



Digitized by the Internet Archive in 2010



Gottfried Kellers
gesammelte Werke in vier Banden
Dritter Band





## Gottfried Reller

Die Leute von Seldwyla Sieben Legenden Erzählungen

1 9 2 -2



Die Leute von Seldwyla Erster Band

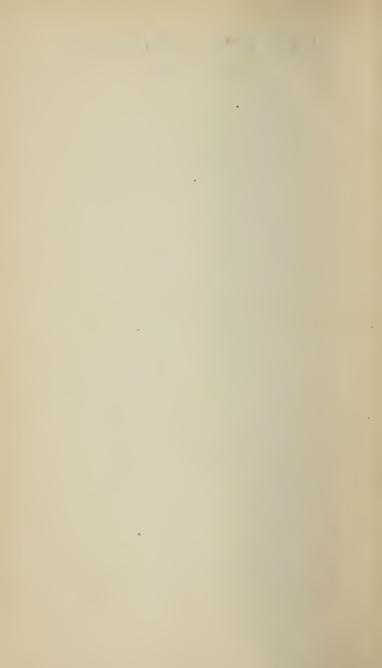

## Seldwyla

bedeutet nach der alteren Sprache einen wonnigen und jonnigen Drt, und jo ift auch in ber Sat die fleine Stadt Diefes Namens gelegen irgendwo in der Schweig. Sie ftedt noch in den gleichen alten Ringmauern und Turmen, wie vor dreihundert Jahren, und ift aljo immer das gleiche Reft; die ursprungliche tiefe Absicht dieser Unlage wird durch den Umftand erhartet, daß die Grunder der Stadt Dieselbe eine gute halbe Stunde von einem ichiffbaren Fluffe angepflanzt, zum deutlichen Zeichen, daß nichts darans werden folle. Aber schon ift fie gelegen, mitten in grunen Bergen, Die nach ber Mittagfeite ju offen find, fo daß mohl die Conne herein fann, aber fein ranhes Luftchen. Deswegen gedeiht auch ein ziemlich guter Wein rings um die alte Stadtmauer, mahrend hoher hinauf an den Bergen unabsehbare Baldungen fich hinziehen, welche das Bermogen der Stadt ausmachen; benn bies ift das Bahrzeichen und fonderbare Schickfal derfelben, daß die Gemeinde reich ift und die Burgerichaft arm, und zwar fo, daß fein Mensch zu Seldwyla etwas hat und niemand weiß, wovon fie feit Sahrhunderten eigentlich leben. Und fie leben fehr luftig und guter Dinge, halten die Gemut= lichfeit fur ihre besondere Runft, und wenn fie irgendwo hinfommen, wo man anderes Bolg brennt, fo fritifieren fie querft die dortige Gemutlichfeit und meinen, ihnen tue es boch niemand zuvor in diefer Bantierung.

Der Kern und der Glanz des Bolfes besteht aus den jungen Leuten von etwa zwanzig bis funf-, sechsunddreis Big Jahren, und diese find es, welche den Ton angeben,

die Stange halten und die herrlichkeit von Seldwyla barftellen. Denn mahrend Diefes Altere üben fie bas Weichaft, bas Sandwert, den Borteil, oder mas fie fonft gelernt haben, b. h. fie laffen, folange ce geht, fremde Leute fur fich arbeiten und benuten ihre Profession gur Betreibung eines trefflichen Schuldenverkehres, der eben die Grundlage der Macht, Berrlichfeit und Gemutlichfeit der Berren von Seldwyl bildet und mit einer ausgezeichneten Begenseitigkeit und Berftandnisinnigfeit gewahrt wird; aber mohlgemerkt, nur unter diefer Ariftofratie der Jugend. Denn fowie einer die Grenze der befagten bluhenden Jahre erreicht, wo die Manner anderer Stadtlein etwa anfangen, erft recht in fich zu gehen und zu erftarten, fo ift er in Geld-wyla fertig; er muß fallen laffen und halt fich, wenn er ein gang gewöhnlicher Geldwyler ift, ferner am Orte auf als ein Entfrafteter und aus dem Paradies des Rredites Berftoßener, ober wenn noch etwas in ihm ftedt, bas noch nicht verbraucht ift, fo geht er in fremde Rriegsdienste und lernt bort fur einen fremden Enrannen, mas er fur fich felbft zu üben verschmaht hat, fich einzuknopfen und fteif aufrecht zu halten. Diese kehren als tuchtige Rriegemanner nach einer Reihe von Jahren zurud und gehören dann zu ben besten Ererziermeistern ber Schweiz, welche Die junge Mannschaft zu erziehen wissen, daß es eine Lust ift. Un-dere ziehen noch anderwarts auf Abenteuer aus gegen das vierzigste Sahr hin, und in den verschiedensten Beltteilen fann man Geldwiler treffen, die fich alle dadurch auszeichnen, daß fie fehr geschickt Fische zu effen verfteben, in Australien, in Ralifornien, in Teras, wie in Paris oder Ronftantinopel.

Was aber zuruckbleibt und am Orte alt wird, das lernt dann nachträglich arbeiten, und zwar jene frabbelige Arsbeit von tausend fleinen Dingen, die man eigentlich nicht gelernt, für den täglichen Kreuzer, und die alternden versarmten Seldwyler mit ihren Weibern und Kindern sind

die emfigsten Leutchen von der Welt, nachdem sie bas er= lernte Bandwerf aufgegeben, und es ift ruhrend anzuschen, wie tatig fie dahinter her find, fich die Mittelchen zu einem guten Studchen Fleisch von ehedem zu erwerben. Holz ha= ben alle Burger die Fulle, und die Gemeinde verkauft jahr= lich noch einen guten Teil, woraus die große Urmut unterftust und genahrt wird, und fo fteht das alte Stadtchen in unveranderlichem Kreislauf der Dinge bis heute. Aber immer find fie im gangen gufrieden und munter, und wenn je ein Schatten ihre Geele trubt, wenn etwa eine allgu hartnacfige Geldflemme über der Stadt weilt, fo vertreiben fie fich die Zeit und ermuntern fich durch ihre große politische Beweglichkeit, welche ein weiterer Charafterzug der Seldwyler ift. Sie sind namlich leidenschaftliche Parteileute, Berfaffungerevisoren und Untragsteller, und wenn fie eine recht verruckte Motion ausgehecht haben und durch ihr Großratsmitglied stellen lassen, oder wenn der Auf nach Verfassungsånderung in Seldwyla ausgeht, so weiß man im Lande, daß im Augenblicke dort kein Geld zirkuliert. Dabei lieben sie die Abwechselung der Meinungen und Grundfage und find ftete ben Tag barauf, nachdem eine Regierung gewählt ist, in der Opposition gegen dieselbe. Ift es ein radikales Regiment, so scharen sie sich, um es zu ärgern, um den konservativen frommlichen Stadtpfarrer, ben fie noch gestern gehanselt, und machen ihm ben Hof, indem sie sich mit verstellter Begeisterung in seine Rirche drangen, seine Predigten preisen und mit großem Geräusch seine gedruckten Traktatchen und Berichte der Baseler Missionsgesellschaft umherbieten, naturlich ohne ihm einen Pfennig beizusteuern. Ift aber ein Regiment am Ruder, welches nur halbwegs fonservativ aussieht, ftracks drangen fie fich um die Schullehrer der Stadt, und ber Pfarrer hat genug an den Glafer zu gahlen fur ein= geworfene Scheiben. Besteht hingegen Die Regierung ans liberalen Juriften, Die viel auf Die Form halten, und aus

hacklichen Geldmannern, fo laufen fie fluge dem nachft wohnenden Sozialisten zu und argern die Regierung, ins dem sie denselben in den Rat mahlen mit dem Feldgeschrei: Es sei nun genug des politischen Formenwesens und die materiellen Intereffen seien es, welche allein bas Bolf noch fummern fonnten. heute wollen fie das Beto haben und fogar die unmittelbarfte Gelbstregierung mit permanenter Bolfeversammlung, wozu freilich die Geldwyler am meiften Zeit hatten, morgen ftellen fie fich ermudet und blafiert in offentlichen Dingen und laffen ein halbes Dupend alte Stillständer, die vor dreißig Jahren falliert und fich seither stillschweigend rehabilitiert haben, die Wahlen beforgen; alebann sehen fie behaglich hinter ben Wirtehand= fenstern hervor die Stillstander in die Rirche schleichen und lachen fich in die Fauft, wie jener Anabe, welcher fagte: Es geschieht meinem Bater schon recht, wenn ich mir die Bande verfriere, warum fauft er mir feine Bandschuhe! Geftern schwarmten fie allein fur bas eidgenoffi= iche Bundesleben und waren hochlich emport, daß man Unno achtundvierzig nicht gangliche Ginheit hergestellt habe; heute find fie gang verfeffen auf die Rantonalsonveranitat und haben nicht mehr in ben Nationalrat gewählt.

Wenn aber eine ihrer Anfregungen und Motionen der Landesmehrheit störend und unbequem wird, so schickt ihnen die Regierung gewöhnlich als Veruhigungsmittel eine Untersuchungskommission auf den Hals, welche die Verwaltung des Seldwyler Gemeindegutes regulieren soll; dann haben sie vollauf mit sich selbst zu tun, und die Gefahr ist abgeleitet.

Alles dies macht ihnen großen Spaß, der nur überboten wird, wenn sie allherbstlich ihren jungen Wein trinken, den garenden Most, den sie Sauser nennen; wenn er gut ist, so ist man des Lebens nicht sicher unter ihnen, und sie machen einen Höllenlarm; die ganze Stadt duftet nach

jungem Wein, und die Seldwyler taugen dann auch gar nichts. Je weniger aber ein Seldwyler zu Hause was taugt, um so besser halt er sich sonderbarerweise, wenn er ausruckt, und ob sie einzeln oder in Rompanie ausziehen, wie zum Beispiel in früheren Kriegen, so haben sie sich doch immer gut gehalten. Auch als Spekulant und Geschäftsmann hat schon mancher sich rüstig umgetan, wenn er nur erst ans dem warmen sonnigen Tale herauskam, wo er nicht gedieh.

In einer so lustigen und seltsamen Stadt kann es an allerhand seltsamen Geschichten und Lebensläufen nicht fehlen, da Müßiggang aller Laster Anfang ist. Doch nicht solche Geschichten, wie sie in dem beschriebenen Charakter von Seldwyla liegen, will ich eigentlich in diesem Büchlein erzählen, sondern einige sonderbare Abfällsel, die so zwisichendurch passierten, gewissermaßen ausnahmsweise, und doch auch gerade nur zu Seldwyla vor sich gehen kounten.



## Pankrag, der Schmoller

Iuf einem stillen Seitenplätichen, nahe an der Stadtmauer, lebte die Witwe eines Seldwylers, der schon lange fertig geworden und unter dem Boden lag. Dieser war keiner von den schlimmsten gewesen, vielmehr fühlte er eine so starke Sehnsucht, ein ordentlicher und fester Mann zu sein, daß ihn der herrschende Ton, dem er als junger Mensch nicht entgehen konnte, angriff; und als seine Glanzzeit vorübergegangen und er der Sitte gemäß abtreten mußte von dem Schauplaße der Taten, da erschien ihm alles wie ein wüster Traum und wie ein Betrug um das Leben, und er bekam davon die Auszehrung und starb unverweilt.

Er hinterließ feiner Witme ein fleines baufalliges Bausden, einen Rartoffelader vor dem Tore und zwei Rinder, einen Cohn und eine Tochter. Mit bem Spinnroden ver-Diente fie Mild und Butter, um die Rartoffeln zu fochen, Die fie pflanzte, und ein fleiner Witwengehalt, den der Urmenpfleger jahrlich ausgahlte, nachdem er ihn jedesmal einige Bochen über ben Termin hinaus in feinem Geschäfte benutt, reichte gerade ju dem Rleiderbedarf und einigen anderen fleinen Ausgaben hin. Diefes Geld murde immer mit Schmerzen erwartet, indem die armlichen Bewander ber Rinder gerade um jene verlangerten Wodjen gu fruh ganglich schadhaft maren und der Buttertorf überall feinen Grund durchbliden ließ. Diefes Durchbliden des grunen Topfbodens war eine fo regelmäßige jahrliche Erscheinung, wie irgendeine am himmel, und verwandelte ebenfo regelmaßig eine Zeitlang die fuhle, fummerlich-ftille Bufriedenheit

der Familie in eine wirkliche Unzufriedenheit. Die Kinder plagten die Mutter um besseres und reichlicheres Essen; denu sie hielten sie in ihrem Unverstande für mächtig genug dazu, weil sie ihr ein und alles, ihr einziger Schutz und ihre einzige Oberbehörde war. Die Mutter war unzufrieden, daß die Kinder nicht entweder mehr Berstand, oder mehr zu essen, oder beides zusammen erhielten.

Besagte Kinder aber zeigten verschiedene Eigenschaften. Der Sohn war ein unansehnlicher Knabe von vierzehn Jahren, mit grauen Augen und ernsthaften Gesichtszügen, welcher des Morgens lang im Bette lag, dann ein wenig in einem zerrissenen Geschichts und Geographiebuche las, und alle Abend, Sommers wie Winters, auf den Verg lief, um dem Sonnenuntergang beizuwohnen, welches die einzige glänzende und pomphafte Begebenheit war, welche sich für ihn zutrug. Sie schien für ihn etwa das zu sein, was für die Kanslente der Mittag auf der Vörse; wenigstens kam er mit ebenso abwechselnder Stimmung von diesem Vorzgang zurück, und wenn es recht rotes und gelbes Gewölf gegeben, welches gleich großen Schlachtheeren in Blut und Feuer gestanden und majestätisch mandvriert hatte, so war er eigentlich vergnügt zu nennen.

Dann und wann, jedoch nur selten, beschrieb er ein Blatt Papier mit seltsamen Listen und Zahlen, welches er dann zu einem kleinen Bündel legte, das durch ein Endchen alte Goldtresse zusammengehalten wurde. In diesem Bündelschen stak hauptsächlich ein kleines Heft, aus einem zusammengefalteten Bogen Goldpapier gefertigt, dessen weiße Rückseiten mit allerlei Linien, Figuren und aufgereihten Punkten, dazwischen Rauchwolken und fliegende Bomben, gefüllt und beschrieben waren. Dies Büchlein betrachtete er oft mit großer Befriedigung und brachte neue Zeichnungen darin an, meistens um die Zeit, wenn das Kartofsselseld in voller Blüte stand. Er lag dann im blühenden Kraut unter dem blauen Himmel, und wenn er eine weiße

beschriebene Seite betrachtet hatte, so schaute er dreimal so lange in das gegenüberstehende glänzende Goldblatt, in welchem sich die Sonne brach. Im übrigen war es ein eigensinniger und zum Schmollen geneigter Junge, welcher nie lachte und auf Gottes lieber Welt nichts tat oder lernte.

Seine Schwester war zwölf Jahre alt und ein bildschones Kind mit langem und dickem braunem Haar, großen braunen Augen und der allerweißesten Hautsarbe. Dies Mådschen war sanft und still, ließ sich vieles gefallen und murrte weit seltener als sein Bruder. Es besaß eine helle Stimme und sang gleich einer Nachtigall; doch obgleich es mit alle diesem freundlicher und lieblicher war, als der Knabe, so gab die Mutter doch diesem scheinbar den Borzug und begünstigte ihn in seinem Wesen, weil sie Erbarzmen mit ihm hatte, da er nichts lernen und es ihm wahrzscheinlicherweise einmal recht schlecht ergehen konnte, wähzrend nach ihrer Ansicht das Mådchen nicht viel brauchte und schon deshalb unterkommen würde.

Dieses mußte daher unaufhörlich spinnen, damit das Sohnlein desto mehr zu essen bekame und recht mit Muße sein einstiges Unheil erwarten könne. Der Junge nahm dies ohne weiteres an und gebardete sich wie ein kleiner Indianer, der die Weiber arbeiten läßt, und auch seine Schwester empfand hiervon keinen Verdruß und glaubte, das musse so sein.

Die einzige Entschädigung und Nache nahm sie sich durch eine allerdings arge Unzukömmlichkeit, welche sie sich beim Essen mit List oder Gewalt immer wieder erlaubte. Die Mutter kochte nämlich jeden Mittag einen dicken Kartoffelsbrei, über welchen sie eine fette Milch oder eine Brühe von schöner brauner Butter goß. Diesen Kartoffelbrei aßen sie alle zusammen aus der Schüssel mit ihren Blechslöffeln, indem jeder vor sich eine Vertiefung in das feste Kartoffelgebirge hineingrub. Das Schnlein, welches bei

aller Geltsamfeit in Efangelegenheiten einen ftrengen Ginn fur militarische Regelmäßigkeit beurkundete und ftreng Darauf hielt, daß jeder nicht mehr noch weniger nahm, als was ihm zufomme, fah ftete barauf, baß die Milch oder Die gelbe Butter, welche am Rande der Schuffel umherfloß, gleichmäßig in Die abgeteilten Gruben laufe; bas Schwesterchen hingegen, welches viel harmlofer mar, fuchte, sobald ihre Quellen verfiegt maren, durch allerhand funft= liche Stollen und Abzugsgraben bie wohlschmedenden Bachlein auf ihre Geite zu leiten, und wie fehr fich auch ber Bruder dem midersette und ebenfo funftliche Damme aufbaute und überall verftopfte, mo fich ein verdachtiges loch zeigen wollte, so mußte fie boch immer wieder eine geheime Aber bes Breies zu eröffnen oder langte furzweg in offenem Friedenebruch mit ihrem Coffel und mit lachenden Augen in des Bruders gefüllte Grube. Alebann marf er den Coffel meg, lamentierte und schmollte, bie die gute Mutter Die Schuffel zur Geite neigte und ihre eigene Brube voll in pas Labyrinth der Kanale und Damme ihrer Kinber ftromen lief.

So lebte die kleine Familie einen Tag wie den andern, und indem dies immer so blieb, während doch die Kinder sich auswuchsen, ohne daß sich eine günstige Gelegenheit zeigte, die Welt zu erfassen und irgend etwas zu werden, fühlten sich alle immer unbehaglicher und kummerlicher in ihrem Zusammensein. Pankraz, der Sohn, tat und lernte fortwährend nichts, als eine sehr ausgebildete und kunksliche Urt zu schwollen, mit welcher er seine Mutter, seine Schwester und sich selbst qualte. Es ward dies eine ordentliche und interessante Beschäftigung für ihn, bei welcher er die müßigen Seelenkräfte fleißig übte im Erstinden von hundert kleinen häuslichen Trauerspielen, die er veranlaßte und in welchen er behende und meisterlich den steten Unrechtleider zu spielen wuste. Estherchen, die Schwester, wurde dadurch zu reichlichem Weinen gebracht.

durch welches aber die Sonne ihrer Heiterkeit schnell wieder hervorstrahlte. Diese Oberflächlichkeit argerte und
frantte dann den Panfraz so, daß er immer langere Zeitraume hindurch schmollte und aus selbstgeschaffenem Arger
selbst heimlich weinte.

Doch nahm er bei dieser Lebensart merklich zu an Gesundheit und Kräften, und als er diese in seinen Gliedern
anwachsen fühlte, erweiterte er seinen Wirkungskreis und
strich mit einer tüchtigen Vaumwurzel oder einem Vesenstiel in der Hand durch Feld und Wald, um zu sehen, wie
er irgendwo ein tüchtiges Unrecht auftreiben und erleiden
könne. Sobald sich ein solches zur Not dargestellt und entwickelt, prügelte er unverweilt seine Widersacher auf das
jämmerlichste durch, und er erwarb sich und bewies in
dieser seltsamen Tätigkeit eine solche Gewandtheit, Energie und feine Taktif, sowohl im Ausspüren und Aufbringen
des Feindes, als im Kampse, daß er sowohl einzelne ihm
an Stärke weit überlegene Jünglinge als ganze Trupps
derselben entweder besiegte, oder wenigstens einen ungestraften Rückzug aussührte.

War er von einem solchen wohlgelungenen Abenteuer zurücksgefommen, so schmeckte ihm das Essen doppelt gut, und die Seinigen erfreuten sich dann einer heitern Stimmung. Sines Tages aber war es ihm doch begegnet, daß er, statt welche auszuteilen, beträchtliche Schläge selbst geerntet hatte, und als er voll Scham, Verdruß und Wut nach Hause kam, hatte Estherchen, welche den ganzen Tag gesponnen, dem Gelüste nicht widerstehen können und sich noch einmal über das für Pankraz aufgehobene Essen herzgemacht und davon einen Teil gegessen, und zwar, wie es ihm vorfam, den besten. Traurig und wehmütig, mit kaum verhaltenen Tränen in den Augen, besah er das unansehnzliche, kalt gewordene Restchen, während die schlimme Schwester, welche schon wieder am Spinnrädchen saß, uns mäßig lachte.

Das war zu viel, und nun mußte etwas Gründliches gesichehen. Dhne zu essen, ging Pankraz hungrig in seine Rammer, und als ihn am Morgen seine Mutter wecken wollte, daß er doch zum Frühstück käme, war er verschwunzben und nirgends zu finden. Der Tag verging, ohne daß er kam, und ebenso der zweite und dritte Tag. Die Mutter und Estherchen gerieten in große Angst und Not; sie sahen wohl, daß er vorsätlich davongegangen, indem er seine Habseligkeiten mitgenommen. Sie weinten und klagten unaufhörlich, wenn alle Bemühungen fruchtlos blieben, eine Spur von ihm zu entdecken, und als nach Verlaufeines halben Jahrs Pankrazius verschwunden war und blieb, ergaben sie sich mit trauriger Seele in ihr Schicksfal, das ihnen nun doppelt einsam und arm erschien.

Wie lang wird nicht eine Woche, ja nur ein Tag, wenn man nicht weiß, wo diesenigen, die man liebt, jest stehn und gehn, wenn eine solche Stille darüber durch die Welt herrscht, daß allnirgends auch nur der leiseste Hauch von ihrem Namen ergeht, und man weiß doch, sie sind da und

atmen irgendwo.

So erging es der Mutter und dem Estherlein fünf Jahre, zehn Jahre und fünfzehn Jahre, einen Tag wie den andern, und sie wußten nicht, ob ihr Pankrazins tot oder lebendig sei. Das war ein langes und gründliches Schmollen, und Estherchen, welches eine schöne Jungfran geworden, wurde darüber zu einer hübschen und feinen alten Jungfer, welche nicht nur aus Kindestreue bei der alternden Mutzter blieb, sondern ebensowohl aus Neugierde, um ja in dem Augenblicke da zu sein, wo der Bruder sich endlich zeigen würde, und zu sehen, wie die Sache eigentlich verlaufe. Denn sie war guter Dinge und glaubte fest, daß er eines Tages wiederkäme und daß es dann etwas Rechtes auszulachen gäbe. Übrigens siel es ihr nicht schwer, ledig zu bleiben, da sie klug war und wohl sah, wie bei den Seldwylern nicht viel dahintersteckte an dauerhaftem Lebenss

glude und fie bagegen mit ihrer Mutter unveränderlich in einem fleinen Wohlständchen lebte, ruhig und ohne Gorsgen; benn fie hatten ja einen tuchtigen Effer weniger und brauchten fur fich fast gar nichts.

Da war es einst ein heller schoner Commernachmittag, mitten in der Woche, wo man jo an gar nichts benft und Die Leute in den fleinen Stadten fleifig arbeiten. Glanz von Geldmyla befand fich famtlich mit dem Sonnenschein auf den übergrunten Regelbahnen vor dem Tore oder auch in fuhlen Schenkstuben in der Stadt. Die Falliten und Alten aber hammerten, naheten, ichnfterten, flebten, schnigelten und baftelten gar emfig darauf los, um den langen Tag ju benuten und einen vergnugten Abend zu erwerben, den sie nunmehr zu wurdigen verftanben. Auf dem fleinen Plate, wo die Witme wohnte, war nichts als die ftille Commersonne auf dem begraften Pflafter ju feben; an den offenen Kenftern aber arbeiteten ringenm die alten Leute und spielten die Rinder. Binter einem bluhenden Rosmaringartden auf einem Brette faß Die Witme und fpann und ihr gegenüber Eftherchen und nahete. Es waren fcon einige Stunden feit dem Effen verfloffen, und noch hatte niemand eine Zwiefprache gehalten von der gangen Rachbarichaft. Da fand ber Schuhmacher mahrscheinlich, daß es Zeit fei, eine fleine Erho= lungspause zu eroffnen, und nieste so laut und mutwillig: Supschi! daß alle Kenfter gitterten und der Buchbinder gegenüber, ber eigentlich fein Buchbinder war, sondern nur fo aus dem Stegreif allerhand Pappfaftchen gufammenleimte und an der Ture ein verwittertes Glasfaftchen hangen hatte, in welchem eine Stange Siegellack an ber Sonne frumm wurde, diefer Buchbinder rief: Bur Gefundheit! und alle Nachbardleute lachten. Giner nach bem andern ftectte ben Ropf durch das Fenfter, einige traten sogar vor die Ture und gaben sich Prifen, und so war das Beichen gegeben zu einer fleinen Nachmittageunterhaltung

und zu einem frohlichen Gelachter mahrend bes Befper= taffees, der ichon aus allen Saufern duftete und zichorierte. Dieje hatten endlich gelernt, fich aus wenigem einen Graß zu machen. Da fam in dies Bergnugen herein ein fremder Leiermann mit einem Schon polierten Orgelfasten, mas in ber Schweiz eine ziemliche Geltenheit ift, da fie feine eingeborene Leiermanner befitt. Er fpielte ein fehnfüchtiges Lied von der Ferne und ihren Dingen, welches die Leute über die Magen ichon dunkte und besonders ber Witme Tranen entloctte, ba fie ihres Panfragchens gedachte, bas nun schon viele Jahre verschwunden mar. Der Schuhmacher gab dem Manne einen Rreuzer, er zog ab, und das Planchen murde wieder ftill. Aber nicht lange nachher fam ein anderer Berumtreiber mit einem großen fremden Bogel in einem Rafig, ben er unaufhorlich zwischen bem Git= ter durch mit einem Stabden anstach und erflarte, fo daß der traurige Vogel keine Ruhe hatte. Es war ein Adler aus Amerifa; und die fernen blauesten gander, über benen er in seiner Freiheit geschwebt, tamen ber Witme in ben Sinn und machten sie um fo trauriger, als sie gar nicht wußte, was das fur Lander waren, noch wo ihr Gohnchen fei. Um den Bogel zu fehen, hatten die Nachbaren auf bas Platchen hinaustreten muffen, und als er nun fort mar, bildeten fie eine Gruppe, steckten die Rafen in die Luft und lauerten auf noch mehr Merkwurdigkeiten, ba fie nun doch Die Enft anfam, ben übrigen Tag zu vertrodeln.

Diese Lust wurde denn auch erfüllt, und es dauerte nicht lange, bis das allergrößte Spektakel sich mit großem karm näherte unter dem Zulauf aller Kinder des Städtchens. Denn ein mächtiges Kamel schwankte auf den Plat, von mehreren Affen bewohnt; ein großer Bar wurde an seinem Nasenringe herbeigeführt; zwei oder drei Männer waren dabei, kurz ein ganzer Barentanz führte sich auf, und der Bar tanzte und machte seine posserlichen Künste, indem er von Zeit zu Zeit unwirsch brummte, daß die frieds

lichen Leute sich fürchteten und in schener Entfernung dem wilden Wesen zuschauten. Estherchen lachte und freute sich unbandig über den Baren, wie er so zierlich umherwatsschelte mit seinem Stecken, über das Ramel mit seinem selbstwergnügten Gesicht und über die Uffen. Die Mutter dagegen mußte fortwährend weinen; denn der bose Bar erbarmte sie, und sie mußte wiederum ihres verschollenen Sohnes gedenken.

Als endlich auch dieser Aufzug wieder verschwunden und es wieder still geworden, indem die aufgeregten Nachbaren sich mit seinem Gefolge ebenfalls aus dem Staube gemacht, um da oder dort zu einem Abendschöppchen unterzukommen, sagte Estherchen: "Mir ist es nun zu Mute, als ob der Pankraz ganz gewiß heute noch kommen wurde, da schon so viele unerwartete Dinge geschehen und solche Kamele, Affen und Bären dagewesen sind!" Die Mutter ward bose darüber, daß sie den armen Pankraz mit diesen Bestien sozusagen zusammenzählte und auslachte, und hieß sie schweigen, nicht inne werdend, daß sie ja selbst das gleiche getan in ihren Gedanken. Dann sagte sie seufzend: "Ich werde es nicht erleben, daß er wiederstemmt!"

Indem sie dies sagte, begab sich die größte Merkwürdigfeit dieses Tages, und ein offener Reisewagen mit einem Extrapostillon fuhr mit Macht auf das stille Platchen,
das von der Abendsonne noch halb bestreift war. In dem
Wagen saß ein Mann, der eine Müge trug, wie die französischen Offiziere sie tragen, und ebenso trug er einen
Schnurr= und Kinnbart und ein ganzlich gebrauntes und
ausgedörrtes Gesicht zur Schau, das überdies einige Spuren von Kugeln und Sabelhieben zeigte. Auch war er in
einen Burnus gehült, alles dies, wie es französische Militars aus Afrika mitzubringen pflegen, und die Füße
stemmte er gegen eine kolossale Löwenhaut, welche auf dem
Boden des Wagens lag; auf dem Kückste vor ihm lag ein

Sabel und eine halblange arabische Pfeife neben anderen

fremdartigen Gegenständen.

Diefer Mann frerrte ungeachtet bes eruften Gefichtes, das er machte, die Angen weit auf und suchte mit den= selben ringe auf dem Plate ein Saus, wie einer, der aus einem schweren Traume erwacht. Beinahe taumelnd fprang er aus dem Wagen, der von ungefahr auf der Mitte bes Planchens stillhielt; doch ergriff er die Lowenhaut und feinen Cabel und ging fogleich ficheren Schrittes in Das Bauschen der Witwe, als ob er erft vor einer Stunde ans demfelben gegangen ware. Die Mutter und Eftherchen fahen dies voll Bermunderung und Rengierde und horchten auf, ob der Fremde die Treppe herauftame; denn obgleich ne fanm noch von Pankrazins gesprochen, hatten fie in Diesem Augenblick feine Ahnung, daß er es fein fonnte, und ihre Gedanken waren von der überraschten Rengierde himmelweit von ihm weggeführt. Doch urplöplich erfannten sie ihn an der Art, wie er die oberften Stufen ubersprang und über den furzen Flur weg fast gleichzeitig Die Rlinfe ber Stubentur ergriff, nachdem er wie ber Blis vorher den lose steckenden Stubenschluffel fester ins Schloß gestoßen, was sonft immer bie Art bes Berichwundenen gewesen, der in seinem Miffiggange eine seltsame Ord= nungeliebe bewährt hatte. Gie fdrieen laut auf und ftanden festgebannt vor ihren Stuhlen, mit offenem Munde nach der aufgehenden Ture febend. Unter Diefer ftand der fremde Panfragins mit dem durren und harten Ernfte eines fremden Rriegsmannes, nur gudte es ihm feltfam um Die Augen, indeffen die Mutter ergitterte bei feinem Un= blick und fich nicht zu helfen wußte und felbst Estherchen jum erstenmal ganglich verblufft war und fich nicht zu regen magte. Doch alles dies dauerte nur einen Augenblid; der Berr Dberft, denn nichts Geringeres war der verlorene Cohn, nahm mit der Soflichkeit und Achtung, welche ihn die wilde Not des Lebens gelehrt, fogleich die

Müte ab, was er nie getan, wenn er früher in die Stube getreten; eine unaussprechliche Freundlichkeit, wenigstens wie es den Frauen vorkam, die ihn nie freundlich geschen noch also denken konnten, verbreitete sich über das gesturchte und doch noch nicht alte Soldatengesicht und ließ schneeweiße Zähne sehen, als er auf sie zueilte und beide mit ansbrechendem Berzensweh in die Arme schloß.

Satte die Mutter erft vor dem martialischen und vermeintlich immer noch bofen Gohne fonderbar gezittert, fo gitterte fie jett erst recht in schener Geligkeit, ba fie fich in ben Urmen Diefes wiedergekehrten Gohnes fuhlte, beffen achtungsvolles Mutenabnehmen und beffen aufleuchtende nie gefehene Unmut, wie fie nur die Rihrung und Die Reue gibt, fie ichon wie mit einem Zauberichlage berührt hatten. Denn noch ehe das Burichchen fieben Jahre alt gemefen, hatte es ichon angefangen, fich ihren Liebkofungen zu ent= giehen, und feither hatte Panfrag in bitterer Sprodigkeit und Berftockung fich gehatet, feine Mutter auch nur mit der Sand zu berühren, abgesehen davon, daß er unzählige Male schmollend zu Bett gegangen war, ohne Gutenacht zu fagen. Daher bedunkte es fie nun ein unbegreiflicher und wundersamer Angenblick, in welchem ein ganges Leben lag, als fie jett nach wohl dreißig Jahren fozusagen zum erstenmal sich von dem Sohne umfangen fah. Aber auch Eftherchen bedunkte diefes veranderte Befen fo ernfthaft und wichtig, daß fie, die den Schmollenden taufend= mal ausgelacht hatte, jest nicht im mindeften den befehrten Freundlichen anzulachen vermochte, sondern mit klaren Tranen in den Augen nach ihrem Geffelchen ging und ben Bruder unverwandt anblickte.

Pankraz war der erste, der sich nach mehreren Minuten wieder zusammennahm und als ein guter Soldat einen Abergang und Ausweg dadurch bewerkftelligte, daß er sein Gepäck herausbeförderte. Die Mutter wollte mit Estherschen helfen; aber er führte sie außerst holdselig zu ihrem

Sipe zuruck und duldete nur, daß Escherchen zum Wagen herunterkam und sich mit einigen leichten Sachen belud. Den weiteren Verlauf führte indessen Estherchen herbei, welche bald ihren guten Humor wiedergewann und nicht länger unterlassen konnte, die Löwenhaut an dem langen gewaltigen Schwanze zu packen und auf dem Voden hersunzziehen, indem sie sich frank lachen wollte und einmal über das andere rief: "Was ist dies nur für ein Pelz? Was ist dies für ein Ungeheuer?"

"Dies ist", sagte Pankraz, seinen Fuß auf das Fell stoßend, "vor drei Monaten noch ein lebendiger Lowe gewesen, den ich getötet habe. Dieser Bursche war mein Lehrer und Bekehrer und hat mir zwölf Stunden lang so eindrings lich gepredigt, daß ich armer Kerl endlich von allem Schmollen und Boesein für immer geheilt wurde. Zum Andenken soll seine Haut nicht mehr aus meiner Hand kommen. Das war eine schöne Geschichte!" setzte er mit

einem Geufzer hingu.

In der Boraussicht, daß feine Leutchen, im Fall er fie noch lebendig antrafe, jedenfalls nicht viel Roftbares im Baufe hatten, hatte er in der letten großeren Stadt, mo er durchgereift, einen Rorb guten Beines eingefauft, fowie einen Rorb mit verschiedenen guten Greifen, damit in Geldmyla fein Belaufe entstehen follte und er in aller Stille mit der Mutter und der Schwester ein Abendbrot einnehmen fonnte. Go brauchte die Mutter nur den Tifch ju becken, und Pankrag trug auf, einige gebratene Suhner, eine herrliche Gulgraftete und ein Pafet feiner fleiner Ruchen; ja noch mehr! Auf dem Wege hatte er bedacht, wie dunkel einst das armselige Tranlampchen gebrannt und wie oft er fich uber die fummerliche Beleuchtung geårgert, mobei er faum feine mußigen Siebenfachen handhaben gefonnt, ungeachtet die Mutter, die doch altere Mugen hatte, ihm immer bas Lampchen vor die Rafe gefchoben, wiederum jum großen ErgoBen Eftherchens, Die bei jeder Gelegenheit ihm die Lenchte wieder wegzupraftizieren verstanden. Uch, einmal hatte er sie zornig weinend auszgelöscht, und als die Mutter sie befümmert wieder angezündet, blies sie Estherchen lachend wieder aus, woraus er zerrissenen Herzens ins Bett gerannt. Dies und noch anderes war ihm auf dem Wege eingefallen, und indem er schmerzlich und bang kaum erleben mochte, ob er die Berstassenen wiedersehen würde, hatte er auch noch einige Wachsterzen eingefauft, und zündete jeho zwei derselben an, so daß die Frauensleute sich nicht zu lassen wußten vor Berwunderung ob all der Herrlichseit.

Dergestalt ging es wie auf einer fleinen Bochzeit in bem Bauschen ber Witme, nur viel ftiller, und Panfrag benutte bas helle Licht ber Rergen, Die gealterten Gefichter feiner Mutter und Schwester zu feben, und dies Geben ruhrte ihn ftarter, als alle Gefahren, benen er ins Beficht geschaut. Er verfiel in ein tiefes trauriges Ginnen uber Die menschliche Urt und das menschliche Leben, und wie gerade unfere fleineren Eigenschaften, eine freundliche oder herbe Gemuteart, nicht nur unfer Schickfal und Glud machen, fondern auch dasjenige der und Umgebenden und und zu diesen in ein ftrenges Schuldverhaltnis zu bringen vermögen, ohne daß wir wiffen, wie es zugegangen, da wir und ja unfer Gemut nicht felbst gegeben. In Diesen Betrachtungen mard er jedoch gestort burch die Nachbaren, welche jest ihre Neugierde nicht langer unterdrucken konn= ten und einer nach dem andern in die Stube brangen, um das Wundertier zu sehen, da fich schon in der gangen Stadt das Gerücht verbreitet hatte, der verschollene Panfrazius fei erschienen, und zwar als ein franzofischer General in einem vierfpannigen Bagen.

Dies mar nun ein hochst verwickelter Fall für die in ihren Bergnügungslofalen versammelten Seldwyler, sowohl für die Jungen als wie für die Alten, und sie krapten sich versbutt hinter den Ohren. Denn dies war ganzlich wider die

Ordnung und wider den Strich zu Geldwyl, daß da einer wie vom himmel geschneit als ein gemachter Mann und General herkommen follte gerade in dem Alter, wo man ju Geldmyl fonft fertig war. Was wollte ber benn nun beginnen? Wollte er wirflich am Orte bleiben, ohne ein Berabgekommener zu sein die übrige Zeit seines Lebens hindurch, besonders wenn er etwa alt wurde? Und wie hatte er es angefangen? Bas jum Teufel hatte ber unbeachtete und unscheinbare junge Mensch betrieben Die lange Jugend hindurch, ohne fich aufzubrauchen? Das war die Frage, die alle Gemuter bewegte, und fie fanden durchaus feinen Schluffel, das Ratfel zu lofen, weil ihre Menschen- oder Seelenfunde gn flein war, um zu wiffen, daß gerade die herbe und bittere Gemutsart, welche ihm und feinen Angehorigen fo bittere Schmerzen bereitet, fein Wesen im übrigen wohl konserviert, wie der scharfe Effig ein Stud Schopfenfleisch, und ihm über das gefährliche Geldwyler Glanzalter hinweggeholfen hatte. Um Die Frage zu lofen, stellte man überhaupt die Wahrheit Des Ereigniffes in Frage und bestritt beffen Moglichfeit, und um diese Auffaffung zu bestätigen, wurden verschiedene alte Falliten nach dem Plagchen abgefandt, fo daß Panfrag, deffen ichon versammelte Nachbaren ohnehin diesem Stande angehörten, fich von einer ganzen Berfammlung nengieriger und gemutlicher Falliten umgeben fah, wie ein alter Beros in der Unterwelt von den herbeieilenden Schatten. Er gundete nun seine turfische Pfeife an und erfullte das Bimmer mit dem fremden Wohlgeruch bes morgenlandischen Tabafe; die Schatten oder Falliten witterten immer neugieriger in den blauen Duftwolfen umher, und Efther= chen und die Mutter bestannten unaufhörlich die Leutselig= feit und Geschicklichkeit des Pankraz, mit welcher er die Leute unterhielt, und zulett die freundliche, aber fichere Gewandtheit, mit welcher er die Bersammlung endlich ent= ließ, ale es ihm Zeit dazu schien.

Da aber die Freuden, welche auf dem Familiengluck und auf frohen Ereignissen unter Bluteverwandten beruhen, auch nach den längsten Leiden die Beteiligten plöglich immer jung und munter machen, statt sie zu erschöpfen, wie die Aufregungen der weitern Welt es tun, so verspürte die alte Mutter noch nicht die geringste Müdigkeit und Schlafelust, so wenig als ihre Kinder, und von dem guten Weine erwärmt, den sie mit Zufriedenheit genossen, verlangte sie endlich mit ihrer noch viel ungedusdigeren Tochter etwas Näheres von Pankrazens Schicksal zu wissen.

"Ausführlich", erwiderte Diefer, "kann ich jest meine trubfelige Geschichte nicht mehr beginnen, und es findet sich wohl die Zeit, wo ich euch nach und nach meine Erlebniffe im einzelnen vorsagen werde. Fur heute will ich euch aber nur einige Umriffe angeben, soviel als notig ift, um auf den Schluß zu tommen, namlich auf meine Wiederfehr und die Urt, wie diese veranlaßt murde, da fie eigent= lich das rechte Seitenftuck bildet zu meiner ehemaligen Klucht und aus dem gleichen Grundtone geht. 216 ich damals auf so schnode Weise entwich, war ich von einem unvertilgbaren Groll und Weh erfüllt; doch nicht gegen euch, fondern gegen mich felbft, gegen Diefe Begend hier, diese unnune Stadt, gegen meine ganze Jugend. Dies ift mir feither erft deutlich geworden. Wenn ich hauptfach= lich immer des Effens wegen bos murde und schmollte, fo mar der geheime Grund hiervon das nagende Gefühl, daß ich mein Effen nicht verdiente, weil ich nichts lernte und nichts tat, ja weil mich gar nichts reizte zu irgend= einer Beschäftigung und alfo feine Boffnung mar, daß es je anders wurde; benn alles, was ich andere tun fah, fam mir erbarmlich und albern vor; felbst euer ewiges Spinnen mar mir unerträglich und machte mir Ropfweh, obgleich es mich Mußigen erhielt. Go rannte ich davon in einer Racht in der bitterften Bergenequal und lief bie jum Morgen, wohl fieben Stunden weit von hier. Wie

die Sonne aufging, sah ich Leute, die auf einer großen Wiese Heu machten; ohne ein Wort zu sagen oder zu fragen, legte ich mein Bundel an den Rand, ergriff einen Rechen oder eine Heugabel und arbeitete wie ein Besessener mit den Leuten und mit der größten Geschicklichkeit; denn ich hatte mir während meines Herumlungerns hier alle Handgriffe und Ubungen derjenigen, welche arbeitezten, wohl gemerkt, sogar öfter dabei gedacht, wie sie dies und jenes ungeschickt in die Hand nähmen und wie man eigentlich die Hände ganz anders müßte fliegen lassen, wenn man erst einmal ein Arbeiter heißen wolle.

"Die Leute fahen mir erstaunt zu, und niemand hinderte mich an meiner Arbeit; ale fie bas Morgenbrot agen, wurde ich dazu eingeladen; diefes hatte ich bezweckt, und fo arbeitete ich weiter, bis das Mittageffen fam, welches ich ebenfalls mit großem Appetit vergehrte. Doch nun erstaunten die Bauersleute noch viel mehr und fandten mir ein verduttes Gelachter nach, ale ich, anftatt die Beugabel wieder zu ergreifen, ploplich ben Mund mischte, mein Bundelchen wieder aufgriff und, ohne ein Wort weiter gu verlieren, meines Weges weiter zog. In einem dichten fühlen Buchenwaldchen legte ich mich hin und schlief bis gur Abendbammerung; bann fprang ich auf, ging aus bem Baldden hervor und gudte am himmel hin und her, an welchem die Sterne hervorzutreten begannen. Die Stellung ber Sterne gehorte auch zu ben wenigen Dingen, die ich mahrend meines Mußigganges gemerkt, und ba ich darin eine große Ordnung und Punftlichfeit gefunden, so hatte fie mir immer mohlgefallen, und zwar um fo mehr, als diefe glanzenden Beschopfe folche Punttlichkeit nicht um Taglohn und um eine Portion Rartoffelsuppe zu uben ichienen, sondern damit nur taten, mas fie nicht laffen fonnten, wie zu ihrem Bergnugen, und dabei mohl bestanben. Da ich nun burch bas allmahliche Auswendiglernen unfres Geographiebuches, fo einfach dieses war, auch

auf dem Erdboden Bescheid mußte, so verstand ich meine Richtung wohl zu nehmen und beschloß in diesem Angenblid, nordwarts burch gang Deutschland zu laufen, bis ich bas Meer erreichte. Alfo lief ich bie Racht hindurch wieder acht gute Stunden und fam mit ber Morgensonne an eine wilde und entlegene Stelle am Rhein, wo eben vor meinen Augen ein mit Rornfacen beladence Schiff an einer Untiefe aufstieß, indeffen boch bas Baffer über einen Teil ber Ladung wegstromte. Da fich nur brei Manner bei bem Schiffe befanden und weit und breit in biefer Fruhe und in diefer Wildnis niemand zu erfehen war, fo fam ich fehr willfommen, als ich fogleich Sand anlegte und den Schiffern die schwere Ladung ans Ufer bringen und das Fahrzeug wieder flott machen half. Was von dem Korne naß geworden, schütteten wir auf Bretter, die wir an die Sonne legten, und mandten ed fleißig um, und gulett beluden wir das Schiff wieder. Doch nahm Dies alles ben größten Teil bes Tages weg, und ich fand Dabei Gelegenheit, mit den Schiffeleuten unterschiedliche tuchtige Mahlzeiten zu teilen; ja, ale wir fertig waren, gaben fie mir fogar noch etwas Geld und fetten mich auf mein Berlangen an das andere Ufer über mittelft bes fleinen Rahnchens, das fie hinter dem großen Rahne angebunben hatten.

"Druben befand ich mich in einem großen Vergwald und schlief sofort, bis es Nacht wurde, worauf ich mich abermals auf die Füße machte und bis zum Tagesanbruch lief. Mit wenig Worten zu sagen: auf diese nämliche Art gelangte ich in wenig mehr als zwei Monaten nach Hamburg, indem ich, ohne je viel mit den Leuten zu sprechen, überall des Tages zugriff, wo sich eine Arbeit zeigte, und davonging, sobald ich gesättigt war, um die Nacht hindurch wiederum zu wandern. Meine Art überraschte die Leute immer, so daß ich niemals einen Widerspruch fand, und bis sie sich etwa widerhaarig oder neugierig zeigen wollten,

war ich schon wieder weg. Da ich zugleich die Stadte vermied und meinen Arbeitsverkehr immer im freien Kelbe, auf Bergen und in Balbern betrieb, wo nur urfprungliche und einfache Menschen waren, so reisete ich wirklich wie zu der Zeit der Patriarchen. Ich fah nie eine Spur von dem Regiment der Staaten, über beren Boden ich hinlief, und mein einziges Denken war, uber eben diefen Boden meggutommen, ohne zu betteln oder fur meine notige Leibesnahrung jemandem verpflichtet fein zu muffen, im übrigen aber zu tun, was ich wollte, und insbesondere zu ruhen, wenn es mir gefiel, und zu wandern, wenn es mir beliebte. Spater habe ich freilich auch gelernt, mich an eine feste außer mir liegende Ordnung und an eine regelmäßige Musdauer zu halten, und wie ich erft urploplich arbeiten gelernt, lernte ich auch dies fogleich ohne weitere Anstrenanna, sobald ich nur einmal eine erkleckliche Notwendia= feit einsah.

"Ubrigens befam mir dies Leben in der freien Luft, bei der steten Abwechslung von schwerer Arbeit, tuchtigem Effen und forglofer Ruhe vortrefflich, und meine Glieder wurden so genbt, daß ich als ein fraftiger und ruhriger Rerl in der großen Bandelestadt Bamburg anlangte, wo ich alsbald dem Waffer zulief und mich unter die Seeleute mifchte, welche fich da umtrieben und mit dem Befrachten ihrer Schiffe beschäftigt maren. Da ich überall zugriff und ohne albernes Gaffen doch aufmerksam mar, ohne ein Wort da= bei zu sprechen, noch je den Mund zu verziehen, so duldeten Die einfilbigen derben Gesellen mich bald unter fich, und ich brachte eine Woche unter ihnen zu, worauf fie mich auf einem englischen Rauffahrer einschmuggelten, deffen Rapitan mich aufnahm unter ber Bedingung, daß ich ihm in feinem Privatgeschäfte helfe, das er mahrend feiner Fahr= ten betrieb. Dieses bestand namlich im Busammenfegen und Berftellen von allerhand Feuerwaffen und Piftolen aus alten abgenutten Bestandteilen, Die er in großer

Menge zusammenkaufte, wenn er in der Alten Welt vor Unfer ging. Es waren feltfame und fabelhafte Todeswerkzeuge, die er so mit schrecklicher Leidenschaft zusammen= fugte und bann bei Gelegenheit an wilden Ruften gegen wertvolle Friedensprodutte und fanfte Naturgegenstande anstauschte. Ich hielt mich ftill zu der Arbeit, ubte mich ein und war bald über und über mit DI, Schmirgel und Reilenstaub beschmiert als ein wilder Buchsenmacher, und wenn ein foldes Piftolengeschut notdurftig zusammenhielt, jo wurde es mit einem ftarfen Knall probiert; doch nie jum zweitenmal, diefes murde dem rothantigen oder fcmar= gen Raufer überlaffen auf den entlegenen Gilanden. Diesmal fuhr er aber nur nach Neupork und von da nach England zurud, wo ich, der Buchsenmacherei nun genugfam fundig, mich von ihm entfernte und fogleich in ein Regiment anwerben ließ, das nach Oftindien abgehen sollte.

"In Neuvork hatte ich zwar den Fuß an das Land gefet und auf einige Stunden Dies amerikanische Leben befehen, welches mir eigentlich nun recht hatte zusagen muffen, ba hier jeder tat, mas er wollte, und fich ganglich nach Bedurfnis und Laune ruhrte, von einer Beschäftigung gur andern abspringend, wie es ihm eben beffer ichien, ohne fich irgendeiner Arbeit zu schämen, oder die eine für edler ju halten als die andere. Doch weiß ich nicht, wie es fam, daß ich mich schleunig wieder auf unfer Schiff sputete und jo, statt in der Reuen Welt zu bleiben, in den altesten, traumerischen Teil unfrer Welt geriet, in das uralte heiße Indien, und zwar in einem roten Roce, als ein ftiller englischer Goldat. Und ich fann nicht fagen, daß mir das neue Leben miffiel, das ichon auf dem großen Linienschiffe begann, auf welchem das Regiment fich befand. Schon der Umstand, daß wir alle, so viel wir waren, mit der größten Punktlichkeit und Abgemeffenheit ernahrt murden, indem jeder seine Ration fo sicher befam, wie die

Sterne am himmel gehen, keiner mehr noch minder als der andere, und ohne daß einer den andern beeintrachtigen konnte, behagte mir außerordentlich und um so mehr, als keiner dafur zu danken brauchte und alles nur unserm bloßen wohlgeordneten Dasein gebührte. Wenn wir Restruten auch schon auf dem Schiffe eingeschult wurden und täglich ererzieren mußten, so gefiel mir doch diese Beschäfstigung über die Maßen, da wir nicht das Bajonett her= umschwenken mußten, um etwa mit Gewandtheit eine Kar= toffel daran zu spießen, sondern es war lediglich eine reine Ubung, welche mit dem Effen zunachst gar nicht zusammenhing, und man brauchte nichts als punktlich und aufmerts fam beim einen und dem andern zu sein und sich um weiter nichts zu kummern. Schon am zweiten Tage unserer Fahrt sah ich einen Soldaten prügeln, der wider einen Bors gesetzen gemurrt, nachdem er schon verschiedene Unregel= mäßigkeiten begangen. Sogleich nahm ich mir vor, daß dies mir nie widerfahren solle, und nun kam mir mein Schmollwesen sehr gut zustatten, indem es mir eine vor-treffliche lautlose Punktlichkeit und Aufmer. samkeit er-leichterte und es mir fortwährend möglich machte, mir in feiner Beife etwas zu vergeben.

"So wurde ich ein ganz ordentlicher und brauchbarer Soldat; es machte mir Freude, alles recht zu begreifen und so zu tun, wie es als mustergültig vorgeschrieben war, und da es mir gelang, so sühlte ich mich endlich ziemlich zufrieden, ohne jedoch mehr Worte zu verlieren als bisher. Nur selten wurde ich beinahe ein wenig lustig und beging etwa einen närrischen halben Spaß, was mir vollends den Anstrich eines Soldaten gab, wie er sein soll, und zusgleich verhinderte, daß man mich nicht leiden konnte, und so war kaum ein Jahr vergangen in dem heißen, seltsamen Lande, als ich ansing vorzurücken und zulest ein ansehnslicher Unteroffizier wurde. Nach einem Verlauf von Jahren war ich ein großes Tier in meiner Art, war meis

stenteils in den Bureaus des Regimentskommandeurs besichäftigt und hatte mich als ein guter Berwalter herauszgestellt, indem ich die notwendigen Kunste, die Schreibezreien und Rechnereien aus dem Gange der Dinge mir augenblicklich aneignete ohne weiteres Ropfzerbrechen. Es ging mir jetzt alles nach der Schnur, und ich schien mir selbst zufrieden zu sein, da ich ohne Muhe und Sorgen da sein konnte unter dem warmen blauen Himmel; denn was ich zu verrichten hatte, geschah wie von selbst, und ich fühlte keinen Unterschied, ob ich in Geschäften oder mußig umherging. Das Essen war mir jest nichts Wichtiges umherging. Das Essen war mir jett nichts Wichtiges mehr, und ich beachtete kaum, wann und was ich aß. Zweismal während dieser Zeit hatte ich Nachricht an euch abgessandt nebst einigen ersparten Geldmitteln; allein beide Schiffe gingen sonderbarerweise mit Mann und Maus zu Grunde, und ich gab die Sache auf, ärgerlich darüber, und nahm mir vor, sobald als tunlich selber heimzukehren und meine erworbene Arbeitsfähigkeit und feste Lebendsart in der Heimat zu verwenden. Denn ich gedachte damit etwas Bessers nach Seldwyla zu bringen, als wenn ich eine Million dahin brächte, und malte mir schon aus, wie ich die Haselanten und Fischesser da anfahren wollte, wenn sie mir über den Wea liefen. fie mir über den Weg liefen.

"Doch damit hatte es noch gute Wege, und ich sollte erst noch solche Dinge erfahren und so in meinem Wesen versåndert und aufgerüttelt werden, daß mir die Lust verging, andere Leute anfahren zu wollen. Der Kommandeur hatte mich gänzlich zu seinem Faktotum gemacht, und ich mußte fast die ganze Zeit bei ihm zubringen. Er war ein seltsamer Wann von etwa funfzig Jahren, dessen Gattin in Irland lebte auf einem alten Turm, da sie wo möglich noch wunderlicher sein mußte als er; solange sie zusammengelebt, hatten sie sich fortwährend angeknurrt, wie zwei wilde Kapen, und sie litten beide an der firen Idee, daß sie sich gegenseitig ineinander getäuscht hätten, obwohl niemand

besser füreinander geschaffen war. Auch waren sie gesund und munter und lebten behaglich in dieser Einbildung, ohne welche keines mehr håtte die Zeit verbringen können, und wenn sie weit auseinander waren, so sorgte eines für das andere mit rührender Aufmerksamkeit. Die einzige Tochter, die sie hatten, und die Lydia heißt, lebte dagegen meistenteils bei dem Bater und war ihm ergeben und zugestan, da der Unterschied des Geschlechtes selbst zwischen Bater und Tochter diese mehr zärtliches Mitseid für den Bater empfinden ließ als für die Mutter, obgleich diese ebenso wenig oder so viel taugen mochte als jener in dem vermeintlich unglücklichen Berhältnis.

"Der Kommandeur hatte eine reizvolle luftige Wohnung bezogen, die außerhalb der Stadt in einem gang mit Palmen, Bypreffen, Syfomoren und anderen Baumen angefullten Sale lag. Unter biefen Baumen, ringe um bas leichte weiße Saus herum, waren Garten angelegt, in denen teils jederzeit frisches Gemuse, teils eine Menge Blumen gezogen wurden, welche zwar hier in allen Echen wild wuchsen, die aber der Alte liebte beisammen zu haben in nachster Rabe und in moglichster Menge, so daß in dem grunen Schatten der Baume es ordentlich leuchtete von großen purpurroten und weißen Blumen. Wenn es nun im Dienste nichts mehr zu tun gab, so mußte ich als ein militarifcher zuverlaffiger Bertrauensmann Diefe Garten in Ordnung halten oder, um darüber nicht etwa zu verweichlichen, mit dem Oberst auf die Jagd gehen, und ich wurde darüber zu einem gewändten Jäger; denn gleich hinter dem Tale begann eine wilde unfruchtbare Lands schaft, welche zuletzt ganglich in eine Gebirgswildnis verlief, die nicht nur Schwarme und Scharen unschuldigeren Gewildes, sondern auch von Zeit zu Zeit reißende Tiere, besonders große Tiger beherbergte. Wenn ein solcher sich spuren ließ, so gab es einen großen Auszug gegen ihn, und ich lernte bei diefen Gelegenheiten die Gefahr lange

tennen, ehe ich in das Gefecht mit Menschen kam. War aber weiter gar nichts zu tun, so mußte ich mit dem alten Herrn Schach spielen und dadurch seine Tochter Lydia erssetzen, welche, da sie gar keinen Sinn und Geschick dazu bestäß und ganz kindisch spielte, ihm zu wenig Vergnügen verschaffte. Ich hingegen hatte mich bald so weit eingeübt, daß ich ihm einigermaßen die Stange halten konnte, ohne ihn des öfteren Sieges zu berauben, und wenn mein Kopfnicht durch andere Dinge verwirrt worden wäre, so würde ich dem grimmigen Alten bald überlegen geworden sein.

"Dergestalt war ich nun das merkwurdigste Institut von der Welt; ich ging unter diesen Palmen einher gravitatisch und wortlos in meiner Scharlachuniform, ein leichtes Schilfftockchen in der hand und über dem Ropfe ein weibes Tuch zum Schutze gegen die heiße Sonne. Ich war Soldat, Berwaltungsmann, Gartner, Jager, Hausfreund und Zeitvertreiber, und zwar ein gang fonderbarer, ba ich nie ein Wort sprach; denn obgleich ich jest nicht mehr schweigen doch so angewohnt, daß meine Zunge durch nichts zu bewegen war, als etwa durch ein Rommandowort ober einen Fluch gegen unordentliche Goldaten. diente gerade diese Beise dem Rommandeur, ich blieb jo an die funf Jahre bei ihm einen Zag wie den andern und konnte, wenn ich freie Zeit hatte, im übrigen tun, was mir beliebte. Dieje Zeit benutte ich dazu, das Ontzend Bucher, fo ber alte Berr befaß, immer wieder durch= zulesen und aus denselben, da sie alle dickleibig waren, ein sonderbares Stuck von der Welt kennen zu lernen. Ich war so ein eifriger und stiller Leser, der sich eine Weisheit ausbildete, von der er nicht recht wußte, ob sie in der Welt galt oder nicht galt, wie ich bald erfahren sollte; denn obichon ich bereits vieles gesehen und erfahren, fo mar bies boch nur gewissermaßen strichmeise, und das

meiste, was es gab, lag zur Seite des Striches, den ich passiert.

"Mein Kommandeur wurde endlich zum Gouverneur des ganzen Landstriches ernannt, wo wir bisher gestanden; er wünschte mich in seiner Nähe zu behalten und veranslaßte meine Versetzung aus dem Regiment, welches wieder nach England zurückging, in dasjenige, welches dafür anstam, und so fand sich wieder Gelegenheit, daß ich als Militärperson sowohl wie in allen übrigen Eigenschaften um ihn sein konnte, was mir ganz recht war; denn so blieb ich ein auf mich selbst gestellter Mensch, der keinen andern

herrn, als seine Fahne über sich hatte.

"Um die gleiche Zeit fam auch die Tochter aus dem alten irlandischen Turme an, um von nun an bei ihrem Bater, dem Gouverneur, zu leben. Es war ein wohlgestaltetes Frauenzimmer von großer Schonheit; doch war fie nicht nur eine Schonheit, sondern auch eine Verson, die in ihren eigenen feinen Schuhen stand und ging und fogleich ben Eindruck machte, daß es fur ben, ber fich etwa in fie verliebte, nicht leicht hinter jedem Sag einen Erfan oter einen Troft fur diese gabe, eben weil es eine ganze und felbständige Person ichien, Die fo nicht zum zweiten Male vorfomme. Und zwar ichien diefe edle Selbständigfeit gepaart mit der einfachsten Rindlichkeit und Gute des Charaftere und mit jener Lauterfeit und Rudhaltlofigfeit in diefer Gute, welche, wenn fie fo mit Entschieden= heit und Bestimmtheit verbunden ift, eine mahre Uberlegenheit verleiht und dem, was im Grunde nur ein unbefangenes ursprungliches Gemutemefen ift, ben Schein einer weihevollen und genialen Aberlegenheit gibt. Ins beffen war fie fehr gebildet in allen schönen Dingen, da fie nach Urt folder Geschöpfe die Rindheit und bisherige Jugend damit zugebracht, alles zu lernen, mas irgend wohl ansteht, und fie fannte fogar fast alle neueren Sprachen, ohne daß man jedoch viel davon bemertte, fo

daß unwissende Manner ihr gegenüber nicht leicht in jene ichreckliche Berlegenheit gerieten, weniger zu verstehen als ein mußiges Ziergewachs von Jungfraulein. Überhaupt ichien ein gefunder und wohldurchgebildeter Ginn in ihr fich mehr badurch ju zeigen, daß fie die vorkommenden fleineren oder größeren Dinge, Borfalle oder Gegenstande durchaus gutreffend beurteilte und behandelte, und da= bei waren ihre Gedanken und Borte fo einfach lieblich und bestimmt, wie der Ton ihrer Stimme und die Bemegungen ihres Korpers. Und über alles dies mar fie, wie gefagt, fo findlich, fo wenig durchtrieben, daß fie nicht imstande mar, eine überlegte Partie Schach fpielen gu lernen, und bennoch mit der frohlichften Geduld am Brette faß, um fich von ihrem Bater unaufhorlich überrumpeln ju laffen. Go mard es einem fogleich heimatlich und wohl gu Mute in ihrer Rahe; man bachte unverweilt, Diefe ware der mahre Jafob unter den Beibern und feine beffere gabe es in der Welt. Ihre ichonen blonden Locken und die dunkelblauen Angen, die fast immer ernft und frei in die Welt sahen, taten freilich auch bas ihrige bagu, ja um fo mehr, als ihre Schonheit, fo fehr fie auffiel, von echt weiblicher Bescheidenheit und Gittsamkeit durchdrungen war und dabei ganglich ben Gindruck von etwas Gingigem und Perfonlichem machte; es war eben furz und abermale gefagt: eine Person. Das heißt, ich fage, es schien fo, oder eigentlich, weiß Gott, ob es am Ende doch fo mar und es nur an mir lag, daß es ein folder trugerifder Schein schien, furz —"

Pankrazins vergaß hier weiter zu reden und verfiel in ein schwermutiges Nachdenken, wozu er ein ziemlich unkriegerisiches und beinahe einfältiges Gesicht machte. Die beiden Bachslichter waren über die Balfte heruntergebrannt, die Mutter und die Schwester hatten die Kopfe gesenkt und nickten, schon nichts mehr sehend noch hörend, schlaftrunken mit ihren Köpfen, denn schon seit Pankrazins die Schils

derung seiner vermutlichen Geliebten begonnen, hatten fie angefangen schläfrig zu werden, ließen ihn jest ganglich im Stich und ichliefen wirklich ein. Bum Gluck fur unfere Rengierde bemerkte der Oberft dies nicht, hatte überhanpt vergeffen, vor wem er erzählte, und fuhr, ohne die niedergeschlagenen Angen zu erheben, fort, vor den schlafenden Franen zu erzählen, wie einer, Der etwas lange Berschwiegenes endlich mitzuteilen fich nicht mehr enthalten fann. "Ich hatte", fagte er, "bis zu dieser Zeit noch fein Weib naher angesehen und verstand oder wußte von ihnen ungefähr so viel wie ein Rashorn vom Zitherspiel. Richt daß ich solche etwa nicht von jeher gern gesehen hatte, wenn ich unbemerkt und ohne Aufwand von Muhe nach ihnen schielen konnte; doch war es mir angerst zuwider, mit irgendeiner mich in den geringsten Wortwechsel einzulaffen, da es mir von jeher schien, als ob es samtlichen Beibern gar nicht um eine vernunftgemaße, flare und richtige Sache zu tun mare, daß es ihnen unmöglich fei, nur feche Worte lang in guter Ordnung bei ber Gache gu bleiben, sondern daß sie einzig darauf ausgingen, wenn fie in diesem Angenblicke etwas Zweckmaßiges und Gutes gefagt haben, gleich darauf eine große Albernheit oder Berdrehtheit einzuwerfen, was fie dann als ihre weibliche Unmut und Beweglichkeit ansgaben, im Grunde aber eine Unredlichkeit sei, und um so abscheulicher, als sie halb und halb von bewußter Absicht begleitet fei, um hinter diefem Durcheinander allen fchlediten Inftinkten und Querkopfigfeiten defto beguemer zu fronen. Deshalb schmollte und grollte ich von vornherein mit allem Weibervolf und murdigte keines eines offenkundigen Blickes. In Indien, als ich mehr zufrieden war und keinen Groll fürder hegte, gab es zwar viel Franenslente, sowohl indischen Geblutes, ale anch eine Menge englischer, da viele Kauflente, Offiziere und Soldaten ihre Familie bei sich hatten. Doch diese Indicrinnen, die schon waren wie die Blumen und gut wie

3ucker aussahen und sprachen, waren eben nichts weiter als dies und rührten mich nicht im mindesten, da Schonsheit und Gate und Wehrbarkeit mir langweilig vorkamen, und es war mir peinlich zu denken, wie eine jolde Frau, wenn sie mein ware, sich auf keine Weise gegen meine etwaigen schlimmen Launen zu wehren vers mochte. Die enropäischen Weiber dagegen, die ich sah, welche größtenteils aus Großbritannien herstammten, schies nen schon eher wehrhaft zu sein, jedoch waren sie weniger gut, und felbst wenn fie es waren, fo betrieben fie die Gute und Ehrbarkeit wie ein abscheulich nüchternes und hans= backenes Sandwerk, und felbft die edle Beiblichkeit, auf Die fich diese selbstbewußten respektablen Weibchen so viel zugute taten, handhabten fie eher als Burgframer, denn als Weiber. Bier wird ein Quentchen ansgewogen und dort ein Quentchen, sorglich in die löschpapierne Dute der Philisterhaftigkeit gewickelt. Überdies war mir immer, als ob durch das Innerste aller dieser abendlandischen Schönen und Unschönen ein tiefer Zug von Gemeins beit zöge, die Krankheit unserer Zeit, welche sie zwar nur von unserem Geschlechte, von uns Herren Euros påern, überkommen konnten, aber die gerade bei den anberen wieder zu einem neuen verdoppelten Abel wird. Denn es find uble Zeiten, wo die Geschlechter ihre Krants heiten austauschen und eines dem andern seine angeborenen Schwachheiten mitteilt. Dies waren so meine unwissenden hppochondrischen Gedanken über die Weiber, welche meis nem Berhalten gegen fie zugrunde lagen und mit welchen ich meiner Wege ging, ohne mich um eine zu befummern.

"Me unn die schone Lydia bei und anlangte und ich mich täglich in ihrer Rahe befand, erhielt meine ganze Weisheit einen Stoß und fiel zusammen. Es war mir gleich von Grund ans wohl zu Mute, wenn sie zugegen war, und ich wußte nicht, was ich hierans machen sollte. Höchlich vers

wundert war ich, weder Groll noch Berachtung gegen diese ju empfinden, weder Geringschatung, noch jene Luft, doch verstohlen nach ihr hinzuschielen; vielmehr freute ich mich gang unbefangen über ihr Dafein und fah fie ohne Unbescheidenheit, aber frei und offen an, wenn ich in ihrer Rahe zu tun hatte. Dies fiel mir um fo leichter, als ich in meiner Stellung als armer Solbat fein Wort an fie ju richten brauchte, ohne gefragt zu werden, und alfo fein anderes Benehmen zu beobachten hatte, als basjenige eines fich aufrecht haltenden ernsthaften Unteroffiziers. Much war mir bas Schweigen, befonders gegenuber den Beibern, fo gur andern Ratur geworden durch das langjahrige Ropfhangen, daß ich beim besten Willen jest nicht hatte eine Ausnahme machen konnen, auch wenn es fich geichickt hatte. Dennoch fuhlte ich ein großes und ungewoonliches Wohlwollen fur diefe Perfon, war in meinem Bergen fehr gut auf fie gu fprechen, und ihr gu Gefallen veranberte ich meine schlechten Unfichten von den Frauen und dachte mir, es mußte doch nicht fo ubel mit ihnen ftehen, wenigstens sollten fie um diefer einen willen von nun an mehr Gnade finden bei mir. Ich war fehr froh, wenn Endia zugegen war ober wenn ich Beranlaffung fand, mich dahin zu verfügen, wo sie eben mar; doch tat ich beswegen nicht einen Schritt mehr, ale im naturlichen Bange ber Dinge lag; nicht einmal blickte ober ging ich, wenn ich mich im gleichen Raume mit ihr befand, ohne einen bestimmten vernünftigen Grund nach ihr hin und fühlte überhaupt eine folche Ruhe in mir, wie das fuhle Meerwaffer, wenn fein Wind fich regt und die Sonne obenhin darauf Scheint.

"Dies verhielt sich so ungefahr ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch etwas barüber, ich weiß es nicht mehr genau; benn die ganze Zeitrechnung von damals ift mir verloren gegangen, der ganze Zeitraum schwebt mir nur noch wie ein schwüler von Traumen durchzogener Sommertag vor.

Bahrend dieses Anfanges nun, beffen langere ober furzere Dauer ich nicht mehr weiß, ging so alles gut und ruhig vonstatten. Die Dame, obgleich sie mich oftere feben mußte, hatte nicht besonders viel mit mir zu verkehren oder zu sprechen, menn sie es aber tat, so war sie außerordentlich freundlich und tat es nie, ohne mit einem findlichen harmlofen Lachen ihres schonen Gesichtes, mas ich bann bantbarft damit erwiderte, daß ich ein um fo ehrbareres Beficht machte und den Mund nicht verzog, indem ich fagte: Gehr wohl, mein Fraulein! ober auch unbefangen widerfprach, wenn fie fich irrte, was indes felten geschah. War fie aber nicht zugegen oder ich allein, fo dachte ich wohl vielfältig an fie, aber nicht im mindeften wie ein Berliebter, fondern wie ein guter Freund ober Bermandter, welcher aufrichtig um fie befummert war, ihr alles Wohlergehen wunschte und allerlei gute Dinge fur fie ausdachte. Raum ging eine leise Veranderung dadurch mit mir vor, wenn ich mich recht entsinne, daßich gegenüber dem Gouverneur ein wenig mehr auf mich hielt, ein wenig mehr ben Goldaten hervorfehrte, der nichts als seine Pflicht kennt, und in meinen übrigen Dienstleistungen mehr ben Schein ber Unabhangigfeit wahrte, wie ich benn auch in feinerlei Cohnverhaltnis gu ihm ftand und, nachdem Die eigentliche Arbeit auf feinem Bureau getan, wofur ich befoldet mar, alles übrige als ein guter Bertrauter mitmachte und nur, ba es bie Gelegen= heit mit fich brachte, etwa mit ihm ag und trank. Und fo war ich, wie schon gesagt, vollkommen ruhig und zufrieden, mas sich freilich auf meine besondere Beise ausnehmen mochte.

"Da geschah es eines Tages, als ich unter den schattigen Baumen mir zu tun machte, daß die Lydia innerhalb einer furzen Stunde dreimal herkam, ohne daß sie etwas da zu tun oder auszurichten hatte. Das erste Mal setzte sie sich auf einen umgestürzten Korb und aß ein kleines Korbchen voll roter Kirschen auf, indem sie fortwährend mit mir

plauderte und mich zum Reden veranlaßte. Das andere Mal kam fie und ruckte den Korb gang nahe an das Rosenbaumchen, das ich eben fauberte, fette fich abermals darauf und nahete ein weißes seidenes Band auf ein zierliches Nachthäubchen, oder was es war; denn genau konnte ich es nicht unterscheiden, da ich diesmal kaum hinsah und ihr nur wenig Befcheid gab, indem ich etwas verlegen wurde. Gie ging bald wieder fort und fam gum dritten Male mit einem feinen kunftvoll in Elfenbein gearbeiteten Geduldspiel aus China, pactte den alten Rorb und ichleppte ihn wieder weg, indem fie fich in einiger Entfernung barauf fette, mir den Rucken zuwendend, und gang ftill bas Spiel zu losen versuchte. Ich blickte jest unverwandt nach ihr hin, bis fie, das Spielzeug in die Tafche fteckend, unverfebens fich erhob und, einen feltsamen wohllautenden Eril= ler singend, davonging, ohne sich wieder nach mir umgusehen. Dies alles wollte mir nicht klar sein noch einleuchten, und meine Geele rumpfte leife die Rafe zu diefem Tun; aber von Stund an war ich verliebt in Endia.

"In der wunderbarsten gelinden Aufregung ließ ich mein Banmchen stehen, holte die Doppelbuchse und streifte in den Abend hinaus weit in die Wildnis. Biele Tiere sah ich wohl, aber alle vergaß ich zu schießen; denn wie ich auf eines auschlagen wollte, dachte ich wieder an das Besuchmen dieser Dame und verlor so das Tier aus den

Augen.

"Was will sie von dir, dachte ich, und was soll das heißen? Indem ich aber hierüber hin und her sann, entstand und lohete schon eine große Dankbarkeit in mir für alles mogstiche und nümögliche, was irgend in dem Vorfalle liegen mochte, wogegen mein Ordnungssinn und das Bewußtsein meiner geringen und wenig anmutigen Person den widerwärtigsten Streit erhob. Als ich hierans nicht flug wurde, verfielen meine Gedanken ploglich auf den Ausweg, daßdieseicheinbar so schonenud tüchtige Franam Ende

gang einfach ein leichtfertiges und verbuhltes Befen fei, das sich zu schaffen mache, mit wem es sei, und selbst mit einem armen Unteroffizier eine schlechte Beschichte anguheben nicht verschmahe. Diese verwünschte Unsicht tat mir fo weh und traf mid jo unvermutet, daß ich wutentbraunt einen ungeheuren ranhen Eber niederschoß, der eben burch die hohen Bergfrauter heranbrach, und meine Rugel faß fast gleichzeitig und ebenso unvermutet und unwillkommen in seinem Behirn, wie jener niedertrachtige Bedanke in dem meinigen, und schon war mir zu Mute, als ob das wilde Tier noch zu beneiden mare um feine Errungenschaft im Bergleich zu der meinigen. Ich fette mich auf die tote Bestie; vor meinen Gedanken ging die Schone Gestalt vorüber, und ich fah fie bentlich, wie fie die drei Dale gefommen war mit jeder ihrer Bewegungen, und jedes Wort tonte noch nach. Aber merkwurdigerweise ging dies gnte Gedachtnis noch über Diefen Tag hinaus und guruck überhaupt bis auf den erften Tag, wo ich fie geschen, den gangen Beitraum hindurch, wo ich body ganglich ruhig gewesen. Bie man bei gang durchsichtiger Luft, wenn es Regen geben will, an entfernten Bergen viele Ginzelnheiten beutlich fieht, die man fonft nicht wahrnimmt, und in stiller Racht Die fernsten Glocken schlagen hort, so entdeckte ich jest mit Berwunderung, daß aus jenem gangen Zeitraume jede Art und Wendung ihrer Erscheinung, jedes einzelne Auftreten fich ohne mein Wiffen mir eingeprägt hatte, und fast jedes ihrer Worte, selbst das gleichgultigfte und vorübergehendste, borte ich mit flar vernehmlichem Ausdruck in der Stille diefer Wildnis wieder tonen. Diefe famtliche Berrlichfeit hatte alfo gleichsam schlafend oder heimlicherweise fich in mir aufgehalten, und der heutige Borgang hatte nur den Riegel davor weggeschoben oder eine Factel in ein Bund Stroh geworfen. Ich vergaß über biefen Dingen wieder meinen ichlechten Born und beschäftigte mich ruchaltles mit der Ausbentung meines guten Gedacht=

nisses und ichenkte demselben nicht den fleinsten Bug, ben es mir von dem Bilde Lydias irgend liefern fonnte. Auf Diese Beise ichlenderte ich benn auch wieder ber Behaufung zu und überließ mich allein diefen angenehmen Borstellungen; jedoch vermochte ich nun nicht mehr fo unbefangen und ruhig in ihrer Rabe zu sein, und da ich nichts anderes anzufangen wußte noch gesonnen war, fo vermied ich möglichst jeden Berkehr mit ihr, um defto eifriger an fie zu benken. Go vergingen drei ober vier Bochen, ohne daß etwas weiteres vorfiel, als daß ich bemerkte, daß fie bei aller Buruchaltung, Die sie nun beobachtete, bennoch teine Gelegenheit verfaumte, irgend etwas zu meinen Bunften zu tun oder zu fagen, und fie fing an, mir völlig nach dem Munde oder ju Gefallen ju fprechen, da fie Ausdrucke brauchte, welche ich da gebraucht, und die Dinge fo beurteilte, wie ich es zu tun gewohnt mar. Dies schien nun erst nichts Besonderes, weil es mich eben von jeher angenehm dunfte, in ihr gang diefelben Unfichten vom 3wedmaßigen oder vom Berfehrten zu entdecken, deren ich mich felber befleißigte; auch lachte fie uber diefelben Dinge, über welche ich lachen mußte, ober argerte fich über die nämlichen Unschicklichkeiten, so etwa vorfielen. Aber zulett ward es so auffällig, daß sie mir, da ich kaum ein Wort mit ihr ju fprechen hatte, zu Gefallen zu leben fuchte, und zwar nicht wie eine schelmische Rofette, sondern wie ein einfaches arglofes Rind, daß ich in die größte Berwirrung geriet und vollends nicht mehr mußte, wie ich mich stellen follte. Go fand ich denn, um mich zu falvieren, unverfänglich mein Beil in meiner alten wohlhergestellten Schmollfunft und verhartete mich vollfommen in derfelben, zumal ich mich nichts weniger als gludlich fuhlte in die= fem fonderbaren Berhaltnie. Run Schien fie mahrhaft befummert und niedergeschlagen, fleinlaut und schuchtern ju werden, mas ju ihrem fonstigen refoluten und tuchtigen Befen eine verführerische Birfung hervorbrachte, da man

an den gewöhnlichen Beibern, und je fleinlicher fie find, desto weniger gewohnt ift, sie durch folde ichuchterne Beicheidenheit glangen und bestechen zu feben. Bielmehr glauben fie, nichts ftehe ihnen beffer zu Beficht, als eine schreckliche Sicherheit und Unverschamtheit. Da nun fogar noch der alte Gouverneur anfing, in einer mir unverstandlichen und wenig belifaten ganne zu fticheln und zu icher= gen, und zehnmal des Tages fagte: "Wahrhaftig, Lydia, du bist verliebt in den Paufrazius!' so ward mir das Ding zu bunt; benn ich hielt bas fur einen fehr ichlechten Gpaß, in betreff auf feine Tochter fur geschmacklos und vom ordi= narften Tone, in bezug auf mich aber fur gewissenlos und roh, und ich war oft im Begriff, es ihm offen gu fagen und mich ben Teufel um ihn weiter ju fummern. Letteres tat ich auch insofern, als ich mich nun ganglich zusammennahm und in mich selber verschloß. Lydia murde eintonig, ja fie ichien nun jogar bleich und leidend gu werden, was mich tief befummerte, ohne daß ich daraus etwas Kluges zu machen mußte. Als sie aber trop meines Berhaltens wieder anfing, mir nachzugehen und fich fortwahrend zu schaffen machte, wo ich mich aufhielt, geriet ich in Berzweiflung, und in der Berzweiflung begann ich, abgebrochene und ungeschickte Unterhaltungen mit ihr zu pflegen. Es war gar nichts, was wir sprachen, gang unartifuliertes jammerliches Beug, als ob wir beide blodfinnig maren; allein beide ichienen gar nicht hieran gu benfen, sondern lachten uns an wie Rinder; denn auch ich vergaß darüber alles andere und war endlich froh, nur Diese kurzen Reden mit ihr zu fuhren. Allein das Blud dauerte nie langer als zwei Minuten, da wir den Kaden aus Mangel an Ruhe und Besonnenheit fogleich wieder verloren und dann zwei Rindern glichen, die ein Perlenband aufgezettelt haben und mit Betrubnis Die ichonen Perlen entgleiten sehen. Alsbann bauerte es wieder wochenlang, bis eine diefer großen Unternehmungen wieder gelang, und nie tat ich den ersten Schritt dazu, da ich gleich darauf wieder nur bedacht war, mir nichts zu verseben und keine Dummheiten zu begehen bei diesen etwas ungewöhnlichen Lenten. Hundertmal war ich entschlossen, auf und davon zu gehen, allein die Zeit verging mir so eilig, daß ich die Tat immer wieder hinausschieben mußte. Denn meine Gedanken waren jest ausschließlich mit dieser Sache beschäftigt, und es ging mir dabei außerst seltsam.

"Mit den Buchern des Gouverneurs war ich endlich fo ziemlich fertig geworden und wußte nichts mehr ans denselben zu lernen. Lydia, welche mich so oft lefen fah, benutte diese Gelegenheit und gab mir von den ihrigen. Darunter war ein dicker Band wie eine Bandbibel, und er fah auch ganz geistlich aus; benn er war in schwarzes Leder gebunden und vergoldet. Es waren aber lauter Schanspiele und Komodien darin mit der kleinsten englischen Schrift gedruckt. Dies Buch nannte man ben Chakefpeare, welches der Verfasser desselben und dessen Ropf auch vorne drin zu sehen war. Dieser verführerische falsche Prophet führte mich schon in die Patsche. Er schilderte namlich die Welt nach allen Seiten hin durchaus einzig und wahr, wie fie ift, aber nur wie fie es in den gangen Menschen ift, welche im Guten und im Schlechten das Metier ihres Daseins und ihrer Reigungen vollständig und charafteristisch betreiben und dabei durchsichtig wie Rriftall, jeder vom reinsten Baffer in feiner Urt, fo daß, wenn schlechte Gfris benten die Welt der Mittelmäßigkeit und farblofen Salb= heit beherrschen und malen und dadurch Schwachfopfe in Die Irre fuhren und mit taufend unbedeutenden Tanichungen anfullen, diefer hingegen eben die Welt des Bangen und Gelungenen in feiner Urt, das heißt wie es fein foll, beherrscht und dadurch gute Ropfe in die Irre führt, wenn fie in der Welt dies wesentliche Leben zu sehen und wiederzufinden glauben. Ich, es ift schon in der Welt, aber nur niemals da, wo wir chen find, oder dann, wann

wir leben. Es gibt noch verwegene schlimme Weiber genug, aber ohne den schonen Rachtwandel der Lady Macbeth und das bange Reiben der kleinen Sand. Die Gift= mischerinnen, die wir treffen, find nur frech und reulos und schreiben gar noch ihre Beschichte ober legen einen Rramladen an, wenn fie ihre Strafe uberftanden. Es gibt noch Leute genug, die mahnen Samlet zu fein, und fie ruhmen fich deffen, ohne eine Ahnung zu haben von den gro-Ben Bergensgrunden eines mahren Samlet. Bier ift ein Blutmensch, ohne Macbeths damonische und doch wieder jo menfchliche Mannhaftigkeit, und bort ein Richard ber Dritte, ohne beffen Wit und Beredfamfeit. Bier ift eine Porzia, die nicht schon, dort eine, die nicht geiftreich, dort wieder eine, die geistreich, aber nicht flug ift und wohl ver= fteht, Leute unglucklich zu machen, nicht aber fich felbit zu beglicen. Unfere Chylode mochten und wohl das Fleisch ausschneiden, aber fie werden nun und nimmer eine Baranslage zu diesem Behnf magen, und unsere Raufleute von Benedig geraten nicht wegen eines luftigen Sabenichts von Freund in Gefahr, sondern wegen einfaltigen Aftienschwindels und halten dann nicht im mindesten fo schone melancholische Reden, sondern machen ein gang dummes Geficht dazu. Doch eigentlich find, wie gesagt, alle solche Leute wohl in der Welt, aber nicht fo hubich beifammen wie in jenen Bedichten; nie trifft ein ganger Schurke auf einen ganzen wehrbaren Mann, nie ein vollständiger Narr auf einen unbedingt flugen Frohlichen, fo daß es zu feinem rechten Tranerfriel und zu feiner guten Romodie fommen fann.

"Ich aber las nun die ganze Nacht in diesem Buche und verfing mich ganz in demselben, da es mir gar so gründlich und sachgemäß geschrieben schien und mir außerdem eine solche Arbeit ebenso neu als verdienstlich vorkam. Weil nun alles übrige so trefflich, wahr und ganz erschien und ich es für die eigentliche und richtige Welt hielt, so verließ

ich mich inebesondere auch bei ben Weibern, die es vorbrachte, ganz auf ihn, verlockt und geleitet von dem schönen Sterne Lydia, und ich glaubte, hier ginge mir ein Licht auf und sei die Losung meiner zweifelvollen Berwirrung und Qual zu finden.

"Gut! dachte ich, wenn ich diese schonen Bilder ber Desdemona, der Helena, der Imogen und anderer fah, die alle aus der hohen Selbstherrlichkeit ihres Frauentums herans fo feltfamen Raugen nachgingen und anhingen, ruchaltlos wie unschuldige Rinder, edel, ftark und treu wie Belden, unwandelbar und treu wie die Sterne Des himmels: gut! hier haben wir unfern Fall! Denn nichts anderes als ein foldes festes, schongebautes und gradausfahrendes Frauenfahrzeug ist diefe Lydia, die ihren Unfer nur ein mal und dann in eine unergrundliche Tiefe answirft und wohl weiß, was fie will. Diese Meinung ging gleich einer ftrahlenden heißen Sonne in mir auf, und in beren Licht fah ich nun jede Bewegung und jede fleinste Bandlung, jedes Wort des schonen Geschopfee, und es dauerte nicht lange, fo überbot fie in meinen Augen alles, mas der gute Dichter mit feiner machtigen Einbildungsfraft erfunden, da dies lebendige Gedicht im Lichte der Sonne umberging in Rleisch und Blut, mit wirklichen Bergichlagen und einem tatfachlichen Nachen voll goldener Locken.

"Das unheimliche Ratfel war nun gelöft, und ich hatte nichts weiter zu tun, als mich in diese mit dem Shakespeare in die Wette zusammengedichtete Seligkeit zu finden und mit Muhe meine geringfügige und unliebliche Person für eine solche Laune des Schicksals oder des königlich großmutigen Frauengemutes einigermaßen leidlich zurechtzustußen mittelst hundertsacher Plane und Aussichten, welche sich an das große schöne Luftschloß anbaueten. Die unendliche Dankbarkeit und Verehrung, welche ich solchergestalt gegen die Geliebte empfand, hatte allerdings zum guten Teil ihren Grund in meiner sich geschmeichelt fühlenden Eigenliebe; aber gewiß auch zum noch größeren Teile darin, daß diese Erklärungsweise die einzige war, welche mir möglich schien, ohne dies teuerste Wesen verachten und bemitleiden zu mussen; denn eine hohe Achtung, die ich für sie empfand, war mir zum Lebensbedurfnis geworden, und mein Herz zitterte vor ihr, das noch vor keinem Menschen und vor keinem wilden Tiere gezittert hatte.

"So ging ich wohl ein halbes Jahr lang herum wie ein Nachtwandler, von Traumen fo voll hangend, wie ein Baum voll Apfel, alles, ohne mit Lydia um einen Schritt weiter zu fommen. Ich fürchtete mich vor dem fleinsten moglichen Ereignis, etwa wie ein guter Chrift vor bem Tode, ben er gagend icheut, obgleich er burch felbigen in Die ewige Geligfeit einzugehen gewiß ift. Defto bunter ging es in meinem Behirn zu, und bie Ereigniffe und aufregendsten Geschichten, alles aufe schonfte und unzweifelhafteste sich begebend, drangten und blubten da durcheinander. Ich versaumte meine Geschäfte und war zu nichts ju brauchen. Das Argste mar mir, wenn ich stundenlang mit dem Alten Schach fpielen mußte, wo ich bann gezwungen mar, meine Aufmerksamkeit an bas Spiel gu feffeln, und die einzige Duge fur meine schweren Liebesgedanken gemahrte mir die furge Zeit, wenn ein Spiel gu Ende war und die Figuren wieder aufgestellt wurden. 3ch ließ mich daher so bald als immer möglich, ohne daß es zu fehr auffiel, matt machen und hielt mich fo lange mit bem Aufstellen bes Konigs und ber Konigin, ber Laufer, Springer und Bauern auf und ructe fo lange an den Turmen hin und her, daß der Gouverneur glaubte, ich fei findifd geworden und tandle mit den Rigurchen gu meinem Bergnugen.

"Endlich aber drohete meine gange Eristenz, fich in mußige Traumseliafeit aufzulosen, und ich lief Gefahr, ein Tollhandler zu werden. Zudem war ich trot aller dieser golde= nen Luftichloffer unfäglich kleinmutig und traurig, ba, ehe das lette Wort gesprochen ift, die solchen muchernden Traumen gegenüber immer gurucftehende Birklichfeit niederdruckt und die leibhafte Gegenwart etwas Abfuhlendes und Abwehrendes behalt. Es ift das gemiffermaßen die schutzende Dornenruftung, womit sich bie schone Rose des torperlichen Lebens umgibt. Je freundlicher und zutulicher Endia wurde, defto ungewiffer und zweifelhafter wurde ich, weil ich an mir felbst entnahm, wie schwer es einem moglich wird, eine wirkliche Liebe zu zeigen, ohne fie gang bei ihrem Ramen zu nennen. Dur wenn fie ftreng, traurig und leidend schien, schopfte ich wieder einen halben Grund zu einer vernünftigen Soffnung, aber dies qualte mich aledann noch viel tiefer, und ich hielt mich nicht wert, daß fie nur eine fchlimme Minute um meinetwillen erleiden sollte, der ich gern den Ropf unter ihre Fuße gelegt hatte. Dann argerte ich mich wieder, daß fie, um guter Dinge gu sein, verlangte, ich sollte etwa anssehen wie ein verliebter narrischer Edmeider, da ich doch kein solcher war und ich auf meine Beise schon gedachte, beweglich zu werden gu ihrem Wohlgefallen. Rurg, ich ging einer ganglichen Berwirrung entgegen, war nicht mehr imstande, ein einziges Beichaft ordnungsgemäß zu verrichten, und lief Befahr, als Soldat ruckwarts zu fommen oder gar verabichiedet zu werden, wenn ich nicht als ein abhängiger dienstbarer Luckenbuffer, der zu weiter nichts zu brauchen, mich an das Band bes Gonverneurs hangen wollte.

"Als daher die Engländer in bedenkliche Feindseligkeiten mit indischen Bölkern gerieten und ein Feldzug eröffnet wurde, der nachher ziemlich blutig für sie ausfiel, entsichloß ich mich kurz und trat wieder in meine Rompanie als guter Rombattant, vom Gouverneur meinen Abschied nehmend. Derselbe wollte zwar nichts davon wissen, sons dern polterte, bat und schmeichelte mir, daß ich bleiben

mochte, wie alle solche Leute, die glauben, alles stehe mit feinem Leib und Leben, mit feinem Bohl und Behe nur gu ihrer Verfügung da, um ihnen die Beit zu vertreiben und jur Bequemlichfeit zu Dienen. Endia hingegen ließ fich wahrend der drei oder vier Tage, wahrend welcher von meinem Abzug die Rede war, faum sehen. Geschah es aber, jo fah fie mich nicht an oder warf einen furzen Blick voll Bornes auf mich, wie es schien; aber nur das Auge schien zornig, ihr Gang und ihre ubrigen Bewegungen waren dabei so still, edel und an sich haltend, daß dieser schone Born mir das Berg zerriß. Und, horte ich, daß fie des Morgens fehr fpat zum Borschein fame und daß man fich barüber den Ropf zerbrache; benn es deutete darauf, daß fie des Nachts nicht schlafe, und als ich fie am letten Tage zufällig hinter ihrem Fenfter fah, glaubte ich zu bemerken, daß sie ganz verweinte Augen hatte; auch zog sie sich schnell jurud, ale ich vorüberging. Nichtsdestominder schritt ich meinen steifen Feldwebelsgang ruhig fort und verrichtete alles, weder rechts noch links fehend. Go ging ich auch gegen Abend mit einem Burschen noch einmal durch die Pflanzungen, um ihm die Dohnt derfelben einigermaßen ju zeigen und ihn, fo gut es ging, zu einem provisorischen Bartner zuzustuten, bis fich ein tauglicheres Gubieft geigen wurde. Wir ftanden eben in einem ichlanken Rofen= waldchen, das ich gezogen hatte; die Baumchen ragten juft in die Sohe des Gesichtes und waren fo dicht, daß, wenn man darin herumging, die Rosen einem an der Rase streif= ten, mas fehr artig und bequem mar und wozu der Gouverneur fehr gelacht hatte, da er fich nun nicht mehr zu bucken brauchte, um an den Rosen zu riechen. Als ich dem Burschen meine Unweisungen erteilte, fam Lydia herbei und schickte ihn mit irgendeinem Auftrage weg, und indem fie gleich mitzugehen willens schien, zogerte fie doch eine turze Zeit, einige Rofen bredend, bis ber Diener weg war. Id gerrte ebenfalls noch ein Weilchen an einem 3meige

herum, und wie ich mich umdrehte, um zu gehen, fah ich, daß ihr Eranen aus den Augen fielen. Ich hatte Duhe, mich zu bezwingen, doch tat ich, als ob ich nichts gesehen, und eilte hinmeg. Doch faum war ich gehn Schritte gegangen, als ich horte und fuhlte, wie fie, bald laufend, bald stehen bleibend, hinter mir herkam, und jo eine gange Strecke weit. Ich hielt dies nicht mehr aus, mandte mich ploBlich um und fagte zu ihr, die faum noch brei Schritte von mir entfernt war: ,Warum gehen Gie mir nach, Fraulein?" "Sie ftand ftill, wie von einer Schlange erschreckt, und wurde, ben Blick zur Erde gefenft, gluhendrot im Geficht; bann wurde fie bleich und weiß und gitterte am gangen Leibe, mahrend fie die großen blauen Augen zu mir auf-Schlug und nicht ein Wort hervorbrachte. Endlich fagte fie mit einer Stimme, in welcher emporter Stolz mit gern ertragener Demutigung rang: ,Id bente, ich fann in meinem Besitztume herumgehen, wo ich will!"

"Gewiß!' erwiderte ich fleinlaut und feste meinen Weg fort. Gie war jett an meiner Geite und ging neben mir her. Ich ging aber in meiner heftigen Aufregung mit fo langen und rafchen Schritten, baß fie trot ihrer fraftigen Bewegungen mir mit Muhe folgen fonnte, und doch tat fie es. Ich fah fie mehrmals groß an von der Geite und fah, daß ihr die Augen wieder voll Waffer ftanden, indeffen dieselben wie fummervoll und demutig auf den Boden gerichtet waren. Mir brannte es ebenfalls fiedendheiß im Geficht, und meine Augen wurden auch naß. Die Sache stand jest dergestalt auf der Spige, daß ich entweder eine Dummheit oder eine Bewissenlosigfeit zu begehen im Begriffe stand, wovon ich weder das eine noch das andere zu tun gesonnen war. Doch dachte ich, indem ich so neben ihr herschritt, in meinen armen Bedanfen: Benn Dies Beib bich liebt und du jemals mit Ehren an ihre Band gelangeft, fo follft bu ihr auch bienen bis in ben Tod, und wenn fie der Teufel felbft mare!

"Indem erreichten wir eine Statte, wo ein oder zwei Dutend Drangenbaume standen und die Luft mit Wohlsgeruch erfüllten, während ein sußer frischer Lufthauch durch die reinlichen edelgeformten Stamme wehte. Ich glaube diesen betörenden Hauch und Duft noch jett zu fühlen, wenn ich daran denke; wahrscheinlich übte er eine ähnliche Wirkung auf das Geschöpf, das neben mir ging, daß es seine wundersame Leidenschaft, welche die Liebe zu sich selbst war, so aufs äußerste empfand und darstellte, als ob es eine wirkliche Liebe zu einem Manne wäre; denn sie ließ sich auf eine Bank unter den Drangen nieder und senkte das schöne Haupt auf die Hände; die goldenen Haare fielen darüber, und reiche Tränen quollen durch ihre Finger.

"Ich stand vor ihr still und sagte mit versagender Stimme: "Was wollen Sie denn, was ist Ihnen, Frau-lein Lydia?"

"Bas wollen Sie benn!' fagte fie, ,ist es je erhört, eine schöne und feine Dame so zu qualen und zu mißhandeln! Aus welchem barbarischen Lande kommen Sie denn? Was tragen Sie fur ein Stuck Holz in der Bruft?'

""Wie quale, wie mißhandle ich denn?" erwiderte ich unsichlussig und betreten; denn obgleich sie einen guten Sinn haben konnte, schien mir diese Sprache dennoch nicht die rechte zu sein.

"Sie find ein grober und übermutiger Mensch!' fagte fie, ohne aufzubliden.

"Nun konnte ich nicht mehr an mich halten und erwiderte: "Sie wurden dies nicht sagen, mein Fraulein, wenn Sie wußten, wie wenig grob und übermutig ich in meinem Berzen gegen Sie gesinnt bin! Und es ist gerade meine große Höflichkeit und Demut, welche —

"Sie blickte, als ich wieder verstummte, auf, und das Gesicht mit einem schmerzlichen, bittenden Lacheln aufsgehellt, sagte sie haftig: "Nun?" Wobei sie mir einen Blick

zuwarf, der mich jest um den letten Reft von Aberlegung brachte. Ich, der ich es nie für möglich gehalten hatte, selbst dem geliebtesten Weibe zu Füßen zu fallen, da ich solches für eine Torheit und Ziererei ausah, ich wußte jest nicht, wie ich dazu kam, ploglich vor ihr zu liegen und meinen Ropf gang hingegeben und zerknirscht in den Sanm ihres Gewandes zu verbergen, den ich mit heißen Eranen benette. Gie ftieß mich jedoch augenblicklich zuruck und hieß mid, aufstehen; dod, als id, dies tat, hatte sich ihr Lacheln noch vermehrt und verschönert, und ich rief nun: "Ja - so will ich es Ihnen nur fagen", und so weiter, und erzählte ihr meine ganze Geschichte mit einer Beredsamfeit, die ich mir faum je zugetrant. Gie horchte begierig auf, während ich ihr gar nichts verschwieg vom Anfang bis zu dieser Stunde und besonders ihr auch aus überftromendem herzen das Bild entwarf, das von ihr in meiner Geele lebte und wie ich es feit einem halben Jahre oder mehr so emfig und treu ausgearbeitet und vollendet. Sie ladite vor fich niedersehend und voll Bufriedenheit lauschend, die Hand unter das Kinn stützend, und sah im= mer mehr einem feligen Rinde gleich, dem man ein ge= wünschtes Spielzeng gegeben, als fie horte und vernahm, wie nicht einer ihrer Borzuge und Reize, und nicht eines ihrer Worte bei mir verloren gegangen war. Dann reichte fie mir die Band hin und fagte, freundlich errotend, doch mit zufriedener Sicherheit: ,Ich danke Ihnen fehr, mein Freund, fur Ihre hergliche Inneigung! Glauben Gie, ce schmerzt mich, daß Gie um meinetwillen fo lange beforgt und eingenommen maren; aber Gie find ein ganzer Mann, und ich muß Gie achten, da Gie einer fo fchonen und tiefen Reigung fahig find!"

"Diese ruhige Rede fiel zwar wie ein Stud Eis in mein heißes Blut; doch gedachte ich sogleich, es ihr wohl und von Berzen zu gonnen, wenn sie jetzt die gefaßte und sich zierende Dame machen wolle, und mich in alles zu ergeben,

was fie auch vornehmen und welchen Ton fie auch ansichlagen wurde.

"Doch erwiderte ich bekummert: "Wer spricht denn von mir, schone, schone Lydia! Was hat alles, was ich leide oder nicht leide, erlitten habe oder noch erleiden werde, zu sagen, gegenüber auch nur einer unmutigen oder gequälten Minute, die Sie erleiden? Wie kann ich unwerter und uns gefüger Geselle eine solche je ersetzen oder vergüten?"

",Run,' fagte fie, immer vor fich niederblickend und immer noch lachelud, doch schon in einer etwas veranderten Beise, .nun, ich muß allerdings gestehen, daß mich Ihr schroffes und ungeschicktes Benehmen fehr geargert und fogar gequalt hat; benn ich war an fo etwas nicht gewohnt, vielmehr daß ich überall, wo ich hinkam, Artigkeit und Ergebenheit um mich verbreitete. Ihre icheinbare grobe Kuhllosigfeit hat mich gang schandlich geargert, fage ich Ihnen, und um so mehr, als mein Bater und ich viel von Ihnen hielten. Um fo lieber ift es mir nun, gu feben, daß Gie boch auch ein bischen Gemut haben, und besonders, daß ich an meinem eigenen Werte nicht langer zu zweifeln branche; benn was mich am meiften frankte, war biefer 3weifel an mir felbst, an meinem perfonlichen Wefen, der in mir fich zu regen begann. Abrigens, befter Freund, empfinde ich keine Reigung zu Ihnen, fo wenig als zu je= mand anderm, und hoffe, daß Gie fich mit aller Singebung und Artigfeit, die Gie foeben beurfundet, in das Unabanderliche fugen werden, ohne mir gram gu fein!"

"Benn sie geglanbt, daß ich nach dieser unbefangenen Eröffnung ganzlich rat- und wehrlos vor ihr darnieder liegen werde, so hatte sie sich getäuscht. Vor dem vermeintslich guten und liebevollen Weibe hatte mein Herz gezittert, vor dem wilden Tiere dieser falschen gefährlichen Selbstsiucht zitterte ich so wenig mehr, als ich es vor Tigern und Schlangen zu tun gewohnt war. Im Gegenteil, austatt verwirrt und verzweifelt zu sein und die Täuschung nicht

aufgeben zu wollen, wie es fonst wohl geschieht in der= gleichen Auftritten, war ich ploplich fo falt und besonnen, wie nur ein Mann es fein fann, der auf das schmablichfte beleidigt und beschimpft worden ift, oder wie ein Jager es fein kann, der ftatt eines edlen ichenen Rehes urploplich eine wilde Sau vor fich fieht. Gin feltsam gemischtes, un= heimliches Gefühl von Ralte freilich, wenn ich bei alledem Die Schonheit ansehen mußte, Die ba vor mir glangte. Doch Diefes ift das unheimliche Geheimnis der Schonheit.

"Indeffen, mare ich nicht von der Sonne gang braun gebrannt gewesen, so wurde ich jest dennoch so weiß ausgesehen haben wie die Drangenbluten über mir, als ich ihr nach einigem Schweigen erwiderte: ,Und alfo um Ihren edlen Glauben an Ihre Personlichkeit herzustellen, war es Ihnen möglich, alle Zeichen ber reinen und tiefen Liebe und Selbstentaußerung zu verwenden? Bu diefem 3mede gingen Gie mir nach, wie ein unschuldiges Rind, Das feine Mutter fucht, redeten Gie mir fortwahrend nach dem Munde, murben Gie bleich und leidend, vergoffen Sie Tranen und zeigten eine fo goldene und ruchaltlofe Freude, wenn ich mit Ihnen nur ein Bort sprach?"

"Wenn es so ausgeschen hat, was ich tat, fagte fie noch immer selbstzufrieden, ,so wird es wohl so fein. Sie find wohl ein wenig boje, eitler Mann! daß Gie nun doch nicht der Gegenstand einer gar so bemutvollen und grenzenlosen weiblichen Singebung find? daß ich Armfte nicht das fehn= lich blofende Lammlein bin, fur bas Gie mich in Ihrer Bergnügtheit gehalten?"

"Ich war nicht vergnügt, Fraulein!' erwiderte ich. "Indeffen wenn die Gotter, wenn Chriftus felbst einer un= endlichen Liebe zu den Menschen vielfach fich hingaben und wenn die Menschheit von jeher ihr hochstes Glud barin fand, diefer rudhaltlofen Liebe ber Gotter wert zu fein und ihr nachzugehen: warum follte ich mich schämen, mich ahn-lich geliebt gewähnt zu haben? Rein, Fraulein Endia! ich rechne es mir sogar zur Ehre an, daß ich mich von Ihnen fangen ließ, daß ich eher an die einfache Liebe und Gute eines unbefangenen Gemutes glaubte, bei so klaren und entschiedenen Zeichen, als daß ich verdorbenerweise nichts als eine einfältige Komödie dahinter gefürchtet. Denn einfältig ist die Geschichte! Welche Garantie haben Sie denn nun für Ihren Glauben an sich selbst, da Sie solche Mittel angewendet, um nur den ärmsten aller armen Kriegseleute zu gewinnen, Sie, die schöne und vornehme englische Dame?

"Welche Garantie?" antwortete Lydia, die nun allmählich blaß und verlegen wurde, "ei! Ihre verliebte Neigung,
zu deren Erklärung ich Sie endlich gezwungen habe! Sie
werden mir doch nicht leugnen wollen, daß Sie hingerissen
waren und mir soeben erzählten, wie ich Ihnen von
jeher gefallen? Warum ließen Sie das in Ihrer Grobheit
nicht ein klein weniges merken, so wie es dem schlichtesten
und anspruchlosesten Menschen wohl ansteht, und wenn
er ein Schafhirt wäre, so wurde uns diese ganze Komödie,
wie Sie es nennen, erspart worden sein, und ich hätte mich
begnügt!"

""Hatten Sie mich in meiner Ruhe gelassen, meine Schone,' erwiderte ich, so hatten Sie mehr gewonnen. Denn Sie scheinen zu vergessen, daß dies Wohlgefallen sich jest not wendig in sein Gegenteil verkehren muß, zu meinen eigenen

Schmerzen!"

""Hilft Ihnen nichts, sagte sie, "ich weiß einmal, daß ich Ihnen wohlgefallen habe und in Ihrem Blute wohne! Ich habe Ihr Geständnis angehört und bin meiner Ersuberung versichert. Alles übrige ist gleichgültig; so geht es zu, bester Herr Pankrazius, und so werden diejenigen bestraft, die sich vergehen im Reiche der Königin Schönsheit!"

"Das heißt,' fagte ich, ses scheint dies Reich eher einer Zigeunerbande zu gleichen. Wie konnen Sie eine Feder

auf den Hut stecken, die Sie gestohlen haben, wie eine gemeine Ladendiebin? Gegen den Willen des Sigentümers?' "Sie antwortete: "Auf diesem Felde, bester Herr Eigentümer, gereicht der Diebstahl der Diebin zum Nuhm, und Ihr Jorn beweist nur aufs neue, wie gut ich Sie getroffen habe!

"So zankten wir noch eine gute halbe Stunde herum in dem füßen Orangenhaine, aber mit bittern harten Worten, und ich suchte vergeblich ihr begreiflich zu machen, wie diese abgestohlene und erschlichene Liebesgeschichte durch= aus nicht den Wert fur sie haben konnte, den sie ihr beislegte. Ich führte diesen Beweis nicht nur aus philistershafter Verletztheit und Dummheit, sondern auch um irgends einen Funken vom Gefühl ihres Unrechtes und ber Unsittlichkeit ihrer handlungsweise in ihr zu erwecken. Aber umsonst! Sie wollte nicht einsehen, daß eine rechte Ge-mutsverfassung erst dann in der vollen und ruckhaltlosen Liebe aufflammt, wenn sie Grund zur Hoffnung zu haben glaubt, und daß alfo diefen Grund zu geben, ohne etwas zu fühlen, immer ein grober und unsittlicher Betrug bleibt, und um so gewissenloser, als der Betrogene einfacher, ehr-licher und argloser Art ist. Immer kam sie auf das Faktum meiner Liebeserklarung gurud, und zwar marf fie, die fonft ein so gesundes Urteil zu haben schien, die unfinnigsten, fleinlichsten und unanftandigften Reben und Argumente durcheinander und tat einen mahren Kindskopf fund. Während der ganzen Sahre unsers Bufammenfeins hatte ich nicht so viel mit ihr gesprochen, wie in dieser letten ganfischen Stunde, und unn fah ich, o gerechter Gott! baß es ein Weib war von einem groß angelegten Wesen, mit den Manieren, Bewegungen und Kennzeichen eines wirk-lich edeln und seltenen Weibes, und bei alledem mit dem Behirn - einer gang gewöhnlichen Soubrette, wie ich fie nachmalen zu Dutenden gesehen habe auf den Bandevilles theatern zu Paris! Während dieses Zankes aber verschlang ich sie dennoch fortwährend mit den Augen, und ihre unsbegreisliche grundlose, so personlich scheinende Schönheit qualte mein Herz in die Wette mit dem Wortwechsel, den wir führten. Als sie aber zuletzt ganz sinnlose und unversichamte Dinge sagte, rief ich, in bittere Tranen andsbrechend: D Fraulein! Sie sind ja der größte Esel, den ich je gesehen habe!

"Sie schuttelte heftig die Wucht ihrer Locken und sah bleich und erstaunt zu mir auf, wobei ein wilder schiefer Zug um ihren sonst so schönen Mund schwebte. Es sollte wohl ein hohnisches Lächeln sein, ward aber zu einem Zeichen selt=

famer Verlegenheit.

"Ja, fagte ich, mit den Fansten meine Tranen zerreibend, nur wir Manner konnen sonst Esel sein, dies ist unser Borrecht, und wenn ich Sie auch so nenne, so ist es noch eine Urt Auszeichnung und Ehre für Sie. Wären Sie nur ein bischen gewöhnlicher und geringer, so würde ich Sie einfach eine schlechte Gans schelten!

"Mit diesen Worten wandte ich mich endlich von ihr ab und ging, ohne ferner nach ihr hinzublicken, aber mit dem Gefühle, daß ich das, was mir jemals in meinem Leben von reinem Gluck beschieden sein mochte, jest für immer hinter mir laffe, und daß es jest vorbei ware mit meiner

glaubigen Frommigfeit in folden Dingen.

"Das haft du nun von deinem ungluckseligen Schmollwesen! sagte ich zu mir selbst, hattest du von Anbeginn zuweilen nur halb so lange mit ihr freundlich gesprochen, so hatte es dir nicht verborgen bleiben können, wes Geistes Kind sie ist, und du hattest dich nicht so gröblich getäuscht! Fahr hin und zerfließe denn, du schönes Luftgebilde!

"Als ich mich nun mit zerrissenen Gedanken vom Gonverneur verabschiedete, sah mich derselbe vergnüglich und verschmitzt an und blinzelte spottisch mit den Angen. Ich
merkte, daß er meine Affäre wohl kannte, überhaupt dieselbe von jeher beobachtet hatte und eine Art von schaden-

frohem Spaß darüber empfand. Da er sonst ein gang biederer und honetter Mann war, so konnte das nichte anderes sein, als die einfaltige Freude aller Philister an graufamen und schlechten Bratenspagen. Im vorigen Jahrhundert beluftigten fich große Berren daran, ihre Narren, 3werge und fonftigen Untergebenen betrunfen ju machen und dann mit Waffer zu begießen oder forperlich zu miß-handeln. Heutzutage wird dies bei den Gebildeten nicht mehr beliebt; dagegen unterhalt man fich mit Borliebe damit, allerlei feine Berwirrungen anzuzetteln, und je meniger folche Philisterseelen felber einer starken und grund= lichen Leidenschaft fahig find, defto mehr fuhlen fie das Bedurfnis, dergleichen mit mehr oder weniger plumpen Mitteln in denen zu erwecken, die fich dazu eignen, in folche berglos aufgestellte Maufefallen zu geraten. Wenn nun ber Gouverneur seinerseits es nicht verschmahte, feine eigene Tochter als gebratenen Speck zu verwenden, fo mar hiegegen nichts weiter zu fagen, und ich nahm, obschon noch ein guter Gepadwagen abfuhr, eigenfinnig meinen schweren Tornister und die Muskete auf den Rucken und führte einen zurückgebliebenen Trupp in die Nacht hinaus dem Regimente nach, das schon in der Frühe abmarschiert mar.

"Ich sah mich nach einem muhseligen und heißen Marsch nun in eine neue Welt versetzt, als die Kampagne eröffnet war und die Truppen der Ostindischen Kompanie sich mit den wilden Bergstämmen an der äußersten Grenze des indobritischen Reiches herumschlugen. Einzelne Rompanien unseres Regimentes waren fortwährend vorgeschoben; eines Tages aber wurde die meinige so mörderlich umzingelt, daß wir uns mitten in einem Knäuel von banditenähnlichen Reitern, Elefanten und sonderbar bemalten und vergoldeten Wagen befanden, auf denen stille schöne hindostanische Scheinfürsten saßen, von den wilden Häuptslingen als Puppen mitgeführt. Unsere sämtlichen Offiziere

fielen an diesem Tage, und die Rompanie schmolz auf ein Drittel zusammen. Da ich mich ordentlich hielt und einige Dienste leistete, so erlangte ich das Patent des ersten Leutenants der Kompanie, und nach Beendigung des Feldzuges war ich deren Rapitan.

"Als solcher hielt ich mit etwa hundertundfünfzig Mann zwei Jahre lang einen kleinen Grenzbezirk besetzt, welcher zur Abrundung unseres Gebietes erobert worden, und war während dieser Zeit der oberste Machthaber in dieser heidnischen Wildnis. Ich war nun fo einsam, als ich je in meinem Leben gewesen, mißtrauisch gegen alle Welt und ziemlich streng in meinem Dienstverkehr, ohne gerade bose oder ungerecht zu sein. Meine Haupttatigkeit bestand darin, christliche Polizei einzuführen und unfern Religionsleuten nachdrucklichen Schut zu gewähren, damit fie ungefährdet arbeiten konnten. Hauptsächlich aber hatte ich das Verbrennen indischer Weiber zu verhüten, wenn ihre Männer gestorben, und da die Leute eine formliche Sucht hatten, unser englisches Verbot zu übertreten und einander bei lebendigem Leibe zu braten zu Ehren ber Gattentreue, so mußten wir stets auf den Beinen sein, um dergleichen zu hintertreiben. Sie waren bann ebenso murrisch und mißvergnügt, wie wenn hierzulande die Polizei ein unscrlaubtes Vergnügen ftort. Einmal hatten fie in einem entfernten Dorfe die Sache ganz schlau und heimlich so weit gebracht, daß der Scheiterhaufen schon lichterloh brannte, als ich atemlos herzugeritten kam und das Völkschen außeinanderjagte. Auf dem Feuer lag die Leiche eines nralten ganglich vertrodneten Godelhahns, welcher ichon ein wenig brenzelte. Neben ihm aber lag ein bildichones Weibchen von kaum sechzehn Jahren, welches mit lachelns dem Munde und silberner Stimme seine Gebete sang. Bludlicherweise hatte das Geschopfchen noch nicht Feuer gefangen, und ich fand gerade noch Beit, vom Pferde gu fpringen und fie bei ben zierlichen Rugchen zu paden und

vom Holzstoß zu ziehen. Sie gebärdete sich aber wie besessen und wollte durchaus verbrannt sein mit ihrem alten Stänker, so daß ich die größte Mühe hatte, sie zu bändigen und zu beschwichtigen. Freilich gewannen diese armen Witwen nicht viel durch solche Rettung; denn sie sielen hernach unter den Ihrigen der änßersten Schande und Verlassenheit anheim, ohne daß das Gouvernement etwas dafür tat, ihnen das gerettete Leben auch leicht zu machen. Diese Kleine gelang es mir indessen zu versorgen, indem ich ihr eine Ausstener verschaffte und sie an einen getauften Hindu verheiratete, der bei uns diente, dem sie auch gestreulich anhing.

"Allein diese wunderlichen Borfalle beschäftigten meine Gedanken und erweckten allmählich in mir den Bunfch nad dem Genuffe folcher unbedingten Treue, und da ich fur diese ganne kein Weib zu meiner Verfügung hatte, verfiel ich einer ganz weichlichen Sehnsucht, selber so treu zu sein, und damit zugleich einer heißen Sehnsucht nach Endia. Da ich nun Rang und gute Aussichten befaß, schien es mir nicht unmöglich, bei einem flugen Benehmen die schone Person, falls fie noch zu haben mare, bennoch ers langen zu tonnen, und in dieser tollen Idee bestärfte mich noch der Umstand, daß sie sich doch so viel aufrichtige und sorgenvolle Miche gegeben, mir den Kopf zu verdrehen. Irgendeinen Wert mußt du doch, dachte ich, in ihren Angen gehabt haben, fonft hatte fie gewiß nicht fo viel daran gesett. Also gedacht, getan; namlich ich geriet jest auf die fire Idee, die Lydia, wenn fie mich mochte, zu heiraten, wie fie eben ware, und ihr um ihrer schonen Perfonlichkeit willen, fur die es nichts Ahnliches gab, tren und ergeben gu sein ohne Schranken noch Biel, auch ihre Berkehrtheit und schlimmen Eigenschaften als Engenden zu betrachten und Dieselben zu ertragen, als ob fie das suffeste Buderbrot waren. Ja, ich phantasierte mich wieder fo hinein, daß mir ihre Fehler, felbst ihre teilweise Dummheit zum winfchbarsten aller irbischen Güter wurden, und in tausend erstundenen Variationen wandte ich dieselben hin und her und malte mir ein Leben aus, wo ein kluger und geschickter Mann die Verkehrtheiten und Mängel einer liebenswürsdigen Frau täglich und stündlich in ebensoviel artige und erfreuliche Abenteuer zu verwandeln und ihren Dummsheiten mittelst einer von Liebe und Treue getragenen Einsbildungskraft einen goldenen Wert zu verleihen wisse, so daß sie lachend auf dieselben sich noch etwas zugnt tun könne. Gott weiß, wo ich diese geschäftige Einbildungskraft hernahm, wahrscheinlich immer noch aus dem unglückslichen Shakespeare, den mir die Here gegeben und womit sie mich doppelt vergiftet hatte. Es nimmt mich nur wunsder, ob sie auch selbst je mit Andacht darin gelesen hat!

"Aurz, als ich hinlänglich wieder beranscht war von meinen Träumen und von meinem entlegenen Posten zugleich absgelöst wurde, nahm ich Urlaub und begab mich Hals über Ropf zu dem Gouverneur. Er lebte noch in den alten Bershältnissen und empfing mich ganz gut, und auch die Tochster war noch bei ihm und empfing mich freundlicher, als ich erwartet. Kanm hatte ich sie wieder gesehen und einige Worte sprechen gehört, so war ich wieder ganz in sie versnarrt und in meiner firen Idee vollends bestärft, und es schien mir unmöglich, ohne die Verwirklichung derselben je froh zu werden.

"Allein sie betrieb nun das Geschäft in frankhafter Aberreizung ganz offen und großartig und fronte ihrer ungluchlichen Selbstsucht ohne allen Ruchalt. Sie war jest umgeben von einer Schar ziemlich roher und eitler Offiziere, die ihr auf ganz ordinare Weise den Hof machten
und sagten, was sie gern hören mochte, kam es auch heraus, wie es wollte. Es war eine vollständige Hesjagd von
Trivialitäten und hohlem Wesen, und die derbsten Zudringlichkeiten wurden am liebsten angenommen, wenn sie nur
aus gänzlicher Ergebenheit herzurühren schienen und die

Ungludliche in ihrem Glauben an fich felbst aufrecht erhielten. Außerdem hatte sie zur Zeit einem armen Tambour mit einem einzigen Blick den Kopf verdreht, der nun ganz aufgeblasen umherging und sich ihr überall in den Weg stellte; und einen Schufter, Der fur fie arbeitete, hatte fie dermaßen betort, daß er jedesmal, wenn er ihr Schuhe brachte, auf dem Sausflur ein Burftchen mit einem Gpiegelden hervorzog und fich forgfaltig den Ropf putte wie eine Rate, da er zuverlaffig erwartete, es wurde diesmal etwas vorgehen. Wenn man ihn kommen fah, fo begab fich die gange Gefellichaft auf eine verdecte Galeric, um dem armen Teufel in seinem feierlichen Werke guzusehen. Das Conderbarfte mar, daß niemand an diefem Befen ein Argernis nahm, man alfo nichts Befferes von Lydia zu erwarten ichien und ihre Aufführung ihrer wurdig hielt und alfo ich der einzige war, der so große Meinungen von ihr im Bergen trug, fo daß alle diefe Banenarren, die ich verach= tete, Die fie aber nahmen, wie fie mar, fluger ju fein fchienen, als ich in meiner tieffinnigen Leidenschaft. Aber nein! rief ich, fie ift boch fo, wie ich fie bente, und eben weil bas alles Strohtopfe find, find fie fo frech gegen fie und wiffen nicht, was an ihr ift oder sein konnte! Und ich gitterte darnach, ihr noch einmal den Spiegel vorzuhalten, aus dem ihr befferes Bild guruckstrahlte und alles Wertlose um fie her wegblendete. Allein der außere Unftand und die Saltung, welche ich auch bei aller Anstrengung nicht aufgeben fonnte, machten es mir unmöglich, mich unter Diese Uffenschwanze zu mischen und nur den fleinsten Schritt gegen Endia zu tun. Ich ward abermals fonfus, ungeduldig, nahm plotlich meinen Abschied aus der indischen Armee und machte mich davon, um heimzukehren und die Unselige zu vergessen.

"So gelangte ich nach Paris und hielt mich daselbst einige Wochen auf. Da ich eine große Menge schöner und kluger Weiber fah, dachte ich, es ware das beste Mittel, meine uns

gludliche Geschichte los zu werden, in recht viel hubsche Frauengesichter zu bliden, und ging daher von Theater gu Theater, und an alle Orte, wo bergleichen beifammen waren; ließ mich auch in verschiedene gute Saufer und Besellschaften einführen. Ich sah in der Tat viele tüchtige Gestalten von edlem Schwung und Zuschnitt und in deren Augen nicht unebene Gedanken lagen; aber alles, was ich sah, führte mich nur auf Lydia zuruck und diente zu deren Gunsten. Sie war nicht zu vergessen, und ich war und blieb aufs neue elend verliebt in sie. Ich hatte das allerunheim= lichste, sonderbarste Gefühl, wenn ich an sie dachte. Es mar mir zu Mute, als ob notwendigerweise ein weibliches Wefen in der Welt fein mußte, welches genau das Außere und die Manieren dieser Lydia, furz deren beffere Salfte besäße, dazu aber auch die entsprechende andere Kalfte, und daß ich nur dann wurde zur Ruhe kommen, wenn ich diese gange Endia fande; oder es war mir, als ob ich verpflichtet ware, Die rechte Scele zu diesem schonen halben Be-spenste zu suchen; mit einem Worte, ich wurde abermals frank vor Sehnsucht nach ihr, und da es doch nicht anging, zuruchzukehren, suchte ich neue Sonnenglut, Gefahr und Tatigfeit und nahm Dienste in der frangofifcheafrikanischen Urmee. Ich begab mich fogleich nach Algier und befand mich bald am außersten Saume ber afrikanischen Proving, wo ich im Connenbrand und auf dem glubenden Sande mich herumtummelte und mit den Rabylen herumschlug."

Da in diesem Augenblick das schlafende Estherchen, das immer einen Unfug machen mußte, traumte, es falle eine Treppe hinunter, und demgemaß auf seinem Stuhle ein plogliches Geräusch erregte, blickte der erzählende Pankrazius endlich auf und bemerkte, daß seine Zuhörerinnen schliefen. Zugleich entdeckte er erst jetzt, daß er denselben eigentlich nichts als eine Liebesgeschichte erzählt, schämte sich dessen und wünschte, daß sie gar nichts davon gehört

haben mochten. Er weckte die Frauen auf und hieß sie ins Bett gehen, und er selbst suchte ebenfalls das Lager auf, wo er mit einem langen, aber gemutlichen Seufzer einsschlief. Er lag wohl so lange im Bette wie einst, als er der faule und unnüge Pankrazlein gewesen, so daß ihn die Mutter wie ehedem wecken mußte. Als sie nun zusammen beim Frühstück saßen und Kaffee tranken, sagte er, mit seinem Bericht fortfahrend:

"Wenn ihr nicht geschlafen håttet, so wurdet ihr gehört haben, wie ich in Ostindien im Begriffe war, aus einem Murrkopf ein außerst zutunlicher und wohlwollender Mensch zu werden um eines schwonlerei mir einen argen Streich gespielt hat, da sie mich verhinderte, besagtes Frauenzimmer naher zu kennen, und mich blindlings in selbe verlieben ließ; wie ich dann betrogen wurde und als ein neugestählter Schmoller aus Indien nach Afrika zing zu den Franzosen, um dort den Burnnsträgern die lächerslichen turmartigen Strohhüte herunterzuschlagen und ihnen die Köpfe zu zerbleuen, was ich mit so grimmigem Eifer tat, daß ich auch bei den Franzosen avancierte und Oberst ward, was ich geblieben bin bis jest.

"Ich war wieder so einsilbig und trübselig als je und kannte nur zwei Arten, mich zu vergnügen: die Erfüllung meiner Pflicht als Soldat und die Löwenjagd. Lettere betrieb ich ganz allein, indem ich mit nichts als mit einer gnten Büchse bewaffnet zu Fuß ausging und das Tier aufssuchte, worauf es dann darauf ankam, dasselbe sicher zu treffen oder zugrunde zu gehen. Die stete Wiederholung dieser einen großen Gefahr und das mögliche Eintreffen eines endlichen Fehlschusses sagte meinem Wesen zu, und nie war ich behaglicher, als wenn ich so seelenallein auf den heißen Höhen herumstreifte und einem starken wilden Burschen auf der Spur war, der mich wohl gar bemerkte und ein ähnliches schmollendes Spiel trieb mit mir, wie ich

mit ihm. So war vor jest ungefahr vier Monaten ein ungewöhnlich großer Lowe in der Gegend erschienen, dieser, dessen Fell hier liegt, und lichtete den Beduinen ihre Herden, ohne daß man ihm beikommen konnte; denn er schien ein durchtriebener Geselle zu sein und machte täglich große Märsche kreuz und quer, so daß ich bei meiner Beise zu Fuß zu jagen lange Zeit branchte, bis ich ihn nur von ferne zu Gesicht bekam. Als ich ihn zweis oder dreimal gesehen, ohne zum Schuß zu kommen, kannte er mich schon und merkte, daß ich gegen ihn etwas im Schilde führe. Er sing gewaltig an zu brüllen und verzog sich, um mir an einer andern Stelle wieder zu begegnen, und wir gingen so umeinander herum während mehreren Tagen wie zwei Kater, die sich zausen wollen, ich lautloß, wie das Grab, und er mit einem zeitweiligen wilden Geknurre.

"Eines Tages war ich vor Sonnenaufgang aufgebrochen und nach einer noch nie eingeschlagenen Richtung hingegangen, weil der Lowe tags vorher sich auf der entgegengesetten Seite herumgetrieben und einen vergeblichen Ranbversuch gemacht; da die dortigen Leute mit ihren Tieren abgejogen maren, fo vermutete ich, der hungrige herr werde vergangene Racht wohl diesen Weg eingeschlagen haben, wie es fich benn auch erwies. Alle Die Sonne aufging, ichlenderte ich gemächlich über ein hügeliges goldgelbes Gefilde, deffen Unebenheiten lange himmelblaue Schatten über den goldenen Boden hinftrectten. Der Simmel mar fo bunfelblau wie Endias Augen, woran ich unversehens badurch erinnert wurde; in weiter Ferne zogen fich blaue Berge hin, an welchen das arabische Stadtchen lag, das ich be-wohnte, und am andern Rande der Aussicht einige Balber und grune Fluren, auf benen man ben Rauch und selbst die Zelte der Beduinen wie schwarze Punkte sehen fonnte. Es mar totenstill überall und fein lebendes Befen zu erspahen. Da stieß ich an den Rand einer Schlucht, welche fich durch die ganze steinige Gegend hinzog und nicht

zu sehen war, bis man dicht an ihr stand. Es floß ein fühler frischer Bach auf ihrem Grunde, und wo ich eben stand, war die Bertiefung gang mit bluhendem Dleander= gebuich angefullt. Richts mar ichoner zu feben, ale bas frische Grun Diefer Straucher und ihre taufendfaltigen rosenroten Bluten und zu unterft das fliefende flare Basferlein. Der Unblick ließ eine verjährte Gehnsucht in mir aufsteigen, und ich vergaß, warum ich hier herumstrich. Ich munichte, in ben Dleander hinabzugeben und aus bem Bach zu trinken, und in biefen gerftreuten Gedanken legte ich mein Gewehr auf ben Boden und fletterte eiligst in die Schlucht hinunter, wo ich mich zur Erbe warf, aus bem Bache trank, mein Geficht benette und dabei an Die ichone Endia dachte. Ich grubelte, wo sie wohl sein mochte, wo se jest herumwandle und wie es ihr überhaupt gehen mochte? Da horte ich gang nahe ben lowen ein furges Ge= brull ausstoßen, daß ber Boben gitterte. Wie befeffen fprang ich auf und schwang mich ben Abhang hinauf, blieb aber wie angenagelt oben stehen, als ich fah, daß das große Tier, faum gehn Schritte von mir, eben bei meinem Gewehr angekommen war. Und wie ich dastand, so blieb ich auch ftehen, Die Mugen auf Die Bestie geheftet. Denn als er mich erblicte, fauerte er jum Sprunge nieber, gerade über meine Doppelbuchfe, daß fie quer unter feinem Banche lag, und wenn ich mich nur gerührt hatte, fo wurde er gesprungen sein und mich unfehlbar gerriffen haben. Aber ich ftand und ftand fo einige lange Stunden, ohne ein Auge von ihm zu verwenden und ohne daß er eines von mir verwandte. Er legte fich gemachlich nieder und betrachtete mich. Die Sonne flieg hoher; aber mahrend Die furchtbarfte Bipe mich zu gnalen aufing, verging Die Beit fo langfam, wie die Ewigkeit der Bolle. Beif Gott, was mir alles burch ben Ropf ging: ich verwünschte bie Endia, deren blokes Undenken mich abermals in Diefes Unheil gebracht, da ich darüber meine Waffe vergeffen

hatte. Hundertmal war ich versucht, allem ein Ende zu machen und auf das wilde Tier loszuspringen mit bloßen Banden; allein die Liebe zum Leben behielt die Oberhand, und ich ftand und ftand wie das verfteinerte Beib bes Both, oder wie der Zeiger einer Sonnenuhr; denn mein Schatten ging mit den Stunden um mich herum, wurde gang furg und begann ichon wieder fich zu verlängern. Das war die bitterfte Schmollerei, die ich je verrichtet, und ich nahm mir vor und gelobte, wenn ich dieser Gefahr ent-ranne, so wolle ich umgänglich und freundlich werden, nach Hause gehen und mir und andern das Leben so angenehm ale moglich machen. Der Schweiß lief an mir genehm als moglich machen. Der Schweiß lief an mir herunter, ich zitterte vor krampshafter Austrengung, um mich auf selbem Fleck unbeweglich aufrecht zu halten, leise an allen Gliedern, und wenn ich nur die vertrockneten Lippen bewegte, so richtete sich der Löwe halb auf, wak-kelte mit seinem Hintergestell, funkelte mit den Augen und brüllte, so daß ich den Mund schnell wieder schloß und die Zähne auseinander biß. Indem ich aber so eine lange Minute um die andere abwickeln und erleben mußte, verschwand der Born und die Bitterkeit in mir, felbst gegen den Köwen, und je schwächer ich wurde, desto geschickter ward ich in einer mich angenehm dünkenden, lieblichen Gebuld, daß ich alle Pein aushielt und tapfer ertrug. Es würde aber, als endlich der Tag schon vorgerückt war, doch nicht mehr lange gegangen sein, als eine unwerhoffte Rettung sich auftat. Das Tier und ich waren so ineinander vernarrt, daß keiner von uns zwei Soldaten bemerkte, welche im Rucken des Lowen hermarschiert kamen, bis sie auf höchstens dreißig Schritte nahe waren. Es war eine Patrouille, die ausgesandt war, mich zu suchen, da sich Weschafte eingestellt hatten. Gie trugen ihre Ordonnanggewehre auf der Schulter, und ich sah gleichzeitig dieselben vor mir aufbliten gleich einer himmlischen Gnadensonne, als anch mein Widersacher ihre Schritte horte in der Stille

ber Landschaft; benn sie hatten schon von weitem etwas be= merkt und waren so leise als möglich gegangen. Ploplich schrieen fie jest: ,Schan die Bestie! Bilf dem Dberft!' Der Lowe mandte fich um, fprang empor, fperrte witend ben Rachen auf, erboft wie ein Satan, und war einen Augenblick lang unschluffig, auf wen er sich zuerft sturzen folle. Mls aber die zwei Goldaten als brave luftige Frangofen, ohne sich zu besinnen, auf ihn zusprangen, tat er einen Satz gegen fie. Im gleichen Angenblick lag auch der eine unter seinen Tagen, und es ware ihm schlecht ergangen, wenn nicht der andere im gleichen Angenblicke dem Tier, zugleich ben Schuß abfenernd, bas Bajonett ein halbes Dupendmal in die Flanke gestoßen hatte. Aber auch diefem wurde es schließlich schlimm ergangen fein, wenn ich nicht endlich auf meine Budife zugesprungen, auf ben Rampfplat getaumelt ware und bem Lowen, ohne weitere Borficht, beide Augeln in das Dhr geschoffen hatte. Er streckte sich aus und fprang wieder auf, es war noch der Schuß aus der andern Mustete notig, ihn abermale hin= zustrecken, und endlich zerschlugen wir alle drei unsere Rolben an dem Tiere, fo gah und wild war fein Leben. Es hatte merfwurdigerweise feiner Schaden genommen, felbft der nicht, der unter dem Lowen gelegen, ausgenommen feis nen gerriffenen Rock und einige tuchtige Schrammen auf ber Schulter. Go war die Sache fur basmal glucklich abgelaufen, und mir hatten obenein den lange gesuchten Lowen erlegt. Gin wenig Wein und Brot ftellte meinen guten Mut vollends wieder her, und ich ladite wie ein Marr mit den guten Goldaten, welche über die Freundlichfeit und Gesprächiafeit ihres bosen Oberften fehr verwundert und erbaut waren.

"Noch in selber Woche aber führte ich mein Gelübde aus, fam um meine Entlassung ein, und so bin ich nun hier." So lautete die Geschichte von Pankrazens Leben und Beschrung, und seine Leutchen waren hochlich verwundert

über seine Meinungen und Taten. Er verließ mit ihnen das Städtchen Seldwyla und zog in den Hauptort des Kantons, wo er Gelegenheit fand, mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen ein dem Lande nütlicher Mann zu sein und zu bleiben, und er ward sowohl dieser Tüchtigkeit, als seiner unverwüstlichen ruhigen Freundlichkeit wegen geachtet und beliebt; denn nie mehr zeigte sich ein Rückfall in das frühere Wesen.

Nur årgerten sich Estherchen und die Mutter, daß ihnen die Geschichte mit der Lydia entgangen war, und wünschsten unaufhörlich deren Wiederholung. Allein Pankraz sagte, håtten sie damals nicht geschlafen, so håtten sie diesselbe erfahren; er habe sie e in mal erzählt und werde est nie wieder tun, es sei das erste und letzte Mal, daß er überhaupt gegen jemanden von diesem Liebeshandel gesprochen, und damit Punktum. Die Moral von der Gesichichte sei einfach, daß er in der Fremde durch ein Weib und ein wildes Tier von der Unart des Schmollens entswöhnt worden sei.

Nun wollten sie wenigstens den Namen jener Dame wissen, welcher ihnen wegen seiner Fremdartigkeit wieder entfallen war, und fragten unanshorlicht: "Wie hieß sie denn nur?" Aber Pankraz erwiderte ebenso unaushorslicht: "Hättet ihr aufgemerkt! Ich nenne diesen Namen nicht mehr!" Und er hielt Wort; niemand hörte ihn jemals wieder das Wort aussprechen, und er schien es endlich selbst vergessen zu haben.

## Romeo und Julia auf dem Dorfe

iese Geschichte zu erzählen, würde eine müßige Nachsahmung sein, wenn sie nicht auf einem wirklichen Borfall beruhte, zum Beweise, wie tief im Menschenleben jede jener Fabeln wurzelt, auf welche die großen alten Werke gebaut sind. Die Zahl solcher Fabeln ist mäßig; aber stets treten sie in neuem Gewande wieder in die Erscheinung und zwingen alsdann die Hand, sie festzusbalten.

Un dem ichonen Fluffe, der eine halbe Stunde entfernt an Geldwyl vorüberzieht, erhebt fich eine weitgedehnte Erdwelle und verliert sich, felber wohlbebaut, in der fruchtbaren Cbene. Fern an ihrem Ruße liegt ein Dorf, welches manche große Bauernhofe enthalt, und über die fanfte Unhohe lagen vor Jahren drei prachtige lange Acter weithingestrecht, gleich drei riefigen Bandern nebeneinander. In einem fonnigen Septembermorgen pflugten zwei Banern auf zweien dieser Acker, und zwar auf jedem ber beiden außersten; ber mittlere ichien feit langen Jahren brach und muft zu liegen, benn er mar mit Steinen und hohem Unfraut bedectt, und eine Welt von geflugelten Tierchen summte ungeftort über ihm. Die Bauern aber, welche zu beiden Seiten hinter ihrem Pfluge gingen, maren lange, knochige Manner von ungefahr vierzig Sahren und verfündeten auf den erften Blid ben fichern, gutbeforgten Bauersmann. Gie trugen furze Aniehosen von ftarfem Zwillich, an dem jede Falte ihre unveranderliche Lage hatte und wie in Stein gemeißelt ausfah. Wenn fie, auf ein Bindernis ftoffend, den Pflug fester faßten, fo gitterten

die groben hemdarmel von der leichten Erschütterung, inbeffen die wohlrasierten Gesichter ruhig und aufmerksam, aber ein wenig blinzelnd in den Sonnenschein vor sich hinschauten, die Furche bemaßen oder auch wohl zuweilen fich umfahen, wenn ein fernes Beraufch die Stille bes ganbes unterbrach. Langfam und mit einer gewissen naturlichen Zierlichkeit fetten fie einen Fuß um den andern vorwarts, und keiner sprach ein Wort, außer wenn er etwa dem Rnechte, der die stattlichen Pferde antrieb, eine Anweis fung gab. Go glichen fie einander vollkommen in einiger Entfernung; benn fie ftellten die ursprungliche Urt Diefer Gegend dar, und man hatte fie auf ben erften Blid nur baran unterscheiden fonnen, daß der eine den Bipfel feiner weißen Rappe nach vorn trug, der andere aber hinten im Racen hangen hatte. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem fie in der entgegengesetten Richtung pflugten; denn wenn fie oben auf der Sohe zusammentrafen und aneinander vorüberkamen, so ichlug bem, welcher gegen den frischen Oftwind ging, die Zipfelkappe nach hinten über, mahrend fie bei dem andern, der den Wind im Rucken hatte, fich nach vorne ftranbte. Es gab auch jedesmal einen mittleren Angenblick, wo die schimmernden Muten aufrecht in der Luft schwankten und wie zwei weiße Flammen gen himmel gungelten. Go pflugten beide ruhevoll, und es war ichon anzusehen in der ftillen goldenen Geptembergegend, wenn fie jo auf der Sohe aneinander vorbeizogen, still und langsam und sich mahlich voneinander entfernten, immer weiter auseinander, bis beide wie zwei untergehende Geftirne hinter die Wolbung des Sugels hinab= gingen und verschwanden, um eine gute Beile barauf wieder zu erscheinen. Wenn fie einen Stein in ihren Furschen fanden, jo warfen fie denfelben auf den wuften Acter in der Mitte mit laffig fraftigem Schwunge, mas aber nur felten geschah, da derfelbe ichon fast mit allen Steinen belaftet mar, welche überhaupt auf den Rachbaradern gu

finden gewesen. Go war der lange Morgen zum Teil vergangen, als von dem Dorfe her ein fleines artiges Fuhrwerklein sich naherte, welches kaum zu sehen war, als es begann, die gelinde Sohe heranzukommen. Das war ein grunbemaltes Rinderwägelchen, in welchem bie Rins der der beiden Pfluger, ein Knabe und ein fleines Ding von Madchen, gemeinschaftlich den Bormittageimbiß heranfuhren. Für jeden Teil lag ein schönes Brot, in eine Serviette gewickelt, eine Ranne Wein mit Glafern und noch irgendein Butatchen in dem Wagen, welches Die gartliche Bauerin fur den fleißigen Meifter mitgefandt, und außerdem waren da noch verpackt allerlei feltsam gestaltete angebissene Apfel und Birnen, welche die Kinder am Wege aufgelesen, und eine vollig nactte Puppe mit nur einem Bein und einem verschmierten Geficht, welche wie ein Fraulein zwischen den Broten faß und fich behaglich fah= ren ließ. Dies Fuhrwerk hielt nach manchem Unftog und Aufenthalt endlich auf ber Bobe im Schatten eines jungen Lindengebufches, welches ba am Rande des Feldes ftand, und nun konnte man die beiden Fuhrleute naher betrachten. Es war ein Junge von sieben Jahren und ein Dirnchen von fünfen, beide gefund und munter, und weiter war nichts Auffälliges an ihnen, als daß sie beide fehr hubsche Mugen hatten und das Madchen dazu noch eine braunliche Gesichtsfarbe und gang frause dunkle Baare, welche ihm ein feuriges und trenherziges Unsehen gaben. Die Pfluger waren jest auch wieder oben angekommen, ftecten den Pferden etwas Rlee vor und ließen die Pflige in der halbvollendeten Furche stehen, mahrend fie als gute Nachbaren fich zu dem gemeinschaftlichen Imbif begaben und fich da zuerft begrußten; denn bislang hatten fie fich noch nicht gefprochen an biefem Tage.

Wie nun die Manner mit Behagen ihr Fruhstuck einnah= men und mit zufriedenem Wohlwollen den Kindern mitteilten, die nicht von der Stelle wichen, solange gegessen und getrunken wurde, ließen sie ihre Blicke in der Rahe und Ferne herumschweifen und sahen das Städtchen ranscherig glänzend in seinen Bergen liegen; denn das reichsliche Mittagsmahl, welches die Seldwyler alle Tage beseiteten, pflegte ein weithin scheinendes Silbergewölk über ihre Dacher emporzutragen, welches lachend an ihren Bergen hinschwebte.

"Die Lumpenhunde zu Seldwyl kochen wieder gut!" sagte Manz, der eine der Banern, und Marti, der andere, er-widerte: "Gestern war einer bei mir wegen des Actere hier." "Aus dem Bezirksrat? Bei mir ist er auch ge-wesen!" sagte Manz. "So? und meinte wahrscheinlich auch, du solltest das Land benußen und den Herren die Pacht zahlen?" "Ja, bis es sich entschieden habe, wem der Acter gehöre und was mit ihm anzusangen sei. Ich habe mich aber bedankt, das verwilderte Wesen für einen andern herzustellen, und sagte, sie sollten den Acter nur verkansen und den Ertrag ausheben, bis sich ein Eigenstimer gefunden, was wohl nie geschehen wird; denn was einmal auf der Kanzlei zu Seldwyl liegt, hat da gute Weile, und überdem ist die Sache schwer zu entscheiden. Die Lumpen möchten indessen gar zu gern etwas zu naschen bekommen durch den Pachtzins, was sie freilich mit der Verkaussischen den Vachtzins, was sie freilich mit der Verkaussischen den Vachtzins, was sie freilich mit der Verkaussischen des Lund wir wüsten dann doch, was wir hätten und wem das Land gehört!"

"Gang so meine ich auch und habe dem Steckleinspringer eine ahnliche Antwort gegeben!"

Sie schwiegen eine Weile, dann fing Manz wiederum an: "Schad ist es aber doch, daß der gute Boden so das liegen muß, es ist nicht zum Ansehen, das geht nun schon in die zwanzig Jahre so, und keine Seele fragt darnach; denn hier im Dorf ist niemand, der irgendeinen Anspruch auf den Acker hat, und niemand weiß auch, wo die Kinder des verdorbenen Trompeters hingekommen sind."

"Hm!" sagte Marti, "das ware so eine Sache! Wenn ich den schwarzen Geiger ansehe, der sich bald bei den Keismatlosen aufhält, bald in den Dörfern zum Tanz aufspielt, so möchte ich darauf schwören, daß er ein Enkel des Trompeters ist, der freilich nicht weiß, daß er noch einen Acker hat. Was täte er aber damit? Einen Monat lang sich besaufen und dann nach wie vor! Zudem, wer dürfte da einen Wink geben, da man es doch nicht sicher wissen kann!"

"Da könnte man eine schöne Geschichte anrichten!" antwortete Manz, "wir haben so genug zn tun, diesem Geiger das Heimatsrecht in unserer Gemeinde abzustreiten, da man uns den Fetzel fortwährend aufhalsen will. Haben sich seine Eltern einmal unter die Heimatlosen begeben, so mag er auch dableiben und dem Kesselvolf das Geigelein streichen. Wie in aller Welt können wir wissen, daß er des Trompeters Sohnessohn ist? Was mich betrifft, wenn ich den Alten auch in dem dunklen Gesicht vollkommen zu erkennen glaube, so sage ich: irren ist menschlich, und das geringste Fetzchen Papier, ein Stücklein von einem Taufsichein würde meinem Gewissen besser tun, als zehn sündshafte Menschengesichter!"

"Sia, sicherlich!" sagte Marti, "er sagt zwar, er sei nicht schuld, daß man ihn nicht getauft habe! Aber sollen wir unsern Taufstein tragbar machen und in den Wäldern hers umtragen? Nein, er steht fest in der Kirche, und dafür ist die Totenbahre tragbar, die draußen an der Mauer hängt. Wir sind schon übervölkert im Dorf und brauchen bald

zwei Schulmeister!"

Hiemit war die Mahlzeit und das Zwiegesprach der Bauern geendet, und sie erhoben sich, den Rest ihrer heutisgen Bormittagsarbeit zu vollbringen. Die beiden Kinder hingegen, welche schon den Plan entworfen hatten, mit den Batern nach Hause zu ziehen, zogen ihr Fuhrwerk unter den Schutz der jungen Linden und begaben sich dann auf

einen Streifzug in dem wilden Acter, ba berfelbe mit feis nen Unfrantern, Stauden und Steinhaufen eine ungewohnte und merkwurdige Wildnis darftellte. Nachdem fie in der Mitte Diefer grunen Wildnie einige Zeit hingemandert, hand in hand, und sich daran beluftigt, die verschlungenen Sande über bie hohen Diftelftauden zu ichwingen, ließen fie fich endlich im Schatten einer folchen nieder, und bas Måddjen begann, feine Puppe mit ben langen Blattern des Wegekrautes zu bekleiden, fo daß fie einen schonen grunen und ausgezactten Rock befam; eine einfame rote Mohnblume, die da noch bluhte, wurde ihr als Saube uber den Rorf gezogen und mit einem Grafe festgebunden, und nun fah die fleine Perfon aus wie eine Zauberfrau, besonders nachdem sie noch ein halsband und einen Gurtel von fleinen roten Beerchen erhalten. Dann wurde fie hoch in die Stengel der Diftel gesett und eine Beile mit vereinten Bliden angeschaut, bis ber Rnabe fie genugsam besehen und mit einem Steine herunterwarf. Dadurch geriet aber ihr Put in Unordnung, und das Madden entfleidete fie schleunigst, um fie aufe neue zu schmuden; doch ale die Puppe eben wieder nacht und bloß war und nur noch der roten Saube fich erfreuete, entrif der wilde Junge feiner Gefährtin das Spielzeng und warf es hoch in die Luft. Das Madchen fprang flagend darnach, allein der Knabe fing die Puppe zuerft wieder auf, marf fie aufs neue em= por, und indem das Madchen fie vergeblich zu hafden bemuhte, nectte er es auf Dieje Beije eine gute Beit. Unter feinen Sanden aber nahm die fliegende Puppe Schaden, und zwar am Rnie ihres einzigen Beines, allwo ein fleines Lody einige Rleieforner burchsickern ließ. Raum bemerkte der Peiniger Dies Loch, fo verhielt er fich mauschen= ftill und war mit offenem Munde eifrig befliffen, das loch mit seinen Rageln zu vergrößern und dem Ursprung der Rleie nachzuspuren. Seine Stille erschien dem armen Madchen hochst verdächtig, und es drangte sich herzu und mußte

mit Schrecken sein boses Beginnen gewahren. "Sieh mal!" rief er und schlenkerte ihr bas Bein vor ber Rafe herum, daß ihr die Aleie ins Gesicht flog, und wie sie danach langen wollte und schrie und flehte, sprang er wieder fort und ruhte nicht eher, bis das ganze Bein durr und leer herab-hing als eine traurige Sulse. Dann marf er das mißhanbelte Spielzeng hin und stellte sich hochst frech und gleich= gultig, als die Rleine sich weinend auf die Puppe warf und Diefelbe in ihre Schurze hullte. Gie nahm fie aber wieder hervor und betrachtete wehselig die Armfte, und als fie das Bein fah, fing fie abermals an lant ju weinen, denn dasselbe hing an dem Rumpfe nicht anders, denn das Schwanzden an einem Molde. Als fie gar fo unbandig weinte, ward es bem Miffetater endlich etwas ubel gu Mut, und er stand in Angst und Rene vor der Rlagenden, und als fie dies merkte, horte fie ploplich auf und schlug ihn einigemal mit der Puppe, und er tat, als ob es ihm weh tate, und idrie au! fo naturlich, daß fie zufrieden war und nun mit ihm gemeinschaftlich die Zerstörung und Berlegung fortsette. Gie bohrten Loch auf Loch in ben Marterleib und ließen aller Enden die Rleie entstromen, welche fie forgfaltig auf einem flachen Steine zu einem Baufchen sammelten, umrührten und aufmertfam betrachteten. Das einzige Refte, mas noch an der Puppe bestand, war der Ropf und mußte jest vorzüglich die Aufmerksam= feit der Rinder erregen; fie trennten ihn forgfaltig los von bem ausgequetschten Leichnam und gudten erstaunt in fein hohles Innere. 2118 fie die bedenkliche Sohlung fahen und auch die Rleie faben, war es der nachfte und natur= lichfte Gedankensprung, den Ropf mit der Rleie anegu= fullen, und so waren die Fingerchen der Kinder nun beschäftigt, um die Wette Rleie in den Ropf gu tun, fo daß jum erstenmal in feinem Leben etwas in ihm ftedte. Der Anabe mochte es aber immer noch fur ein totes Wiffen halten, weil er ploplich eine große blaue Fliege fing und,

die summende zwischen beiden hohlen Sanden haltend, dem Madchen gebot, den Ropf von der Rleie zu entleeren. Bierauf murde die Fliege hineingesperrt und das loch mit Gras verftopft. Die Rinder hielten den Ropf an die Dhren und festen ihn dann feierlich auf einen Stein; da er noch mit der roten Mohnblume bedeckt mar, so glich der Tonende jest einem weissagenden Saupte, und die Rinder lauschten in tiefer Stille feinen Runden und Marchen, indeffen fie fich umschlungen hielten. Aber jeder Prophet erweckt Schrecken und Undank; das wenige Leben in dem burftig geformten Bilde erregte die menschliche Granfam= feit in den Rindern, und es murde beschloffen, bas Saupt gu begraben. Go machten fie ein Grab und legten den Ropf, ohne die gefangene Fliege um ihre Meinung zu befragen, hinein, und errichteten über dem Grabe ein ansehnliches Denkmal von Felbsteinen. Dann empfanden fie einiges Grauen, da fie etwas Geformtes und Belebtes begraben hatten, und entfernten fich ein gutes Stud von der unheim= lichen Statte. Muf einem gang mit grunen Rrautern bebedten Platichen legte fich bas Dirnchen auf den Ruden, ba es mude mar, und begann in eintoniger Beise einige Borte ju fingen, immer die namlichen, und der Junge fauerte baneben und half, indem er nicht mußte, ob er auch vollends umfallen folle, fo laffig und mußig war er. Die Conne ichien dem fingenden Madchen in den geoffneten Mund, beleuchtete deffen blendendweiße Zahnchen und durch= schimmerte die runden Purpurlippen. Der Knabe fah die Bahne, und dem Madchen den Ropf haltend und beffen Bahnchen neugierig untersuchend, rief er: "Rate, wieviel Bahne hat man?" Das Madchen besann sich einen Augenblick, als ob es reiflich nachzählte, und fagte bann auf Geratewohl: "hundert!" "Nein, zweiunddreifig!" rief er, "wart, ich will einmal zahlen!" Da zahlte er die Zahne des Rindes, und weil er nicht zweiunddreißig herausbrachte, fo fing er immer wieder von neuem an. Das Madchen

hielt lange still, als aber ber eifrige Bahler nicht zu Ende fam, raffte es sich auf und rief: "Run will ich beine gahlen!" Dun legte fich ber Buriche bin ins Rraut, bas Mad= den über ihn, umichlang feinen Ropf, er fperrte bas Maul auf, und es gahlte: Gins, zwei, fieben, funf, zwei, eins; denn Die fleine Schone fonnte noch nicht gahlen. Der Junge verbefferte fie und gab ihr Unweisung, wie fie zählen solle, und so fing auch sie unzähligemal von neuem an, und bas Spiel ichien ihnen am beften gu gefallen von allem, mas fie heut unternommen. Endlich aber fant bas Madden gang auf ben fleinen Rechenmeifter nieder, und die Rinder ichliefen ein in der hellen Mit=

tagesonne.

Ingwischen hatten die Bater ihre Acter fertig gepflugt und in frischbuftende braune Klache umgewandelt. Als nun, mit der letten Furche zu Ende gekommen, der Anecht des einen halten wollte, rief fein Meifter: "Was haltft bu? Rehr noch einmal um!" "Wir sind ja fertig!" sagte der Knecht. "Halt's Maul und tu, wie ich dir sage!" der Meifter. Und fie fehrten um und riffen eine tuchtige Furche in den mittleren herrenlofen Ucker hinein, daß Rraut und Steine flogen. Der Bauer hielt fich aber nicht mit ber Befeitigung berfelben auf, er mochte benten, hiezu fei noch Beit genng vorhanden, und er begnugte fich, fur heute die Sache nur aus dem Grobften zu tun. Go ging es rafch die Bobe empor in fanftem Bogen, und als man oben angelangt und das liebliche Windeswehen eben wieder den Rappengirfel des Mannes gurudwarf, pflugte auf der anberen Seite ber Nachbar vorüber, mit bem Bipfel nach vorn, und idnitt ebenfalls eine ansehnliche Furche vom mittleren Ader, daß die Schollen nur fo zur Seite flogen. Jeder fah mohl, mas der andere tat, aber feiner ichien es ju feben, und fie entschwanden fich wieder, indem jedes Sternbild ftill am andern vorüberging und hinter Diefe runde Welt hinabtauchte. Go geben die Weberschiffchen

des Geschickes aneinander vorbei, und "was er webt, das weiß kein Weber!"

Es fam eine Ernte um die andere, und jede fah die Rinder größer und schöner und ben herrenlofen Ucker schmaler zwischen seinen breitgewordenen Rachbaren. Mit jedem Pflugen verlor er huben und druben eine Furche, ohne daß ein Wort darüber gesprochen worden ware und ohne daß ein Menschenange den Frevel zu sehen schien. Die Steine wurden immer mehr gufammengedrangt und bildeten ichon einen ordentlichen Grat auf der ganzen Lange bes Uders, und das wilde Gesträuch darauf war schon so hoch, daß die Rinder, obgleich sie gewachsen waren, sich nicht mehr sehen konnten, wenn eines bies- und bas andere jenseits ging. Denn sie gingen nun nicht mehr gemeinschaftlich auf das Feld, da der zehnjährige Salomon oder Gali, wie er genannt murde, sich schon mader auf Geite ber größeren Burschen und ber Manner hielt; und bas braune Brenchen, obgleich es ein feuriges Dirnchen mar, mußte bereits unter ber Dbhut feines Gefchlechts geben, fonst ware es von den andern als ein Bubenmadchen ausgelacht worden. Dennoch nahmen fie wahrend jeder Ernte, wenn alles auf den Adern war, einmal Gelegenheit, den wilden Steinkamm, der fie trennte, zu besteigen und fich gegenseitig von demfelben herunterzustoßen. Wenn fie auch fonst feinen Berkehr mehr miteinander hatten, jo ichien Diese jahrliche Zeremonie um so forglicher gewahrt zu merben, ale fonft nirgende die Felder ihrer Bater gufammen= ftiegen.

Indessen sollte der Acker doch endlich verkauft und der Erstoß einstweilen amtlich aufgehoben werden. Die Bersteigerung fand an Ort und Stelle statt, wo sich aber nur einige Gaffer einfanden außer den Bauern Manz und Marti, da niemand Lust hatte, das seltsame Stückhen zu erstehen und zwischen den zwei Nachbaren zu bebauen. Denn obgleich

diese zu den besten Banern des Dorfes gehörten und nichts weiter getan hatten, als was zwei Drittel ber übrigen unter diesen Umftanden auch getan haben wurden, fo fah man sie bod jest stillschweigend darum an, und niemand wollte zwischen ihnen eingeklemmt sein mit dem geschmä-lerten Waisenfelde. Die meisten Menschen find fahig oder bereit, ein in den Luften umgehendes Unrecht zu verüben, wenn sie mit der Rase daraufstoßen; sowie es aber von einem begangen ift, find die übrigen froh, daß fie es doch nicht gewesen find, daß die Bersuchung nicht fie betroffen hat, und fie machen nun den Auserwählten zu dem Schlechtigkeitsmeffer ihrer Eigenschaften und behandeln ihn mit garter Schen als einen Ableiter bes Ubels, ber von ben Gottern gezeichnet ift, wahrend ihnen zugleich noch ber Mund maffert nach den Borteilen, Die er Dabei genoffen. Manz und Marti waren also die einzigen, welche ernstlich auf den Uder boten; nach einem ziemlich hartnacfigen Ilberbieten erstand ihn Mang, und er murde ihm jugeschlagen. Die Beamten und die Gaffer verloren fich vom Relbe; Die beiden Bauern, welche fich auf ihren Actern noch zu ichaf= fen gemacht, trafen beim Beggeben wieder zusammen, und Marti fagte: "Du wirft nun bein Land, bas alte und das neue, wohl zusammenschlagen und in zwei gleiche Stucke teilen? Ich hatte es wenigstens fo gemacht, wenn ich das Ding bekommen hatte." "Ich werde es allerdings auch tun," antwortete Mang, "denn als Gin Uder murbe mir das Stud zu groß fein. Doch mas ich fagen wollte: Ich habe bemerkt, daß du neulich noch am untern Ende diefes Acters, der jest mir gehort, schrag hineingefahren bift und ein gutes Dreied abgeschnitten haft. Du haft es vielleicht getan in ber Meinung, bu werdest bas gange Stud an bich bringen und es fei bann fowieso bein. Da es nun aber mir gehort, fo wirst bu wohl einsehen, bag ich eine folde ungehörige Einkrummung nicht branchen noch dulden fann, und wirft nichts bagegen haben, wenn ich ben

Strich wieder grad mache! Streit wird das nicht abgeben follen!"

Marti erwiderte ebenso kaltblittig, als ihn Manz angeredet hatte: "Ich sehe auch nicht, wo der Streit herkommen
soll! Ich denke, du hast den Acker gekanft, wie er da ist,
wir haben ihn alle gemeinschaftlich besehen, und er hat sich
seit einer Stunde nicht um ein Haar verändert!"

"Larifari!" jagte Manz, "was früher geschehen, wollen wir nicht aufrühren! Was aber zuviel ist, ist zuviel, und alles muß zuletzt eine ordentliche grade Art haben; diese drei Acker sind von jeher so grade nebeneinander gelegen, wie nach dem Richtscheit gezeichnet; es ist ein ganz absjonderlicher Spaß von dir, wenn du nun einen solchen lächerlichen und unvernünftigen. Schnörkel dazwischen bringen willst, und wir beide würden einen Abernamen bekommen, wenn wir den krummen Zipfel da bestehen ließen. Er muß durchaus weg!"

Marti lachte und sagte: "Du hast ja auf einmal eine merkwürdige Furcht vor dem Gespotte der Leute! Das läßt sich aber ja wohl machen; mich geniert das Krumme gar nicht; ärgert es dich, gut, so machen wir es grad, aber nicht auf meiner Seite, das geb ich dir schriftlich, wenn du willst!"

"Rede doch nicht so spaßhaft," sagte Manz, "es wird wohl grad gemacht, und zwar auf beiner Seite, darauf kannst du Gift nehmen!"

"Das werden wir ja sehen und erleben!" sagte Marti, und beide Manner gingen auseinander, ohne sich weiter anzublicken; vielmehr starrten sie nach verschiedener Richstung ins Blane hinaus, als ob sie da wunder was für Merkwürdigkeiten im Auge hätten, die sie betrachten mußeten mit Ausbietung aller ihrer Geisteskräfte.

Schon am nachsten Tage schickte Manz einen Dienstbuben, ein Tagelohnermabchen und sein eigenes Sohnchen Sali auf den Acher hinaus, um das wilde Unkraut und Gestrupp

auszurenten und auf haufen zu bringen, damit nachher die Steine um fo bequemer weggefahren werden fonnten. Dies war eine Anderung in feinem Wefen, daß er den faum eilfjährigen Jungen, ber noch zu feiner Arbeit angehalten worden, nun mit hinansfandte, gegen die Ginfprache ber Mutter. Es ichien, ba er es mit ernsthaften und gesalbten Borten tat, als ob er mit dieser Arbeitestrenge gegen fein eigenes Blut das Unrecht betauben wollte, in dem er lebte, und welches nun begann, seine Folgen ruhig gu entfalten. Das ansgesandte Bolklein jatete inzwischen luftig an dem Unfraut und hactte mit Betgnugen an den wunderlichen Stauden und Pflangen allerart, die da feit Jahren wucherten. Denn ba es eine außerordentliche gleichsam wilde Arbeit mar, bei der feine Regel und feine Gorgfalt erheischt murde, so galt fie als eine Luft. Das wilde Beug, an ber Sonne gedorrt, wurde aufgehauft und mit großem Jubel verbranut, daß der Qualm weithin fich verbreitete und die jungen Leutden darin herumsprangen, wie befessen. Dies war das lette Freudenfest auf dem Ungludsfelde, und das junge Brenchen, Martis Tochter, fam auch hinausgeschlichen und half tapfer mit. Das Ungewöhnliche Diefer Begebenheit und die luftige Unfregung gaben einen guten Unlaß, fich feinem fleinen Jugendgespielen wieder einmal zu nahern, und die Rinder waren recht glucklich und munter bei ihrem Fener. Es famen noch andere Rinder hingu, und es sammelte fich eine gange vergnugte Gefellichaft; doch immer, fobald fie getrennt murden, fuchte Gali alfobald wieder neben Brenchen zu gelangen, und diefes wußte desgleichen immer vergnugt lachelnd zu ihm zu ichlupfen, und es war beiden Kreaturen, wie wenn diefer herrliche Tag nie enden mußte und fonnte. Doch der alte Mang tam gegen Abend herbei, um zu fehen, was fie ausgerich= tet, und obgleich sie fertig waren, so schalt er doch ob dieser Lustbarteit und scheuchte die Gesellschaft auseinander. Bualeich zeigte fich Marti auf feinem Grund und Boden und, jeine Tochter gewahrend, pfiff er derselben schrill und gebieterisch durch den Finger, daß sie erschrocken hineilte, und er gab ihr, ohne zu wissen warum, einige Ohrseigen, also daß beide Kinder in großer Traurigkeit und weinend nach Hause gingen, und sie wußten jest eigentlich so westig, warum sie so traurig waren, als warum sie vorhin so vergnügt gewesen; denn die Rauheit der Bäter, an sich ziemlich neu, war von den arglosen Geschöpfen noch nicht begriffen und konnte sie nicht tiefer bewegen.

Die nadiften Tage war co ichon eine hartere Urbeit, zu welcher Manneleute gehorten, ale Mang die Steine aufnehmen und wegfahren ließ. Es wollte fein Ende nehmen, und alle Steine der Welt ichienen da beifammen gu fein. Er ließ fie aber nicht gang vom Felde wegbringen, fondern jede Fuhre auf jenem streitigen Dreiecke abwerfen, welches von Marti schon sauberlich umgepflügt war. Er hatte vorher einen graden Strich gezogen als Grenzicheide und belaftete nun Dies Rleckthen Erbe mit allen Steinen, welche beide Manner feit unvordenklichen Zeiten herübergeworfen, fo daß eine gewaltige Pyramide entstand, die wegzubringen fein Gegner bleiben laffen murde, dachte er. Marti hatte dies am wenigsten erwartet; er glaubte, der andere werde nach alter Beise mit dem Pfluge zu Berke geben wollen, und hatte daher abgewartet, bis er ihn als Pfluger ausziehen fahe. Erft als Die Sache ichon beinahe fertig, horte er von dem schonen Denkmal, welches Mang ba errichtet, rannte voll But hinaus, fah die Bescherung, rannte jurud und holte den Gemeindeammann, um vorlaufig gegen den Steinhaufen zu protestieren und ben Fleck gericht= lich in Beschlag nehmen zu laffen, und von diesem Tage an lagen die zwei Bauern im Prozeß miteinander und ruhten nicht, ehe sie beide zugrunde gerichtet maren.

Die Gedanken der sonst so wohlweisen Manner waren nun so kurz geschnitten wie hacksel; der beschrankteste Rechtessinn von der Welt erfullte jeden von ihnen, indem

feiner begreifen tonnte noch wollte, wie der andere jo offenbar unrechtmäßig und willfürlich den fraglichen unbedentenden Ackerzipfel an fich reißen konne. Bei Mang fam noch ein wunderbarer Sinn für Symmetrie und parallele Linien hinzu, und er fühlte fich wahrhaft gefrantt durch den aberwißigen Eigensinn, mit welchem Marti auf dem Dajein des unfinnigsten und mutwilligsten Schnorfele beharrte. Beide aber trafen gusammen in der Uberzeugung, daß der andere, den anderen fo frech und plump übervorteilend, ihn notwendig fur einen verächtlichen Dummkopf halten muffe, da man bergleichen etwa einem armen haltlofen Teufel, nicht aber einem aufrechten, flugen und wehrhaften Manne gegenüber fich erlauben fonne, und jeder fah fich in feiner wunderlichen Chre gefrantt und gab fich ruchaltlos ber Leidenschaft bes Streites und dem daraus erfolgenden Vorfalle hin, und ihr Leben glich fortan der traumerischen Qual zweier Berdammten, welche auf einem schmalen Brette einen dunkeln Strom hinabtreis bend fich befehden, in die Luft hauen und fich felber anpaden und vernichten, in der Meinung, fie hatten ihr Un= glud gefaßt. Da fie eine faule Sache hatten, fo gerieten beide in die allerschlimmften Bande von Taufendfunftlern, welche ihre verdorbene Phantasie auftrieben zu ungeheuren Blafen, die mit den nichtenutigften Dingen angefullt murben. Vorzüglich waren es die Spefulanten aus der Stadt Geldwola, welchen diefer Bandel ein gefundenes Effen war, und bald hatte jeder der Streitenden einen Unhang von Unterhandlern, Butragern und Ratgebern hinter fich, die alles bare Geld auf hundert Wegen abzuziehen wußten. Denn bas Fleckehen Erde mit dem Steinhaufen baruber, auf welchem bereits wieder ein Wald von Reffeln und Difteln bluhte, war nur noch der erfte Reim oder der Grundstein einer verworrenen Geschichte und Lebensweise, in welcher die zwei Funfzigiahrigen noch neue Gewohn= heiten und Gitten, Grundfage und Soffnungen annahmen,

als fie bieher genbt. Je mehr Beld fie verloren, defto fehnsuchtiger wünschten fie welches zu haben, und je weniger fie besagen, besto hartnactiger badyten fie reich zu werden und es dem andern zuvorzutun. Gie ließen fich zu jedem Schwindel verleiten und fetten anch jahrans jahrein in alle fremden Lotterien, deren Lofe maffenhaft in Geldwyla girkulierten. Aber nie bekamen fie einen Taler Bewinn gu Geficht, fondern horten unr immer vom Gewinnen ande= rer Leute, und wie fie felbst beinahe gewonnen hatten, in= deffen diese Leidenschaft ein regelmäßiger Geldabfluß fur fie war. Bisweilen machten fich die Geldwyler den Spaß, beide Bauern, ohne ihr Wiffen, am gleichen Lofe teilneh= men zu laffen, fo daß beide die Boffnung auf Unterdruckung und Bernichtung des andern auf ein und dasselbe Los fetten. Gie brachten die Balfte ihrer Zeit in der Stadt zu, wo jeder in einer Spelunke fein hanptquartier hatte, fich den Ropf heißmaden und zu den lacherlichften Musgaben und einem elenden und ungeschickten Schlemmen verleiten ließ, bei welchem ihm heimlich doch felber das Berg blutete, also daß beide, welche eigentlich nur in Diefem Sader lebten, um fur feine Dummkopfe gu gelten, unn folde von der besten Gorte darstellten und von jedermann dafur angesehen wurden. Die andere Balfte ber Beit lagen fie verdroffen zu Baufe oder gingen ihrer Arbeit nach, wobei fie dann durch ein tolles bofes Alberhaften und Untreiben das Berfaumte einzuholen suchten und damit jeden ordentlichen und zuverläffigen Arbeiter verscheuch= ten. Go ging es gewaltig rudwarts mit ihnen, und ehe gehn Jahre vorüber, ftedten fie beide von Grund aus in Schulden und standen wie die Storche auf einem Beine auf der Schwelle ihrer Befittumer, von der jeder Lufthanch fie herunterwehte. Aber wie es ihnen auch erging, ber Baß zwischen ihnen wurde täglich größer, ba jeder den andern ale ben Urheber feines Unfterne betrachtete, ale feinen Erbfeind und gang unvernunftigen Widersacher, ben ber

Teufel absichtlich in die Welt gesetzt habe, um ihn zu ver= derben. Sie spicen aus, wenn fie fich nur von weitem fahen; fein Glied ihres Saufes durfte mit Frau, Kind oder Gefinde des andern ein Bort spredjen, bei Bermeidung der grobften Mighandlung. Ihre Beiber verhielten fich verschieden bei dieser Berarmung und Verschlechterung des ganzen Wesens. Die Fran des Marti, welche von guter Urt war, hielt den Berfall nicht aus, harmte fich ab und starb, che ihre Tochter vierzehn Jahre alt war. Die Fran des Mang hingegen bequemte sich der veranderten Lebens= weise an, und um sich als eine schlechte Genossin zu ent= falten, hatte fie nichte gn tun, ale einigen weiblichen Fehlern, Die ihr von jeher angehaftet, den Bugel fchießen gu laffen und diefelben gu Laftern anszubilden. Ihre Dafch= haftigkeit wurde zu wilder Begehrlichkeit, ihre Zungen= fertigkeit zu einem grundfalschen und verlogenen Schmei= del= und Berleumdungewesen, mit welchem fie jeden Un= genblick bas Gegenteil von dem fagte, was fie bachte, alles hintereinander hette, und ihrem eigenen Manne ein X fur ein Il vormachte; ihre ursprüngliche Offenheit, mit der fie sich der unschuldigeren Planderei erfreut, ward nun zur abgeharteten Schamlofigkeit, mit der fie jenes falfche Wesen betrieb, und fo, ftatt unter ihrem Manne gu leiden, brehte fie ihm eine Rase; wenn er es arg trieb, so machte fie es bunt, ließ sich nichts abgehen und gedieh zu der dickften Blute einer Borfteherin des zerfallenden Banfes. So war es nun ichlimm bestellt und die armen Rinder, welche weder eine gute hoffnung fur ihre Bufunft faffen fonnten, noch fich auch nur einer lieblich frohen Jugend er= frenten, da überall nichts als Bank und Gorge mar. Bren-

welche weder eine gute Hoffnung für ihre Zukunft fassen konnten, noch sich auch nur einer lieblich frohen Jugend ersfrenten, da überall nichts als Zank und Sorge war. Brenz chen hatte anscheinend einen schlimmeren Stand als Sali, da seine Mutter tot und es einsam in einem wüsten Hause der Tyrannei eines verwilderten Baters anheimgegeben war. Als es sechzehn Jahre zählte, war es schon ein schlanksgewachsenes, ziervolles Mådchen; seine dunkelbraunen

Baare ringelten sich unablaffig fast bis über die bligenden braunen Augen, dunkelrotes Blut durchschimmerte die Wangen des braunlichen Gesichtes und glanzte als tiefer Purpur auf den frischen Lippen, wie man es selten sah und was dem dunklen Kinde ein eigentumliches Ansehen und Kennzeichen gab. Feurige Lebensluft und Frohlichkeit zitterte in jeder Fiber dieses Wesens; es lachte und war aufgelegt zu Scherz und Spiel, wenn das Wetter nur im mindesten lieblich war, das heißt, wenn es nicht zu sehr ge-qualt wurde und nicht zu viel Sorgen ausstand. Diese plagten es aber hanfig genug; benn nicht nur hatte es ben Rummer und das wachsende Elend des Hauses mit zu tragen, sondern es mußte noch sich selber in acht nehmen und mochte sich gern halbwegs ordentlich und reinlich kleiden, ohne daß der Bater ihm die geringsten Mittel dazu geben wollte. Co hate Brenchen die großte Dot, ihre anmutige Person einigermaßen auszustaffieren, sich ein allerbescheis benftes Conntagefleid zu erobern und einige bunte, fast wertlose halbtuchelden zusammenzuhalten. Darum mar das schone wohlgemute junge Blut in jeder Weise gebemutigt und gehemmt und fonnte am wenigsten der Soffart anheimfallen. Uberdies hatte es bei schon erwachendem Berstande bas Leiden und den Tod seiner Mutter gesehen, und dies Undenken mar ein weiterer Bugel, ber feinem lustigen und feurigen Wefen angelegt war, fo daß es nun hochft lieblich, unbedenklich und ruhrend fich anfah, wenn trop alledem das gute Rind bei jedem Connenblick fich ermunterte und zum Cacheln bereit mar.

Sali erging es nicht so hart auf den erften Anschein; denn er war nun ein hubscher und kräftiger junger Bursche, der sich zu wehren wußte und dessen außere Haltung wenigstens eine schlechte Behandlung von selbst unzulässig machte. Er sah wohl die üble Wirtschaft seiner Eltern und glaubte sich erinnern zu können, daß es einst nicht so gewesen; ja er bewahrte noch das frühere Vild seines

Baters wohl in seinem Gedachtniffe als eines festen, flugen und ruhigen Bauers, desselben Mannes, den er jest als einen grauen Narren, Handelführer und Mußigganger vor sich sah, der mit Toben und Prahlen auf hundert tos richten und verfänglichen Wegen wandelte und mit jeder Stunde rudmarts ruderte, wie ein Rrebs. Wenn ihm nun dies miffiel und ihn oft mit Scham und Rummer erfüllte, wahrend es feiner Unerfahrenheit nicht flar war, wie die Dinge fo gefommen, fo wurden feine Gorgen wieder betaubt durch die Schmeichelei, mit der ihn die Mutter behandelte. Denn um in ihrem Unwesen ungestorter zu sein und einen guten Parteiganger zu haben, auch um ihrer Großtuerei zu genngen, ließ fie ihm zufommen, was er wunschte, fleidete ihn fanber und prahlerisch und unterstutte ihn in allem, was er zu feinem Vergnugen vornahm. Er ließ sich dies gefallen ohne viel Dankbarkeit, da ihm die Mutter viel zu viel dazu schwatte und log; und indem er fo wenig Freude daran empfand, tat er laffig und gedankenlos, was ihm gefiel, ohne daß dies jedoch etwas Ables war, weil er für jest noch unbeschädigt war von dem Beispiele der Alten und das jugendliche Bedürfnis fühlte, im gangen einfach, ruhig und leidlich tuchtig gu fein. Er war ziemlich genau jo, wie sein Bater in Diesem Alter ge= wesen war, und dieses floßte demselben eine unwillkurliche Achtung vor dem Sohne ein, in welchem er mit verwirrstem Gewissen und gepeinigter Erinnerung seine eigene Jugend achtete. Erot Diefer Freiheit, welche Gali genoß, ward er seines Lebens doch nicht froh und fuhlte wohl, wie er nichts Rechtes vor sich hatte und ebensowenig etwas Rechtes lernte, da von einem zusammenhangenden und vernunftgemaßen Arbeiten in Mangens Saufe langft nicht mehr die Rede war. Gein bester Troft mar daher, ftolg auf seine Unabhangigkeit und einstweilige Unbescholtenheit zu sein, und in diesem Stolze ließ er die Tage tropig versstreichen und wandte die Augen von der Zukunft ab.

Der einzige Zwang, dem er unterworfen, mar die Feindschaft seines Baters gegen alles, mas Marti hieß und au diesen erinnerte. Doch mußte er nichts anderes, als daß Marti feinem Bater Schaden zugefügt und daß man in beffen Saufe ebenso feindlich gefinnt fei, und es fiel ihm baher nicht schwer, weder ben Marti noch seine Tochter anzuschen und seinerseits auch einen angehenden, doch ziem= lich gahmen Feind vorzustellen. Brenchen hingegen, welches mehr erdulden mußte als Cali und in seinem Saufe viel verlaffener war, fuhlte fich weniger zu einer formlichen Reindschaft aufgelegt und glaubte fich nur verachtet von dem wohlgefleideten und icheinbar glucklicheren Gali; Des= halb verbarg fie fich vor ihm, und wenn er irgendwo nur in der Rahe war, jo entfernte fie fich eilig, ohne daß er fich die Muhe gab, ihr nachzublicken. Go fam es, daß er Das Madchen schon seit ein paar Jahren nicht mehr in der Mahe gesehen und gar nicht wußte, wie es aussah, feit es herangewachsen. Und boch wunderte es ihn zuweilen gang gewaltig, und wenn überhaupt von den Martis gesprochen wurde, so dachte er unwillfürlich nur an die Tochter, beren jetiges Aussehen ihm nicht deutlich und deren Andenken ihm gar nicht verhaßt war.

Doch war sein Bater Manz nun der erste von den beiden Feinden, der sich nicht mehr halten konnte und von Haus und Hof springen mußte. Dieser Bortritt rührte daher, daß er eine Frau besaß, die ihm geholfen, und einen Sohn, der doch auch einiges mit brauchte, während Marti der einzige Berzehrer war in seinem wackeligen Königreich, und seine Tochter durfte wohl arbeiten wie ein Haustierchen, aber nichts gebrauchen. Manz aber wußte nichts anderes anzusangen, als auf den Rat seiner Seldwyler Gönner in die Stadt zu ziehen und da sich als Wirt aufzutun. Es ist immer betrüblich anzusehen, wenn ein ehemaliger Landsmann, der auf dem Felde alt geworden ist, mit den Trümsmern seiner Habe in eine Stadt zieht und da eine Schenke

oder Aneipe auftut, um als letten Rettungsanker den freundlichen und gewandten Wirt zu machen, während es ihm nichte weniger als freundlich ju Mut ift. Als die Mangen vom Sofe zogen, fah man erft, wie arm fie bereits waren; denn sie luden lauter alten und zerfallenden Bausrat auf, bem man es ansah, daß feit vielen Jahren nichts erneuert und angeschafft worden war. Die Frau legte aber nichtedestominder ihren besten Staat an, ale fie fich oben auf die Berumpelfuhre fette, und machte ein Besicht voller Boffnungen, als funftige Stadtfrau ichon mit Berachtung auf die Dorfgenoffen herabsehend, welche voll Mitleid hinter den Becken hervor dem bedenklichen Buge que schauten. Denn fie nahm fich vor, mit ihrer Liebenswurdigfeit und Klugheit die gange Stadt zu bezaubern, und was ihr versimpelter Mann nicht machen konne, bas wolle ne ichon ausrichten, wenn sie nur erst einmal als Fran Birtin in einem ftattlichen Gafthofe fage. Diefer Gafthof bestand aber in einer trubseligen Binkelichenke in einem abgelegenen schmalen Gagden, auf der eben ein anderer zugrunde gegangen war und welche die Seldwyler dem Mang verpachteten, ba er noch einige hundert Taler einzugieben hatte. Sie verkauften ihm auch ein paar Rafichen angemachten Beines und bas Wirtschaftsmobiliar, bas aus einem Dugend weißen geringen Flaschen, ebensoviel Glafern und einigen tannenen Tifchen und Banten bestand, welche einst blutrot angestrichen gewesen und jest vielfaltig abgeichenert waren. Bor bem Fenfter fnarrte ein eiferner Reifen in einem Safen, und in dem Reifen ichenkte eine blecherne Band Rotwein aus einem Schöppchen in ein Glas. Aberdies hing ein verdorrter Buich von Stechpalme über der hausture, was Mang alles mit in die Pacht bekam. Um beswillen war er nicht so wohlgemut wie seine Frau, sondern trieb mit schlimmer Uhnung und voll Ingrimm die magern Pferde an, welche er vom neuen Bauern geliehen. Das lette schabige Rnechtchen, das er gehabt, hatte ihn schon feit einigen Bochen verlassen. Als er solcherweise abfuhr, sah er wohl, wie Marti voll John und Schadenfreude sich unfern der Straße zu schaffen machte, fluchte ihm und hielt denselben fur den alleinigen Urheber seines Unglückes. Sali aber, sobald das Fuhrwerk im Gange war, beschleunigte seine Schritte, eilte voraus und ging allein auf Seitenwegen nach der Stadt.

"Da waren wir!" fagte Manz, als die Fuhre vor dem Spelunkelein anhielt. Die Frau erschraf darüber, denn das war in der Sat ein trauriger Gasthof. Die Leute traten eilfertig unter die Fenfter und vor die Baufer, um fich den neuen Bauernwirt anzusehen, und machten mit ihrer Geldwyler überlegenheit mitleidig spottische Gesichter. Zornig und mit naffen Augen kletterte die Manzin vom Wagen herunter und lief, ihre Bunge vorläufig wegend, in das haus, um fich heute vornehm nicht wieder blicken zu laffen; denn fie Schamte fich bes Schlochten Gerates und der verdorbenen Betten, welche nun abgeladen wurden. Gali schamte fich auch, aber er mußte helfen und machte mit seinem Bater einen feltsamen Berlag in dem Bagden, auf welchem alsbald die Rinder der Falliten herumsprangen und fich über das verlumpte Bauernpack luftig machten. Im Saufe aber fah es noch trubseliger aus, und es glich einer vollkommenen Ranberhohle. Die Bande waren ichlecht geweißtes feuch= tes Mauerwerk, außer der dunklen unfreundlichen Gaftstube mit ihren ehemals blutroten Tischen waren nur noch ein paar ichlechte Rammerchen da, und überall hatte der ausgezogene Borganger ben troffloseften Schmut und Rehricht zuruchgelaffen.

So war der Anfang, und so ging es auch fort. Während der ersten Woche kamen, besonders am Abend, wohl hin und wieder ein Tisch voll Leute aus Neugierde, den Bauernwirt zu sehen, und ob es da vielleicht einigen Spaß absetze. Am Wirt hatten sie nicht viel zu betrachten, denn Manz war unsgelenk, starr, unfreundlich und melancholisch und wußte sich

gar nicht zu benehmen, wollte es auch nicht wissen. Er fullte langfam und ungeschickt die Schoppchen, ftellte fie murrifch vor die Gafte und versuchte etwas zu fagen, brachte aber nichts herans. Defto eifriger warf fich nun feine Frau ins Gefchirr und hielt die Lente wirklich einige Tage gufammen, aber in einem ganz anderen Sinne, als fie meinte. Die ziem= lich dicke Fran hatte sich eine eigene Hanstracht zusammen= gesetzt, in der fie unwiderstehlich zu fein glaubte. Bu einem leinenen ungefärbten Landrock trug fie einen alten grun-seidenen Spenfer, eine baumwollene Schurze und einen schlimmen weißen Halekragen. Bon ihrem nicht mehr dich= ten Baar hatte fie an den Schlafen pofferliche Schneden gewickelt und in das Zopfchen hinten einen hohen Ramm gesteckt. Go schwanzelte und tangelte fie mit angestrengter Unmut herum, spigte lacherlich das Maul, daß es suß aussehen sollte, hupfte elastisch an die Tische hin, und das Glas ober den Teller mit gefalzenem Rafe hinsegend, fagte fie lachelnd: "Go fo? fo foli! herrlich herrlich, ihr Berren!" und foldes dummes Beng mehr; benn obwohl fie fonft eine geschliffene Bunge hatte, fo mußte fie jest doch nichte Bescheites vorzubringen, da fie fremd war und die Leute nicht fannte. Die Seldmyler von der schlechtesten Gorte, die da hocten, hielten die Sand vor den Mund, wollten vor Lachen erfticken, ftießen fich unter bem Tifch mit ben Fußen und fagten: "Pos taufig! das ift ja eine Berrliche!" "Gine Simmlifche!" fagte ein anderer, "beim ewigen Sagel! es ift der Muhe wert, hieher zu kommen, so eine haben wir lang nicht gefehen!" Ihr Mann bemerkte bas wohl mit finfterem Blicke; er gab ihr einen Stoß in die Rippen und flusterte: "Du alte Kuh! Was machst du denn?" "Store mich nicht," sagte fie unwillig, "du alter Tolpatsch! siehst du nicht, wie ich mir Mihe gebe und mit den Leuten umzugehen weiß? Das find aber nur Lumpen von beinem Unhang! Lag mich nur machen, ich will bald furnehmere Rundschaft hier haben!" Dies alles war beleuchtet von einem ober

zwei dunnen Talglichten; Sali, der Sohn, aber ging hins aus in die dunkle Ruche, setzte sich auf den Berd und weinte über Vater und Mutter.

Die Gaste hatten aber das Schauspiel bald satt, welches ihnen die gute Frau Manz gewährte, und blieben wieder, wo es ihnen wohler war und sie über die wunderliche Wirtschaft ladjen konnten; nur dann und wann erschien ein ein= gelner, der ein Glas trant und die Bande angahnte, oder es kam ausnahmsweise eine ganze Bande, die armen Leute mit einem vorübergehenden Ernbel und garm zu tauschen. Es ward ihnen angst und bange in dem engen Mauerwinfel, wo sie kaum die Sonne sahen, und Manz, welcher sonst gewohnt war, tagelang in der Stadt zu liegen, fand es jest unerträglich zwischen diesen Mauern. Wenn er an die freie Weite der Felder dachte, fo stierte er finfter brutend an die Decke oder auf den Boden, lief unter die enge Bausture und wieder gurud, da die Nachbaren den bofen Wirt, wie fie ihn schon nannten, angafften. Nun dauerte es aber nicht mehr lange und sie verarmten ganglich und hatten gar nichte mehr in der hand; fie mußten, um etwas zu effen, warten, bis einer fam und fur wenig Geld etwas von dem noch vorhandenen Wein verzehrte, und wenn er eine Burft oder dergleichen begehrte, so hatten sie oft die größte Angst und Sorge, dieselbe beizutreiben. Bald hatten sie auch den Wein nur noch in einer großen Flasche verborgen, die fie heim= lich in einer andern Aneipe fullen ließen, und fo follten sie nun die Wirte machen ohne Wein und Brot und freunds lich sein, ohne ordentlich gegessen zu haben. Sie waren beinahe froh, wenn nur niemand kam, und hockten so in ihrem Rneirchen, ohne leben noch fterben zu konnen. 2118 die Frau diese traurigen Erfahrungen machte, zog fie den grunen Spenfer wieder aus und nahm abermals eine Berånderung vor, indem sie nun, wie fruher die Fehler, so nun einige weibliche Eugenden auffommen ließ und mehr ausbildete, da Rot an den Mann ging. Gie ubte Geduld und

juchte den Alten aufrecht zu halten und den Jungen zum Guten anzuweisen; sie opferte sich vielfältig in allerlei Dingen, kurz, sie übte in ihrer Weise eine Art von wohltatisgem Einfluß, der zwar nicht weit reichte und nicht viel besette, aber immerhin besser war als gar nichts oder als das Gegenteil und die Zeit wenigstens verbringen half, welche sonst viel früher hatte brechen mussen für diese Leute. Sie wußte manchen Rat zu geben nunmehr in erbärmlichen Dingen, nach ihrem Verstande, und wenn der Rat nichts zu taugen schien und fehlschlug, so ertrug sie willig den Grimm der Männer, kurzum, sie tat jest alles, da sie alt war, was

beffer gedient hatte, wenn fie es fruher geubt.

Um wenigstens etwas Beigbares zu erwerben und die Zeit ju verbringen, verlegten fich Bater und Gohn auf die Fifche= rei, das heißt mit der Angelrute, soweit es fur jeden erlaubt war, fie in den Fluß zu hangen. Dies war auch eine Sauptbeschäftigung der Geldwyler, nachdem fie falliert hatten. Bei gunftigem Wetter, wenn die Fische gern anbiffen, fah man fie dutendweise hinauswandern mit Rute und Gimer, und wenn man an den Ufern des Fluffes mandelte, hoctte alle Spanne lang einer, ber angelte, ber eine in einem langen brannen Burgerrod, die blogen Ruge im Baffer, der andere in einem fpiten blanen Frack auf einer alten Beide ftehend, den alten Rilg ichief auf dem Dhre; weiterhin angelte gar einer im gerriffenen großblumigen Schlafrock, da er feinen andern mehr besag, die lange Pfeife in der einen, die Rute in der andern hand, und wenn man um eine Krummung des Fluffes bog, stand ein alter fahl= topfiger Didbaud, faselnadt auf einem Stein und angelte; diefer hatte, trop des Aufenthaltes am Waffer, fo' schwarze Ruße, daß man glaubte, er habe die Stiefel anbehalten. Jeder hatte ein Topfchen oder ein Schachtelchen neben fich, in welchem Regenwurmer wimmelten, nach benen fie gu andern Stunden zu graben pflegten. Wenn der Simmel mit Bolfen bezogen und es ein schwilles dammeriges Better

war, welches Regen verfündete, so standen diese Gestalten am zahlreichsten an dem ziehenden Strome, regungslos gleich einer Galerie von Heiligens oder Prophetenbildern. Uchtlos zogen die Landleute mit Vieh und Wagen an ihnen vorüber, und die Schiffer auf dem Flusse sahen sie nicht an, während sie leise murrten über die störenden Schiffe. Wenn man Manz vor zwölf Jahren, als er mit einem schösnen Gespann pflügte auf dem Hügel über dem Ufer, geweiss

Benn man Manz vor zwölf Jahren, als er mit einem schonen Gespann pflügte auf dem Hügel über dem Ufer, geweissagt hatte, er würde sich einst zu diesen wunderlichen Seiligen gesellen und gleich ihnen Fische fangen, so ware er
nicht übel aufgefahren. Auch eilte er jetzt hastig an ihnen
vorüber hinter ihrem Rücken und eilte stromauswarts gleich
einem eigensinnigen Schatten der Unterwelt, der sich zu
seiner Verdammnis ein bequemes einsames Plätzchen sucht
an den dunkeln Wässern. Mit der Angelrute zu stehen, hatten
er und sein Sohn indessen keine Geduld, und sie erinnerten
sich der Art, wie die Vauern auf manche andere Weise etwa
Fische fangen, wenn sie übermütig sind, besonders mit den
Händen in den Vächen; daher nahmen sie die Ruten unr
zum Schein mit und gingen an den Vorden der Väche hinauf, wo sie wußten, daß es teuere und gute Forellen gab.
Dem auf dem Lande zurückgebliebenen Marti ging es in-

wischen auch immer schlimmer, und es war ihm höchst langweiligdabei, so daß er, anstattauf seinem vernachlässigsten Felde zu arbeiten, ebenfalls auf das Fischen versiel und tagelang im Wasser herumplätscherte. Vrenchen durfte nicht von seiner Seite und mußte ihm Eimer und Geräte nachstragen durch nasse Wiesengründe, durch Väche und Wasserstümpel allerart, bei Regen und Sonnenschein, indessen sie das Notwendigste zu Hause liegen lassen mußte. Denn es war sonst keine Seele mehr da und wurde auch keine gebraucht, da Marti das meiste Land schon verloren hatte und nur noch wenige Acker besaß, die er mit seiner Tochter lies derlich genug oder gar nicht bebaute.

So fam es, daß, als er eines Abends einen ziemlich tiefen

und reißenden Bach entlang ging, in welchem die Forellen fleißig sprangen, da der Himmel voll Gewitterwolken hing, er unverhofft auf seinen Feind Manz traf, der an dem andern llfer daherkam. Sobald er ihn sah, stieg ein schrecklicher Groll und Hohn in ihm auf; sie waren sich seit Jahren nicht so nahe gewesen, ausgenommen vor den Gerichtsschransten, wo sie nicht schelten durften, und Marti rief jest voll Grimm: "Was tust du hier, du Hund? Kannst du nicht in deinem Lotternesse bleiben, du Seldwyler Lumpenhund?"

"Wirst nachstens wohl auch ankommen, du Schelm!" rief Mang. "Fische fangst du ja auch schon und wirst beshalb

nicht viel mehr zu verfaumen haben!"

"Schweig, du Galgenhund!" fchrie Marti, da hier die Bellen des Baches ftarfer rauschten, "du haft mich ins Unglud gebracht!" Und da jest auch die Weiden am Bache gewaltig zu rauschen anfingen im aufgehenden Wetterwind, so mußte Mang noch lauter schreien: "Wenn dem nur fo ware, jo wollte ich mich freuen, du elender Tropf!" "D du hund!" fchrie Marti heruber und Mang hinuber: "D du Ralb, wie dumm tuft du!" Und jener fprang wie ein Tiger den Bach entlang und fuchte herubergufommen. Der Grund, warum er der Butendere war, lag in feiner Meinung, daß Mang als Wirt wenigstens genug zu effen und zu trinken hatte und gemiffermaßen ein furzweiliges Leben fuhre, wahrend es ungerechterweise ihm so langweilig ware auf seinem zertrummerten Sofe. Mang schritt indeffen auch grimmig genug an ber andern Geite bin; hinter ihm fein Cohn, welcher, ftatt auf den bofen Streit gu horen, neus gierig und verwundert nach Brenchen hinüberfah, welche hinter ihrem Bater ging, vor Scham in die Erde sehend, daß ihr die braunen frausen haare ins Besicht fielen. Sie trug einen holzernen Fischeimer in der einen Sand, in der andern hatte fie Schuh und Strumpfe getragen und ihr Rleid der Raffe megen aufgeschurzt. Seit aber Sali auf der andern Seite ging, hatte fie es ichamhaft finken

laffen und mar nun dreifach belästigt und gequalt, da fie alle das Zeug tragen, den Rock zusammenhalten und des Streites wegen fich gramen mußte. hatte fie aufgeschen und nach Sali geblicht, fo wurde fie entdecht haben, daß er weder vornehm noch fehr stolz mehr aussah und selbst befummert genug war. Bahrend Brenchen fo gang beschamt und verwirrt auf die Erde fah und Gali nur diefe in allem Elende schlanke und anmutige Gestalt im Ange hatte, die fo verlegen und demutig dahinschritt, beachteten fie dabei nicht, wie ihre Bater ftill geworden, aber mit verftarfter But einem holzernen Stege zueilten, der in kleiner Entfer= nung über den Bach führte und eben fichtbar murde. Es fing an zu bligen und erleuchtete feltfam die dunkle melancholische Wassergegend; es donnerte auch in den grauschwarzen Wolfen mit dumpfem Grolle, und schwere Regen-tropfen fielen, als die verwilderten Manner gleichzeitig auf Die schmale, unter ihren Tritten schwankende Brucke fturgten, fich gegenseitig racten und die Fauste in die vor Born und ausbrechendem Rummer bleichen gitternden Befichter fchlugen. Es ist nichts Anmutiges und nichts weniger als artig, wenn sonst gesetzte Menschen noch in den Fall kommen, aus Abermut, Unbedacht oder Notwehr unter allerhand Bolk, das sie nicht naher berührt, Schlage auszuteilen oder welche zu bekommen; allein dies ist eine harmlose Spielerei gegen das tiefe Elend, das zwei alte Menschen überwältigt, die sich wohl kennen und seit lange kennen, wenn diese aus innerfter Feindschaft und aus dem Gange einer ganzen Lebensgeschichte heraus sich mit nachten Sanden aufassen und mit Fausten schlagen. So taten jest diese beiden ergrauten Manner; vor fünfzig Jahren vielleicht hatten sie sich als Buben zum lettenmal gerauft, dann aber fünfzig lange Jahre mit feiner Sand mehr berührt, ansgenommen in ihrer guten Zeit, wo fie fich etwa jum Grufe die Bande gefchuttelt, und auch dies nur felten, bei ihrem trockenen und fiche= ren Besen. Nachdem sie ein- oder zweimal geschlagen, hiel=

ten sie inne und rangen still gitternd miteinander, nur guweilen aufstohnend und elendiglich fnirschend, und einer suchte ben andern über bas fnackende Gelander ins Baffer zu werfen. Jest waren aber auch ihre Rinder nachgekom= men und fahen den erbarmlichen Auftritt. Gali fprang eines Sages heran, um feinem Bater beizuftehen und ihm ju helfen, dem gehaften Feinde den Garaus zu machen, der ohnehin der schwächere schien und eben zu unterliegen drohte. Aber auch Brenchen sprang, alles wegwerfend, mit einem langen Aufschrei herzu und umflammerte ihren Bater, um ihn zu schützen, mahrend fie ihn dadurch nur hinderte und befdywerte. Eranen ftromten aus ihren Augen, und fie fah flehend den Gali an, der im Begriff mar ihren Bater ebenfalls zu faffen und vollende zu übermaltigen. Unwillfürlich legte er aber feine Sand an feinen eigenen Bater und fuchte denfelben mit festem Urm von dem Gegner loszubringen und zu beruhigen, fo daß der Rampf eine fleine Weile ruhte oder vielmehr die ganze Gruppe unruhig hin und her brangte, ohne auseinander zu fommen. Darüber maren Die jungen Leute, sich mehr zwischen die Alten schiebend, in Dichte Berührung gekommen, und in Diefem Augenblice erhellte ein Wolfenriß, der den grellen Abendichein durchließ, das nahe Gesicht des Madchens, und Gali fah in dies ihm so wohlbekannte und doch so viel anders und schoner gewordene Geficht. Brenchen fah in Diefem Augenblice auch fein Erstaunen, und es lachelte gang furg und geschwind mitten in seinem Schrecken und seinen Eranen ihn Doch ermannte sich Sali, geweckt burch Die Un= strengungen feines Baters, ihn abzuschütteln, und brachte ihn mit eindringlich bittenden Worten und fefter Saltung endlich gang von feinem Feinde weg. Beide alte Gefellen atmeten hoch auf und begannen jest wieder zu schelten und gu fchreien, fich voneinander abwendend; ihre Rinder aber atmeten faum und waren ftill wie der Tod, gaben fich aber im Wegwenden und Trennen, ungesehen von den Alten,

schnell die Hande, welche vom Wasser und von den Fischen feucht und fuhl waren.

2018 die grollenden Parteien ihrer Wege gingen, hatten die Wolfen fich wieder geschloffen, es dunkelte mehr und mehr, und der Regen gof nun in Bachen durch die Luft. Mang ichlenderte voraus auf den dunflen naffen Wegen, er duckte fich, beide Sande in den Tafchen, unter den Regenguffen, zitterte noch in feinen Befichtegugen und mit den Bahnen, und ungeschene Eranen rieselten ihm in den Stoppelbart, die er fliegen ließ, um fie durch das Wegwischen nicht zu verraten. Gein Gohn hatte aber nichts ge= sehen, weil er in glucffeligen Bilbern verloren daherging. Er merkte weder Regen noch Sturm, weder Dunkelheit noch Elend; fondern leicht, hell und warm war es ihm innen und außen, und er fuhlte fich jo reich und wohlge= borgen wie ein Ronigesohn. Er fah fortwahrend das fefundenlange Lacheln des nahen ichonen Besichtes und er= widerte dasselbe erft jest, eine gute halbe Stunde nachher, indem er voll Liebe in Nacht und Wetter hineins und das liebe Beficht anlachte, bas ihm allerwegen aus bem Duntel entgegentrat, fo daß er glanbte, Brenchen muffe auf feinen Begen dies Lachen notwendig fehen und feiner inne merben.

Sein Bater war des andern Tags wie zerschlagen und wollte nicht aus dem Hause. Der ganze Handel und das vieljährige Elend nahm heute eine neue, deutlichere Gestalt an und breitete sich dunkel aus in der drückenden Luft der Spelunke, also daß Mann und Frau matt und scheu um das Gespenst herumschlichen, aus der Stube in die dunklen Kämmerchen, von da in die Rüche und aus dieser wieder sich in die Stube schleppten, in welcher kein Gast sich schen ließ. Zuletzt hockte jedes in einem Winkel und begann den Tag über ein müdes, halbtotes Zanken und Vorhalten mit dem andern, wobei sie zeitweise einschliesen, von unruhigen

Tagtraumern geplagt, welche aus bem Bewissen famen und fie wieder weckten. Mur Gali fah und horte nichts da= von, benn er dachte nur an Brenchen. Es mar ihm immer noch zu Mut, nicht nur als ob er unfäglich reich mare, fondern auch was Rechts gelernt hatte und unendlich viel Schones und Gntes mußte, da er nun fo deutlich und beftimmt um das wußte, mas er geftern gefehen. Diefe Bifsenschaft war ihm wie vom himmel gefallen, und er mar in einer unaufhörlichen glucklichen Bermunderung baruber; und doch war es ihm, als ob er es eigentlich von jeher ge= wußt und gekannt hatte, was ihn jest mit fo wundersamer Gufigfeit erfullte. Denn nichts gleicht dem Reichtum und der Unergrundlichkeit eines Gluckes, bas an ben Menschen herantritt in einer fo flaren und deutlichen Geftalt, vom Pfafflein getauft und mohl verfehen mit einem eigenen Ramen, der nicht tont wie andere Ramen.

Sali fuhlte fich an Diefem Tage weder mußig noch ungludlid, weder arm noch hoffnungelos; vielmehr war er vollauf beschäftigt, fich Brenchens Geficht und Geftalt vorzustellen, unaufhörlich, eine Stunde wie die andere; über diefer aufgeregten Tatigkeit aber verschwand ihm der Gegenstand berfelben fast vollständig, das heißt, er bildete sich endlich ein, nun boch nicht zu wiffen, wie Brenchen recht genan aussehe, er habe mohl ein allgemeines Bild von ihr im Gedachtnis, aber wenn er fie beschreiben follte, so konnte er das nicht. Er fah fortwahrend dies Bild, als ob es vor ihm ftande, und fuhlte feinen angenehmen Gindruck, und boch fah er es nur wie etwas, das man eben nur einmal gesehen, in beffen Bewalt man liegt und bas man boch noch nicht kennt. Er erinnerte fich genan der Befichteguge, welche das kleine Dirnchen einft gehabt, mit großem Bohlgefallen, aber nicht eigentlich berjenigen, welche er geftern gefeben. Batte er Brenchen nie wieder zu feben bekommen, fo hatten fich feine Erinnerungefrafte fcon behelfen muffen und das liebe Geficht fauberlich wieder zusammengetragen,

daß nicht ein Zug daran fehlte. Jett aber versagten sie schlau und hartnäckig ihren Dienst, weil die Augen nach ihrem Recht und ihrer Lust verlangten, und als am Nach-mittage die Sonne warm und hell die oberen Stockwerfe der schwarzen Häuser beschien, strich Sali aus dem Tore und seiner alten Heimat zu, welche ihm jett erst ein himmlisches Jerusalem zu sein schien mit zwölf glänzenden Pforten, und die sein Herz klopfen machte, als er sich ihr näherte.

Er fließ auf dem Wege auf Brenchens Bater, welcher nach der Stadt ju gehen schien. Der fah fehr wild und liederlich ans, fein gran gewordener Bart war feit Wochen nicht geschoren, und er fah ans wie ein recht bofer verlorener Bauersmann, der fein Feld verscherzt hat und nun geht, um andern Ables zuzufugen. Dennoch fah ihn Gali, als fie fich vorübergingen, nicht mehr mit Sag, sondern voll Furcht und Schen an, ale ob fein Leben in beffen Sand stånde und er es lieber von ihm erflehen als ertropen mochte. Marti aber maß ihn mit einem bofen Blicke von oben bis unten und ging seines Weges. Das war indeffen dem Gali recht, welchem es nun, da er den Alten das Dorf verlaffen fah, beutlicher murbe, mas er eigentlich ba wolle, und er schlich sich auf altbekannten Pfaden so lange um bas Dorf herum und durch deffen verdectte Gafichen, bis er fich Martis haus und hof gegenüber befand. Geit mehreren Jahren hatte er biefe Statte nicht mehr fo nah gesehen; benn auch ale fie noch hier wohnten, huteten fich die verfeinde= ten Leute gegenseitig, fich ins Wehege gu fommen. Deshalb mar er nun erstannt über das, mas er bod, an seinem eige= nen Baterhaufe erlebt, und ftarrte voll Bermunderung in Die Buftenei, Die er vor fich fah. Dem Marti war ein Stud Uderland um das andere abgepfandet worden, er besaß nichts mehr als das haus und den Plat davor nebst etwas Garten und dem Uder auf der Bobe am Fluffe, von weldem er hartnåctig am långsten nicht laffen wollte.

Es war aber feine Rede mehr von einer ordentlichen Be-

banung, und auf dem Acker, der einst so schon im gleichmäßi= gen Rorne gewogt, wenn die Ernte fam, waren jest allerhand abfallige Camenrefte gefaet und aufgegangen, aus alten Schachteln und gerriffenen Tuten gufammengefehrt, Muben, Rraut und bergleichen und etwas Rartoffeln, fo baß der Uder aussah wie ein recht übel gepflegter Bemuse= platz, und eine wunderliche Mufterfarte war, bazu angelegt, um von der hand in den Mund zu leben, hier eine Sand= voll Ruben auszureißen, wenn man hunger hatte und nichts Befferes wußte, bort eine Tracht Rartoffeln ober Rraut, und das übrige fortwuchern oder verfaulen zu laffen, wie es mochte. Auch lief jedermann barin herum, wie es ihm gefiel, und das ichone breite Stud Weld fah beinahe jo aus, wie einst der herrenlose Acter, von dem alles Unheil herkam. Deshalb war um bas Bans nicht eine Spur von Aderwirtschaft zu sehen. Der Stall mar leer, Die Ture hing nur in einer Ungel, und ungahlige Kreugipinnen, ben Gommer hindurch halb groß geworden, ließen ihre Raden in der Sonne glangen vor dem dunklen Gingang. Un dem offenstehenden Schennentor, wo einst die Fruchte des festen Lan-Des eingefahren, hing ichlechtes Fischergerate, jum Zeugnis ber verkehrten Wasserpfuscherei; auf bem Bofe mar nicht ein huhn und nicht eine Taube, weder Rate noch hund gu sehen; nur der Brunnen war noch als etwas Lebendiges da, aber er floß nicht mehr durch die Rohre, sondern sprang durch einen Rif nahe am Boden über diefen hin und fette überall fleine Tumpel an, fo daß er das beste Ginnbild der Faulheit abgab. Denn wahrend mit wenig Muhe des Baters das Loch zu verstopfen und die Rohre herzustellen gewesen mare, mußte fich Brenchen unn abqualen, felbft das lautere Baffer Diefer Berkommenheit abzugewinnen und feine Bafderei in den feichten Sammlungen am Boden vorzunehmen, statt in dem vertrochneten und zerspellten Eroge. Das Baus felbst war ebenfo flaglich anzusehen; Die Kenster waren vielfältig gerbrochen und mit Papier ver-

tlebt, aber doch waren sie das Freundlichste an dem Berfall; benn fie maren, felbst die gerbrochenen Scheiben, flar und fauber gemaschen, ja formlich poliert und glanzten fo hell, wie Brenchens Augen, welche ihm in seiner Armut ja auch allen übrigen Staat ersegen mußten. Und wie die frausen Baare und die rotgelben Rattunhalstuder zu Brenchens Mugen, ftand zu diefen blinkenden Genftern das wilde grune Gewäche, was da durcheinander ranfte um das Baus, flatternde Bohnenwaldchen und eine gange duftende Wildnis von rotgelbem Goldlack. Die Bohnen hielten fich, fo gut fie konnten, bier an einem Barkenstiel oder an einem verfehrt in die Erde gesteckten Stumpfbesen, dort an einer von Roft gerfreffenen Belbarte ober Sponton, wie man es nannte, als Brenchens Grofvater das Ding als Wachtmeis fter getragen, meldes es jest aus Not in die Bohnen ge= pflangt hatte; dort fletterten fie wieder luftig eine verwitterte Leiter empor, die am Bause lehnte seit undenklichen Beiten, und hingen von da an in die flaren Fenfterchen hin= unter wie Brenchens Rrauselhaare in feine Augen. Diefer mehr malerische als wirtliche Sof lag etwas beiseit und hatte feine naheren Nachbarhaufer, auch ließ fich in Diesem Augenblicke nirgends eine lebendige Geele mahrnehmen; Sali lehnte daher in aller Sicherheit an einem alten Scheunden, etwa dreißig Schritte entfernt, und schaute unverwandt nach dem ftillen wuften Saufe hinuber. Gine geraume Zeit lehnte und schante er fo, als Brenchen unter Die Sanstur fam und lange vor fich bin blickte, wie mit allen ihren Gedanken an einem Gegenstande hangend. Sali ruhrte fich nicht und wandte fein Auge von ihr. Als fie endlich zufällig in diefer Richtung hinfah, fiel er ihr in die Angen. Gie fahen fich eine Beile an, heruber und hinuber, als ob fie eine Lufterscheinung betrachteten, bis fich Sali endlich aufrichtete und langsam über die Strafe und über ben hof ging auf Brenchen loe. Ale er bem Madchen nahe war, ftredte es feine Bande gegen ihn aus und fagte:

"Gali!" Er ergriff die Bande und sah ihr immerfort ins Beficht. Eranen fturgten aus ihren Mugen, mahrend fie unter feinen Bliden vollende dunkelrot murde, und fie fagte: "Was willft du hier?" "Nur dich fehen!" erwiderte er, "wollen wir nicht wieder gute Freunde fein?" "Und unfere Eltern?" fragte Brenchen, sein weinendes Beficht gur Seite neigend, ba es die Sande nicht frei hatte, um es gu bedecken. "Sind wir schuld an dem, mas fie getan und geworden find?" fagte Gali, "vielleicht tonnen wir das Elend nur gutmachen, wenn wir zwei zusammenhalten und und recht lieb find!" "Es wird nie gut fommen," antwortete Brenchen mit einem tiefen Geufger, "geh in Gottes Namen beiner Wege, Gali!" "Bift du allein?" fragte Diefer, "fann ich einen Augenblick hineinkommen?" "Der Bater ift zur Stadt, wie er fagte, um beinem Bater irgend etwas anzuhängen; aber hereinkommen kannft bu nicht, weil du spåter vielleicht nicht fo ungesehen meggehen fannst wie jest. Noch ift alles ftill und niemand um den Weg, ich bitte dich, geh jest!" "Nein, so geh ich nicht! Ich mußte seit ge= stern immer an dich denken, und ich geh nicht fo fort, wir muffen miteinander reden, wenigstens eine halbe Stunde lang oder eine Stunde, das wird und gut tun!" Brenchen befann fich ein Beilchen und fagte bann: "Ich geh gegen Abend auf unsern Acker hinaus, bu weißt welchen, wir ha= ben nur noch den, und hole etwas Gemufe. Ich weiß, daß niemand weiter bort fein wird, weil die Leute anderswo schneiden; wenn du willst, so komm dorthin, aber jest geh und nimm dich in acht, daß dich niemand ficht! Wenn auch fein Mensch hier mehr mit und umgeht, so wurden fie doch ein foldes Gerede machen, daß es der Bater fogleich vernahme." Gie ließen fich jest die Bande frei, ergriffen fie aber auf der Stelle wieder, und beide fagten gleichzeitig: "Und wie geht es dir auch?" Aber ftatt fich zu antworten, fragten fie bas gleiche aufs neue, und bie Untwort lag nur in den beredten Augen, da fie nach Art der Berliebten Die

Worte nicht mehr zu lenken wußten und, ohne sich weiter etwas zu sagen, endlich halb selig und halb traurig auseins anderhuschten. "Ich komme recht bald hinaus, geh nur gleich hin!" rief Brenchen noch nach.

Sali ging auch alsobald auf die stille schone Anhöhe hinaus, über welche die zwei Acker sich erstreckten, und die prächtige stille Julisonne, die fahrenden weißen Wolken, welche über das reife wallende Kornfeld wegzogen, der glänzende blaue Fluß, der unten vorüberwallte, alles dies erfüllte ihn zum ersten Male seit langen Jahren wieder mit Glück und Zusfriedenheit, statt mit Kummer, und er warf sich der Länge nach in den durchsichtigen Halbschatten des Kornes, wo dasselbe Martis wilden Acker begrenzte, und guckte glücksselig in den Himmel.

Obgleich es faum eine Biertelftunde mahrte, bis Brenchen nachfam und er an nichts anderes bachte, als an fein Gluck und beffen Namen, ftand es doch ploglich und unverhofft vor ihm, auf ihn niederlachelnd, und froh erschreckt sprang er auf. "Breeli!" rief er, und diefes gab ihm ftill und låchelnd beide Sande, und Sand in Sand gingen fie nun bas flufternde Rorn entlang bis gegen den Fluß hinunter und wieder zuruck, ohne viel zu reden; fie legten zweis oder dreis mal den Sin= und Berweg zurud, ftill, gludfelig und ruhig, fo daß diefes einige Paar nun auch einem Sternbilde glich, welches über die sonnige Rundung der Unhohe und hinter derfelben niederging, wie einst die sichergehenden Pflugguge ihrer Bater. Als fie aber einsmals die Augen von den blauen Kornblumen aufschlugen, an denen fie gehaftet, faben fie ploglich einen andern dunklen Stern vor fich her geben, einen schwarzlichen Rerl, von dem fie nicht wußten, moher er fo unversehens gefommen. Er mußte im Rorne gelegen haben; Brenchen zuctte zusammen, und Gali fagte erschreckt: "Der schwarze Geiger!" In der Sat trug der Rerl, der vor ihnen her ftrich, eine Geige mit dem Bogen unter dem Arm und fah übrigens schwarz genug aus;

neben einem schwarzen Filzhutchen und einem schwarzen rußigen Rittel, ben er trug, war auch fein haar pechichwarz, fo wie der ungeschorene Bart, das Gesicht und die Bande aber ebenfalls geschwarzt; benn er trieb allerlei Bandwert, meistens Resselflicen, half auch den Rohlenbrennern und Pechsiedern in den Baldern und ging mit der Beige nur auf einen guten Schick aus, wenn die Bauern irgendwo luftig waren und ein Fest feierten. Gali und Brenchen gingen mauschenftill hinter ihm drein und dachten, er wurde vom Felde gehen und verschwinden, ohne sich umzusehen, und so schien es auch zu fein, benn er tat, als ob er nichts von ihnen merfte. Dazu waren fie in einem feltsamen Bann, daß fie nicht magten, den schmalen Pfad zu verlaffen, und dem unheimlichen Gefellen unwillfurlich folgten, bis an das Ende des Feldes, wo jener ungerechte Steinhaufen lag, der das immer noch streitige Ackerzipfelchen bedeckte. Eine zahllose Menge von Mohnblumen oder Rlatschrosen hatte sich darauf angesiedelt, weshalb der kleine Berg feuerrot aussah zur Zeit. Ploglich sprang ber schwarze Geiger mit einem Sate auf die rotbefleidete Steinmaffe hinauf, fehrte fich und fah ringeum. Das Parchen blieb ftehen und sah verlegen zu dem dunklen Burschen hinauf; denn vorbei tonnten sie nicht gehen, weil der Weg in das Dorf führte, und umfehren mochten sie auch nicht vor seinen Angen. Er fah fie scharf an und rief: "Ich fenne ench, ihr feid bie Rinder derer, die mir den Boden hier gestohlen haben! Es freut mich zu sehen, wie gut ihr gefahren feid, und werde gewiß noch erleben, daß ihr vor mir den Weg alles Fleisches geht! Geht mich nur an, ihr zwei Spaten! Gefallt ench meine Rafe, wie?" In der Sat befaß er eine schreckbare Rafe, welche wie ein großes Winkelmaß aus dem durren schwarzen Gesicht ragte oder eigentlich mehr einem tuchtigen Anebel oder Prügel glich, welcher in dies Geficht geworfen worden war, und unter dem ein fleines rundes Lochelchen von einem Munde fich feltsam ftutte und zusammenzog,

aus dem er unaufhörlich pustete, pfiff und zischte. Dazu stand das kleine Filzhütchen ganz unheimlich, welches nicht rund und nicht edig und so sonderlich geformt war, daß es alle Augenblice seine Gestalt zu verändern schien, obgleich es unbeweglich faß, und von den Augen des Rerls war fast nichts als das Weiße zu sehen, da die Sterne unauf= horlich auf einer blipschnellen Wanderung begriffen maren und wie zwei Basen im Bickzack umhersprangen. "Seht mich nur an," fuhr er fort, "eure Bater kennen mich wohl, und jedermann in diesem Dorfe weiß, wer ich bin, wenn er nur meine Rafe ansieht. Da haben sie vor Jahren ausgefdrieben, daß ein Stud Geld fur den Erben diefes Uders bereit liege; ich habe mich zwanzigmal gemeldet, aber ich habe feinen Saufschein und feinen Beimatschein, und meine Freunde, Die Beimatlofen, Die meine Geburt gefehen, haben fein gultiges Zeugnis, und so ift die Frist langst verlaufen; und ich bin um den blutigen Pfennig gekommen, mit dem ich hatte auswandern fonnen! Ich habe eure Bater ans gefleht, daß sie mir bezeugen mochten, sie mußten mich nach ihrem Bemiffen fur ben rechten Erben halten; aber fie haben mich von ihren Sofen gejagt, und nun find fie felbst jum Tenfel gegangen! Stem, das ift der Welt Lauf, mir fann's recht sein, ich will euch doch geigen, wenn ihr tanzen wollt!" Damit sprang er auf der andern Seite von den Steinen hinunter und machte fich dem Dorfe gu, wo gegen Abend der Erntesegen eingebracht murde und die Leute guter Dinge waren. Als er verschwunden, ließ sich das Paar ganz mutlos und betrübt auf die Steine nieder; sie ließen ihre verschlungenen Sande fahren und stütten die traurigen Ropfe darauf; benn die Erscheinung des Beigers und seine Worte hatten sie aus der glücklichen Bergessenheit geriffen, in welcher fie wie zwei Rinder auf und ab gewandelt, und wie sie nun auf dem harten Grund ihres Elendes saßen, verdunkelte sich das heitere Lebenslicht, und ihre Gemuter murben fo ichmer wie Steine.

Da erinnerte sich Brenchen unversehens der wunderlichen Geftalt und der Rafe des Beigers, es mußte ploglich hell auflachen und rief: "Der arme Rerl fieht gar ju fpaßhaft aud! Bas fur eine Rafe!" und eine allerlichfte fonnen= helle Luftigfeit verbreitete fich über des Madchens Geficht, als ob fie nur geharrt hatte, bis des Beigers Dafe die truben Wolken wegstieße. Gali fah Brenchen an und fah Diese Frohlichkeit. Es hatte die Urfache aber schon wieder vergessen und lachte nur noch auf eigene Rechnung dem Sali ine Geficht. Diefer, verblufft und erstaunt, ftarrte unwillfurlich mit lachendem Munde auf Die Augen, gleich einem Sungrigen, der ein fußes Weizenbrot erblicht, und rief: "Bei Gott, Breeli! wie schon bift du!" Brenchen lachte ihn nur noch mehr an und hauchte dazu aus flangvoller Rehle einige furze mutwillige Lachtone, welche bem armen Sali nicht anders dunften als der Befang einer Nachtigall. "D du Bere!" rief er, "wo hast du das gelernt? Belche Teufelsfunste treibst du da?" "Ach du lieber Gott!" sagte Brenchen mit schmeichelnder Stimme und nahm Salis Band, "bas find feine Tenfelsfunfte! Wie lange hatte ich gern einmal gelacht. Ich habe wohl zuweilen, wenn ich gang allein war, über irgend etwas lachen muffen, aber es mar nichts Rechts dabei; jest aber mochte ich dich immer und ewig anlachen, wenn ich dich sehe, und ich mochte dich wohl immer und ewig feben! Bift du mir auch ein bifchen recht gut?" "D Breeli!" fagte er und fah ihr ergeben und treuherzig in die Augen, "ich habe noch nie ein Madchen angeschen, es war mir immer, als ob ich bich einst lieb haben mußte, und ohne daß ich wollte ober wußte, haft du mir doch immer im Ginn gelegen!" "Und du mir auch," fagte Brenchen, "und das noch viel mehr; denn du haft mich nie angesehen und mußtest nicht, wie ich geworden bin; ich aber habe bich zuzeiten aus der Ferne und fogar heimlich aus der Rahe recht gut betrachtet und wußte immer, wie du aussiehst! Weißt du noch, wie oft wir als

Rinder hieher gekommen find? Denkst du noch des kleinen Bagens? Bie fleine Leute find wir damals gewesen, und wie lang ift es her! Man follte benten, wir waren recht alt." "Wie alt bist du jest?" fragte Sali voll Bergnügen und Zufriedenheit, "du mußt ungefähr siebzehn sein?" "Siebzehn und ein halbes Jahr bin ich alt!" erwiderte Brendjen, "und wie alt bift du? Ich weiß aber ichon, du bist bald zwanzig?" "Woher weißt du das?" fragte Sali. "Gelt, wenn ich ce sagen wollte!" "Du willst es nicht sagen?" "Nein!" "Gewiß nicht?" "Nein, nein!" "Ou sollst es sagen!" "Willst du mich etwa zwingen?" "Das wollen wir sehen!" Diese einfältigen Reden führte Sali, um seine Bande zu beschäftigen und mit ungeschickten Liebfosungen, welche wie eine Strafe aussehen sollten, das schone Madchen zu bedrangen. Gie führte auch, sich wehrend, mit vieler Langmut ben albernen Wortwechsel fort, der trop feiner Leerheit beide wipig und fuß genug dunfte, bis Sali erbost und fuhn genug war, Brenchens Sande zu bezwingen und es in die Mohnblumen zu drucken. Da lag es nun und zwinkerte in der Sonne mit den Augen; seine Wangen gluhten wie Purpur, und fein Mund war halb ge= öffnet und ließ zwei Reihen weiße Bahne durchichimmern. Fein und ichon floffen die dunklen Augenbrauen ineinander, und die junge Bruft hob und senkte sich mutwillig unter samtlichen vier Banden, welche sich kunterbunt darauf ftreichelten und befriegten. Gali wußte fich nicht gu laffen vor Freuden, das schlanke schone Geschopf vor sich zu sehen, es fein eigen zu wissen, und es dunkte ihm ein Königreich. "Alle deine weißen Zahne haft du noch!" lachte er, "weißt du noch, wie oft wir fie einst gezählt haben? Rannst du jest zählen?" "Das sind ja nicht die gleichen, du Kind!" sagte Brenchen, "jene sind längst ausgefallen!" Sali wollte nun in feiner Ginfalt jenes Spiel wieder erneuern und die glangenden Zahnperlen gahlen; aber Brenchen verschloß ploplich den roten Mund, richtete fich auf und begann einen

Rrang von Mohnrosen zu winden, den es sich auf den Ropf fette. Der Rrang mar voll und breit und gab ber braunlichen Dirne ein fabelhaftes reizendes Unsehen, und der arme Sali hielt in feinem Urm, was reiche Leute teuer begahlt hatten, wenn fie es nur gemalt an ihren Banden håtten sehen konnen. Jest sprang sie aber empor und rief: "Simmel, wie heiß ift es hier! Da figen wir wie die Narren und laffen und verfengen! Romm, mein Lieber! lag und ins hohe Korn figen!" Gie schlupften hinein fo geschictt und fachte, daß fie kaum eine Spur gurudließen, und bauten fich einen engen Rerfer in den goldenen Ahren, die ihnen hoch über den Ropf ragten, als fie drin fagen, fo daß fie nur den tiefblauen Simmel über fich faben und fonst nichts von der Welt. Sie umhalften fich und fußten fich unverweilt und fo lange, bie fie einstweilen mude maren, oder wie man es nennen will, wenn das Ruffen zweier Berliebter auf eine oder zwei Minnten fich felbst überlebt und die Berganglichkeit alles Lebens mitten im Rausche ber Blutezeit ahnen lagt. Gie borten Die Lerchen fingen hoch über fich und suchten dieselben mit ihren scharfen Mugen, und menn fie glaubten, fluchtig eine in der Sonne aufbliten gu feben, gleich einem plotlich aufleuchtenden oder hinschießen= ben Stern am blauen Simmel, fo fußten fie fich wieder gur Belohnung und suchten einander zu übervorteilen und zu tanschen, so viel fie fonnten. "Giehst du, dort blist eine!" flufterte Sali, und Brenchen erwiderte ebenfo leife: "Ich hore sie wohl, aber ich sehe sie nicht!" "Doch, paß nur auf, bort wo das weiße Bolkchen steht, ein wenig rechts davon!" Und beide fahen eifrig bin und sperrten vorläufig ihre Schnabel auf, wie Die jungen Wachteln im Refte, um fie unverzüglich aufeinander zu heften, wenn fie fich einbilde-ten, die Lerche gesehen zu haben. Auf einmal hielt Brenchen inne und fagte: "Dies ift alfo eine ausgemachte Sache, baß jedes von und einen Schat hat, dunkt es dich nicht fo?" "Sa," fagte Gali, "es scheint mir auch fo!" "Wie gefällt

dir denn dein Schatchen," fagte Brenchen, "was ift es fur ein Ding, mas haft du von ihm zu melden?" "Es ift ein gar feines Ding," fagte Gali, "es hat zwei braune Augen, einen roten Mund und lauft auf zwei Fugen; aber jeinen Sinn fenn ich weniger als ben Papft zu Rom! Und was fannst bu von beinem Schat berichten?" "Er hat zwei blaue Augen, einen nichtenutigen Mund und braucht zwei verwegene ftarte Urme; aber feine Bedanken find mir unbekannter, als ber turkische Raiser!" "Es ift eigentlich mahr," fagte Gali, "daß wir und weniger fennen, ale wenn wir und nie gesehen hatten, fo fremd hat und die lange Zeit gemacht, feit wir groß geworden find! Bas ift alles vorgegangen in beinem Ropfchen, mein liebes Rind?" "Uch, nicht viel! Taufend Narrenspoffen haben fich wollen regen, aber es ift mir immer fo trubfelig ergangen, daß fie nicht auffommen fonnten!" "Du armes Schanchen," fagte Gali, "ich glaube aber, bu hast es hinter ben Dhren, nicht?" "Das kannst bu ja nach und nach erfahren, wenn bu mich recht lieb haft!" "Wenn du einft meine Fran bift?" Brenchen zitterte leis bei diesem letten Worte und schmiegte fich tiefer in Galis Urme, ihn von neuem lange und gartlich fuffend. Es traten ihr babei Tranen in die Augen, und beide wurden auf einmal tranrig, da ihnen ihre hoffnungsarme Bufunft in den Ginn fam und die Feindschaft ihrer Eltern. Brenchen feufzte und fagte: "Romm, ich muß nun geben!" und so erhoben sie sich und gingen Sand in Sand aus dem Rornfeld, ale fie Brenchens Bater fpahend vor fich fahen. Mit dem fleinlichen Scharffinn des mußigen Glendes hatte Diefer, ale er bem Gali begegnet, neugierig gegrubelt, was ber wohl allein im Dorfe zu suchen ginge, und fich bes gestri= gen Borfalles erinnernd, verfiel er, immer nach ber Stadt ju ichlendernd, endlich auf die richtige Spur, rein aus Groll und unbeschäftigter Bosheit, und nicht fo bald gewann ber Berdacht eine bestimmte Gestalt, als er mitten in den Gaffen von Seldwola umfehrte und wieder in das Dorf binaustrollte, wo er seine Tochter in Haus und Hof und rings in den Hecken vergeblich suchte. Mit wachsender Neugier rannte er auf den Acker hinaus, und als er da Brenchens Korb liegen sah, in welchem es die Früchte zu holen pflegte, das Mädchen selbst aber nirgends erblickte, spähte er eben am Korne des Nachbars herum, als die erschrockenen Kinzber herauskamen.

Gie ftanden wie versteinert, und Marti ftand erft auch da und beschaute fie mit bosen Blicken, bleich wie Blei; bann fing er fürchterlich an zu toben in Gebarden und Schimpfworten und langte zugleich grimmig nach bem jungen Burichen, um ihn zu wurgen; Gali wich ans und floh einige Schritte gurud, entfest uber ben wilden Mann, fprang aber sogleich wieder zu, als er fah, daß der Alte ftatt seiner nun bas gitternde Madden faßte, ihm eine Dhrfeige gab, daß der rote Rrang herunterflog, und feine Saare um die Sand wickelte, um es mit fich fortzureißen und weiter zu mifhandeln. Dhne fich zu befinnen, raffte er einen Stein auf und schling mit demfelben den Alten gegen den Ropf, halb in Angft um Brenchen und halb im Jahzorn. Marti taumelte erft ein wenig, fant dann bewußtlos auf den Stein= haufen nieder und zog das erbarmlich aufschreiende Brenchen mit. Gali befreite noch deffen haare aus ber hand bes Bewußtlosen und richtete es auf; bann ftand er ba wie eine Bildfaule, ratlos und gedankenlos. Das Madchen, als es den wie tot daliegenden Bater fah, fuhr fich mit den Banden über das erbleichende Besicht, schüttelte sich und jagte: "Saft du ihn erschlagen?" Gali nicte lautlos, und Brenchen fchrie: "D Gott, du lieber Gott! Es ift mein Bater! Der arme Mann!" und sinnlos warf es sich über ihn und hob seinen Ropf auf, an welchem indeffen fein Blut floß. Es ließ ihn wieder finken; Gali ließ fich auf der andern Seite des Mannes nieder, und beide ichauten, ftill wie das Grab und mit erlahmten reglosen Banden, in das leblose Geficht. Ilm nur etwas anzufangen, fagte endlich Gali: "Er wird boch

nicht gleich tot sein mussen? Das ist gar nicht ausgemacht!" Brenchen rif ein Blatt von einer Klatschrose ab und legte es auf die erblaften Lippen, und es bewegte sich ichwach. "Er atmet noch," rief es, "so lauf doch ins Dorf und hol Sulfe." Als Gali aufsprang und laufen wollte, streckte es ihm die Sand nach und rief ihn zuruckt: "Romm aber nicht mit zurud und fage nichts, wie es zugegangen, ich werde auch schweigen, man soll nichts aus mir herausbringen!" sagte es, und sein Gesicht, da es dem armen ratlosen Burschen zuwandte, überfloß von schmerzlichen Tranen. "Komm, fuß mich noch einmal! Nein, geh, mach dich fort! Es ift aus, es ift ewig aus, wir tonnen nicht gufammenkommen!" Es fließ ihn fort, und er lief willenlos dem Dorfe zu. Er begegnete einem Anabchen, das ihn nicht fannte; diesem trug er auf, die nachsten Leute zu holen, und beschrieb ihm genau, wo die Husse notig sei. Dann machte er fich verzweifelt fort und irrte die gange Racht im Beholze herum. Um Morgen schlich er in die Felder, um zu erfpahen, wie es gegangen sei, und horte von fruhen Leuten, welche miteinander sprachen, daß Marti noch lebe, aber nichts von fich miffe, und wie bas eine feltfame Sache mare, ba fein Mensch wiffe, was ihm zugestoßen. Erst jest ging er in die Stadt zuruck und verbarg fich in dem dunkeln Elend des Bauses.

Brenchen hielt ihm Wort; es war nichts aus ihm herauszusfragen, als daß es selbst den Bater so gefunden habe, und da er am andern Tage sich wieder tüchtig regte und atmete, freilich ohne Bewustsein, und überdies kein Kläger da war, so nahm man an, er sei betrunken gewesen und auf die Steine gefallen, und ließ die Sache auf sich beruhen. Brenschen pflegte ihn und ging nicht von seiner Seite, außer um die Arzneimittel zu holen beim Doktor und etwa für sich selbst eine schlechte Suppe zu kochen; denn es lebte beisnahe von nichts, obgleich es Tag und Nacht wach sein

mußte und niemand ihm half. Es dauerte beinahe fechs Wochen, bis der Kranke allmählich zu feinem Bewußtsein fam, obgleich er vorher ichon wieder af und in feinem Bette ziemlich munter war. Aber es war nicht bas alte Bewußtfein, das er jett erlangte, fondern es zeigte fich immer deut= licher, je mehr er fprach, daß er blodfinnig geworden, und zwar auf Die wunderlichste Beife. Er erinnerte fich nur dunkel an das Geschehene und wie an etwas fehr Luftiges, was ihn nicht weiter berühre, lachte immer wie ein Rarr und war guter Dinge. Roch im Bette liegend, brachte er hundert narrifche, finnlos mutwillige Redensarten und Einfalle zum Borschein, schnitt Besichter und zog sich die schwarzwollene Zipfelmute in Die Angen und über Die Rafe herunter, daß Diefe ansfah, wie ein Sarg unter einem Bahrtuch. Das bleiche und abgeharmte Brenchen horte ihm geduldig zu, Eranen vergießend über das torichte Befen, welches die arme Tochter noch mehr angstigte als Die fruhere Bosheit; aber wenn der Alte zuweilen etwas gar gu Drolliges anstellte, fo mußte es mitten in feiner Qual laut anflachen, ba fein unterdrucktes Wefen immer zur Luft aufzuspringen bereit mar, wie ein gespannter Bogen, morauf dann eine um fo tiefere Betrubnis erfolgte. 2118 ber Alte aber aufstehen konnte, war gar nichts mehr mit ihm anzustellen; er machte nichts als Dummheiten, lachte und ftoberte um das haus herum, feste fich in Die Sonne und ftrectte die Zunge heraus oder hielt lange Reden in die Bohnen hinein.

Um die gleiche Zeit aber war es auch aus mit den wenigen Aberbleibseln seines ehemaligen Bestiges und die Unordnung so weit gediehen, daß auch sein Haus und der lette Acker, seit geraumer Zeit verpfandet, nun gerichtlich verskauft wurden. Denn der Bauer, welcher die zwei Acker des Manz gefauft, benutte die ganzliche Verkommenheit Martis und seine Krankheit und führte den alten Streit wegen des streitigen Steinfleckes kurz und entschlossen zu

Ende, und der verlorene Prozeß trieb Martis Faß vollends den Boden aus, indeffen er in seinem Blodfinne nichts mehr von diefen Dingen wußte. Die Berfteigerung fand ftatt; Marti wurde von der Gemeinde in einer Stiftung fur der= gleichen arme Tropfe auf offentliche Rosten untergebracht. Diese Unstalt befand sich in der hauptstadt des gandchens; der gesunde und egbegierige Blodfinnige murde noch gut gefüttert, dann auf ein mit Ochsen bespanntes Bagelchen geladen, das ein armlicher Bauersmann nach ber Stadt fuhrte, um zugleich einen ober zwei Gade Rartoffeln gu verfaufen, und Brenchen fette fich zu dem Bater auf bas Fuhrwert, um ihn auf Diefem letten Bange gu dem lebendigen Begrabnis zu begleiten. Es mar eine traurige und bittere Fahrt, aber Brenchen wachte forgfaltig uber feinen Bater und ließ es ihm an nichts fehlen, und es fah fich nicht um und ward nicht ungeduldig, wenn durch die Rapriolen des Unglücklichen die Leute aufmerksam wurden und dem Bagelden nachliefen, wo fie durchfuhren. Endlich erreichten fie das weitlaufige Gebaude in der Stadt, wo die langen Bange, die Sofe und ein freundlicher Garten von einer Menge ahnlicher Tropfe belebt waren, die alle in weiße Kittel gekleidet maren und dauerhafte Lederkappchen auf den harten Ropfen trugen. Auch Marti murde noch vor Brenchens Augen in Diese Tracht gekleidet, und er freuete sich wie ein Rind darüber und tangte fingend umher. "Gott gruß euch, ihr geehrten Berren!" rief er feine neuen Genoffen an, "ein schones Saus habt ihr hier! Beh heim, Brenggel, und sag der Mutter, ich komme nicht mehr nach Saus, hier gefallt's mir bei Gott! Juchhei! Es freucht ein Igel über den Sag, ich hab ihn horen bellen! D Meitli, tuß fein' alten Anab', tuß nur die jungen Gefellen! Alle die Bafferlein laufen in Rhein, die mit dem Pflaumenaug, die muß es sein! Gehst du schon, Breeli? Du siehst ja aus wie der Tod im Safelein und geht es mir doch so erfreulich! Die Kuchfin schreit im Felde: Salleo, halleo!

das herz tut ihr weho! hoho!" Ein Aufseher gebot ihm Ruhe und fuhrte ihn zu einer leichten Arbeit, und Brenchen ging bas Ruhrmert aufzusuchen. Es fette fich auf ben Wagen, jog ein Studden Brot hervor und ag dasfelbe; dann schlief es, bis der Bauer fam und mit ihm nad; dem Dorfe zurückfuhr. Gie famen erft in der Racht an. Brenden ging nach dem Saufe, in dem es geboren und nur zwei Tage bleiben durfte, und es war jest zum erstenmal in seinem Leben gang allein darin. Es machte ein Feuer, um das lette Reftchen Raffee zu fochen, das es noch befaß, und feste fich auf den Berd, denn es war ihm gang elendig= lich zu Mut. Es sehnte fich und harmte fich ab, ben Gali nur ein einziges Mal zu feben, und dachte inbrunftig an ibn; aber die Sorgen und der Rummer verbitterten feine Sehnsucht, und diese machte die Gorgen wieder viel schwerer. Go faß es und ftutte den Ropf in die Bande, als jemand durch Die offenstehende Eur hereinkam. "Gali!" rief Brenchen, als es auffah, und fiel ihm um den Bals; dann fahen fich aber beide erschrocken an und riefen: "Wie fiehft du elend aus!" Denn Gali fah nicht minder als Brenchen bleich und abgezehrt aus. Alles vergeffend zog es ihn zu fich auf ben Berd und fagte: "Bist du frank gewesen, oder ift es dir auch fo schlimm gegangen?" Gali antwortete: "Rein, ich bin gerade nicht frank, außer vor Beimweh nach bir! Bei uns geht es jest hoch und herrlich zu; der Bater hat einen Ginzug und Unterschleif von auswärtigem Gefindel, und ich glaube, jo viel ich merke, ift er ein Diebehehler geworden. Deshalb ift jest einstweilen Bulle und Fulle in unferer Eaverne, folang es geht und bis es ein Ende mit Schrecken nimmt. Die Mutter hilft bagu, aus bitterlicher Gier, nur etwas im Saufe zu feben, und glaubt den Unfug noch durch eine gewisse Aufsicht und Ordnung annehmlich und nutlich zu machen! Mich fragt man nicht, und ich konnte mich nicht viel darum fummern; benn ich fann nur an dich benfen Tag und Racht. Da allerhand Candftreicher bei uns ein-

fehren, so haben wir alle Tage gehort, was bei euch vorgeht, worüber mein Bater fich freut wie ein fleines Rind. Daß bein Bater heute nach bem Spittel gebracht murbe, haben wir auch vernommen; ich habe gedacht, du werdest jest allein fein, und bin gefommen, um bich zu feben!" Brenchen flagte ihm jest auch alles, mas fie bruckte und was fie erlitt, aber mit fo leichter zutraulicher Bunge, als ob fie ein großes Glud beschriebe, weil fie gludlich war, Sali neben fich zu feben. Gie brachte inzwischen notdurftig ein Beden voll warmen Raffee gufammen, welchen mit ihr zu teilen fie den Geliebten zwang. "Alfo übermorgen mußt du hier meg?" fagte Gali, "was foll benn ums himmels willen werden?" "Das weiß ich nicht," sagte Brenchen, "ich werde dienen mussen und in die Welt hinaus! Ich werde es aber nicht anshalten ohne dich, und doch fann ich dich nie bekommen, auch wenn alles andere nicht ware, bloß weil du meinen Bater geschlagen und um den Berftand gebracht haft! Dies wurde immer ein schlechter Grundftein unferer Che fein und wir beide nie forglos werden, nie!" Sali fenfate und fagte: "Ich wollte auch ichon hundertmal Soldat werden oder mich in einer fremden Gegend als Rnecht verdingen, aber ich fann noch nicht fortgeben, folange du hier bift, und hernach wird es mich aufreiben. 3ch glaube, das Elend macht meine Liebe zu dir ftarfer und schmerzhafter, fo daß es um Leben und Tod geht! Ich habe von dergleichen feine Uhnung gehabt!" Brenchen fah ihn liebevoll lachelnd an; fie lehnten fich an die Wand gurud und sprachen nichts mehr, sondern gaben fich schweigend der gludfeligen Empfindung bin, die fich uber allen Gram erhob, daß fie fich im großten Ernfte gut maren und geliebt mußten. Darüber ichliefen fie friedlich ein auf dem unbequemen Berde, ohne Riffen und Pfuhl, und ichliefen fo fanft und ruhig wie zwei Kinder in einer Wiege. Schon graute ber Morgen, als Gali zuerft erwachte; er wectte Brenchen, fo facht er fonnte; aber es ducte fich immer wie-

der an ihn, schlaftrunken, und wollte sich nicht ermuntern. Da fußte er es heftig auf den Mund, und Brenchen fuhr empor, machte die Augen weit auf, und als es Gali erblickte, rief es: "Berrgott! ich habe eben noch von dir getraumt! Es traumte mir, wir tangten miteinander auf unferer Sodyzeit, lange, lange Stunden! und waren fo glucklich, fauber geschmuckt, und es fehlte uns an nichts. Da wollten wir uns endlich fuffen und durfteten barnach, aber immer jog une etwas auseinander, und nun bift du es felbst gewesen, der und gestort und gehindert hat! Aber wie gut, daß du gleich ba bift!" Gierig fiel es ihm um ben Bals und fußte ihn, als ob es fein Ende nehmen follte. "Und was haft du benn getraumt?" fragte fie und ftreichelte ihm Bangen und Rinn. "Mir traumte, ich ginge endlos auf einer langen Straße durch einen Bald und du in der Ferne immer vor mir her; zuweilen sahest du nach mir um, winktest mir und lachteft, und dann war ich wie im himmel. Das ift alles!" Sie traten unter Die offengebliebene Ruchenture, Die un= mittelbar ins Freie fuhrte, und mußten lachen, als fie fich ins Geficht faben. Denn die rechte Wange Brenchens und Die linke Galis, welche im Schlafe aneinander gelehnt hatten, waren von dem Drucke gang rot gefarbt, mahrend Die Blaffe der andern durch die fuhle Rachtluft noch erhöht war. Gie rieben fich gartlich die falte bleiche Geite ihrer Besichter, um fie auch rot zu machen; Die frische Morgen-Inft, der tauige ftille Frieden, der über der Begend lag, Das junge Morgenrot machten fie frohlich und felbstvergeffen, und besondere in Brenchen schien ein freundlicher Beift der Sorglofigkeit gefahren zu fein. "Morgen abend muß ich also aus diesem Sause fort", fagte es, "und ein anderes Obdach fuchen. Borber aber mochte ich Gin Mal, nur Gin Mal recht luftig fein, und zwar mit bir; ich mochte recht herzlich und fleißig mit dir tangen irgendwo, benn bas Tangen ans dem Traume ftectt mir immerfort im Ginn!" "Jedenfalls will ich dabei fein und feben, wo du unter-

tommft," fagte Gali, "und tangen wollte ich auch gerne mit dir, du herziges Rind! aber wo?" "Es ist morgen Rirch= weih an zwei Orten nicht fehr weit von hier," erwiderte Brenchen, "da fenut und beachtet man une weniger: draußen am Baffer will ich auf dich warten, und dann fonnen wir gehen, wohin es und gefallt, um und luftig gu machen, einmal, Gin Mal nur! Aber je, wir haben ja gar fein Geld!" fette es tranrig hingu, "ba fann nichts barans werden!" "Laß nnr," jagte Gali, "ich will ichon etwas mitbringen!" "Doch nicht von beinem Bater, von - von dem Gestohlenen?" "Nein, sei nur ruhig! Ich habe noch meine filberne Uhr bewahrt bis dahin, die will ich verfaufen." "Ich will bir nicht abraten," fagte Brenchen errotend, "benn ich glanbe, ich mußte sterben, wenn ich nicht morgen mit bir tangen fonnte." "Es ware bas beste, wir beide konnten sterben!" jagte Gali; sie umarmten sich weh= mutig und schmerzlich zum Abschied, und ale sie voneinan= der ließen, lachten fie fich doch freundlich an in der ficheren Boffnung auf den nachsten Tag. "Aber mann willft du denn fommen?" rief Brenchen noch. "Spatestens um eilf Uhr mittage," erwiderte er, "wir wollen recht ordentlich zusammen Mittag effen!" "Gut, gut! fomm lieber um halb eilf ichon!" Doch ale Gali ichon im Behen mar, rief fie ihn noch einmal guruck, und zeigte ein plotzlich verandertes verzweiflungsvolles Gesicht. "Es wird doch nichts baraus," fagte fie bitterlich weinend, "ich habe feine Sonntageichuhe mehr. Schon gestern habe ich Diefe groben hier angieben muffen, um nach ber Stadt zu fommen! Ich weiß feine Schuhe aufzubringen!" Sali ftand ratlos und verblufft. "Reine Schuhe!" jagte er, "ba mußt du halt in Diefen fommen!" "Dein, nein, in benen fann ich nicht tangen!" "Nun, fo muffen wir welche faufen!" "Wo, mit was?" "Ei, in Geldmyl ba gibt es Schuhladen genng! Gelt werde ich in minder als zwei Stunden haben." "Aber ich fann doch nicht mit dir in Geldwoll herumgeben, und bann

wird das Geld nicht langen, auch noch Schuhe zu faufen!" "Es muß! Und ich will die Schuhe faufen und morgen mitbringen!" "D du Rarrchen, fie werden ja nicht paffen, die du kaufst!" "So gib mir einen alten Schuh mit, oder halt, noch besser, ich will dir das Maß nehmen, das wird doch kein Herenwerk sein!" "Das Maß nehmen? Wahr= haftig, daran hab ich nicht gedacht! Romm, fomm, ich will dir ein Schnurchen suchen!" Sie fette fich wieder auf den Berd, jog ben Rod etwas jurud und ftreifte ben Schuh vom Bufe, der noch von der gestrigen Reise her mit einem weißen Strumpfe befleidet mar. Gali fniete nieder und nahm, fo gut er es verftand, das Mag, indem er den zierlichen Fuß der gange und Breite nach umfpannte mit dem Schnurchen und forgfaltig Anoten in dasfelbe fnupfte. "Du Gchuhmacher!" fagte Brenden und lachte errotend und freundschaftlich zu ihm nieder. Sali wurde aber auch rot und hielt den Ruß fest in feinen Sanden, langer ale notig mar, jo daß Brenchen ihn noch tiefer errotend guruckzog, den verwirrten Gali aber noch einmal fturmisch umhalfte und fußte, dann aber forticiette.

Sobald er in der Stadt war, trug er jeine Uhr zu einem Uhrmacher, der ihm sechs oder sieben Gulden dafür gab; für die silberne Kette bekam er auch einige Gulden, und er dünkte sich nun reich genug, denn er hatte, seit er groß war, nie so viel Geld besessen auf einmal. Wenn nur erst der Tag vorüber und der Sonntag angebrochen wäre, um das Glück damit zu erkaufen, das er sich von dem Tage versprach, dachte er; denn wenn das libermorgen anch um so dunkler und unbekannter hereinragte, so gewann die ersehnte Lustbarkeit von morgen nur einen seltsamern erhöhten Glanz und Schein. Indessen brachte er die Zeit noch leidlich hin, indem er ein Paar Schuhe für Brenchen suchte, und dies war ihm das vergnügteste Geschäft, das er je betrieben. Er ging von einem Schuhmacher zum andern, ließ sich alle Weiberschuhe zeigen, die vorhanden waren, und endlich

handelte er ein leichtes und feines Paar ein, fo hubsch, wie fie Brenchen noch nie getragen. Er verbarg die Schuhe unter feiner Befte und tat fie die ubrige Beit des Tages nicht mehr von fich; er nahm fie fogar mit ins Bett und legte fie unter bas Ropffiffen. Da er bas Mabdien heute fruh noch gesehen und morgen wieder sehen sollte, so ichlief er fest und ruhig, war aber in aller Fruhe munter und begann feinen durftigen Sonntagestaat zurechtzumachen und auszuputen, fo gut es gelingen wollte. Es fiel seiner Mutter auf, und fie fragte verwundert, mas er vorhabe, da er sich schon lange nicht mehr so sorglich angezogen. Er wollte einmal über Land gehen und fich ein wenig umtun, erwiderte er, er werde fonft frank in diesem Saufe. "Das ift mir die Zeit her ein merkwur-Diges Leben", murrte der Bater, "und ein Berumschleichen!" "Laß ihn nur gehen," sagte aber die Mutter, "es tut ihm vielleicht gut, es ist ja ein Elend, wie er aussieht!" "Hast du Geld zum Spazierengehen? Woher hast du es?" sagte der Alte. "Ich brauche feines!" fagte Gali. "Da haft bu einen Gulden!" versette der Alte und warf ihm denfelben hin. "Du fannst im Dorf ins Wirtshaus gehen und ihn dort verzehren, damit fie nicht glauben, wir feien hier fo ubel dran." "Ich will nicht ins Dorf und brauche ben Gulden nicht, behaltet ihn nur!" "Go haft bu ihn gehabt, es mare fchad, wenn du ihn haben mußteft, du Starrforf!" rief Mang und ichob feinen Gulden wieder in die Tafche. Geine Frau aber, welche nicht mußte, warum fie heute ihres Gohnes wegen so wehmutig und gerührt war, brachte ihm ein großes schwarzes Mailander halbtuch mit rotem Rande, bas fie nur felten getragen und er schon fruher gern gehabt hatte. Er schlang es um ben Sals und ließ bie langen Bipfel fliegen; auch stellte er zum erstenmal ben Bembfragen, ben er fonft immer umgeschlagen, ehrbar und mannlich in die Sohe, bis uber die Ohren hinauf, in einer Anwandlung land= lichen Stolzes, und machte fich bann, feine Schuhe in Der

Brusttasche des Rockes, schon nach sieben Uhr auf den Weg. Als er die Stube verließ, drangte ihn ein seltsames Gefühl, Bater und Mutter die Hand zu geben, und auf der Straße sah er sich noch einmal nach dem Hause um. "Ich glaube am Ende," sagte Manz, "der Bursche streicht irgendeinem Weibsbild nach; das hatten wir gerade noch notig!" Die Frau sagte: "D wollte Gott! daß er vielleicht ein Gluck machte! Das tate dem armen Buben gut!" "Richtig!" sagte der Mann, "das fehlt nicht! Das wird ein himmlisches Gluck geben, wenn er nur erst an eine solche Maultasche zu geraten das Unglück hat! Das tate dem armen Bübchen gut! natürlich!"

Sali richtete seinen Schritt erft nach dem Flusse zu, wo er Brenchen erwarten wollte; aber unterwegs ward er anderen Sinnes und ging geradezu ins Dorf, um Brenchen im Baufe felbst abzuholen, weil es ihm zu lang mahrte bis halb eilf. "Was fummern uns die Leute!" dachte er. "Niemand hilft une, und ich bin ehrlich und furchte niemand!" Go trat er nnerwartet in Brenchens Stube, und ebenfo unerwartet fand er es ichon vollkommen angekleidet und geschmuckt dafigen und der Zeit harren, wo es gehen tonne, nur die Schuhe fehlten ihm noch. Aber Sali stand mit offenem Munde still in der Mitte der Stube, als er das Madchen erblicte, so schon fah es aus. Es hatte nur ein einfaches Rleid an von blaugefarbter Leinwand, aber dasselbe mar frisch und sanber und faß ihm fehr gut um den schlanken Leib. Darüber trug es ein ichneemeißes Muffelinehalstud, und bies mar der ganze Anzug. Das braune gefrauselte Baar war fehr wohl geordnet, und die fonft fo wilden Lockchen lagen nun fein und lieblich um den Ropf; da Brenchen seit vielen Wochen fast nicht aus dem Sause gekommen, fo war feine Farbe garter und durchfichtiger geworden, fowie auch vom Rummer; aber in Diese Durchsichtigkeit gof jest die Liebe und die Freude ein Rot um das andere, und an der Bruft trug es einen schonen Blumenftrauf von Ros-

marin, Rosen und prachtigen Aftern. Es saß am offenen Fenfter und atmete ftill und hold die frisch durchsonnte Morgenluft; wie es aber Gali erscheinen fah, strecte es ihm beide hubide Urme entgegen, welche vom Ellbogen an bloß waren, und rief: "Wie recht hast du, daß du schon jest und hieher fommft! Aber haft du mir Schuhe gebracht? Gewiß? Dun fteh ich nicht auf, bis ich fie anhabe!" Er zog die ersehnten aus der Safche und gab fie dem begierigen ichonen Madden; es schleuderte die alten von fich, schlupfte in die neuen, und fie paften fehr gut. Erft jest erhob es fich vom Stuhl, wiegte fich in den neuen Schuhen und ging eifrig einige Male auf und nieder. Es zog das lange blaue Rleid etwas zuruck und beschaute wohlgefallig die roten wollenen Schleifen, welche die Schuhe zierten, mahrend Sali unaufhorlich die feine reizende Beftalt betrachtete, welche da in lieblicher Aufregung vor ihm sich regte und freute. "Du beschaust meinen Strauß?" jagte Brenchen, "hab ich nicht einen schonen zusammengebracht? Du mußt wiffen, dies find die letten Blumen, die ich noch aufgefunden in Diefer Buftenei. Bier war noch ein Rodchen, bort eine Ufter, und wie fie nun gebunden find, wurde man es ihnen nicht ansehen, daß fie aus einem Untergange gufammengesucht find! Dun ift es aber Zeit, daß ich fortkomme, nicht ein Blumchen mehr im Garten und das haus auch leer!" Sali fah fich um und bemertte erft jest, daß alle Fahrhabe, die noch dagewesen, weggebracht war. "Du armes Breeli!" fagte er, "haben fie bir ichon alles genommen?" "Geftern", erwiderte es, "haben fie's weggeholt, mas fich von der Stelle bewegen ließ, und mir faum mehr mein Bett ge= laffen. Ich hab's aber auch gleich verkauft und hab jest auch Geld, fieh!" Es holte einige nen glanzende Talerftude aus der Tafche feines Rleides und zeigte fie ihm. "Damit," fuhr es fort, "fagte ber Baisenvogt, ber auch hier mar, foll ich mir einen Dienst suchen in einer Stadt und ich folle mich heute gleich auf den Weg machen!" "Da ift aber auch

gar nichts mehr vorhanden," fagte Sali, nachdem er in die Ruche gegudt hatte, "ich febe fein Bolgchen, fein Pfann= den, fein Meffer! Saft du denn auch nicht zu Morgen gegeffen?" "Nichts!" fagte Brenchen, "ich hatte mir etwas holen konnen, aber ich dachte, ich wolle lieber hungrig blei= ben, damit ich recht viel effen fonne mit dir gufammen, benn ich freue mich so fehr darauf, du glaubst nicht, wie ich mich freue!" "Wenn ich dich nur anruhren durfte," fagte Gali, "fo wollte ich bir zeigen, wie es mir ift, bu schones, schones Ding!" "Du haft recht, bu wurdest meinen gangen Staat verderben, und wenn wir die Blumen ein bifichen schonen, fo kommt es zugleich meinem armen Ropf zugut, den du mir ubel zuzurichten pflegft!" "Go tomm, jest wollen wir ausruden!" "Noch muffen wir warten, bis bas Bett abgeholt wird; benn nachher schließe ich das leere Saus zu und gehe nicht mehr hieher gurud! Mein Bundelchen gebe ich ber Fran aufzuheben, Die das Bett gefauft hat." Gie festen fich daher einander gegenüber und marteten; die Bauerin fam bald, eine vierschrötige Frau mit lautem Mundwerk, und hatte einen Burichen bei fich, welcher die Bettstelle tragen follte. Als diese Frau Brenchens Liebhaber erblickte und bas geputte Madchen felbst, sperrte fie Maul und Augen auf, stemmte die Urme unter und fchrie: "Ei fieh da, Breeli! Du treibst es ja ichon gut! Saft einen Besucher und bift ge= ruftet wie eine Prinzeß?" "Gelt aber!" fagte Brenchen freundlich lachend, "wißt Ihr auch, wer bas ift?" "Ei, ich denke, das ift wohl der Gali Mang? Berg und Tal kommen nicht zusammen, fagt man, aber die Leute! Aber nimm bich boch in acht, Rind, und bent, wie es enren Eltern ergangen ift." "Ei, das hat fich jest gewendet und alles ift gut ge= worden," erwiderte Brenchen lachelnd und freundlich mitteilfam, ja beinahe herablaffend, "feht, Gali ift mein Sochzeiter!" "Dein Bochzeiter! was du fagft!" "Ja, und er ift ein reicher Berr, er hat hunderttausend Gulden in der Lotterie gewonnen! Denfet einmal, Frau!" Diese tat einen

Sprung, schlug gang erschrocken die Bande zusammen und ichrie: "Sund-hunderttaufend Gulden!" "Sunderttaufend Gulden!" versicherte Brenchen ernsthaft. "herr du meines Lebens! Es ift aber nicht wahr, du lugft mich an, Rind!" "Nun, glaubt was Ihr wollt!" "Aber wenn es wahr ift und du heiratest ihn, was wollt ihr denn machen mit dem Gelde? Willft du wirklich eine vornehme Frau werden?" "Berfteht fich, in drei Wochen halten wir die Bochzeit!" "Geh mir weg, du bift eine hafliche Lugnerin!" "Das schönste Baus hat er schon gefauft in Geldwyl mit einem großen Garten und Weinberg; Ihr mußt mich auch besuchen, wenn wir eingerichtet find, ich gable darauf!" "Allweg, du Teufelsherlein, was du bift!" "Ihr werdet feben, wie schon es da ift! Einen herrlichen Raffee werde ich machen und Euch mit feinem Gierbrot aufwarten, mit But= ter und Honig!" "D du Schelmenkind! zahl drauf, daß ich fomme!" rief die Frau mit lufternem Gesicht, und der Mund wasserte ihr. "Kommt Ihr aber um die Mittagezeit und seid ermudet vom Markt, fo foll Euch eine fraftige Fleischbruhe und ein Glas Wein immer parat ftehen!" "Das wird mir baß tun!" "Und an etwas Buderwerf oder weißen Weden fur die lieben Kinder zu Hause soll es Euch auch nicht fehlen!" "Es wird mir gang schmachtend!" "Ein artiges Salstuchelden oder ein Restden Geidenzeug oder ein hubiches altes Band fur Enere Rocke, oder ein Stud Beug gu einer neuen Schurze wird gewiß auch zu finden fein, wenn wir meine Riften und Raften durchmuftern in einer vertranten Stunde!" Die Frau brehte fich auf den Sachen herum und schüttelte jauchzend ihre Rocke. "Und wenn Euer Mann ein vorteilhaftes Geschäft machen konnte mit einem Land= oder Biehhandel, und er mangelt des Geldes, fo wißt Ihr, wo Ihr anklopfen follt. Mein lieber Sali wird froh fein, jederzeit ein Stud Bares ficher und erfreulich anzulegen! Ich selbst werde auch etwa einen Sparpfennig haben, einer vertrauten Freundin beizustehen!" Jest mar

der Fran nicht mehr zu helfen, fie fagte gerührt: "Ich habe immer gefagt, du feist ein braves und gutes und schones Rind! Der Berr wolle es dir wohl ergeben laffen immer und ewiglich und es bir gesegnen, mas bu an mir tuft!" "Dagegen verlange ich aber auch, daß Ihr es gut mit mir meint!" "Allweg fannst du das verlangen!" "Und daß Ihr jederzeit Eure Bare, fei es Obst, seien es Rartoffeln, fei es Bemufe, erft zu mir bringet und mir anbietet, che Ihr auf ben Markt gehet, Damit ich ficher fei, eine rechte Bauerin an der Sand zu haben, auf die ich mich verlaffen fann! Bas irgendeiner gibt fur die Ware, werde ich gewiß auch geben mit tausend Freuden, Ihr kennt mich ja! Uch, es ift nichts Schoneres, als wenn eine wohlhabende Stadtfrau, Die fo ratlos in ihren Manern fitt und doch fo vieler Dinge benotigt ift, und eine rechtschaffene ehrliche Candfrau, erfahren in allem Wichtigen und Rutlichen, eine gute und Dauerhafte Freundschaft zusammen haben! Es tommt einem jugut in hundert Fallen, in Freud und Leid, bei Gevatterschaften und Hochzeiten, wenn die Rinder unterrichtet werden und konfirmiert, wenn fie in die Lehre kommen und wenn fie in die Fremde follen! Bei Migmache und Uberschwemmungen, bei Feuersbrunften und Sagelichlag, wofur und Gott behute!" "Wofur und Gott behute!" fagte Die gute Frau ichluchzend und trochnete mit ihrer Schurze Die Augen; "welch ein verftandiges und tieffinniges Brantlein bift du, ja, dir wird es gut geben, da mußte feine Berechtigkeit in der Welt fein! Schon, fauber, flug und weife bift du, arbeitfam und geschickt zu allen Dingen! Reine ift feiner und beffer als du, in und außer dem Dorfe, und wer dich hat, der muß meinen, er fei im himmelreich, oder er ift ein Schelm und hat es mit mir zu tun. Bor, Sali! baß Du nur recht artlich bift mit meinem Breeli, oder ich will dir den Meifter zeigen, du Gluckstind, das du bift, ein solches Roslein zu brechen!" "Go nehmt jest auch hier noch mein Bundel mit, wie Ihr mir versprochen habt, bis ich es

abholen lassen werde! Bielleicht fomme ich aber selbst in der Kutsche und hole es ab, wenn Ihr nichts dagegen habt! Ein Topschen Milch werdet Ihr mir nicht abschlagen alssann, und etwa eine schöne Mandeltorte dazu werde ich schon selbst mitbringen!" "Tausendskind! Gib her den Bündel!" Brenchen lud ihr auf das zusammengebundene Bett, das sie schon auf dem Kopfe trug, einen langen Sack, in welchen es sein Plunder und Habseliges gestopft, so daß die arme Frau mit einem schwankenden Turme auf dem Haupte das stand. "Es wird mir doch fast zu schwer auf einmal," sagte sie, "köunte ich nicht zweimal dran machen?" "Nein, nein! wir müssen jett angenblicklich gehen, denn wir haben einen weiten Weg, um vornehme Verwandte zu besuchen, die sich jest gezeigt haben, seit wir reich sind! Ihr wist ja, wie es geht!" "Weiß wohl! so behüt dich Gott, und denk an mich in deiner Herrlichseit!"

Die Bänerin zog ab mit ihrem Bündelturme, mit Mühe das Gleichgewicht behauptend, und hinter ihr drein ging ihr Knechtchen, das sich in Brenchens einst buntbemalte Bettstatt hineinstellte, den Kopf gegen den mit verblichenen Sternen bedeckten Himmel derselben stemmte und, ein zweiter Simson, die zwei vorderen zierlich geschnisten Säulen faßte, welche diesen Himmel trugen. Als Brenchen, an Sali geslehnt, dem Zuge nachschaute und den wandelnden Tempel zwischen den Gärten sah, sagte est: "Das gäbe noch ein artiges Gartenhäuschen oder eine Laube, wenn man's in einen Garten pflanzte, ein Tischchen und ein Bänklein drein stellte und Winden drum herumsäete! Wolltest du mit darin stellte und Winden drum herumsäete! Wolltest du mit darin sten, Sali?" "Ja, Breeli! besonders wenn die Winden aufgewachsen wären!" "Was stehen wir noch?" sagte Brenchen, "nichts hält uns mehr zurüct!" "So somm und schließ das Haus zu!" "Bem willst du denn den Schlüssel übergeben?" Brenchen sah sich um. "Hier an die Helbart wollen wir ihn hängen; sie ist über hundert Jahr in diesem Hause gewesen, habe ich den Bater oft sagen hören, nun

steht sie da als der lette Bachter!" Sie hingen den rostigen Bausschluffel an einen roftigen Schnorfel ber alten Baffe, an welcher die Bohnen rankten, und gingen bavon. Bren-chen wurde aber bleicher und verhulte ein Beilchen die Mugen, daß Gali es fuhren mußte, bie fie ein Dugend Schritte entfernt waren. Es sah aber nicht zuruck. "Wo gehen wir nun zuerst hin?" fragte es. "Wir wollen ordentslich über Land gehen," erwiderte Sali, "wo es uns freut den ganzen Tag, und nicht übereilen, und gegen Abend werden wir dann schon einen Tanzplat finden!" "Gut!" sagte Brenchen, "den ganzen Tag werden wir beisammen sein und gehen, wo wir Lust haben. Jest ift mir aber elend, wir wollen gleich im andern Dorf einen Raffee trinfen!" "Bersteht sich!" sagte Sali, "mach nur, daß wir aus dies sem Dorf wegkommen!"

Bald waren fie auch im freien Felde und gingen ftill nebeneinander durch die Fluren; es mar ein schoner Sonntagmorgen im September, feine Bolfe ftand am himmel, Die Bohen und die Balder maren mit einem garten Duftgewebe bekleidet, welches die Gegend geheimnisvoller und feier= licher machte, und von allen Seiten tonten Die Rirden= gloden heruber, hier bas harmonische tiefe Belaute einer reichen Ortschaft, dort die geschwätigen zwei Bimmelglodlein eines fleinen armen Dorfchens. Das liebende Paar vergaß, mas am Ende Diefes Tages merden follte, und gab sid einzig der hoch aufatmenden wortlosen Freude hin, fauber gefleidet und frei, wie zwei Gludliche, Die fich von Rechts wegen angehoren, in den Sonntag hineinzumandeln. Jeder in der Sonntagestille verhallende Ton oder ferne Ruf flang ihnen erschutternd durch die Geele; benn Die Liebe ift eine Glode, welche das Entlegenfte und Gleich= gultigfte widertonen lagt und in eine besondere Dufit verwandelt. Obgleich fie hungrig waren, duntte fie die halbe Stunde Weges bis zum nadiften Dorfe nur ein Ratenfprung lang ju fein, und fie betraten gogernd bas Wirtshaus

am Eingang bes Ortes. Gali bestellte ein gutes Fruhstud, und wahrend es bereitet wurde, fahen fie mauschenftill der sichern und freundlichen Wirtschaft in der großen rein-lichen Gaststube zu. Der Wirt mar zugleich ein Bacer, das eben Gebackene burchduftete angenehm das gange Saus, und Brot aller Urt wurde in gehauften Rorben herbeige= tragen, da nach der Rirche die Leute hier ihr Weißbrot holten oder ihren Fruhschorpen tranken. Die Wirtin, eine artige und sanbere Fran, putte gelaffen und freundlich ihre Rinder heraus, und sowie eines entlaffen war, fam es gutraulich zu Brenchen gelaufen, zeigte ihm feine Berrlichfeiten und erzählte von allem, deffen es fich erfreute und ruhmte. Wie nun der wohlduftende ftarte Raffee fam, fetten fich die zwei Leutchen schuchtern an den Tisch, als ob fie da zu Gaft gebeten maren. Gie ermunterten fich jeboch bald und flufterten bescheiden, aber gluchfelig mitein= ander; ach wie schmedte dem aufblühenden Brenchen der gute Raffee, ber fette Rahm, Die frifden noch marmen Brotchen, Die ichone Butter und der Bonig, der Gierfuchen, und mas alles noch fur lederbiffen da maren! Gie fcmedten ihm, weil es ben Gali bagu anfah, und es af fo vergnugt, ale ob es ein Jahr lang gefastet hatte. Dagu freute es fich über bas feine Befchirr, uber die filbernen Raffeeloffelden; benn die Wirtin ichien fie fur rechtliche junge Leutchen zu halten, die man anftandig bedienen muffe, und fette fich auch ab und zu plaudernd zu ihnen, und die beiden gaben ihr verftandigen Bescheid, welches ihr gefiel. Es war dem guten Brenchen so mahlig zu Mut, daß es nicht mußte, mochte es lieber wieder ins Freie, um allein mit feinem Schat herumguschweifen durch Muen oder Balder, oder mochte es lieber in der gaftlichen Stube bleiben, um wenigftens auf Stunden fich an einem ftattlichen Drte gu Baufe ju traumen. Doch Gali erleichterte Die Wahl, indem er ehrbar und geschäftig jum Aufbruch mahnte, als ob fie einen bestimmten und wichtigen Weg zu machen hatten. Die Wir-

tin und der Wirt begleiteten fie bis vor das haus und ent= ließen sie auf das wohlwollendste wegen ihres guten Benehmens, trop der durchscheinenden Durftigfeit, und das arme junge Blut verabschiedete fich mit den besten Manieren von der Welt und wandelte sittig und ehrbar von hinnen. Aber auch als fie schon wieder im Freien waren und einen ftundenlangen Cichwald betraten, gingen fie noch in diefer Beife nebeneinander her, in angenehme Traume vertieft, als ob fie nicht aus gant= und elenderfullten ver= nichteten Baufern herfamen, fondern guter Leute Rinder waren, welche in lieblicher Boffnung wandelten. Brenchen fentte das Ropfchen tieffinnig gegen feine blumenge= schmudte Bruft und ging, Die Bande forglich an bas Ge= wand gelegt, einher auf dem glatten feuchten Waldboden; Sali dagegen schritt schlank aufgerichtet, rasch und nachs denklich, die Augen auf die festen Eichenstämme geheftet wie ein Bauer, der überlegt, welche Baume er am vorteils haftesten fallen foll. Endlich erwachten fie aus diefen vergeblichen Eraumen, faben fich an und entbeckten, daß fie immer noch in der haltung gingen, in welcher fie das Gafthaus verlaffen, erroteten und ließen traurig Die Ropfe hangen. Aber Jugend hat feine Tugend, der Wald mar grun, der himmel blau und fie allein in der weiten Welt, und fie überließen sich alsbald wieder diesem Befühle. Doch blieben fie nicht lange mehr allein, da die schone Baldftraße fich belebte mit luftwandelnden Gruppen von jungen Leuten, fowie mit einzelnen Paaren, welche Schafernd und fingend die Zeit nach der Rirche verbrachten. Denn die Landleute haben so gut ihre ausgesuchten Promenaden und Lustwalder wie die Stadter, nur mit dem Unterschied, daß dieselben feine Unterhaltung fosten und noch schoner find; sie spazieren nicht nur mit einem besonderen Sinn des Sonntags durch ihre bluhenden und reifenden Felder, sons dern sie machen sehr gewählte Gänge durch Gehölze und an grunen Salden entlang, feten fich hier auf eine anmutige, fernsichtige Sohe, dort an einen Waldrand, laffen ihre Lieder ertonen und die schone Wildnie ganz behaglich auf sich einwirken; und da fie dies offenbar nicht zu ihrer Poniteng tun, fondern zu ihrem Bergnugen, fo ift mohl anzunehmen, daß fie Ginn fur die Natur haben, anch abgesehen von ihrer Ruglichkeit. Immer brechen fie was Grunes ab, junge Buriche wie alte Mutterchen, welche Die alten Bege ihrer Jugend aufjuchen, und felbst steife Landmanner in den beften Beschaftsjahren, wenn fie uber Land geben, schneiden fich gern eine schlanke Gerte, sobald fie durch einen Wald gehen, und schalen die Blatter ab, von denen fie nur oben ein grunes Bufchel fteben laffen. Golche Rute tragen fie wie ein Zepter vor fich bin; wenn fie in eine Umtoftube oder Ranglei treten, fo ftellen fie die Gerte ehrerbietig in einen Winkel, vergeffen aber auch nach den ernsteften Berhandlungen nie, diefelbe fauberlich wieder mitzunehmen und unversehrt nach Sause zu tragen, wo es erft dem fleinften Gohnchen gestattet ift, sie zugrunde zu rich= ten. - 218 Gali und Brenchen Die vielen Spazierganger faben, lachten fie ins Fauftchen und freuten fich, auch gepaart ju fein, ichlupften aber feitwarts auf engere Baldpfade, mo fie fich in tiefen Ginfamfeiten verloren. Gie hielten sich auf, wo es sie freute, eilten vorwarts und ruhten wieder, und wie feine Bolfe am reinen Simmel ftand, trubte auch feine Sorge in Diefen Stunden ihr Bemut; fic. vergaßen, woher sie kamen und wohin sie gingen, und benahmen fich fo fein und ordentlich dabei, daß trop aller frohen Erregung und Bewegnng Brenchens niedlicher einfacher Aufput so frisch und unversehrt blieb, wie er am Morgen gewesen war. Sali betrug sich auf diesem Wege nicht wie ein beinahe zwanzigiahriger Landburiche oder der Sohn eines verkommenen Schenkwirtes, fondern wie wenn er einige Jahre junger und fehr wohl erzogen ware, und es war beinahe fomisch, wie er nur immer sein feines Inftiges Brenchen anfah, voll Bartlichkeit, Gorgfalt und

Achtung. Denn die armen Leutchen mußten an diesem einen Tage, der ihnen vergonnt war, alle Manieren und Stimsmungen der Liebe durchleben und sowohl die verlorenen Tage der zarteren Zeit nachholen als das leidenschaftliche Ende vorausnehmen mit der Hingabe ihres Lebens.

Go liefen fie fich wieder hungrig und waren erfreut, von der Sohe eines ichattenreichen Berges ein glanzendes Dorf vor fich zu feben, wo fie Mittag halten wollten. Gie fliegen rafch hinunter, betraten dann aber ebenfo sittsam Diefen Ort, wie sie den vorigen verlaffen. Es war niemand um den Weg, der sie erfannt hatte; denn besonders Brenchen war die letten Jahre hindurch gar nicht unter die Leute und noch weniger in andere Dorfer gekommen. Deshalb stellten sie ein wohlgefälliges ehrsames Parchen vor, das irgendeinen angelegentlichen Gang tut. Sie gingen ins erfte Wirtshaus des Dorfes, wo Sali ein erkleckliches Mahl bestellte; ein eigener Tisch wurde ihnen sonntaglich gedeckt, und fie fagen wieder ftill und bescheiden daran und beguctten die schon getafelten Bande von gebohntem Rugbaum= holz, das landliche aber glanzende und wohlbestellte Bufett von gleichem Bolge, und die flaren weißen Fenftervorhange. Die Wirtin trat zutulich herzu und fette ein Geschirr voll frischer Blumen auf den Tisch. "Bis die Suppe kommt," fagte fie, "tonnt Ihr, wenn es Euch gefällig ift, einstweilen Die Angen fattigen an dem Strange. Allem Unschein nach, wenn es erlaubt ift zu fragen, feid Ihr ein junges Brautpaar, das gewiß nach der Stadt geht, um fich morgen fopus lieren zu laffen?" Brenchen wurde rot und magte nicht aufzuschen, Gali sagte auch nichts, und die Wirtin fuhr fort: "Nun, Ihr seid freilich beide noch wohl jung, aber jung geheiratet lebt lang, fagt man zuweilen, und Ihr feht wenigstens hubsch und brav aus und braucht Euch nicht gu verbergen. Ordentliche Leute konnen etwas jumege bringen, wenn fie fo jung zusammenkommen und fleißig und tren find. Aber das muß man freilich fein, benn bie Beit

ist furz und doch lang, und es fommen viele Tage, viele Tage! Je nun, schon genug find fie und amusant dazu, wenn man gut haushalt damit! Nichts fur ungut, aber es freut mich, Euch anzusehen, so ein schmuckes Parhen feid Ihr!" Die Rellnerin brachte die Guppe, und da fie einen Teil biefer Borte noch gehört und lieber felbst ge-heiratet hatte, so fah sie Brenchen mit scheelen Augen an, welches nach ihrer Meinung fo gedeihliche Wege ging. In der Rebenstube ließ die unliebliche Person ihren Unmut frei und sagte zur Wirtin, welche dort zu schaffen hatte, so laut, daß man es horen konnte: "Das ist wieder ein rech tes Budelvolkchen, das, wie es geht und fteht, nach der Stadt lauft und fich fopulieren lagt, ohne einen Pfennig, ohne Freunde, ohne Aussteuer und ohne Aussicht, als auf Armut und Bettelei! Wo foll das noch hinaus, wenn folche Dinger heiraten, die die Juppe noch nicht allein anziehen und feine Suppe fochen tonnen? Ich ber hubiche junge Menich fann mich nur dauern, der ift ichon petichiert mit feiner jungen Gungeline!" "Bicht! willst du wohl schweigen, du has siges Ding!" sagte die Wirtin, "denen lasse ich nichts gesichene! Das sind gewiß zwei recht ordentliche Leutlein aus den Bergen, wo die Fabrifen find; durftig find fie gefleidet, aber fauber, und wenn fie fich nur gern haben und arbeitfam find, fo werden fie weiter fommen, als du mit deinem bofen Maul! Du fannst freilich noch lang warten, bis dich einer abholt, wenn du nicht freundlicher bift, du Effighafen!"

So genoß Brenchen alle Wonnen einer Braut, die zur Hochzeit reiset: die wohlwollende Ansprache und Aufmunsterung einer sehr vernünftigen Frau, den Neid einer heisratslustigen bosen Person, welche aus Arger den Geliebsten lobte und bedauerte, und ein leckeres Mittagsmahl an der Seite eben dieses Geliebten. Es glühte im Gesicht, wie eine rote Nelke, das Herz klopfte ihm, aber es aß und tranknichtsdestominder mit gutem Appetit und war mit der aufs

wartenden Rellnerin nur um jo artiger, fonnte aber nicht unterlaffen, dabei den Gali gartlich angusehen und mit ihm ju lifpeln, fo daß es biefem anch gang fraus im Gemut wurde. Gie fagen indeffen lang und gemachlich am Tifche, wie wenn sie zogerten und sich scheuten, aus der holden Taufchung herauszugehen. Die Wirtin brachte zum Nachtifch juges Badwerk, und Gali bestellte feineren und ftarferen Bein dagn, welcher Brenchen feurig burch die Abern rollte, als es ein wenig davon trant; aber es nahm sich in acht, nippte bloß zuweilen und faß fo zuchtig und verschamt da, wie eine wirkliche Braut. Balb spielte es aus Schaltheit diese Rolle und aus Luft, zu versuchen, wie es tue, halb war es ihm in der Sat so gu Mut, und vor Bangigkeit und heißer Liebe wollte ihm das Herz brechen, so daß es ihm zu eng ward innerhalb der vier Wande und es zu gehen begehrte. Es war, als ob fie fich scheuten, auf dem Wege wieder so abseits und allein zu sein; denn sie gingen unverabredet auf der hauptstraße weiter, mitten durch die Leute und fahen weder rechts noch links. Als fie aber aus dem Dorfe waren und auf bas nachstgelegene zugingen, wo Rirchweih war, hing fich Brenchen an Galis Urm und flusterte mit zitternden Worten: "Sali! warum sollen wir uns nicht haben und gludlich fein!" "Ich weiß auch nicht warum!" erwiderte er und heftete feine Augen an den milden Berbstsonnenschein, der auf den Auen webte, und er mußte fich bezwingen und das Geficht gang fonderbar verziehen. Gie ftanden ftill, um fich zu fuffen; aber es zeigten fich Leute, und fie unterließen es und zogen weiter. Das große Rirchdorf, in dem Rirchweih war, belebte fich schon von der Luft des Bolfes; und aus dem stattlichen Gasthofe tonte eine pomphafte Tanzmufit, da die jungen Dorfler bereits um Mittag ben Tang angehoben, und auf dem Plat vor dem Wirtshause mar ein kleiner Markt aufgeschlagen, bestehend aus einigen Tischen mit Gußigkeiten und Badwerf und ein paar Buden mit Flitterstaat, um welche fich

die Kinder und dasjenige Bolf drangten, welches fich einftmeilen mehr mit Busehen begnugte. Sali und Brenchen traten auch zu ben Berrlichkeiten und ließen ihre Augen darüber fliegen; denn beide hatten zugleich die Sand in ber Tasche und jedes wünschte dem andern etwas zu schen= fen, da fie zum ersten und einzigen Male miteinander zu Markt maren; Gali faufte ein großes Baus von Lebkuchen, das mit Buckerguß freundlich geweißt mar, mit einem grunen Dach, auf welchem weiße Tauben fagen und aus Deffen Schornftein ein Umbrchen guctte als Raminfeger; an den offenen Fenstern umarmten fich pausbactige Leutchen mit winzig fleinen roten Mundchen, die fich recht eigentlich fußten, da der fluchtige praktische Maler mit einem Rleckschen gleich zwei Mundchen gemacht, die fo ineinander verflossen. Schwarze Punktchen ftellten muntere Auglein vor. Auf der rosenroten Baustur aber waren Diese Berfe zu lefen :

> Tritt in mein Haus, o Liebste! Doch sei dir unverhehlt: Drin wird allein nach Ruffen Gerechnet und gezählt.

Die Liebste sprach: "D Liebster, Mich schrecket nichts zurück! Hab alles wohl erwogen: In dir nur lebt mein Glück!

"Und wenn ich's recht bedenke, Kam ich beswegen auch!" Nun denn, spazier mit Segen Herein und ub den Branch!

Ein Berr in einem blauen Frack und eine Dame mit einem jehr hohen Bufen komplimentierten sich diefen Berfen, gemaß in das haus hinein, links und rechts an die Maner gemalt. Brenchen schenkte Sali dagegen ein Berz, auf deffen einer Seite ein Zettelchen klebte mit den Worten:

Ein sußer Mandelfern steckt in dem Berze hier, Doch sußer als der Mandelfern ift meine Lieb zu dir!

Und auf der andern Geite:

Wenn du dies Berg gegessen, vergiß dies Sprüchlein nicht!

Viel eh'r als meine Liebe mein braunes Auge bricht!

Sie lasen eifrig die Spruche, und nie ist etwas Gereimtes und Gedrucktes ichoner befunden und tiefer empfunden worden als diese Pfefferkuchenfpruche; fie hielten, mas fie lasen, in besonderer Absicht auf sich gemacht, so gut schien es ihnen zu passen. "Ach," seufzte Brenchen, "du schenkst mir ein Saus! Ich habe dir auch eines und erft das mahre geschenft; denn unser Berg ift jest unser Saus, darin wir wohnen, und wir tragen so unsere Wohnung mit uns, wie die Schnecken! Undere haben wir nicht!" "Dann find wir aber zwei Schnecken, von benen jede das Sauschen ber andern tragt!" fagte Sali, und Brenchen erwiderte: "Defto weniger durfen wir voneinander gehen, damit jedes feiner Wohnung nah bleibt!" Doch wußten fie nicht, daß fie in ihren Reden eben folche Wite machten, als auf den vielfach geformten Lebkuchen zu lefen waren, und fuhren fort, Diefe fuße einfache Liebesliteratur zu ftudieren, die da ausgebreitet lag und besonders auf vielfach verzierte fleine und große Bergen geklebt war. Alles dunkte fie schon und einzig gutreffend; ale Brenchen auf einem vergoldeten Bergen, das wie eine Lyra mit Gaiten bespannt war, las: Mein Berg ift wie ein Zitherspiel, ruhrt man es viel, so tont es viel! ward ihm fo mufikalisch zu Mut, daß es glaubte, sein eigenes Berg flingen zu horen. Gin Napoleonsbild mar da, welches aber auch der Erager eines verliebten Spruches fein mußte, denn es frand barunter geschrieben: Groß mar

der Held Napoleon, sein Schwert von Stahl, sein Herz von Ton; meine Liebe trägt ein Röslein frei, doch ist ihr Herz wie Stahl so treu! — Während sie aber beiderseitig in das Lesen vertieft schienen, nahm jedes die Gelegenheit wahr, einen heimlichen Einkauf zu machen. Sali kaufte für Brenschen ein vergoldetes Ningelchen mit einem grünen Glassteinchen, und Brenchen einen Ring von schwarzem Gemeshorn, auf welchem ein goldenes Vergismeinnicht eingelegt war. Wahrscheinlich hatten sie die gleichen Gedanken, sich diese armen Zeichen bei der Trennung zu geben.

Bahrend fie in diese Dinge fich versenkten, maren fie fo vergeffen, daß fie nicht bemerkten, wie nach und nach ein weiter Ring sich um sie gebildet hatte von Leuten, die sie aufmerkfam und neugierig betrachteten. Denn ba viele junge Buriche und Madden aus ihrem Dorfe hier waren, so waren sie erkannt worden, und alles ftand jest in einiger Entfernung um fie herum und fah mit Berwunderung auf das wohlgeputte Paar, welches in andachtiger Innigkeit die Belt um fich her zu vergeffen ichien. "Gi feht!" hieß es, "das ift ja mahrhaftig das Brenchen Marti und der Gali ans der Stadt! Die haben fich ja fauberlich gefunden und verbunden! Und welche Bartlichkeit und Freundschaft, feht doch, feht! Wo die wohl hinaus wollen?" Die Bermun= berung biefer Zuschauer mar gang feltsam gemischt aus Mitleid mit dem Ungluck, aus Berachtung der Berkommenheit und Schlechtigfeit der Eltern und aus Neid gegen das Glud und die Ginigfeit des Paares, welches auf eine gang ungewöhnliche und fast vornehme Beise verliebt und aufgeregt war und in diefer ruchaltlofen Bingebung und Gelbstvergeffenheit dem roben Bolfchen ebenjo fremd erschien, wie in seiner Berlaffenheit und Armut. 218 fie baher endlich aufwachten und um fich fahen, erschauten fie nichts als gaffende Gesichter von allen Seiten; niemand grußte fie, und fie mußten nicht, follten fie jemand grußen, und diese Berfremdung und Unfreundlichkeit mar von beiden Seiten mehr Berlegenheit als Absicht. Es wurde Brenchen bang und heiß, es wurde bleich und rot, Gali nahm es aber bei ber hand und führte bas arme Wefen hinweg, das ihm mit feinem Saus in der Sand willig folgte, obgleich die Erompeten im Wirtshause luftig schmetterten und Brenchen fo gern tangen wollte. "Bier fonnen wir nicht tangen!" fagte Gali, als fie fich etwas entfernt hatten, "wir wurden hier wenig Frende haben, wie es scheint!" "Jedenfalls," sagte Brenchen traurig, "es wird auch am besten fein, wir laffen es gang bleiben und ich febe, wo ich ein Unterfommen finde!" "Dein," rief Gali, "du follst einmal tangen, ich habe bir barum Schuhe gebracht! Bir wollen gehen, wo das arme Bolf fich luftig macht, zu dem wir jest auch gehören, da werden fie uns nicht verachten, im Paradiesgartchen wird jedesmal auch getangt, wenn hier Rirchweih ift, da es in die Rirchgemeinde gehört, und dorthin wollen wir gehen, dort kannst du zur Rot auch über= nachten." Brenchen schauerte gufammen bei bem Bedanfen, nun jum erstenmal an einem unbefannten Ort gu schlafen; doch folgte es willenlos feinem Fuhrer, Der jest alles war, was es in der Welt hatte. Das Paradiesgartlein war ein schöngelegenes Wirtshaus an einer einsamen Berghalde, das weit über das Land wegfah, in welchem aber an folden Bergnugungetagen nur das armere Bolf, Die Rinder der gang fleinen Banern und Tagelohner und jogar mancherlei fahrendes Gefinde verkehrte. Bor hundert Sahren war es ale ein fleines Landhaus von einem reichen Sonderling gebant worden, nach welchem niemand mehr da wohnen mochte, und da der Plat fonst zu nichts zu gebranchen war, fo geriet der wunderliche Landsit in Berfall und gulest in die Sande eines Wirtes, der da fein Wefen trieb. Der name und die demfelben entsprechende Bauart waren aber dem Saufe geblieben. Es bestand nur aus einem Erdgeschoß, über welchem ein offener Estrich gebant war, deffen Dach an den vier Eden von Bilbern and Sand=

stein getragen murde, so die vier Erzengel vorstellten und ganglich verwittert waren. Auf dem Gesimse bes Daches faßen ringeherum fleine mufizierende Engel mit Dicken Ropfen und Bauchen, den Triangel, die Beige, die Flote, Bimbel und Camburin fpielend, ebenfalls aus Gandftein, und die Instrumente waren ursprünglich vergoldet gewesen. Die Dede inwendig, sowie die Bruftwehr des Eftrichs und das übrige Gemäuer des Bauses waren mit verwaschenen Fredfomalereien bedeckt, welche luftige Engelscharen, sowie fingende und tangende Beilige darftellten. Aber alles mar verwischt und undeutlich wie ein Traum und überdies reich= lich mit Weinreben überfponnen, und blaue reifende Trauben hingen überall in dem Laube. Um das Saus herum standen verwilderte Raftanienbaume, und knorrige ftarke Rosenbusche, auf eigene Band fortlebend, muchsen ba und dort fo wild herum, wie anderswo die holunderbaume. Der Eftrich Diente jum Tangfaal; als Gali mit Brenchen daherkam, fahen fie ichon von weitem die Paare unter dem offenen Dache fich drehen, und rund um das Saus zechten und larmten eine Menge luftiger Gafte. Brenchen, melches andachtig und wehmutig fein Liebeshaus trug, glich einer heiligen Rirchenpatronin auf alten Bildern, welche das Modell eines Domes ober Rlofters auf der hand halt, fo fie gestiftet; aber aus der frommen Stiftung, die ihr im Sinne lag, fonnte nichts werden. Als es aber die wilde Mufit horte, welche vom Eftrich ertonte, vergaß es fein Leid und verlangte endlich nichts, als mit Gali zu tangen. Sie drangten fich durch die Gafte, die vor dem Saufe fagen und in der Stube, verlumpte Leute aus Geldmyla, Die eine billige Landpartie machten, armes Bolf von allen Enden, und stiegen die Treppe hinauf, und fogleich drehten sie sich im Balger herum, feinen Blid voneinander abmendend. Erft ale ber Balger zu Ende, fahen fie fich um, Brenchen hatte fein Saus gerdruckt und gerbrochen und wollte eben betrübt darüber werden, als es noch mehr erschraf über den

ichwarzen Beiger, in beffen Rahe fie ftanden. Er faß auf einer Bant, Die auf einem Tifche ftand, und fah fo fchmarz aus wie gewohnlich; nur hatte er heute einen grunen Cannenbusch auf sein Butchen gesteckt, zu feinen Fugen hatte er eine Flasche Rotwein und ein Glas stehen, welche er nie umftief, obgleich er fortwahrend mit ben Beinen ftrampelte, wenn er geigte, und fo eine Art von Giertang damit vollbrachte. Reben ihm faß noch ein schoner, aber trauriger junger Menich mit einem Baldhorn, und ein Buckliger stand an einer Bafgeige. Gali erschraf auch, als er ben Beiger erblicte; Diefer grufte fie aber auf bas freundlichfte und rief: "Id habe bod gewußt, daß ich euch noch einmal aufspielen werde! Go macht euch nur recht luftig, ihr Schatchen, und tut mir Befcheid!" Er bot Gali das volle Glas, und Gali tranf und tat ihm Bescheid. Als der Geiger fah, wie erschrocken Brenchen war, suchte er ihm freundlich zuzureden und machte einige fast anmutige Scherze, Die es zum Lachen brachten. Es ermunterte fich wieder, und nun maren fie froh, hier einen Befannten gu haben und ge= miffermaßen unter dem besonderen Schute des Beigers gu ftehen. Gie tangten nun ohne Unterlaß, fich und die Welt vergeffend in dem Drehen, Singen und garmen, welches in und außer dem Saufe rumorte und vom Berge weit in die Gegend hinausschallte, welche sich allmählich in den filbernen Duft des Berbstabende hullte. Gie tangten, bis es dunkelte und der großere Teil der luftigen Bafte fich schwankend und johlend nach allen Seiten entfernte. Bas noch zurücklieb, mar das eigentliche Budelvolfchen, weldies nirgende zu Baufe war und fich zum guten Tag auch noch eine gute Racht machen wollte. Unter Diefen maren einige, welche mit dem Beiger gut befannt ichienen und fremdartig aussahen in ihrer zusammengewurfelten Tracht. Befonders ein junger Buriche fiel auf, der eine grune Manchefterjace trug und einen gerfnitterten Strobhut, um ben er einen Rrang von Chereschen oder Bogelbeerbuscheln ge-

bunden hatte. Diefer fuhrte eine wilde Perfon mit fich, die einen Rock von firschrotem weiß getüpfeltem Rattun trug und fich einen Reifen von Rebenschoffen um den Ropf gebunden, fo daß an jeder Schlafe eine blaue Traube hing. Dies Paar mar bas ausgelaffenfte von allen, tangte und fang unermudlich und war in allen Eden zugleich. Dann war noch ein schlaufes hubsches Madchen da, welches ein schwarzseidenes abgeschossenes Rleid trug und ein weißes Ench um den Ropf, daß der Zipfel über den Rucken fiel. Das Euch zeigte rote, eingewobene Streifen, und mar eine gute leinene Bandzwehle oder Gerviette. Darunter leuchteten aber ein Paar veilchenblaue Augen hervor. Um den hals und auf der Bruft hing eine fechsfache Rette von Bogel= beeren auf einen Faden gezogen und erfette Die ichonfte Rorallenschnur. Diese Geftalt tangte fortwahrend allein mit sich selbst und verweigerte hartnachig mit einem ber Gefellen zu tangen. Dichtebestominder bewegte fie fich an= mutig und leicht herum und lachelte jedesmal, wenn fie fich an dem traurigen Baldhornblafer vorüberdrehte, mogu dieser immer den Korf abwandte. Noch einige andere vergnugte Fraueneleute maren ba mit ihren Beichunern, alle von durftigem Ausschen, aber fie maren um fo luftiger und in bester Gintracht untereinander. Als es ganglich dunkel mar, wollte der Wirt feine Lichter anzunden, da er behaup= tete, der Wind lofche fie aus, auch ginge der Bollmond fogleich auf und fur das, mas ihm diefe Berrichaften einbrachten, fei das Mondlicht gut genug. Diefe Eroffnung wurde mit großem Wohlgefallen aufgenommen; die gange Gesellschaft stellte fich an Die Bruftung des luftigen Gaales und fah dem Aufgange des Gestirnes entgegen, deffen Rote ichon am Borizonte ftand; und fobald ber Mond aufging und fein Licht quer burch ben Eftrich bes Paradiesgartels marf, tangten fie im Mondichein weiter, und zwar fo ftill, artig und feelenvergnugt, als ob fie im Glange von hundert Bachekerzen tangten. Das feltsame Licht machte alle ver-

trauter, und jo konnten Gali und Brenchen nicht umbin, sich unter die gemeinsame Luftbarkeit zu mischen und auch mit andern zu tangen. Aber jedesmal, wenn fie ein Beilden getrennt gewesen, flogen fie gusammen und feierten ein Wiedersehen, als ob fie fich jahrelang gefucht und end= lich gefunden. Gali machte ein trauriges und unmutiges Geficht, wenn er mit einer andern tangte, und drehte fortwahrend das Geficht nach Brenchen bin, welches ihn nicht anfah, wenn es vorüberschwebte, gluhte wie eine Purpur= rose und überglücklich schien, mit wem es auch tangte. "Bift du eifersuchtig, Gali?" fragte es ihn, als die Musskanten mude waren und aufhorten. "Gott bewahre!" fagte er, "ich wußte nicht, wie ich es anfangen follte!" "Warum bift du denn fo bos, wenn ich mit andern tange?" "Ich bin nicht darüber bos, sondern weil ich mit andern tangen muß! 3ch fann fein anderes Madchen ausstehen, es ift mir, als wenn ich ein Stud Bolg im Arm habe, wenn bu es nicht bift! Und du? wie geht es dir?" "Dh, ich bin immer wie im himmel, wenn ich nur tange und weiß, daß du zugegen bift! Aber ich glaube, ich murde fogleich tot umfallen, wenn du weggingest und mich da ließest!" Gie waren hinabge= gangen und ftanden vor dem Saufe; Brenchen umichloß ihn mit beiden Urmen, schmiegte feinen ichlanken gitternden Leib an ihn, drudte feine glubende Bange, die von beißen Tranen feucht mar, an fein Geficht und fagte fchluchzend: "Wir konnen nicht zusammen sein, und doch fann ich nicht von dir laffen, nicht einen Augenblick mehr, nicht eine Minute!" Gali umarmte und drudte das Madchen heftig an fich und bedectte es mit Ruffen. Seine verwirrten Bedanken rangen nach einem Ausweg, aber er fah keinen. Benn auch das Elend und die Soffnungelofigfeit feiner Berfunft zu überwinden gewesen waren, so mar feine Jugend und unerfahrene Leidenschaft nicht beschaffen, fich eine lange Beit der Prufung und Entsagung vorzunehmen und zu überftehen, und dann ware erft noch Brenchens

Bater dagewesen, welchen er zeitlebens elend gemacht. Das Gefühl, in der burgerlichen Welt nur in einer gang ehrlichen und gewissenfreien Che gludlich fein zu tonnen, war in ihm ebenso lebendig wie in Brenchen, und in beiden verlaffenen Befen mar es die lette Flamme der Ehre, die in fruheren Zeiten in ihren Saufern gegluht hatte und welche Die fich ficher fuhlenden Bater durch einen unscheinbaren Miggriff ausgeblasen und zerftort hatten, ale fie, eben diese Ehre zu aufnen mahnend durch Bermehrung ihres Gigen= tume, fo gedankenlos fid das Gut eines Berfchollenen an= eigneten, gang gefahrlos, wie sie meinten. Das geschieht nun freilich alle Tage; aber zuweilen ftellt bas Schickfal ein Erempel auf und lagt zwei folde Aufner ihrer Sausehre und ihres Gutes gusammentreffen, die fich dann unfehlbar aufreiben und auffressen wie zwei wilde Tiere. Denn die Mehrer des Reiches verrechnen sich nicht nur auf den Thronen, sondern zuweilen auch in den niedersten Sutten und langen gang am entgegengefetten Ende an, ale mobin fie ju fommen trachteten, und ber Schild ber Chre ift im Umfehen eine Tafel der Schande. Gali und Brenchen hatten aber noch die Ehre ihres Saufes gefehen in garten Rinderjahren und erinnerten fich, wie wohlgepflegte Rinder= chen fie gewesen und daß ihre Bater ausgesehen wie andere Manner, geachtet und ficher. Dann waren fie auf lange getrennt worden, und als fie fich wiederfanden, faben fie in fich zugleich bas verschwundene Glud bes Saufes, und beider Neigung klammerte fich nur um jo heftiger inein= ander. Sie mochten fo gern frohlich und glucklich fein, aber nur auf einem guten Grund und Boden, und Diefer ichien ihnen unerreichbar, mahrend ihr wallendes Blut am liebften aleich zusammengestromt ware. "Dun ift es Racht," rief Brenchen, "und wir follen uns trennen!" "Ich foll nach Baufe gehen und dich allein laffen?" rief Gali, "nein, das fann ich nicht!" "Dann wird es Tag werben und nicht beffer um und fteben!"

"Ich will euch einen Rat geben, ihr narrischen Dinger!" tonte eine schrille Stimme hinter ihnen, und ber Geiger trat vor sie hin. "Da steht ihr," sagte er, "wißt nicht wo hinaus und hattet euch gern. Ich rate euch, nehmt euch, wie ihr feid, und faumet nicht. Kommt mit mir und meinen guten Freunden in die Berge, da brauchet ihr feinen Pfarrer, fein Geld, feine Schriften, feine Ehre, fein Bett, nichts als euren guten Willen! Es ift gar nicht fo ubel bei uns, gefunde Luft und genug zu effen, wenn man tatig ift; die grunen Balder find unfer Saus, wo wir und lieb haben, wie es uns gefällt, und im Binter machen wir une Die warmften Schlupfwinkel oder friechen ben Bauern ins warme Ben. Also furz entschlossen, haltet gleich hier Bochs zeit und fommt mit und, dann seid ihr aller Gorgen los und habt euch fur immer und ewiglich, folang es euch gefallt wenigstens; denn alt werdet ihr bei unserem freien Leben, das fonnt ihr glauben! Denkt nicht etwa, daß ich euch nachtragen will, mas eure Alten an mir getan! Rein! es macht mir zwar Bergnügen, euch da angekommen zu sehen, wo ihr seid; allein damit bin ich zufrieden und werde euch behulflich und dienstfertig fein, wenn ihr mir folgt." Er sagte das wirklich in einem aufrichtigen und gemutlichen Tone. "Nun, besinnt euch ein bifichen, aber folget mir, wenn ich euch gut zum Rat bin! Last fahren die Welt und nehmet euch und fraget niemandem mas nach! Denkt an das lustige Sochzeitbett im tiefen Wald oder auf einem Beuftock, wenn es euch zu falt ift!" Damit ging er ins Baus. Brenchen gitterte in Galis Urmen, und Diefer fagte: "Was meinst du dazu? Mich dunkt, es ware nicht ubel, die ganze Welt in den Wind zu schlagen und uns dafür zu lieben ohne Hindernis und Schranken!" Er sagte es aber mehr als einen verzweifelten Scherz, denn im Ernst. Brenschen aber erwiderte ganz treuherzig und kußte ihn: "Nein, dahin mochte ich nicht gehen, denn da geht es auch nicht nach meinem Sinne gu. Der junge Mensch mit dem Bald-

horn und das Mådchen mit dem seidenen Rocke gehoren auch jo zueinander und follen fehr verliebt gewesen fein. Dun fei lette Boche die Person ihm jum erftenmal untren gemorden, was ihm nicht in den Ropf wolle, und deshalb fei er so traurig und schmolle mit ihr und mit ben andern, die ihn ausladien. Gie aber tut eine mutwillige Bufe, inbem fie allein tangt und mit niemandem fpricht, und lacht ihn auch nur aus damit. Dem armen Mufikanten fieht man es jedoch an, daß er sich noch heute mit ihr versohnen wird. Bo es aber fo hergeht, mochte ich nicht fein, benn nie mocht ich dir untren werden, wenn ich auch fonft noch alles ertragen murbe, um bich zu befiten!" Indeffen aber fieberte bas arme Brenchen immer heftiger an Galis Bruft; benn fcon feit dem Mittag, wo jene Wirtin es fur eine Braut gehalten und es eine solche ohne Widerrede vorgestellt, lohte ihm das Brautwesen im Blute, und je hoffnungslofer es mar, um fo wilder und unbezwinglicher. Dem Gali erging es ebenfo fchlimm, da die Reden des Geigers, fo wenig er ihnen folgen mochte, bennoch feinen Ropf verwirrten, und er fagte mit ratios ftockender Stimme: "Romm berein, wir muffen wenigstens noch was effen und trinfen." Gie gingen in die Gaststube, wo niemand mehr war, als die fleine Gefellschaft ber Beimatlofen, welche bereits um einen Tisch saß und eine sparliche Mahlzeit hielt. "Da kommt unser Hochzeitpaar!" rief der Geiger, "jest seid luftig und frohlich und lagt euch zusammengeben!" Gie murben an den Tisch genotigt und fluchteten fich vor fich felbst an denfelben bin; fie maren froh, nur fur ben Augenblick unter Leuten zu fein. Gali bestellte Bein und reichlichere Speisen, und es begann eine große Frohlichkeit. Der Schmollende hatte fich mit der Untreuen verfohnt, und bas Paar liebtofte fich in begieriger Geligfeit; bas andere wilde Paar fang und tranf und ließ es ebenfalls nicht an Liebes= bezeugungen fehlen, und der Geiger nebft dem budligen Baggeiger larmten ind Blaue hinein, Gali und Brenchen

waren still und hielten sich umschlungen; auf einmal gebot der Geiger Stille und führte eine spaßhafte Zeremonie auf, welche eine Trauung vorstellen sollte. Sie mußten sich die Hähnde geben, und die Gesellschaft stand auf und trat der Reihe nach zu ihnen, um sie zu beglückwünschen und in ihrer Verbrüderung willsommen zu heißen. Sie ließen es geschehen, ohne ein Wort zu sagen, und betrachteten es als einen Spaß, während es sie doch kalt und heiß durchsichauerte.

Die kleine Versammlung wurde jest immer lauter und aufgeregter, angefeuert durch den starkeren Wein, bis ploslich der Geiger zum Aufbruch mahnte. "Wir haben weit," rief er, "und Mitternacht ist vorüber! Auf! wir wollen dem Brantpaar das Geleit geben, und ich will vorausgeigen, daß es eine Art hat!" Da die ratlosen Verlassenen nichts Besseres wußten und überhaupt ganz verwirrt waren, ließen sie abermals geschehen, daß man sie voranstellte und die übrigen zwei Paare einen Zug hinter ihnen formierten, welchen der Bucklige abschloß mit seiner Baßgeige über der Schulter. Der Schwarze zog voraus und spielte auf seiner Geige wie besessen den Berg hinunter, und die andern lachsten, sangen und sprangen hintendrein. So strich der tolle nächtliche Zug durch die stillen Felder und durch das Heimatdorf Salis und Vrenchens, dessen Vewohner längst schließen.

Als sie durch die stillen Gassen kamen und an ihren verslorenen Baterhausern vorüber, ergriff sie eine schmerzhaft wilde Laune, und sie tanzten mit den andern um die Wette hinter dem Geiger her, kußten sich, lachten und weinten. Sie tanzten auch den Hügel hinauf, über welchen der Geiger sie führte, wo die drei Acker lagen, und oben strich der schwärzliche Kerl die Geige noch einmal so wild, sprang und hüpfte wie ein Gespenst, und seine Gefährten blieben nicht zurück in der Ausgelassenheit, so daß es ein wahrer Blocksberg war auf der stillen Höhe; selbst der Bucklige

sprang kenchend mit seiner Last herum, und keines schien mehr das andere zu sehen. Sali faßte Brenchen fester in den Arm und zwang es stillzustehen; denn er war zuerst zu sich gekommen. Er kußte es, damit es schweige, heftig auf den Mund, da es sich gauz vergessen hatte und laut sang. Es verstand ihn endlich, und sie standen still und lausichend, bis ihr tobendes Hochzeitgeleite das Feld entlang gerast war und, ohne sie zu vermissen, am Ufer des Stromes hinauf sich verzog. Die Geige, das Gelächter der Mådschen und die Janchzer der Bursche tönten aber noch eine zute Zeit durch die Nacht, die zulest alles verklang und still wurde.

"Diesen find wir entflohen," sagte Sali, "aber wie entsfliehen wir und felbst? Wie meiden wir und?"

Brenchen war nicht imstande zu antworten und lag hoche aufatmend an seinem Halse. "Soll ich dich nicht lieber ins Dorf zurückbringen und Leute wecken, daß sie dich aufenehmen? Morgen kannst du ja dann deines Weges ziehen, und gewiß wird es dir wohl gehen, du kommst überall fort!"

"Fortkommen, ohne dich!"

"Du mußt mich vergeffen!"

"Das werde ich nie! Konntest denn du es tun?"

"Daranf fommt's nicht an, mein Herz!" sagte Sali und streichelte ihm die heißen Wangen, je nachdem es sie leidensichaftlich an seiner Brust herumwarf, "es handelt sich jetzt nur um dich; du bist noch so ganz jung, und es kann dir noch auf allen Wegen gut gehen!"

"Und dir nicht auch, du alter Mann?"

"Komm!" sagte Sali und zog es fort. Aber sie gingen nur einige Schritte und standen wieder still, um sich bequemer zu umschlingen und zu herzen. Die Stille der Welt sang und musizierte ihnen durch die Seelen, man hörte nur den Fluß unten sacht und lieblich rauschen im langsamen Ziehen.

"Wie schon ist es da ringsherum! Hörst du nicht etwas tonen, wie ein schoner Gefang oder ein Gelaute!"

"Es ist das Wasser, das rauscht! Sonst ist alles still."
"Nein, es ist noch etwas anderes, hier, dort hinaus, überall tont's!"

"Ich glaube, wir horen unser eigenes Blut in unsern Ohren rauschen!"

Sie horchten ein Weilchen auf diese eingebildeten oder wirklichen Tone, welche von der großen Stille herrührten oder welche sie mit den magischen Wirkungen des Mondlichtes verwechselten, welches nah und fern über die weißen Berbftnebel wallte, welche tief auf den Grunden lagen. Ploplich fiel Brenchen etwas ein; es suchte in feinem Bruftgewand und fagte: "Ich habe bir noch ein Undenfen gefauft, bas ich dir geben wollte!" Und es gab ihm den einfachen Ring und ftectte ihm benfelben felbft an den Finger. Gali nahm fein Ringlein auch hervor und ftectte ihn an Brenchens Sand, indem er fagte: "Go haben wir die gleichen Bedanfen gehabt!" Brenchen hielt seine Sand in das bleiche Gilberlicht und betrachtete ben Ring. "Ei, wie ein feiner Ring!" fagte es lachend; "nun find wir aber doch verlobt und versprochen, du bift mein Mann und ich beine Frau, wir wollen es einmal einen Augenblick lang benken, nur bis jener Rebelftreif am Mond vorüber ift oder bis wir awolf gezählt haben! Ruffe mich zwolfmal!"

Sali liebte gewiß ebenso stark als Brenchen, aber die Beisratsfrage war in ihm doch nicht so leidenschaftlich lebendig als ein bestimmtes Entweder — Oder, als ein unmittelsbares Sein oder Nichtsein, wie in Brenchen, welches nur das eine zu fühlen fähig war und mit leidenschaftlicher Entsschiedenheit unmittelbar Tod oder Leben darin sah. Aber jest ging ihm endlich ein Licht auf, und das weibliche Gestühl des jungen Mädchens ward in ihm auf der Stelle zu einem wilden und heißen Berlangen, und eine glühende Klarheit erhellte ihm die Sinne. So heftig er Brenchen

ichon umarmt und liebkoft hatte, tat er es jest boch gang anders und fturmischer und überfaete es mit Ruffen. Brenden fuhlte trop aller eigenen Leidenschaft auf der Stelle Diesen Wechsel, und ein heftiges Bittern durchfuhr fein ganges Wefen, aber ehe jener Nebelftreif am Monde vorüber war, war es auch davon ergriffen. Im heftigen Schmeicheln und Ringen begegneten sich ihre ringgeschmudten Bande und faßten fich fest, wie von felbst eine Trauma vollziehend, ohne den Befehl eines Willens. Galis Berg flopfte bald wie mit Sammern, bald ftand es still, er atmete schwer und sagte leise: "Es gibt eines fur uns, Brenchen, wir halten Sochzeit zu diefer Stunde und geben bann aus der Welt - bort ift das tiefe Baffer - bort scheidet und niemand mehr, und wir find zusammen gewesen - ob furz oder lang, das fann und dann gleich fein." -Brenchen fagte fogleich: "Gali - was du da fagft, habe

ich schon lang bei mir gedacht und ausgemacht, namlich daß mir sterben fonnten und dann alles vorbei mare - fo

schwor mir es, daß du es mit mir tun willst!"

"Es ist schon jo gut wie getan, es nimmt dich niemand mehr aus meiner Band, ale der Tod!" rief Sali außer sich. Brenchen aber atmete hoch auf, Tranen der Freude ent= stromten seinen Augen; es raffte fich auf und sprang leicht wie ein Bogel über das Feld gegen den Fluß hinunter. Sali eilte ihm nach; benn er glaubte, es wolle ihm entfliehen, und Brenchen glaubte, er wolle es zuruchalten, fo fprangen fie einander nach, und Brenchen lachte wie ein Rind, welches fich nicht will fangen laffen. "Bereuft du es ichon?" rief eines zum andern, ale fie am Fluffe angetommen waren und sich ergriffen; "nein! es freut mich immer mehr!" erwiderte ein jedes. Aller Gorgen ledig gingen sie am Ufer hinunter und überholten die eilenden Baffer, fo hastig suchten fie eine Statte, um fich nieder= julaffen; benn ihre Leidenschaft fah jest nur ben Rausch ber Geligfeit, ber in ihrer Bereinigung lag, und ber gange

Wert und Inhalt des übrigen Lebens drängte sich in diesem zusammen; was danach kam, Tod und Unterganz, war ihnen ein Hanch, ein Nichts, und sie dachten weniger daran, als ein Leichtsinniger denkt, wie er den andern Tag leben will, wenn er seine letzte Habe verzehrt.

"Meine Blumen gehen mir voraus," rief Brenchen, "fieh, sie sind ganz dahin und verwelkt!" Es nahm sie von der Brust, warf sie ins Wasser und sang laut dazu: "Doch sußer als ein Mandelfern ist meine Lieb zu dir!"

"Halt!" rief Gali, "hier ift dein Brautbett!"

Sie waren an einen Fahrweg gekommen, der vom Dorfe her an den Fluß führte, und hier war eine Landungsstelle, wo ein großes Schiff, hoch mit Hen beladen, angebunden lag. In wilder Laune begann er unverweilt die starken Seile loszubinden, Brenchen fiel ihm lachend in den Arm und rief: "Was willst du tun? Wollen wir den Bauern ihr Henschiff stehlen zu guter Lett?" "Das soll die Aussteuer sein, die sie uns geben, eine schwimmende Bettstelle und ein Bett, wie noch keine Braut gehabt! Sie werden überdies ihr Eigentum unten wieder finden, wo es ja doch hin soll, und werden nicht wissen, was damit gesichen ist. Sieh, schon schwankt es und will hinaus!"

Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt im tieferen Wasser. Sali hob Brenchen mit seinen Armen hoch empor und schritt durch das Wasser gegen das Schiff; aber es liebstofte ihn so heftig ungebärdig und zappelte wie ein Fisch, daß er im ziehenden Wasser keinen Stand halten konnte. Es strebte Gesicht und Hande ins Wasser zu tauchen und rief: "Ich will auch das kühle Wasser versuchen! Weißt du noch, wie kalt und naß unsere Hände waren, als wir sie und zum erstenmal gaben? Fische fingen wir damals, jetzt werden wir selber Fische sein und zwei schone große!" "Seirnhig, du lieber Tenkel!" sagte Sali, der Mühe hatte, zwisschen dem tobenden Liebchen und den Wellen sich aufrecht zu halten, "es zieht mich sonst fort!" Er hob seine Last in

das Schiff und schwang sich nach; er hob sie auf die hochsgebettete weiche und duftende Ladung und schwang sich auch hinauf, und als sie oben saßen, trieb das Schiff allsmählich in die Mitte des Stromes hinaus und schwamm dann, sich langsam drehend, zu Tal.

Der Fluß zog bald durch hohe dunkle Walder, die ihn übersichatteten, bald durch offenes Land; bald an stillen Dorsfern vorbei, bald an einzelnen Hütten; hier geriet er in eine Stille, daß er einem ruhigen See glich und das Schiff beinah stillhielt, dort strömte er um Felsen und ließ die schlafenden Ufer schnell hinter sich; und als die Morgensche aufstieg, tauchte zugleich eine Stadt mit ihren Türmen aus dem silbergrauen Strome. Der untergehende Mond, rot wie Gold, legte eine glanzende Bahn den Strom hinauf, und auf dieser kam das Schiff langsam überquer gefahren. Alls es sich der Stadt näherte, glitten im Froste des Herbstmorgens zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwanden, von der dunklen Masse herunter in die kalten Kluten.

Das Schiff legte sich eine Weile nachher unbeschädigt an eine Brücke und blieb da stehen. Als man später unterhalb der Stadt die Leichen fand und ihre Herkunft ausgemittelt hatte, war in den Zeitungen zu lesen, zwei junge Leute, die Kinder zweier blutarmen zugrunde gegangenen Familien, welche in unverschnlicher Feindschaft lebten, hätten im Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachsmittag herzlich miteinander getanzt und sich belustigt auf einer Kirchweih. Es sei dies Ereignis vermutlich in Versbindung zu bringen mit einem Heuschiff aus jener Gegend, welches ohne Schiffleute in der Stadt gelandet sei, und man nehme an, die jungen Leute haben das Schiff entwenzdet, um darauf ihre verzweiselte und gottverlassene Hochzeit zu halten, abermals ein Zeichen von der um sich greisenzden Entstitlichung und Verwilderung der Leidenschaften.

## Frau Regel Amrain und ihr Jungster

mylere; dieser hatte einen großen Steinbruch hinter dem Städtchen besessen und eine Zeitlang ausgebeutet, und zwar auf Seldwyler Art. Das ganze Nest war beinahe aus dem guten Sandstein gebaut, aus welchem der Berg bestand; aber das Schuldenwesen, das auf den Häusern ruhte, hatte von jeher recht eigentlich schon mit den Steinen begonnen, aus denen sie gebaut waren; denn nichts schien den Seldwylern so wohl geeignet als Stoff und Gegenstand eines muntern Verkehrs, als ein solcher Steinbruch, und derselbe glich einer in Felsen gehauenen römischen Schausbuhne, über welche die Besitzer emsig hinwegliefen, einer den andern jagend.

Herr Amrain, ein ansehnlicher Mann, der eine ansehnliche Menge Fleisch, Fische und Wein verzehren mußte und machtige Stücke Seidenzeug zu seinen breiten schönen Westen brauchte, himmelblaue, kirschrote und großartig gewürfelte, war ursprünglich ein Knopfmacher gewesen und hatte auch die eine und andere Stunde des Tages Knöpfe besponnen. Als er aber mit den Jahren gar so fest und breit wurde, sagte ihm die sitzende Lebensart nicht mehr zu, und als er überhaupt den rechten Phäakenausschwung genommen: die rote Sammetweste, die goldene Uhrkette und den Siegelzring, siquidierte er die Knopfmacherei und übernahm in einer wichtigen Hauptsitzung der Seldwyler Spekulanten jenen Steinbruch. Nun hatte er die angemessene bewegzliche Lebensweise gefunden, indem er mit einer roten Briefztasche voll Papiere und einem eleganten Spazierstock, auf

welchem mit filbernen Stiften ein Bollmaß angebracht mar, etwa in den Steinbruch hinaus luftwandelte, wenn bas Better lieblich mar, und bort mit dem besagten Stocke an den verpfandeten Steinlagern herumftocherte, den Schweiß von der Stirn wischte, in die ichone Begend hinausschaute und dann schleunigst in die Stadt gurudfehrte, um ben eigentlichen Geschäften nachzugehen, dem Umfat der ver-Schiedenen Papiere in der Brieftasche, was in den fuhlen Gaftstuben auf das beste vor sich ging. Rurg, er war ein vollkommener Geldwyler bis auf die politische Beranderlichkeit, welche aber die Urfache feines zu fruhen Falles wurde. Denn ein konservativer Rapitalift aus einer Finangftadt, welcher feinen Gpag verftand, hatte auf ben Steinbruch einiges Geld hergegeben und damit geglaubt, einem madern Parteigenoffen unter die Urme zu greifen. Mle daher Berr Umrain in einem Unfall ganglicher Gedankenlosigkeit eines Tages hochst verfangliche liberale Redensarten vernehmen ließ, welche ruchbar murden, ergurnte fich jener Berr mit Recht; benn nirgende ift politische Gefinnungelofigfeit widerwartiger, als an einem großen dicken Manne, ber eine bunte Sammetwefte tragt! Der erbofte Gonner jog baher jahlings fein Geld guruck, als fein Mensch baran bachte, und trieb baburch vor ber Zeit den bestürzten Umrain vom Steinbruch in die Welt hinaus. Man wird felten feben, daß es großen schweren Mannern schlecht ergeht, weil sie eine durchgreifende und überzeugende Gabe besiten, fur ihren aufpruchevollen Rorper= bau zu forgen, und die Rahrungsmittel konnen fich dem= felben nicht lange entziehen, fondern werden von dem Magnetgebirge des Bauches machtig angezogen. Go fraß fich der landfluchtige Umrain auch gludlich durch die Kernen; und obgleich er nichts Großes mehr wurde, ag und trank er doch irgendwo in der Fremde so weidlich wie zu Saufe. Doch den Geldwylern, welche jett ratichlagten, welcher von ihnen nun am tauglichsten mare, eine Zeitlang die Sonneurs am Steinbruche zu machen, wurde abermals ein Strich durch die Rechnung gezogen, als die zuruckgebliebene Chefrau des herrn Amrain unerwartet ihren Fuß auf den Sandstein fette und fraft ihres herzugebrachten Beibergutes ben Steinbruch an fich jog und erklarte, bas Befchaft fortseten und möglicherweise Die Glaubiger ihres Mannes befriedigen zu wollen. Gie tat dies erft, als berfelbe ichon jenseits des Atlantischen Weltmeers war und nicht mehr gurudtommen fonnte. Man suchte fie auf jede Beise von Diefem Borhaben abzubringen und zu hindern; allein fie zeigte eine folche Entschloffenheit, Ruhrigfeit und Befonnenheit, daß nichts gegen fie auszurichten war und fie wirtlich die Besitzerin des Steinbruches murde. Gie ließ fleißig und ordentlich darin arbeiten unter ber Leitung eines guten fremden Werkführers und grundete jum erstenmal Die Unternehmung, ftatt auf den Scheinverkehr, auf wirkliche Produktion. hieran wollte man fie nun erft recht behinbern; allein es war nicht gegen fie aufzukommen, da fie ale Frau und fparfame Mutter feine Ausgaben hatte, im Bergleich zu den Berren von Geldwyla, und daher auf die einfachste Beise imstande war, alle Sturme abzuschlagen und alle begrundeten Forderungen zu bezahlen. Aber bennoch hielt es schwer, und fie mußte Sag und Nacht mit Mut, Lift und Rraft bei der Sand fein, finnen und forgen, um fich gu behanpten.

Frau Regel hatte von answarts in das Stadtchen geheisratet und war eine sehr frische, große und handseste Dame mit fraftigen schwarzen Haarslechten und einem festen, dunklen Blick. Von ihrem Manne hatte sie drei Buben von ungefahr zehn, acht und funf Jahren, welche sie oftmals aufmerksam und ernsthaft betrachtete, darüber sinnend, ob dieselben auch wert seien, daß sie das Haus für sie aufrecht halte, da sie ja doch Scldwyler wären und bleiben würden. Doch weil die Bursche einmal ihre Kinder waren, so ließ die Eigenliebe und die Mutterliebe sie immer wieder einen

guten Mut fassen, und sie traute sich zu, auch in dieser Sache das Stener am Ende anders zu lenken, als es zu Seldwyl Mode war.

In solche Gedanken versunken jag fie einst nach dem Nacht= effen am Tifche und hatte das Beichaftsbuch und eine Menge Rechnungen vor fich liegen. Die Buben lagen im Bette und ichliefen in der Rammer, deren Eure offen ftand, und fie hatte eben die drei schlafenden fleinen Gefellen mit der Lampe in der Sand betrachtet und besonders den flein= ften Rerl ins Muge gefaßt, der ihr am wenigsten glich. Er war blond, hatte ein fecfes Stumpfnaschen, mahrend fie eine ernsthafte gerade, lange Rafe bejag, und statt ihrer ftrenggeschnittenen Mundes zeigte der fleine Frit tropig aufgeworfene Lippen, felbst wenn er schlief. Dies hatte er alles vom Bater, und es war das gemesen, mas ihr eben fo wohl gefallen hatte, als sie ihn heiratete, und was ihr jest auch an dem fleinen Burschen so wohl gefiel und doch fo fchwere Gorgen machte. Wenn eine Befichteart einem einmal wohlgefallt, fo hilft hiegegen fein Rraut; beswegen war Frau Amrain froh, daß der Alte weg war und fie ihn nicht mehr fah; aber er hatte ihr in dem jungften Rinde ein treues Abbild feiner außeren Urt hinterlaffen, welches fic nie genug ansehen fonnte.

liber diesen Sorgen traf sie der Werkschrer oder oberste Arbeiter, der jest eintrat, um mit ihr die Angelegenheiten und den Bestand der Geschäfte durchzusehen und manche wichtige Dinge zu besprechen. Es war ein hübscher und unternehmender Bursche von schlausem kräftigem Körpersbau, mäßig in seiner Lebensweise, fleißig und ausdauernd und dabei in seinen Gedauken von einer gewissen einfachen Schlauheit, welche zusammen mit den erklecklichen Eigenschaften seiner Meisterin eben das Geschäft in gutem Gange erhielt und die gedankenlosen Spisssindigkeiten der Seldswyler zuschanden werden ließ. Inzwischen war er aber ein Mensch und dachte daher vor allem an sich selber, und in

diesem Denken hatte er es nicht übel gefunden, selber der Herr und Meister hier zu sein und sich eine bleibende Stätte zu gründen, daher auch in aller Ehrerbietung der Frau Resgula wiederholt nahegelegt, eine gesetzliche Scheidung von

ihrem abwesenden Manne herbeizuführen.

Sie hatte ihn wohl verstanden; doch widerstrebte es ihrem Stolz, fich offentlich und mit schimpflichen Beweisgrunden von einem Manne zu trennen, der ihr einmal wohlgefallen, mit dem fie gelebt und von dem fie drei Rinder hatte; und in der Gorge fur Diefe Rinder wollte fie auch feinen fremden Mann über das Baus feten und wenigstens die außere Einheit desselben bewahren, bis die Gohne herangewachsen waren und ein ungersplittertes Erbe aus ihrer Sand empfangen fonnten; benn ein folches gedachte fie trop aller Schwierigkeiten zusammenzubringen und den Siefigen gu zeigen, mas da Brauch fei, wo fie hergekommen. Gie hielt daher den Werkführer knapp im Zügel und brachte fich dadurch nur in größere Berlegenheit; benn ale berfelbe ihren Widerstand und ihren festen Charafter erfah, verliebte er fich formlich in fie und gedachte erft recht feine Bunfche gu erreichen. Er anderte fein Benehmen, alfo daß er, ftatt wie bisanher ehrbar um ihre Sand als Meisterin fich zu bewerben, nun um ihre Person schmachtete, mo fie ging, und fie stets mit verliebten Augen ansah, wo es immer tunlich war. Dies ichien fur ihn eine zweckbienliche Beranderung, da die eigentliche Berliebtheit in die Person eines Menschen denselben viel mehr besticht und bezwingt, als alle noch fo ehrbaren Beiratsabsichten. Wenn nun Frau Regel auch nicht die Saltung verlor und sich in ihn nicht wieder verliebte, so murde es doch schwerer fur fie, ihn abzuwehren, ohne mit ihm zu brechen und ihn zu verlieren, und es ift befanntlich eine Sauptliebhaberei ber Frauen, fich nugliche Freunde und Parteiganger gu erhalten, wenn es immer geschehen fann ohne große Opfer.

Mle der Werkführer in die Stube trat, funkelten feine

Augen mit ungewöhnlichem Glanze, denn er hatte im Berfehr mit einigen Beschäftsleuten, mit benen er fich jum Borteil der Frau mader herumgeschlagen, eine Flasche fraftigen Bein getrunfen. Bahrend er ihr Bericht erstattete und dann in den Papieren mit ihr rechnete, blickte er fie oft= mals unversehens an und wurde zerstreut und aufgeregt, wie einer, der etwas vorhat. Gie ructe mit ihrem Geffel etwas zur Geite und begann fich in acht zu nehmen, dabei faum ein feines Lacheln unterdruckend, wie aus Spott uber die plotliche Unternehmungsluft des jungen Mannes. Diefer aber faßte unversehens ihre beiden Sande und suchte die hubsche Frau an sich zu ziehen, indem er zugleich in bemfelben halblauten Tone, in welchem fie der schlafenden Rinder wegen die gange Berhandlung geführt hatten, fo heftig und feurig aufing zu schmeicheln und zuzureden, ihr Leben doch nicht fo ode und unbenutt entfliehen zu laffen, fondern flug zu fein und fich feiner treuen Ergebenheit gu erfreuen. Sie magte feine rafche Bewegung und fein lautes Bort, aus Furcht, die Rinder zur Unzeit zu wecken; doch flufterte fie voll Born, er folle ihre Bande frei laffen und augenblicklich hinausgehen. Er ließ fie aber nicht frei, fonbern faßte fie nur um jo fester und hielt ihr mit eindring= lichen Worten ihre Jugend und schone Gestalt vor und ihre Torheit, fo gute Dinge ungenoffen vergeben zu laffen. Gie durchschaute ihren Feind wohl, deffen Mugen ebenfo ftark von Schlauheit als von Lebeneluft glanzten, und merkte, daß er auf diesem leidenschaftlich=finnlichen Wege nur be= abfichtigte, fie fich zu unterwerfen und dienstbar zu machen, also daß ihre Gelbständigfeit ein schlimmes Ende nahme. Sie gab ihm dies auch mit hohnischen Bliden zu verfteben, wahrend fie fortfuhr, fo ftill als moglich fich von ihm loszumachen, mas er nur mit vermehrter Rraft und Gindring= lichfeit erwiderte. Auf Diese Beise rang fie mit dem ftarfen Gefellen eine gute Weile hin und her, ohne daß es dem einen oder andern Teile gelang, weiter ju fommen, mahrend nur

zuweilen der erschütterte Tisch oder ein unterdrückter zorniger Aueruf oder ein Geufzer ein Gerausch verurfachte, und so schwebte die brave Frau peinvoll zwischen ihrer in der Rammer dreifach schlafenden Gorge und zwischen dem heißen Unfturmen bes machen Lebens. Gie mar faum brei-Big Jahre alt und schon seit einigen Jahren von ihrem Manne verlassen, und ihr Blut floß jo rasch und warm, wie eines; was Bunder, daß fie daher endlich einen Augenblick innehielt und tief auffeufzte, und daß ihr in diesem Augenblick der Zweifel durch den Ropf ging, ob es fich auch der Muhe lohne, fo treu und ausdauernd in Entbehrung und Arbeit zu fein, und ob nicht das eigene Leben am Ende die hauptsache und es fluger fei, zu tun wie die andern und, nicht dem verwegenen und frechen Andringling, fondern fich felbft zu gewähren, mas ihr Luft und Erfrischung bieten konne; die Dinge gingen zu Geldwyla vielleicht fo oder so ihren Weg! Indem sie einen Augenblick bies bedachte, gitterten ihre Bande in denjenigen des Werkführers, und nicht so bald fuhlte diefer solche liebliche Anderung des Betters, als er seine Unftrengungen erneuerte und vielleicht trot der abermaligen Gegenwehr der tapfern Frau gefiegt haben murbe, wenn nicht jest eine unerwartete Bulfe erschienen mare.

Denn mit dem bangen zornigen Ausruf: "Mutter! Es ist ein Dieb da!" sprang der jüngste Knabe, der kleine Frisschen, in die Stube und glich vollständig einem kleinen Sankt Georg. Seine goldenen Ringellocken flogen um das vom Schlafe gerötete Gesicht; feurig blicken aber die blauen Augen in lieblichem Zorn, und mutig warf sich der troßige Mund auf. Das kurze schneeige Hemdchen flatterte wie die Tunika eines Kreuzsahrers, und in den nackten Armschen schwang der kleine Rittersmann eine lange Gardinenstange mit dickem vergoldetem Knopf, den er auch mit aller erdenklichen Kraft dem aufspringenden Werkmeister auf den Kopf schlug, daß sich dieser die entstehende Beule vers

legen rieb und ihm ordentlich die Augen übergingen. Frau Amrain aber hielt den Knaben auf, tief errotend, und rief: "Was ist dir denn, Fritchen? Es ist ja nur der Florian und tut uns nichts!" Der Knabe fing bitterlich an zu weinen, sich voll Berlegenheit an die Kniee der Mutter flammernd; diese hob ihn auf den Urm, und bas Rind an fich druckend entließ fie mit einem faum verhaltenen Lachen den verblufften Florian, der, obgleich er den Rleinen gern geohrfeigt hatte, gute Miene jum bofen Griel machte und fich verlegen zurudzog. Gie riegelte Die Ture rafch hinter ihm zu; bann ftand fie tief aufatmend und nachdenklich mitten in der Stube, das tapfere Rind auf dem Urm, welches das linke Armchen um ihren Sals schlang und mit dem rechten Sandchen die lange Stange mit dem glanzenden Rnopf, die es noch immer umfaßt hielt, gegen ben Boden stemmte. Dann sah sie aufmerksam in das nahe Gesicht des Rindes und bedectte es mit Ruffen, und endlich ergriff fie abermale die Lampe und ging in die Rammer, um nach den beiden alteften Anaben zu feben. Dieselben ichliefen wie Murmeltiere und hatten von allem nichte gehort. Also ichie= nen fie Nachtmuten zu fein, obichon fie ihr felbst glichen; ber Jungfte aber, ber bem Bater glich, hatte fich als machfam, feinfuhlend und mutvoll erwiesen, und schien das werden zu wollen, mas der Alte eigentlich fein follte und was fie einst auch hinter ihm gesucht. Indem fie uber bies geheimnisvolle Spiel der Natur nachdachte und nicht mußte, ob fie froh fein follte, daß das Abbild des einft geliebten Mannes beffer ichien, als ihre eigenen fo trage baliegenden Bilder, legte fie das Rind in fein Bettchen gurud, dedte es zu und beichloß, von Stund an alle ihre Treue und hoffnung auf den fleinen Sankt Georg gu feten und ihm seine junge Ritterlichfeit zu vergelten. "Wenn Die zwei Schlaffapren," Dachte fie, "welche nichtsbestominder meine Rinder find, dann auch mitgehen wollen auf einem guten Wege, fo mogen fie es tun."

Um nachsten Morgen schien Frigden den Borfall schon vergeffen zu haben, und fo alt auch die Mutter und ber Gohn wurden, fo ward doch nie mehr mit einer Gilbe desfelben ermahnt zwischen ihnen. Der Cohn behielt ihn nichtsdeftoweniger in deutlicher Erinnerung, obgleich er viel fpatere Erlebniffe mit der Zeit ganglich vergaß. Er erinnerte fich genau, ichon bei dem Gintritte des Wertmeistere erwacht ju fein, da er trop eines gesunden Schlafes alles horte und ein machsames Burichchen mar. Er hatte fodann jedes Wort der Unterredung, bis fie bedenklich murde, gehort, und ohne etwas davon zu verstehen, doch etwas Gefahr= liches und Ungehöriges geahnt und war in eine heftige Angst um seine Mutter verfallen, so daß er, ale er das leife Ringen mehr fuhlte ale horte, auffprang, um ihr zu helfen. Und bann, wer verfolgt die geheimen Wege der Fahigfeiten, wie sie im Menschentind sich verlieren? Als er den Wertführer recht wohl erfannt: wer lehrte ben fleinen Bold die unbewußte bligichnelle Beuchelei des Bartgefühles, mit der er fid ftellte, als ob er einen Dieb fahe, und die ihn fo un= befangen den Widersacher vor den Ropf schlagen ließ? Seine Mutter aber hielt ihr Wort und erzog ihn fo, daß er ein braver Mann murde in Geldmyl und zu ben menigen gehorte, die aufrecht blieben, solange fie lebten. Bie fie dies eigentlich anfing und bewirkte, mare schwer zu fagen; denn fie erzog eigentlich fo wenig als moglich, und das Werk bestand fast lediglich barin, daß das junge Baumchen, fo vom gleichen Golze mit ihr war, eben in ihrer Rahe wuchs und sich nach ihr richtete. Tüchtige und wohlgeartete Leute haben immer weit weniger Muhe, ihre Kinder ordentlich zu ziehen, wie es hinwieder einem Tolpel, der selbst nicht lesen fann, schwer fallt, ein Rind lefen zu lehren. Im gangen lief ihre Erzichungefunft darauf hinaus, daß fie das Gehndhen ohne Empfindsamteit merten ließ, wie fehr fie es liebte, und Dadurch beffen Bedurfnis, ihr immer ju gefallen, ermedte und fo erreichte, daß es bei jeder Gelegenheit an fie dachte.

Dhne deffen freie Bewegungen einzeln zu hindern, hatte sie den Aleinen viel um sich, so daß er ihre Manieren und ihre Denkungeart annahm und bald von felbft nichte tat, was nicht im Geschmade der Mutter lag. Gie hielt ihn ftets einfach, aber gut und mit einem gewissen gewählten Geschmack in der Rleidung: dadurch fühlte er sich sicher, bequem und zufrieden in seinem Unzuge und murde nie veranlaßt, an denfelben zu denfen, wurde mithin nicht eitel und lernte gar nie die Sucht kennen, sich besser ober anders zu fleiden, als er eben war. Ahnlich hielt sie es mit dem Essen; sie erfüllte alle billigen und unschablichen Bunsche aller drei Rinder, und niemand befam in ihrem Saufe etwas zu essen, wovon diese nicht auch ihren Teil erhielten; aber trot aller Regelmäßigkeit und Ausgiebigkeit behandelte sie die Nahrungsmittel mit solcher Leichtigkeit und Gering= schätzung, daß Fritichen abermals von selbst lernte, fein besonderes Gewicht auf Dieselben zu legen und, wenn er fatt war, nicht von neuem an etwas unerhört Gutes zu denken. Nur die entsetzliche Wichtigtuerei und Breitspurigsteit, mit welcher die meisten guten Frauen die Lebensmittel und deren Vereitung behandeln, erweckt gewöhnlich in den Kindern jene Gelüstigkeit und Tellerleckerei, die, wenn sie groß werden, zum Hang nach Wohlleben und Verschwensdung wird. Sonderbarerweise gilt durch den ganzen gersteilt. manischen Bolferftrich diejenige fur die beste und tugend= hafteste Hauefran, welche am meisten Geräusch macht mit ihren Schüsseln und Pfannen und nie zu sehen ift, ohne daß sie etwas Esbares zwischen den Fingern herumzerrt; was Wunder, daß die Herren Germanen dabei die größten Esser werden, das ganze Lebensglud auf eine mohlbestellte Ruche gegrundet wird und man gang vergift, welche Rebenfache eigentlich bas Effen auf biefer ichnellen Lebensfahrt fei. Ebenso verfuhr sie mit dem, was sonft von den Eltern mit einer schrecklich ungeschickten Heiligkeit behandelt wird, mit dem Gelde. Sobald als tunlich ließ fie ihren Sohn ihren

Bermogenestand mitwissen, fur fie Beldjummen gahlen und in das Behaltnis legen, und fobald er nur imftande war, die Mungen zu unterscheiden, ließ fie ihm eine fleine Sparbuchfe zu ganglich freier Berfugung. Wenn er nun eine Dummheit machte oder eine arge Nascherei beging, fo behandelte fie das nicht wie ein Rriminalverbrechen, fondern wies ihm mit wenig Worten die Lacherlichkeit und Unzwedmäßigfeit nach. Wenn er etwas entwendete oder fich aneignete, mas ihm nicht zufam, oder einen jener heim= lichen Unfanfe machte, welche die Eltern fo fehr erichrecken, machte fie feine Ratastrophe daraus, fondern beschämte ihn einfach und offen als einen torichten und gedankenlosen Burschen. Defto strenger mar fie gegen ihn, wenn er in Worten oder Gebarden fich unedel und fleinlich betrug, mas zwar nur felten vorfam; aber dann las fie ihm hart und schonungelos den Tert und gab ihm fo derbe Dhrfeigen, daß er die leidige Begebenheit nie vergaß. Dies alles pflegt fonft entgegengesett behandelt zu werden. Wenn ein Rind mit Geld fich vergeht ober gar etwas irgendmo wegnimmt, fo befällt die Eltern und Lehrer eine gang fonderbare Furcht vor einer verbrecherischen Zufunft, als ob fie felbft mußten, wie schwierig es fei, fein Dieb oder Betruger zu werden! Bas unter hundert Fallen in neunundneunzig nur die momentan unerflarlichen Ginfalle und Gelufte des traumerisch machsenden Rindes find, das wird jum Begenftande eines furchtbaren Strafgerichtes gemacht und von nichts als Galgen und Buchthaus gesprochen. 211s ob alle diese lieben Pflangen bei erwachender Bernunft nicht von felbst durch Die menschliche Gelbstliebe, fogar bloß durch die Gitelfeit Davor gesichert murden, Diebe und Schelme fein zu wollen. Dagegen wie milde und freundschaftlich werden da taufend fleinere Buge und Zeichen des Meides, der Mifgunft, der Eitelfeit, der Unmaßung, der moralischen Gelbstsucht und Gelbstgefälligkeit behandelt und gehatschelt! Wie schwer merfen die mackern Erziehungeleute ein fruh verlogenes und

verblumtes inneres Wefen an einem Rinde, mahrend fie mit hollischem Zeter über ein anderes herfahren, das aus Abers mut oder Berlegenheit gang naiv eine vereinzelte derbe Luge gesagt hat. Denn hier haben sie eine greifliche bequeme Sandhabe, um ihr donnerndes: Du follft nicht lügen! dem kleinen erstaunten Erfindungsgenie in die Ohren zu schreien. Wenn Frischen eine solche derbe Lüge vorbrachte, so sagte Frau Regel einfach, indem sie ihn groß ansah: "Was soll denn das heißen, du Affe? Warum lügst du solche Dummheiten? Glaubst du die großen Leute jum Narren halten zu können? Sei du froh, wenn dich nies mand anlügt, und laß dergleichen Späße!" Wenn er eine Notlüge vorbrachte, um eine begangene Gunde zu verstuschen, zeigte sie ihm mit ernsten aber liebevollen Worten, daß die Sache beswegen nicht ungeschehen sei, und mußte ihm klarzumachen, daß er sich besier befinde, wenn er offen und ehrlich einen begangenen Fehler eingestehe; aber sie bauete feinen neuen Strafprozef auf die Luge, fondern behandelte die Sache gang abgesehen davon, ob er gelogen oder nicht gelogen habe, fo, daß er das Zwecklose und Rleinliche des herauslugens bald fuhlte und hiefur zu ftolz wurde. Wenn er dagegen nur die leifeste Reigung verriet, fich irgend Eigenschaften beizulegen, die er nicht befaß, oder etwas zu übertreiben, was ihm gut zu stehen schien, oder sich mit etwas zu zieren, wozu er das Zeug nicht hatte, so tadelte sie ihn mit schneidenden harten Worten und versetzte ihm felbst einige Rnuffe, wenn ihr die Sache zu arg und widerlich war. Ebenfo, wenn fie bemerkte, daß er andere Rinder beim Spielen belog, um fich fleine Borteile zu erwerben, strafte fie ihn harter, als wenn er ein erkleckliches Bergeben abgeleugnet hatte.

Diese ganze Erzieherei fostete indessen kaum so viel Worte, als hier gebraucht wurden, um sie zu schildern, und sie bezuhte allerdings mehr im Charafter der Frau Amrain, als in einem vorbedachten oder gar angelesenen System. Daher

wird ein Teil ihres Verfahrens von Lenten, die nicht ihren Charakter besihen, nicht befolgt werden können, während ein anderer Teil, wie z. B. ihr Verhalten mit den Aleisdern, mit der Nahrung und mit dem Gelde, von ganz armen Leuten nicht kann angewendet werden. Denn wo z. B. gar nichts zu essen ist, da wird dieses natürlich jeden Augenblick zur nächsten Hauptsache, und Kindern, unter solchen Umständen erzogen, wird man schwer die Gelüstigskeit abgewöhnen können, da alles Sinnen und Trachten des Hauses nach dem Essen gerichtet ist.

Besonders während der kleineren Jugend des Anaben war die Erzichungsmühe seiner Mutter sehr gering, da sie, wie gesagt, weniger mit der Zunge, als mit ihrer ganzen Person erzog, wie sie leibte und lebte, und es also, in Einem zuging mit ihrem sonstigen Dasein. Sollte man fragen, worin denn bei dieser leichten Art und Mühelosigkeit ihre besondere Treue und ihr Vorsatz bestand? so wäre zu antworten: lediglich in der zugewandten Liebe, mit welcher sich das Wesen ihrer Person dem seinigen einprägte und sie ihre Institute die seinigen werden ließ.

Doch blieb die Zeit nicht aus, wo sie allerdings einige vorssätzliche und fraftige Erzichungsmaßregeln anwenden mußte, als namlich der gute Friß herangewachsen war und sich für allbereits erzogen hielt, die Mutter aber erst recht auf der Wacht stand, da es sich nun entscheiden sollte, ob er in das gute oder schlechte Fahrwasser einlaufen wurde. Es waren nur wenige Momente, wo sie etwas Entscheidendes und Energisches gegen seine junge Selbständigkeit unternahm, aber jedesmal zur rechten Zeit und so plöplich, einsleuchtend und bedeutsam, daß es nie seiner bleibenden Wirskung ermangelte.

Als Frit bald achtzehn Jahre zählte, war er ein schones junges Burschen, fein anzusehen mit seinem blonden Haare und seinen blauen Augen, und von einer großen Selbständigkeit und Sicherheit in allem, was er tat. Er

hatte bereits die Leitung des Geschäftes übernommen, was die Arbeit im Freien betraf, nachdem er schon vom vierszehnten Jahre an im Steinbruch tuchtig gearbeitet. Er machte ein ernsthaftes und fluges Besicht und mar dennoch aufgeraumt und guter Dinge, und was seiner Mutter am besten gefiel, war seine Fahigkeit mit allen Leuten um-zugehen, ohne ihre Urt anzunehmen. Sie hielt ihn nicht ab, auszugehen, wenn es ihm langweilig war zu Baufe, und mit anderen jungen Burichen zu verfehren; aber die icharf Aufmerkende sah mit Bergnugen, daß er an der Weise der jungen Seldwyler, mit denen er abwechselnd verkehrte, bald mit diesem, bald mit jenem, keinen sonderlichen Geschmad gewann, sie überschaute und nur sich etwas mit ihnen die Zeit vertrieb, wie und solange er es für gut fand. Mit Vergnügen sah sie auch, daß er sich nicht lumpen ließ und bei Gelagen manche Flasche zum besten gab, ohne je für sich selbst schlimme Folgen davon zu tragen, und daß er nicht in Ginen schlimmen oder schimpflichen Sandel verwickelt wurde, obgleich er überall fich zu schaffen machte und mußte, wie es zugegangen, phne daß er übrigens ein Duckmaufer und Aufpasser war. Auch hielt er was auf sich, ohne hochmutig zu sein, und wußte sich zu wehren, wenn es galt. Frau Regula war daher guten Mutes und dachte, das ware gerade die rechte Weise und ihr Sohnchen sei nicht auf den Ropf gefallen.

Da bemerkte sie, daß er anfing zu erröten, wenn schöne Mådchen ihm in den Weg kamen, daß er selbst häßliche Mådchen aufmerksam und kritisch betrachtete und daß er verlegen wurde, wenn eine hübsche runde und muntere Frau in der Stube war, während er dieselbe doch heimslicherweise mit den Augen verschlang. Aus diesen drei Zeichen entnahm sie zwei Dinge: erstens, daß noch nichts an ihm verdorben sei, zweitens aber, daß, wenn eine Gefahr für ihn vorhanden wäre, auf den breiten Weg der Stadt zu tölpeln, diese Gefahr nur von seiten der

Damen von Seldwyla herkommen konne, und fie fagte sogleich in ihrem Herzen: Also da willst du hinaus, du Schuft?

Die Schönen dieser Stadt waren nicht schlimmer gesinnt als ihre Manner, und sie hielten, wenn sie erst zu Jahren kamen, noch manches zusammen, was diese lieber auch noch zerstreut hatten. Allein da die Manner sich gern lustig machten, so wollten sie, solange es ihnen gut erging, auch nicht zurückbleiben, und bei dem schönen Geschlechte laufen bekanntlich alle Abirrungen und Unzukömmlichkeiten zulest nur auf ein und dasselbe Ende hinaus, jene alte Geschichte, welche vielfältige Rückwirkungen auf das Wohl oder Wehder Herren Mitschuldigen mit sich führt. Sonach ging es auch in dieser Hinsicht zu Seldwyla etwas lustiger zu, als an anderen Orten.

Wie nun Frau Amrain ihre schwarzen Augen offen hielt und mit zorniger Bangigfeit aufmerkte, wann und wie man etwa ihr Rind verderben wolle, ergab fich bald eine Be= legenheit fur ihr mutterliches Ginschreiten. Es wurde eine große Bodgeit gefeiert auf dem Rathause, und das neuvermahlte Paar gehorte den gerauschvollsten und luftigften Rreisen an, die gerade im Flor waren. Wie an anderen Orten der Schweiz, gibt es an den Hochzeiten zu Seldwyl, wenn Bankett und Ball am Abend stattfinden, zweierlei Gafte: Die eigentlichen geladenen Sochzeitgafte und dann die Freunde oder Verwandten dieser, welche ihnen scherzhafte Hochzeit= oder Tafelgeschenke überbringen mit allerlei Wit= zen, Gedichten und Anfrielungen. Gie verkleiden fich zu Diesem Ende hin in allerhand luftige Trachten, welche dem ju überbringenden Beschenke entsprechen, und find masfiert, indem jeder feinen Freund oder feine Bermandte aufsucht, fich hinter deren Stuhl begibt, feine Babe überreicht und feine Rede halt. Frig Amrain hatte fich fcon vorge= nommen, einem fleinen Baschen einige Geschenfe zu bringen, und die Mutter nichts bagegen gehabt, ba bas Madchen

noch sehr jung und sonst wohlgeartet war. Allein weniger das Baschen lockte ihn, als ein dunkles Berlangen, sich unter den lustigen Damen von Seldwyl einmal recht hersunzuturmeln, deren Frohlichkeit, wenn viele beisammen waren, ihm ichon oft fehr anmutig geschildert worden. Er war nur noch unschlussifig, welche Berkleidung er mahlen sollte, um auf der Bochzeit zu erscheinen, und erst am Abend entschloß er sich auf den Rat einiger Bekannten, sich als Frauenzimmer zu fleiden. Geine Mutter war eben ausgegangen, als er mit diesem luftigen Borfat nach Sause gelaufen fam und benfelben fogleich ins Werk feste. Dhne Schlimmes zu ahnen, geriet er über ben Rleiderschrank seiner Mutter und warf da so lange alles durcheinander, von einem lachenden Dienstmadchen unterftutt, bis er die beften und bunteften Toilettenstücke zusammengesucht und fich an= geeignet hatte. Er zog das schönfte und beste Rleid der Mutter an, das sie jelbst nur bei feierlichen Belegenheiten trug, und muhlte bagu aus ben reichlichen Schachteln Rraufen, Bander und fonftigen Put hervor. 3um Uberfluß hing er fich noch die Salsfette ber Mutter um und jog so, aus dem Grobsten geputt, zu seinen Genossen, die sich inzwischen ebenfalls angekleidet. Dort vollendeten zwei muntere Schwestern seinen Angug, indem fie vornehmlich seinen blonden Ropf auf das zierlichste frifierten und seine Bruft mit einem sachgemaßen Frauenbusen ausschmudten. Indem er so auf seinem Stuhle faß und diese Bemuhungen der wenig schuchternen Madchen um sich geschehen ließ, errotete er einmal um das andere, und das Berg flopfte ihm vor erwartungevollem Bergnugen, mahrend zugleich das bose Gewissen sich regte und ihm anfing zuzufluftern, die Sache mochte doch nicht so recht in der Ordnung sein. Ale er daher mit seiner Gesellschaft dem Rathause zuzog, ein Körbchen mit den Geschenken tragend, sah er so verschämt und verwirrt aus, wie ein wirkliches Madchen, und schlug die Augen nieder, und als er fo auf der Bochzeit erichien,

erregte er den allgemeinen Beifall besonders der versams melten Frauen.

Bahrend der Zeit war aber seine Mutter nach Sause guruckgekehrt und fah ihren offenstehenden Rleiderschrank sowie Die Bermuftung, Die er in Schachteln und Raftchen angerichtet. Als fie vollends vernahm, zu welchem Ende hin dies geschehen und daß ihre hoffnung in Beiberfleidern, und dazu noch in ihren besten, ausgezogen fei, uberfiel fie erft ein großer Born, dann aber eine noch größere Unruhe; benn nichts schien ihr geeigneter, einen jungen Menschen in das Cotterleben zu bringen, als wenn er in Beiberfleidern auf eine Seldwyler Bochzeit ging. Sie ließ daher ihr Abendessen ungenossen ftehen und ging eine Stunde lang in der größten Unruhe umher, nicht wiffend, wie fie ihren Sohn den drohenden Gefahren entreißen folle. Es widerstrebte ihr, ihn furzweg abrufen zu laffen und da= durch zu beschämen; auch fürchtete fie nicht mit Unrecht, daß er wurde zuruckgehalten werden ober aus eigenem Billen nicht kommen durfte. Und dennoch fühlte sie wohl, wie er durch diese einzige Nacht auf eine entscheidende Weise auf die ichlechte Seite verschlagen werden tonne. Sie ent= schloß sich endlich furz, da es ihr nicht Ruhe ließ, ihren Sohn felbst wegzuholen, und da sie mannigfacher Beziehungen wegen einen halben Bormand hatte, felbst etwa ein Stundden auf der Bochzeit zu erscheinen, fleidete fie fich rasch um und wahlte einen Unzug, ein wenig beffer ale ber alltagliche und doch nicht festlich genug, um etwa zu hohe Achtung vor der luftigen Berfammlung zu verraten. Go begab fie fich alfo nach dem Rathaus, nur von dem Dienstmadchen begleitet, welches ihr eine Laterne vorantrug. Gie betrat zuerst den Speisesaal; allein die erste Tafel und die Lust-barkeit mit den Geschenken war schon vorüber und die Aber-bringer derselben hatten ihre Masken abgenommen und sich unter die übrigen Gäste gemischt. In dem Saale war nichts ju feben ale einige Berrengesellschaften, die teile Rarten ipielten, teils zechten, und so stieg sie die Treppe nach einer altertumlichen Galerie hinauf, von wo man den Saal übersehen konnte, in welchem getanzt wurde. Diese Galerie war mit allerlei Bolf angefüllt, das nicht im Flor war und hier dem Tanze zusehen durfte wie etwa die Einwohner einer Residenz einer Fürstenhochzeit. Frau Regula konnte daher unbemerkt den Ball übersehen, der so ziemlich seierslich vor sich ging und die allgemeine Lüsternheit und Beschrlichkeit mit seinem steisen und lächerlichen Zeremoniell zur Not verdeckte. Denn dies hätten die Seldwyler nicht anders getan; sie huldigten vielmehr dem Spruch: Alles zu seiner Zeit! und wenn sie mit wenig Mühe das Schausspiel eines nach ihren Begriffen noblen Balles geben und genießen konnten, warum sollten sie es unterlassen?

Fritchen Umrain aber mar unter ben Tangenden nicht zu erblicken, und je langer ihn feine Mutter mit ben Augen suchte, desto weniger fand sie ihn. Je langer sie ihn aber nicht fand, desto mehr wunschte sie ihn zu sehen, nicht allein mehr aus Besorgnis, sondern auch um wirklich zu schauen, wie er sich eigentlich ausnahme und ob er in feiner Dumm= heit nicht noch die Cacherlichkeit zum Leichtsinn hinzugefügt habe, indem er als eine ungeschickt angezogene schlottrige Beibererson sich weiß Gott wo herumtreibe? In diesen Untersuchungen geriet fie auf einen Seitengang ber hoben Galerie, welcher mit einem Fenfter endigte, bas mit einem Borhang versehen und bestimmt war, Licht in eben diesen Bang einzulaffen. Das Fenfter aber ging in das fleinere Rategimmer, ein altes gotisches Gemach, und war hoch an beffen Wand zu feben. Wie fie nun jenen Borhang ein wenig luftete und in das tiefe Gemach hinunterschaute, welches durch einen feltsamen Firlefang von Rronleuchtern ziemlich schwach erleuchtet mar, erblickte fie eine fleinere Befellichaft, die da in aller Stille und Frohlichkeit fich gu unterhalten schien. 218 Frau Regel genauer hinfah, erfannte fie fieben bis acht verheiratete Frauen, deren Man-

ner fie ichon in dem Speifesaal hatte fpielen sehen zu einem hohen und prahlerischen Sate. Diese Frauen fagen in einem engen Salbfreife und vor ihnen ebensoviel junge Manner, Die ihnen den Sof machten. Unter letteren war Frit abermals nicht zu finden und feine Mutter hieruber fehr froh, da der Kreis diefer Damen nichts weniger als beruhigend anzusehen war. Denn als sie dieselben einzeln musterte, waren es lauter jungere Frauen, welche jede auf ihre Beife fur gefahrlich galt und in der Stadt, wenn auch nicht eines Schlimmen, boch eines geheimnisvollen Rufes genoß, was bei ber herrschenden Duldsamkeit immer noch genug war. Da faß erstens die nicht habliche Adele Underau, welche uppig und verlockend anzusehen mar, ohne daß man recht wußte, woran es lag, und welche alle jungen Leute jezuweilen mit halbgeschlossenen Augen so anzublicen wußte in einem windstillen Augenblicke, daß fie einen feltfamen Funten von hoffnungereichem Berlangen in ihr Berg schlenderte. Aber gehn berfelben ließ fie ichonungslos und mit Aufsehen abziehen, um besto regelmäßiger ben elften in einer sichern Stunde zu begluden. Da mar ferner Die leidenschaftliche Julie Baider, welche ihren Mann öffentlich und vor jo vielen Beugen als moglich fturmifch liebkofte, die glubenofte Gifersucht auf ihn an ben Tag legte und fortwahrend der Untrene anklagte, dies alles jo lange, bis irgendein dritter den fühllosen Gatten beneidete und fols cher Leidenschaftlichkeit teilhaftig zu werden trachtete. Da trauerte auch die fanfte Emmeline Ackerstein, welche eine Dulderin war und von ihrem Manne mighandelt wurde, weil fie gar nichts gelernt hatte und bas hanswesen vernachlässigte; diese sah bleich und schmachtend aus und fant mit Eranen dem in die Urme, der fie troften mochte. Auch Die schlimme Lieschen Aufdermauer mar da, welche jo lange Rlatschereien und Bankereien anrichtete, bis irgendein Aufgebrachter, den fie verleumdet, fie unter vier Augen in die Rlemme brachte und fich an ihr rachte. Dann folgte, außer

zwei oder drei aufgeweckten Wesen, welche ohne weitere Begründungen schlechtweg taten, was sie mochten, die stille Theresa Gut, welche außerst teilnahmlos weder rechts noch links sah, niemandem entgegenkam und kaum antwortete, wenn man sie anredete, welche aber, zufällig in ein Abensteuer verwickelt und angegriffen, unerwarteterweise lachte wie eine Närrin und alles geschehen ließ. Endlich saß auch dort das leichtsinnige Käthchen Amhag, welches immer eine

Menge heimlicher Schulden zu tragen hatte.

Nachdem Frau Umrain die Beschaffenheit dieses weiblichen Rreises erfannt, wollte fie eben Gott danten, daß ihr Gohn wenigstens auch da nicht zu erblicken fei, ale fie noch eine weibliche Geftalt zwischen ihnen entdectte, die fie im erften Augenblicke nicht fannte, obgleich fie Diefelbe ichon gefeben ju haben glaubte. Es mar ein großes prachtig gewachsenes Wefen von amazonenhafter Saltung und mit einem feden blonden Lockenkopfe, das aber hold verschamt und verliebt unter den luftigen Frauen faß und von ihnen fehr aufmert= fam behandelt murde. Beim zweiten Blick erkannte fie jedoch ihren Cohn und ihr violettes Seidenfleid zugleich und sah, wie trefflich ihm dasselbe faß, und mußte sich auch gestehen, daß er gang geschickt und reigend ausgeputt fei. Uber im gleichen Augenblicke fah fie auch, wie ihn feine eine Nachbarin fußte, infolge irgendeines Unterhaltungs= spieles, das die frohliche Besellschaft eben beschäftigte, und wie er gleicherzeit die andere Rachbarin fußte, und nun hielt fie den Zeitpunft fur gefommen, wo fie ihrem Sohne den Dienst, welchen er ihr als funfjahriges Anablein geleiftet, erwidern fonnte.

Sie stieg ungesaumt die Treppe hinunter und trat in das Zimmer, die überraschte Gesellschaft bescheiden und höflich begrüßend. Alles erhob sich verlegen; denn obgleich sie sattsam durchgehechelt wurde in der Stadt, so flöste sie doch Achtung ein, wo sie erschien. Die jungen Manner grüßten sie mit aufrichtig verlegener Ehrerbietung, und um so auf-

richtiger, je wilder fie fonst maren; von den Frauen aber wollte feine scheinen, als ob fie mit der achtbarften Frau der Stadt etwa schlecht ftande und nicht mit ihr umzugeben wüßte, weshalb sie sich mit großem Geräusch um sie drängsten, als sie sich von ihrer Uberraschung etwas erholt. Am verblüfftesten war jedoch Fris, welcher nicht mehr wußte, wie er sich in dem Kleide seiner Mutter zu gebärden habe; denn dies mar jest ploglich fein erfter Schrecken, und er bezog den ernften Blid, den fie einstweilen auf ihn gewor= fen, nur auf die gute Geide dieses Rleides. Undere Be= benfen waren noch nicht ernstlich in ihm aufgestiegen, ba in der allgemeinen Luft der Scherz zu gewöhnlich und erlaubt ichien. Als alle fich wieder gefett hatten und nachdem fich Frau Amrain ein Biertelstundchen freundlich mit den jungen Leuten unterhalten, winfte fie ihren Gohn gu fich und fagte ihm, er mochte fie nach Saufe begleiten, da fie gehen wolle. Ale er fich dazu gang bereit erklarte, flufterte fie ihm aber mit ftrengem Cone zu: "Wenn ich von einem Beibe will begleitet fein, fo fonnte ich die Grete hier behalten, die mir hergeleuchtet hat! Du wirft fo gut fein und erft heimlaufen, um Rleider anzuziehen, die dir beffer ftehen, als diese hier!"

Erst jest merkte er, daß die Sache nicht richtig sei; tief errötend machte er sich fort, und als er über die Straße eilte und das rauschende Aleid ihm so ungewohnt gegen die Füße schlug, während der Nachtwächter ihm verdächtig nachsah, merkte er erst recht, daß das eine ungeeignete Tracht wäre für einen jungen Republikaner, in der man niemandem ins Gesicht sehen dürfe. Als er aber, zu Hause angekommen, sich hastig umkleidete, siel es ihm ein, daß nun die Mutter allein unter dem Bolke auf dem Rathause siße, und dieser Gedanke machte ihn plöglich und sonderbarers weise so zornig und besorgt um ihre Ehre, daß er sich beeilte, nur wieder hinzukommen und sie abzuholen. Auch glaubte er ihr einen rechten Ritterdienst damit zu erweisen, daß

er so punktlich wieder erschien, und alle etwaigen Unebensheiten dadurch aufs schönste ausgeglichen. Frau Amrain aber empfahl sich der Gesellschaft und ging ernst und schweigsam neben ihrem Sohne nach Hause. Dort setzte sie sich seufzend auf ihren gewohnten Sessel und schwieg eine Weile; dann aber stand sie auf, ergriff das daliegende Staatekleid und zerriß es in Stücken, indem sie sagte: "Das kann ich nun wegwerfen, denn tragen werde ich es nie mehr!"

"Warum denn?" fagte Frig erstaunt und wieder fleinlaut. "Wie werde ich", erwiderte fie, "ein Rleid ferner tragen, in welchem mein Cohn unter liederlichen Beibern gefeffen hat, felber einem gleichsehend?" Und fie brach in Eranen aus und hieß ihn zu Bette gehen. "Soho," fagte er, als er ging, "das wird benn boch nicht fo gefahrlich fein." Er fonnte aber nicht einschlafen, da fein Ropf sowohl von der unterbrochenen Luftbarkeit als von den Worten der Mutter aufgeregt mar; es gab alfo Muße, über die Sache nachzudenken, und er fand, daß die Mutter einigermaßen recht habe; aber er fand dies nur infofern, ale er felbft die Leute verachtete, mit benen er fich eben vergnugt hatte. Much fuhlte er fich burch Diefe Muslegung eber geschmeichelt in feinem Stolze, und erft, ale die Mutter am Morgen und Die folgenden Tage ernft und traurig blieb, tam er dem Grunde der Sache naher. Es murde fein Wort mehr daruber gesprochen; aber Frit mar fur einmal gerettet, benn er schamte fich vor feiner Mutter mehr, ale vor ber gangen übrigen Belt.

Während einiger Monate fand sie keine Ursache, neue Besorgnisse zu hegen, bis eines Tages, als ein blühendes junges Landmädchen sich einfand, um den Dienst bei ihr nachzusuchen, Friß dasselbe unverwandt betrachtete und endlich
auf es zutrat und, alles andere vergessend, ihm die Wangen
streichelte. Er erschrak sogleich selbst darüber und ging
hinaus; die Mutter erschrak auch, und das Mädchen wurde

rot und zornig und wandte fich, ohne weitern Aufenthalt ju gehen. Ale Frau Amrain Dies fah, hielt fie es gurud und nahm es mit einiger Uberredung in ihren Dienft. Dun muß es biegen oder brechen, dachte fie und fuhlte gleich= zeitig, daß auf dem bieherigen, bloß verneinenden Wege Dies Blut fich nicht langer meiftern ließ. Gie naherte fich deshalb noch am felben Tage ihrem Sohne, als er mit seinem Besperbrote sich unter eine Schattige Rebenlaube gefett hatte hinter dem Saufe, von wo man zum Sal hinaus in die Ferne fah nach blauen Sohenstrichen, wo andre Leute wohnten. Gie legte ihren Urm um feine Schultern, fah ihm freundlich in die Augen und fagte: "Lieber Frit! Sei mir jest nur noch zwei oder drei Jahrchen brav und gehorsam, und ich will dir das schonfte und beste Frauchen verschaffen aus meinem Ort, daß du dir was darauf einbilden fannft!"

Frih schlug errötend die Augen nieder, wurde ganz verslegen und erwiderte murrisch: "Wer sagt denn, daß ich eine Frau haben wolle?" "Du sollst aber eine haben!" versette sie, "und, wie ich sage, eine von guter und schöner Art; aber nur wenn du sie verdienst; denn ich werde mich huten, eine rechtschaffene Tochter hierher ins Elend zu bringen!" Das mit kuste sie ihren Sohn, wie sie seit undenklicher Zeit nicht getan, und ging ins Haus zurück.

Es ward ihm aber auf einmal ganz seltsam zu Mute, und von Stund an waren seine Gedanken auf eine solche gute und schöne Frau gerichtet, und diese Gedanken schmeichelten ihm so sehr und beschäftigten ihn so anhaltend, daß er darsüber keine Frauensperson in Seldwyla mehr ansah. Die Zärtlichkeit, mit welcher die Mutter ihm solche Ideen beisgebracht, gab seinen Bunschen eine innigere und edlere Richtung, und er fühlte sich wohlgeborgen, da man es so gut mit ihm meine. Er wartete aber die zwei Jahre und die Anstalten seiner Mutter nicht ab, sondern sing schon in der nächsten Zeit an, an schönen Sonntagen ins Land hinaus

zu gehen und insbesondere in der Beimat der Mutter her= umzufreuzen. Er mar bis jest faum einmal bort gemesen und wurde von den Berwandten und Freunden seiner Mutter um fo freundlicher aufgenommen, als fie großes Bohl= gefallen an dem hubschen Jungling fanden und er zudem eine Urt Merkwurdigkeit mar als ein wohlgeratener, fester und nicht prablerischer Geldmyler. Er machte fich ordent= lich heimisch in jenen Gegenden, mas feine Mutter mohl merfte und geschehen ließ; aber sie ahnte nicht, daß er, ehe fie es vermutete, ichon in bester Form einen Schat hatte, ber ihm allen von der Mutter ihm gemachten Borfpiege= lungen vollkommen zu entsprechen schien. Als fie bavon erfuhr, machte fie fich bahinter her, voll Besorgnis, wer es fein mochte, und fand zu ihrer frohen Bermunderung, daß er nun ganglich auf einem guten Wege fei; benn fie mußte ben Geschmack und das Urteil des Sohnes nur loben und ebenfo deffen ungetrubte Treue und Frohlichkeit, mit welcher er dem erwählten Madchen anhing, fo daß fie fich aller weitern Bucht und aller Liften endlich enthoben fah.

Diefe Rlippe war unterdeffen faum glucklich umschifft, als fich eine andere zeigte, welche noch gefährlicher zu werden drohte und der Frau Regula abermals Gelegenheit gab, ihre Klugheit zu erproben. Denn die Zeit war nun ba, wo Frit, der Gohn, anfing zu politifieren und damit mehr als durch alles andere in die Gemeinschaft seiner Mitburger gezogen murde. Er mar ein liberaler Gefell, megen feiner Jugend, feines Berftandes, feines rnhigen Bemiffens in Binficht seiner personlichen Pflichterfullung und aus anererbtem Mutterwis. Obgleich man nach gewöhnlicher ober= flachlicher Unschauungeweise etwa hatte meinen tonnen, Frau Amrain mare ariftofratischer Gefinnung gemefen, weil fie die meiften Leute verachten mußte, unter benen fie lebte, so war dem doch nicht also; denn hoher und feiner als die Berachtung ift die Achtung vor der Belt im gangen. Wer freifinnig ift, traut fich und ber Welt etwas Gutes

zu und weiß mannhaft von nichts anderem, als daß man hiefur einzustehen vermöge, mahrend ber Unfreifinn oder ber Ronfervatiemus auf Zaghaftigfeit und Beschranttheit gegrundet ift. Diefe laffen fich aber ichmer mit mahrer Mannlichkeit vereinigen. Bor taufend Jahren begann Die Beit, ba nur berjenige fur einen vollkommenen Belden und Mittersmann galt, ber zugleich ein frommer Chrift mar; denn im Chriftentum lag damals die Menschlichkeit und Aufflarung. Beute fann man fagen: fei einer fo tarfer und refolut, als er wolle, wenn er nicht vermag freifinnigzusein, fo ift er fein ganger Mann. Und die Frau Regula hatte, nachdem fie fich einmal an ihrem Cheherrn fo getäuscht, ju ftrenge Regeln in ihrem Geschmack betreffe ber Mannes= tugend angenommen, ale daß fie eine feste und fichere Freifinnigfeit baran vermiffen wollte. Ubrigens, als ihr Mann um fie geworben, hatte er in allem Flor eines jugendlichen Radifaliemus geglangt, welchen er freilich mehr in Der Beife handhabte, wie ein Lehrling die erfte filberne Saduhr.

Abgesehen von diesen Geschmacksgründen aber war sie aus einem Orte gebürtig, wo seit unvordenklichen Zeiten jedermann freisinnig gewesen und der im Laufe der Zeit bei jeder Gelegenheit sich als ein entschlossenes, tatkräftiges und sich gleichbleibendes Bürgernest hervorgetan, so daß, wenn es hieß: die von Soundso haben dies gesagt oder jenes getan! sie gleich einen ganzen Landstrich mitnahmen und einen kräftigen Anstoß gaben. Wenn also Frau Amrain in den Fall kam, ihre Meinung über einen Streit festzustellen, so hörte sie nicht auf das, was die Seldwyler, sondern auf das, was die Leute ihrer Jugendheimat sagten, und richtete ihre Gedanken dorthin.

Alles das waren Grunde genug fur Frig, ein guter Liberraler zu sein, ohne absonderliche Studien gemacht zu haben. Was nun die nachste Gefahr anbelangt, welche da, wo das Wort und die rechtlichen handlungen frei find und

Die Leute fich das Wetter felbst machen, fur einen politisch Aufgeregten entsteht, namlich die Gefahr ein Mußigganger und Schenkelaufer zu werden, fo mar Diefelbe gu Geldmyla allerdinge noch großer, ale an andern Schweizerorten, welche mit der ganzen Alten Welt noch an der gemutlichen oftlandischen Beise festhalten, das Wichtigfte in breiter halbtraumender Ruhe an den Quellen des Getrantes oder bei irgendeinem Genuffe zu verhandeln und immer wieder zu verhandeln. Und doch follte das nicht fo fein; benn ein gutes Glas in frohlicher Ruhe zu trinfen, ift ein 3weck, ein Lohn oder eine Frucht, und, wenn man das in einem tiefern Sinne nimmt, Das Musüben politischer Rechte bloß ein Mit= tel, dazu zu gelangen. Indeffen mar fur Frit Diefe Gefahr nicht beträchtlich, weil er ichon zu fehr an Ordnung und Arbeit gewehnt war und es ihn gerade zu Geldwyla nicht reigte, den andern nachzufahren. Großer mar ichon die Befahr fur ihn, ein Schmater und Prahler zu werden, der immer das Gleiche fagt und fich felbst gern reden hort; benn in solcher Jugend verführt nichts so leicht dazu, ale das lebendige Empfinden von Grundfagen und Meinungen, welche man zur Schau stellen darf ohne Rudhalt, da fie gemeinnubig find und das Wohl aller betreffen.

Als er aber wirklich begann, Tag und Nacht von Politik zu sprechen, ein und dieselbe Sache ewig herumzerrte und jene kindische Manier annahm, durch blindes Behaupten sich selbst zu betäuben und zu tun, als ob es wirklich so gehen musse, wie man wünscht und behauptet, da sagte seine Mutter ein einziges Mal, als er eben im schönsten Eiser war, ganz unerwartet: "Was ist denn das für ein ewiges Schwahen und Kannegießern? Ich mag das nicht hören! Wenn du es nicht lassen kannst, so geh auf die Gasse oder ins Wirtshaus, hier in der Stube will ich den karm nicht haben!"

Dies war ein Wort zur rechten Zeit gesprochen; Frit blieb in seiner also durchschnittenen Rede ganz verblufft stecken

und wußte gar nichts zu sagen. Er ging hinaus, und indem er über dies wunderliche Ereignis nachgrübelte, fing er an sich zu schämen, so daß er erst eine gute halbe Stunde nacheher rot wurde bis hinter die Ohren, von Stund an geheilt war und seine Politif mit weniger Worten und mehr Gebanken abzumachen sich gewöhnte. So gut traf ihn der eine malige Vorwurf aus Frauenmund, ein Schwäßer und Rannegießer zu sein.

Um fo großer erwies fich nun die dritte, entgegengefeste Gefahr, an ubel gewendeter Sattraft zu verderben. Go wetterwendisch namlich sonft die Seldwyler in ihren politischen Stimmungen waren, so beharrlich blieben fie in der Teilnahme an allem Freischaren- und Zuzügerwesen, und wenn irgendwo in der Nachbarichaft es galt, gewaltsam ein widerstehendes Regiment zu sprengen, eine schwache Mehrheit einzuschüchtern oder einer tropigen ungefügigen Minderheit bewaffnet beizuspringen, so zog jedesmal, mochte nun die herrschende Stimmung fein welche fie wollte, von Geldwyla ein Trupp bewaffneter Leute aus, nach dem anfgeregten Punkte bin, bald bei Nacht und Nebel auf Seitenwegen, bald am hellen Tage auf offener Landstraße, je nachdem ihnen die Luft sicher schien. Denn nichts dunfte fie fo ergoplich, als bei schonem Wetter einige Tage im Lande herumzustreichen, fo fechzig oder fiebenzig, wohlbewaffnet mit feinen Zielgewehren, versehen mit ge= wichtigen drohenden Bleifugeln und filbernen Salern, mittelft letterer fich in den besetten Wirtshausern gutlich gu tun und mit tuchtigem Ballo, das Glas in der Band, auf andere Zuzuge zu stoßen, denen es ebenfalls mehr oder minder Ernst mar. Da nun das Gesetzliche und das Leidenschaftliche, das Vertragsmäßige und das ursprünglich Maturwuchsige, der Bestand und das Revolutionare gusam= men erft das Leben ausmachen und es vorwarts bringen, so war hiegegen nichts zu sagen, als: seht euch vor, was ihr andrichtet! Dun aber erfuhren die Geldmoler ben eigenen

Unstern, daß sie bei ihren Auszügen immerdar entweder zu früh oder zu spät und am unrechten Orte eintrafen und gar nicht zum Schusse famen, wenn sie nicht auf dem Heim- wege, der dann nach mannigfachem Hin- und Herreden und genugsamem Trinken eingeschlagen wurde, zum Bergnügen wenigstens einige Patronen in die Luft schossen. Doch dies genügte ihnen, sie waren gewissermaßen dabei gewesen und es hieß im Lande, die Seldwyler seien auch ausgerückt in schöner Haltung, lauter Männer mit gezogenen Büchsen und goldenen Uhren in der Tasche.

Ms es das erfte Mal begegnete, daß Frig Amrain von einem folden Ausruden horte und zugleich feines Alters halber fåhig mar mitzugehen, lief er, da es so weit eine gute Sache betraf, fogleich nach Baufe, benn es mar eben Die hochste Zeit und der Trupp im Begriff aufzubrechen. Bu Saufe jog er feine beften Rleider an, ftedte genugfam Geld zu sich, hing seine Patrontasche um und ergriff sein wohl im Stand gehaltenes Infanteriegewehr, denn da er bereits ein ordentlicher und handfester junger Flügelmann mar, dachte er nicht daran, mit einer fostbaren Schutenwaffe gu prahlen, die er nicht zu handhaben verstand, sondern aufrichtig und emfig fein leichtes Gewehr zu laden und loszubrennen, sobald er irgend vor den Mann fommen wurde; und er sah sehnsuchtig im Geifte schon nichts anderes mehr, als ben letten Bugel, Die lette Strafenede, um welche herumbiegend man ben verhaften Gegner erblicen und es losgehen murde mit Puffen und Rnallen.

Er nahm nicht das geringste Gepack mit und verabschiedete sich faum bei der Mutter, die ihm aufgebracht und mit klopsfendem Herzen, aber schweigend zusah. "Adieu!" sagte er, "morgen oder übermorgen fruh spatestens sind wir wieder hier!" und ging weg, ohne ihr nur die Hand zu geben, als ob er nur in den Steinbruch hinausginge, um die Arbeiter anzutreiben. So ließ sie ihn auch gehen ohne Einwendung, da es ihr widerstand, den hubschen jungen Burschen von

solcher ersten Mutesaußerung abzuhalten, ehe die Zeit und die Erfahrung ihn selber belehrt. Bielmehr sah sie ihm durch das Fenster wohlgefällig nach, als er so leicht und froh dahinschritt. Doch ging sie nicht einmal ganz an das Fenster, sondern blieb in der Mitte der Stube stehen und schante von da aus hin. Übrigens war sie selbst mutigen Charakters und hegte nicht sonderliche Sorgen, zumal sie wohl wußte, wie diese Auszüge von Seldwyla abzulaufen pfleaten.

Fris fam denn auch richtig schon am andern Morgen ganz in der Frühe wieder an und stahl sich ziemlich verschämt in das Haus. Er war ermüdet, überwacht, von vielem Weinstrinken abgespannt und schlechter Laune und hatte nicht das mindeste erlebt oder ausgerichtet, außer daß er seinen feinen Rock verdorben durch das Herumlungern und sein Gelds

beutel geleert war.

Als feine Mutter bies bemerkte und als fie überdies fah, daß er nicht wie die andern, die inzwischen auch gruppenweise zurudgeschlendert famen, nur die Rleiter wechselte, neues Geld zu fich ftectte und nach dem Birtehause eilte, um da den miglungenen Feldzug andeinanderzuseten und fich nach den ermudenden Richttaten zu ftarfen, fondern daß er eine Stunde lang ichlief und dann ichweigend an feine Geschäfte ging, da ward sie in ihrem Bergen froh und dachte, dieser merke von selber, was die Glocke geschlagen. Indeffen danerte es faum ein halbes Jahr, als fich eine nene Belegenheit zeigte, auszuziehen nach einer andern Seite hin, und die Geldmyler auch wirklich wieder auszogen. Gine benachbarte Regierung follte gefturzt werden, welche fich auf eine gang fleine Mehrheit eines andachtigen aut fatholischen Landvolkes ftutte. Da aber dies Landvolk seine andachtige Gesinnung und politische Meinung ebenfo handlich, munter und leidenschaftlich betrieb und bei ben Bahlvorgangen ebenfo geschlossen und prügelfertig gufammenhielt, wie die aufgeflarten Begner, fo empfanden diefe

einen heftigen und ungeduldigen Berdruß, und es murde beschlossen, jenen vernagelten Dummtopfen durch einen mutigen Bandftreich zu zeigen, wer Meifter im Lande fei, und gahlreiche Parteigenoffen umliegender Rantone hatten ihren Zuzug zugefagt, als ob ein Bering zu einem Lache wurde, wenn man ihm den Ropf abbeißt und fagt: dies foll ein Lache fein! Aber in Zeiten bes Umschwunges, wenn ein neuer Beift umgeht, hat Die alte Schale Des gewohnten Rechtes feinen Wert mehr, da der Rern herans ift, und ein neues Rechtsbewußtsein muß erft erlernt und angewohnt merden, damit "rechtlich am langsten mahre", bas heißt, folange der neue Beift lebt und mahrt, bis er wiederum veraltet ift und das Anslegen und Banken um die Schale des Rechtes von neuem angeht. Als gewohnter Beise wie= der einige Dutend Geldwyler beisammen waren, um als ein tapferes Sauflein auszuruden und der verhaßten Nach= barregierung vom Umte zu helfen, war Frau Regel Umrain guter Laune, indem fie dachte, Diefe bemaffneten Ranne= gießer waren diesmal recht angeführt, wenn fie glaubten, daß ihr Gohn mitginge; denn nach ihren bisherigen Erfahrungen, laut welchen bas madere Blut ftete burch eine ein= malige Lehre fich gebeffert, mußte es ihm jest nicht einfallen mitzugehen. Aber fiehe da! Frit erschien unversehens, als fie ihn bei feinen Gefchaften glaubte, im Saufe, burftete seine starten Werkeltagefleider wohl aus und steckte die Burfte nebft anderen Ausruftungegegenftanden und einiger Bafche in eine Reisetasche, welche er umhing, freuzweis mit der wohlgefullten Patrontasche; dann ergriff er abermals fein Bewehr und fentte es zum Behen, nachdem er mit dem Daumen einige Male den Sahn hin und her gezogen, um die Rederfraft des Schlosses zu erproben.

"Diesmal", sagte er, "wollen wir die Sache anders ansgreifen, adieu!" und so zog er ab, ungehindert von der Mutster, welcher es abermals unmöglich war, ihn von seinem Tun abzuhalten, da sie wohl sah, daß es ihm Ernst war.

Um jo besorgter mar fie jest ploglich, und fie erbleichte einen Augenblick lang, mahrend fie abermals mit Wohlgefallen seine Entschlossenheit bemerkte. Die Seldwyler Schar fehrte am nachsten Tage gang in der alten Beise gurud, ohne noch ju wiffen, wie es auf dem Rampfplate ergangen; benn da fie Die Grenze ein bifichen überschritten hatten, fanden fie das dafige Landchen fehr aufgeregt und die Bauern darüber erboft, daß man foldergestalt auf ihrem Territorium er-Scheine, wie zu den Zeiten des Faustrechtes. Gie stellten jedoch fein Sindernis entgegen, sondern ftanden nur an den Begen mit fpottischen Gesichtern, welche zu fagen ichienen, daß sie die Eindringlinge einstweilen vorwarts spazieren laffen, aber auf dem Rudwege bann naher ansehen wollten. Dies fam den Geldwylern gar nicht geheuer vor, und fie beschlossen deshalb, das versprochene Gintreffen anderer Buguge abzumarten, ehe fie weiter gingen. 2018 Diefe aber nicht kamen und ein Gerucht fich verbreitete, ber Putich fei ichon vorüber und gunftig abgelaufen, machten fie fich endlich wieder auf den Rudweg mit Ausnahme des Frit Um= rain, welcher seelenallein und tropig verwegen fich von ihnen trennte und mitten durch das gegnerische Gebiet megmarschierte auf deffen Sauptstadt zu. Denn er hatte, indem er feine Gefährten zechen und schwagen ließ, fich erfundigt und vernommen, daß ein Sauflein Buriche aus dem Beburtsorte feiner Mutter einige Stunden von da eintreffen wurde, und zu diefen gedachte er zu ftoffen. Er erreichte fie auch ohne Gefahrde, weil er rafch und unbefummert feinen Weg ging, und drang mit ihnen ungefaumt vorwarts. Allein die Sache schlug fehl, jene schwanthafte Regierung behauptete fich fur diesmal wieder durch einige gunftige Bufalle, und sobald diese sich deutlich entwickelt, tat sich das Landvolf zusammen, ftromte der hauptstadt zu in die Bette mit den Freizugern und versperrte diefen die Wege, fo daß Frit und feine Genoffen, noch ehe fie Die Stadt erreichten, mifchen zwei große Saufen bewaffneter Bauern gerieten

und, da fie fich mannlich durchzuschlagen gedachten, ein Befecht fich unverweilt entspann. Go fah fich benn Fris angesichts fremder Dorfichaften und Rirchturme ladend, ichießend und wieder ladend, indessen die Glocken fturmten und heulten über den verwegenen Ginbruch und den Berdruß des beleidigten Bodens auszuklagen schienen. Wo sich die kleine Schar hinmandte, wichen Die Landleute mit großem Larm etwas zurud; denn ihre junge Mannschaft war im Goldatenrock schon nach der Stadt gezogen worden, und was fich hier ben Ungreifern entgegenstellte, bestand mehr aus alten und gang jungen unerwachsenen Leuten, von Prieftern, Ruftern und felbft Bei= bern angefeuert. Aber sie zogen sich bennoch immer bichter zusammen, und nachdem erft einige unter ihnen verwundet waren, ftellte gerade diefer dunfle Saum erschreckter alter Menschen, Weiber und Priefter, Die fich gusammen den Landsturm nannten, das aufgebrachte und beleidigte Gebiet vor, und die Glocken ichrieen den Born über alles Getofe hin= weg weit in das Land hinaus. Aber der drohende Saum gog fich immer enger und enger um die fechtenden Parteiganger, einige entschlossene und erfahrene Alte gingen voran, und es dauerte nicht mehr lange, so waren die Freischarler ge= fangen. Sie ergaben fich ohne weiteres, als fie fahen, baß fie alles gegen sich hatten, mas hier wohnte. Wenn man im offenen Rriege vom Reichsfeind gefangen wird, fo ift bas ein Unftern wie ein anderer und frankt den Mann nicht tiefer; aber von feinen Mitburgern ale ein gewalttatiger politischer Widersacher gefangen zu werden, ift fo demutigend und frankend, ale irgend etwas auf Erden fein fann. Raum waren fie entwaffnet und von dem Bolfe umringt, als alle moglichen Ehrentitel auf fie niederregneten: Land= friedenbrecher, Freischarler, Rauber, Buben maren noch Die mildeften Ausrufe, Die fie zu horen bekamen. Budem murden fie von vorn und hinten betrachtet wie wilde Tiere, und je folider fie in ihrer Tracht und Saltung aussahen,

defto erbofter ichienen die Bauern darüber zu werden, daß solche Ceute folche Streiche machten.

Co hatten fie nun nichts weiter zu tun, als zu ftehen oder zu gehen, wo und wie man ihnen befahl, hierhin, dorthin, wie es dem vielkopfigen Souveran beliebte, welchem fie fein Recht hatten nehmen wollen. Und er ubte es jest in reich= lichem Maße aus, und es fehlte nicht an Anuffen und Puffen, wenn die herren Gefangenen fich tropig zeigten oder nicht gehorchen wollten. Jeder fchrie ihnen eine gute Lehre gu: "Baret ihr zu Sanse geblieben, so brauchtetihruns nicht zu gehorchen! Wer hat euch hergerufen? Da ihr uns regieren wolltet, fo wollen wir nun euch auch regieren, ihr Spitbuben! Was bezieht ihr fur Gehalt fur euer Beschaft, mas fur Gold fur euer Rriegswesen? Wo habt ihr eure Rriegsfaffe und mo euren Beneral? Pflegt ihr oft auszuziehen ohne Trompeter, so in der Stille? Dder habt ihr den Trompeter heimgeschicht, um euren Gieg zu verfunden? Glaubtet ihr, die Luft in unferm Gebiet fei schlechter als eure, ba ihr famet, fie mit Bleikugeln zu peitschen? Babt ihr ichon ge= fruhftudt, ihr Berren? Der wollt ihr ins Gras beißen? Berdienen murdet ihr es mohl! Sabt ihr geglaubt, mir hatten hier feinen ordentlichen Staat, wir ftellten gar nichts vor in unferm gandchen, daß ihr da rottenweise herumftreicht ohne Erlaubnis? Wolltet ihr Fuchse fangen oder Raninchen? Schone Bundesgenoffen, Die und mit dem Schiefprugel in der Band unfer gutes Recht ftehlen wollen! Ihr fonnt euch bei benen bedanken, die euch hergerufen; benn man wird euch eine ichone Mahlzeit anrichten! Ihr durfet einstweilen unfere Buchthauskoft versuchen; es ift eine gang entschiedene Majoritat von gefunden Erbfen, gewurzt mit bem Galze eines handlichen Strafgesetes gegen Sochverrat, und wenn ihr Jahr und Tag geseffen habt, jo wird man euch erlauben, zur Feier eures glorreichen Einzuges auch eine fleine Minoritat von Sped zu übermaltigen, aber beißt euch aledann Die Bahne nicht baran aus!

Es geht allerdings nichts über einen gesunden Spaziergang und ist zuträglich für die Gesundheit, insbesondere wenn man keine regelmäßige Arbeit und Vewegung zu haben scheint; aber man muß sich doch immer in acht nehmen, wo man spazieren geht, und es ist unhöflich, mit dem Hut auf dem Kopf in eine Kirche und mit dem Gewehr in der Hand in ein friedfertiges Staatswesen herein zu spazieren! Oder habt ihr geglaubt, wir stellen keinen Staat vor, weil wir noch Religion haben und unsere Pfaffen zu ehren belieben? Dieses gefällt uns einmal so, und wir wohnen gerade so lang im Lande als ihr, ihr Maulaffen, die ihr nun dasteht und euch nicht zu helfen wist!"

So tonte es unaufhorlich um fie her, und die Beredfamfeit der Sieger war um fo unerschopflicher, ale fie bas Gleiche, deffen fie ihre Gegner ifun anklagten, entweder felbst ichon getan ober es jeden Augenblick zu tun bereit maren, wenn Die Umftande und Die perfonliche Ruftigfeit es erlaubten, gleich wie ein Dieb die beredtefte Entruftung verlauten laßt, wenn ein Rleinod, das er felbst gestohlen, ihm abermals entfremdet wird. Denn der Menich tragt die unbefangene Schamlofigfeit bes Tieres geradewege in das moralifche Gebiet hinuber und gebardet fich da im guten Glauben an das nutliche Recht feiner Willfur fo naiv, wie die Gundlein auf den Baffen. Die gefangenen Freischarler mußten inbeffen alles über fich ergehen laffen und maren nur bedacht, durch feinerlei Berausforderung eine forperliche Dighand= lung zu veranlaffen. Dies war das einzige, mas fie tun fonnten, und die Alteren und Erfahrenern unter ihnen ertrugen das Ubel mit moglichstem humor, da fie voraus= fahen, daß die Sache nicht fo gefährlich abliefe, als es schien. Der eine oder andere merkte fich ein schimpfendes Bauerlein, bas in feinem Laben etwa eine Genfe ober ein Maß Kleesamen gefauft und schuldig geblieben mar, und gedachte, demfelben feinerzeit feine beifenden Unmerfungen mit Binfen gurudzugeben, und wenn ein folches Bauerlein

solchen Blid bemerkte und den Absender erkannte, so horte es darum nicht ploglich auf zu schelten, aber richtete unvermerkt feine Augen und feine Worte anderswohin in den Haufen und verzog sich allmählich hinter die Front; so ge= mutlich und seltsam spielen die Menschlichkeiten durchein= ander. Frig Umrain aber war im hochften Grade niebergeschlagen und troftlos. Zwei oder brei feiner Gefährten waren gefallen und lagen noch da, andere waren verwuns det, und er sah den Boden um sich her mit Blut gefärbt; sein Gewehr und feine Tafchen waren ihm abgenommen, rings= um erblickte er drohende Gesichter, und so mar er ploplich ans seiner bedachtlosen und fieberhaften Aufregung erwacht, der Sonnenschein des lustigen Kampftages war verwischt und verdunkelt, das lustige Knallen der Schusse und die angenehme Mufit des furgen Gefechtelarmens verflungen, und ale nun gar endlich die Behorden oder Candesautori= taten sich hervortaten aus dem Wirrsal und eine trocene geschäftliche Einteilung und Abführung der Gefangenen begann, war es ihm zu Mute wie einem Schulknaben, welcher ans einer mutwilligen Berrlichkeit, Die ihm fur Die Ewigfeit gegrundet und hochst rechtmaßig schien, unvers sehens von dem haßlichsten Schulmeister aufgeruttelt und beigeftedt wird, und der nun in feinem Gram alles verloren und das Ende der Welt herbeigekommen wahnt. Er schantte sich, ohne zu wissen vor wem, er verachtete seine Feinde und war doch in ihrer Sand. Er war begeistert gewesen, gegen sie anszuziehen, und doch waren sie jett in jeder hinsicht in ihrem Rechte; denn selbst ihre Beschränktheit oder ihre Dummheit war ihr gutes rechtliches Eigentum, und es gab fein Mandat dagegen als dasjenige des Erfolges, der nun leider ansgeblieben war. Die leidenschaftlich erbosten Ge= fichter aller biefer bejahrten und gefurchten Landleute, welche auf ihren gefundenen Sieg trotten, traten ihm in feiner helldunklen Troftlofigfeit mit einer feltfamen Deutlichfeit vor die Augen; überall, wo er durchgeführt murde,

gab es neue Besichter, die er nie gesehen, die er nicht ein= geln und nicht mit Willen ansah, und die fich ihm dennoch scharf und trefflich beleuchtet einprägten als ebenso viele Bormurfe, Beleidigungen und Strafgerichte. Je naher der Zug der Gefangenen der Stadt kam, desto lebendiger wurde es; die Stadt felbst war mit Goldaten und bewaffneten Landleuten angefüllt, welche fich um die neu befestigte Regierung icharten, und die Gefangenen murden im Triumphe durchgeführt. Bon der Opposition, welche gestern noch fo machtig gewesen, daß fie um die Berrichaft ringen fonnte, und fich bewegte, wie es ihr gefiel, war nicht die leifeste Spur mehr zu erblicken; es war eine gang andere grobe und widerstehende Welt, als sich Frin gedacht hatte, welche sich fur unzweifelhaft und aufs beste begrundet ausgab und nur verwundert ichien, wie man sie irgend habe in Frage stellen und angreifen tonnen. Denn jeder tangt, wenn feine Beige gestrichen wird, und wenn viele Menschen gusammen fich was einbilden, fo blahet fich eine Unendlichkeit in diefer Einbildung. Endlich aber waren die Gefangenen in Turmen und andern Baulichkeiten untergebracht, alle ichon bewohnt von ahnlichen Unternehmungelustigen, und fo be= fand fich auch Frit hinter Schlof und Riegel und mar es erflarlich, daß er nicht mit ben Geldwolern guruckgefehrt mar.

Diese rächten sich für ihren mißlungenen Zug dadurch, daß sie den sieghaften Gegnern auf der Stelle die abschenlichste und rücksichteloseste Rachsucht zuschrieben und daß jeder, der entkommen war, es als für gewiß annahm, die Gefangenen würden erschossen werden. Es gab Leute, die sonst nicht ganz unklug waren, welche allen Ernstes glaubten und wieder sagten, daß die fanatisserten Bauern gefangene Freischärler zwischen zwei Vretter gebunden und entzweigesägt, oder auch etliche-derselben gekreuziget hatten.

Sobald Frau Regula diese Abertreibungen und dies uns maßige Mißtrauen vernahm, verlor sie die Halfte des

Schreckens, welchen fie zuerst empfunden, ba die Torheit der Lente ihren Ginfluß auf die Bohlbestellten immer felbft reauliert und unschadlich macht. Denn hatten die Geldwyler nur etwa die Befürchtung ausgesprochen, die Gefangenen fonnten vielleicht wohl erschoffen werden nach dem Standrecht, fo mare fie in todlicher Beforgnis geblicben; als man aber fagte, fie feien entzweigefagt und gefrenzigt, glaubte fie auch jenes nicht mehr. Dagegen erhielt fie bald einen furgen Brief von ihrem Gohne, laut welchem er wirklich ein= geturmt war und fie um die fofortige Erlegung einer Beld= burgichaft bat, gegen welche er entlaffen wurde. Mehrere Rameraden seien schon auf diese Beise freigegeben worden. Denn die sieghafte Regierung mar in großen Geldnoten und verschaffte sich auf diese Beise einige willtommene außerordentliche Ginfunfte, da fie nachher nur die hinterlegten Summen in ebenso viele Geldbuffen zu verwandeln branchte. Frau Umrain ftectte den Brief gang vergnugt in ihren Bufen und begann gemachlich und ohne fich zu ubereilen, die erforderlichen Geldmittel beizubringen und gurechtzulegen, fo daß wohl acht Tage vergingen, ehe fie Un= stalt madite, bamit abzureifen. Da fam ein zweiter Brief, welchen ber Gohn Gelegenheit gefunden, heimlich abzuschicken, und worin er sie beschwor, sich ja zu eilen, ba es gang unerträglich fei, feinen Leib bergeftalt in ber Gewalt verhafter Menichen zu feben. Gie maren eingesperrt wie wilde Tiere, ohne frische Luft und Bewegung, und mußten Sabermus und Erbfentoft and einer holzernen Butte gemeinschaftlich effen mit holzernen Loffeln. Da schob fie lachelnd ihre Abreise noch um einige Tage auf, und erft als der eingepferchte Satfraftige volle vierzehn Sage geseffen, nahm fie ein Gefahrt, padte die Erlofungsgelber nebft frischer Bafche und guten Rleidern ein und begab fich auf den Weg. 218 fie aber ankam, vernahm fie, daß cheftens eine Umnestie ausgesprochen wurde über alle, die nicht ausgezeichnete Radelsführer feien, und befonders über Die Fremden, da man diese nicht unnuß zu füttern gedachte und jest keine eingehenden Gelder mehr erwartete. Da blieb sie noch zwei oder drei Tage in einem Gasthofe, bereit ihren Sohn jeden Augenblick zu erlösen, der übrigens seiner Jugend wegen nicht sehr beachtet wurde. Die Amnestie wurde auch wirklich verfündet, da diesmal die siegende Partei aus Sparsamkeit die wahre Weise befolgte: im Siege selbst, und nicht in der Rache oder Strafe, ihr Bewußtsein und ihre Genugtuung zu finden. So fand denn der verzweiselte Fritz seine Mutter an der Pforte des Gefängnisses seiner harrend. Sie speiste und trankte ihn, gab ihm neue Aleider und fuhr mit ihm nebst der geretteten Bürgschaft von dansnen.

211s er fich nun wohlgeborgen und geftarft neben feiner Mutter fah, fragte er fie, warum fie ihn benn jo lange habe figen laffen? Sie erwiderte furz und ziemlich vergnügt, wie ihm ichien, daß das Beld eben nicht fruher mare aufzutreiben gemefen. Er fannte aber den Stand ihrer Ungelegenheiten nur zu mohl und mußte genau, mo die Mittel zu suchen und zu beziehen maren. Er ließ alfo biefe Ausflucht nicht gelten und fragte abermale. Gie meinte, er mochte fid, nur zufriedengeben, ba er durch fein Gigen in dem Turme ein gutes Stud Geld verdient und überdies Bes. legenheit erhalten, eine ichone Erfahrung zu machen. Bewiß habe er diefen oder jenen vernunftigen Bedanken zu faffen die Duße gehabt. "Du haft mich am Ende absicht= lich fteden laffen," ermiderte er und fah fie groß an, "und haft mir in beinem mutterlichen Ginne bas Gefangnis formlich zuerkannt?" Bierauf antwortete fie nichte, fondern lachte laut und luftig in dem rollenden Wagen, wie er fie noch nie lachen gesehen. Als er hierauf nicht mußte, welches Geficht er machen follte, und feltfam die Rafe rumpfte, um= halfte fie ihn, noch lauter lachend, und gab ihm einen Ruß. Er fagte aber fein Wort mehr, und es zeigte fich von nun an, daß er in dem Gefangnis in der Tat etwas gelernt habe.

Denn er hielt fich in feinem Befen jest viel ernfter und geschlossener zusammen und geriet nie wieder in Bersuchung, durch eine unrechtmäßige oder leichtsinnige Tatluft eine Gewalt herauszufordern und feine Perfon in ihre Sand gu geben zu feiner Schmach und niemand zum Rugen. Er nahm fich nicht gerade vor, nie mehr auszuziehen, da die Ereignisse nicht zum vorans gezählt werden konnen und niemand feinem Blut gebieten fann, ftille zu ftehn, wenn es rascher fließt; aber er mar nun sicher vor jeder nur außer= lichen und unbedachten Rampfluft. Dieje Erfahrung wirkte überhaupt dermaßen auf den jungen Mann, daß er mit verdoppeltem Fortschritt an Tuchtigfeit in allen Dingen zuzunehmen ichien, und den Sachen ichon mit voller Mannlichfeit vorstand, als er kaum zwanzig Jahre alt mar. Fran Amrain gab ihm deswegen nun die junge Frau, welche er wunschte, und nach Berlauf eines Jahres, ale er bereits ein fleines hubsches Gohnchen befaß, mar er zwar immer wohlgemut, aber um fo ernsthafter und gemessener in feinen fleifigen Geschäften, als feine Frau luftig, voll Gelächter und guter Dinge mar; benn es gefiel ihr über Die Magen in diesem Sause, und sie fam vortrefflich mit ihrer Schwiegermutter aus, obgleich fie von Diefer verschieden und wieder eine andere Urt von gutem Charafter mar.

So schien nun das Erziehungswerk der Frau Regula auf das beste gekrönt, um der Zukunft mit Ruhe entgegenzussehen; denn auch die beiden alteren Sohne, welche zwar tragen Wesens, aber sonst gutartig waren, hatte sie hinter dem wackeren Fris her leidlich durchgeschleppt und, als diesselben herangewachsen, die Vorsicht gebraucht, sie in anderen Städten in die Lehre zu geben, wo sie denn auch blieben und ihr ferneres Leben begründeten als ziemlich bequemsliche, aber sonst ordentliche Menschen, von denen nachher so wenig zu sagen war wie vorher.

Frit aber, da er bereits ein wurdiger Familienvater mar, mußte doch noch einmal in die Schule genommen werden

von der Mutter, und zwar in einer Sache, um die sich manche Mutter vom gemeinen Schlage wenig bekummert hatte. Der Sohn war ungefahr zwei Jahre schon verheisratet, als das kandchen, welchem Seldwyla angehörte, seinen obersten maßgebenden Rat neu zu bestellen und des halben die vierjährigen Wahlen vorzunehmen hatte, infolge deren denn auch die verwaltenden und richterlichen Behör= den bestellt wurden. Bei den letzten Hauptwahlen war Fris noch nicht stimmfähig gewesen, und es war jest das erste Mal, wo er dergleichen beiwohnen sollte. Es war aber eine große Stille im Lande. Die Gegensätze hatten sich einigersmaßen ausgeglichen und die Parteien aneinander abgestells schliffen; es murde in allen Ecken fleißig gearbeitet, man lichtete die alten Winkeleien in der Gesetziammlung und machte fleißig neue, gute und schlechte, banete öffentliche Werke, übte sich in einer geschickten Verwaltung ohne Un= besonnenheit, doch auch ohne Bopf, und ging darauf aus, jeden an seiner Stelle zu verwenden, die er verstand und treulich versah, und endlich gegen jedermann artig und ge-recht zu sein, der es in seiner Weise gut meinte und selbst fein Zwinger und Hasser war. Dies alles war nun den Seldwylern hochst langweilig, da bei solcher stillgewordenen Entwickelung keine Aufregung stattfand. Denn Wahlen ohne Aufregung, ohne Borversammlungen, Zechgelage, Reden, Aufrufe, ohne Umtriebe und heftige schwankende Krisen, waren ihnen so gut wie gar keine Wahlen, und so war es diesmal entschieden schlechter Ton zu Seldwyla, von den Wahlen nur zu sprechen, wogegen sie sehr beschäftigt taten mit Errichtung einer großen Aktienbierbrauerei und Anlegung einer Aktienhopfenpflanzung, da sie plöglich auf den Gedanken gekommen waren, eine solche stattliche Biersanstalt mit weitläufigen guten Kellereien, Trinkhallen und Terrassen würde der Stadt einen neuen Ausschwung geben und dieselbe berühmt und vielbesucht machen. Fris Amrain nahm an diesen Bestrebungen eben keinen Anteil, allein er Seldwylern hochft langweilig, da bei folder ftillgeworde=

fummerte sich auch wenig um die Wahlen, so fehr er sich vor vier Jahren gesehnt hatte, daran teilzunehmen. Er dachte fich, da alles gut ginge im Cande, fo fei fein Grund, den offentlichen Dingen nachzugehen, und die Maschine wurde deswegen nicht stille stehen, wenn er schon nicht wahle. Es war ihm unbequem, an dem ichonen Tage in der Rirche zu figen mit einigen alten Leuten; und wenn man es recht betrachtete, schien sogar ein Anflug von philisterhafter Lächerlichkeit zu kleben an den diesjährigen Wahlen, da sie eine gar so stille und regelmäßige Pflichterfüllung waren. Fritz scheuete die Pflicht nicht; wohl aber haßte er nach Art aller jungen Leute kleinere Pflichten, welche und zwingen, zu ungelegener Stunde den guten Rock anzuziehen, den bef feren Hut zu nehmen und uns an einen hochst langweiligen oder trubseligen Ort hinzubegeben, als wie ein Taufstein, ein Kirchhof oder ein Gerichtszimmer. Frau Umrain jedoch hielt gerade diese Beise der Geldwyler, die fie nun ange-nommen, fur unerträglich und unverschamt, und weil eben niemand hinging, fo munichte fie doppelt, daß ihr Gohn es tate. Gie steckte es baher hinter feine Frau und trug diefer auf, ihn zu überreden, daß er am Wahltage ordent= lich in die Berfammlung ginge und einem tuchtigen Manne feine Stimme gabe, und wenn er auch gang allein ftande mit derselben. Allein mochte nun das junge Beibchen nicht die notige Beredfamteit besigen in einer Sache, die es felber nicht viel kummerte, oder mochte der junge Mann nicht ge-sonnen sein, sich in ihr eine neue Erzieherin zu nahren und großzuziehen, genug, er ging an dem betreffenden Morgen in aller Fruhe in seinen Steinbruch hinaus und schaffte dort in der warmen Maisonne so eifrig und ernsthaft herum, als ob an diesem einen Tage noch alle Arbeit der Welt abgetan werden mußte und nie wieder die Sonne aufginge hernach. Da ward seine Mutter ungehalten und setzte ihren Ropf darauf, daß er bennoch in die Rirche gehen folle; und fie band ihre immer noch glangend schwarzen Bopfe auf, nahm

einen breiten Strohhut darüber und Frigens Rock und hut an den Urm und manderte rafch hinter bas Stadtchen hinaus, wo der weitlaufige Steinbruch an der Bohe lag. 218 fie den langen frummen Fahrweg hinauftieg, auf welchem Die Steinlaften herabgebracht murden, bemerkte fie, wie tief ber Bruch feit zwanzig Jahren in ben Berg hineingegangen, und überschlug das unzweifelhafte gute Erbtum, das fie erworben und zusammengehalten. Auf verschiedenen Abftufungen hammerten zahlreiche Arbeiter, welchen Frig långst ohne Werkführer vorstand, und zu oberft, wo grunes Buchenholz die frischen weißen Bruche fronte, erfannte fie ihn jest felbft an feinem weißeren Bemde, ba er Befte und Jade weggeworfen, wie er mit einem Truppden Leute Die Ropfe zusammenftedte über einem Puntte. Gleichzeitig aber fah man fie und rief ihr zu, fich in acht zu nehmen. Gie dudte fich unter einen Felsen, worauf in der Bobe nach einer fleinen Stille ein ftarfer Schlag erfolgte und eine Menge fleiner Steine und Erde rings herniederregneten. "Da alaubt er nun," fagte fie ju fich felbft, "mas er fur Beldenwerf verrichtet, wenn er hier Steine gen Simmel fprengt, statt feine Pflicht ale Burger zu tun!" 21s fie oben ankam und verschnaufte, schien er, nachdem er fluchtig auf den Rock und But geschielt, ben fie trug, fie nicht zu bemerken, fondern untersuchte eifrig die Locher, die er eben gesprengt, und fuhr mit dem Zollstock an den Steinen herum. Als er fie aber nicht mehr vermeiden fonnte, fagte er: "Guten Tag, Mutter! Spaziereft ein wenig? Schon ift bas Wetter baju!" und wollte fich wieder wegmachen. Gie ergriff ihn aber bei der Sand und fuhrte ihn etwas zur Geite, indem fie fagte: "Sier habe ich bir Rod und Sut gebracht, nun tu mir ben Gefallen und geh zu den Wahlen! Es ift eine mahre Schande, wenn niemand geht aus der Stadt!"

"Das fehlte auch noch," erwiderte Fritz ungeduldig, "jetzt abermals bei diesem Wetter in der langweiligen Kirche zu fitzen und Stimmzettel umherzubieten. Natürlich wirst du dann für den Nachmittag schon irgendein Leichenbegangnis in Bereitschaft haben, wo ich wieder mithumpeln soll, damit der Tag ja ganz verschleudert werde! Daß ihr Weibsleute unsereinen immer an Begräbnisse und Kindertaufen hinspediert, ist begreislich; daß ihr euch aber so sehr um die Politik bekummert, ist mir ganz etwas Neues!"

"Schande genug," sagte sie, "daß die Frauen euch vermah» nen sollen, zu tun, was sich gebührt und was eine versichworne Pflicht und Schuldigkeit ist!"

"Ei so tue doch nicht so," erwiderte Frit, "feit wann wird denn der Staat stille stehn, wenn einer mehr oder weniger mitgeht, und seit wann ist es denn notig, daß ich gerade überall dabei bin?"

"Dies ist keine Bescheidenheit, die dies sagt," antwortzte die Mutter, "dies ist vielmehr verborgener Hochmut! Denn ihr glaubt wohl, daß ihr mußt dabei sein, wenn es irgend darauf ankame, und nur weil ihr den gewohnten stillen Gang der Dinge verachtet, so haltet ihr euch fur zu gut, dabei zu sein!"

"Es ist aber in der Tat lächerlich, allein dahin zu gehen," sagte Frit, "jedermann sieht einen hingehen, wo dann niemand als die Kirchenmaus zu sehen ist."

Frau Amrain ließ aber nicht nach und erwiderte: "Es genügt nicht, daß du unterlassest, was du an den Seldwylern
lächerlich findest! Du mußt außerdem noch tun grade, was
sie für lächerlich halten; denn was diesen Eseln so vorkommt, ist gewiß etwas Gutes und Bernünftiges! Man
kennt die Bögel an den Federn, so die Seldwyler an dem,
was sie für lächerlich halten. Bei allen kleinen Angelegenheiten, bei allen schlechten Geschichten, eitlen Bergnügungen und Dummheiten, bei allem Gevatter- und Geschnatterwesen besleißigt man sich der größten Pünktlichkeit; aber alle vier Jahre einmal sich pünktlich und vollzählig zu einer Wahlhandlung einzusinden, welche die

Grundlage unsers ganzen öffentlichen Wesens und Regismentes ist, das soll langweilig, unausstehlich und lächerlich sein! Das soll in dem Belieben und in der Bequemlichkeit jedes einzelnen stehen, der immer nach seinem Rechte schreit, aber, sobald dies Recht nur ein bischen auch nach Pflicht riecht, sein Recht darin sucht, keines zu üben! Wie, ihr wollt einen freien Staat vorstellen und seid zu faul, alle vier Jahre einen halben Tag zu opfern, einige Aufmerkssamkeit zu bezeigen und eure Jufriedenheit oder Unzusfriedenheit mit dem Regiment, das ihr vertragsmäßig einsgesett, zu offenbaren? Sagt nicht, daß ihr immer da wäret, wenn es sein müßte! Wer nur da ist, wenn es ihn belustigt und seine Leidenschaft kigelt, der wird einmal ausbleiben und sich eine Nase drehen lassen, grade wenn er am wenigsten daran denkt.

"Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, und so auch der, welcher für das Wohl des Landes arbeitet und dessen öffentliche Dinge besorgt, die in jedem Hause in Einrichstungen und Geschen auf das tiefste eingreisen. Schon die alleräußerlichste Artigkeit und Höflichkeit gegen die betrauten Männer erforderte es, wenigstens an diesem Tage sich vollzählig einzusinden, damit sie sehen, daß sie nicht in der Luft stehen. Der Anstand vor den Nachbaren und das Beispiel für die Kinder verlangen es ebenfalls, daß diese Handelung mit Kraft und Würde begangen wird, und da finden es diese Helden unbequem und lächerlich, die gleichen, welche täglich die größte Pünktlichkeit innehalten, um einer Regelpartie oder einer nichtssagenden aberwißigen Gesschichte beizuwohnen.

"Wie, wenn nun die samtlichen Behörden, über folche Unshöflichkeit erbittert, euch den Sack vor die Tur wurfen und auf einmal abtreten wurden? Sag nicht, daß dies nie gesichehen werde! Es ware doch immer möglich, und aledanu wurde eure Selbstherrlichkeit dastehen, wie die Butter an der Sonne; denn nur durch gute Gewöhnung, Ordnung

und regelrechte Ablojung oder fraftige Bestätigung ift in Friedenszeiten diefe Gelbstherrlichkeit zu brauchen und bemerklich zu machen. Wenigstens ift es die allerverkehrtefte Unwendung oder Offenbarung derfelben, fich gar nicht zu zeigen, warum? weil es ihr fo beliebt!

"Nimm mir nicht ubel, das find Rindesgedanken und Weibernucken; wenn ihr glaubt, daß folche Aufführung euch wohl anftehe, fo feid ihr im Irrtum. Aber ihr beneidet euch felbst um die Ruhe und um den Frieden, und damit Die Dinge, obgleich ihr nichts dagegen einzuwenden wißt, und nur auf alle Falle hin fo ine Blaue hinein ichlecht begrundet erscheinen, so mahlt ihr nicht oder überlagt die Bandlung den Nachtwächtern, damit, wie gefagt, vorfommendenfalls von eurem Nefte Geldmyl ausgeschrieen merden fonne, die offentliche Gewalt habe feinen festen Fuß im Bolke. Bubifch ift aber diefes, und es ift gut, daß eure Macht nicht weiter reicht, als eure lotterige Stadtmauer!"

"Ihr und immer ihr!" fagte Frit ungehalten, "was hab ich benn mit Diesen Leuten zu ichaffen? Wenn Dieselben folche elende gaunen und Beweggrunde haben, mas geht das mich an?"

"Gut benn," rief Frau Regel, "fo benimm bich auch anders als sie in diefer Sache und geh zu den Wahlen!"

"Damit", wandte ihr Gohn lachelnd ein, "man außerhalb fage, der einzige Geldmyler, welcher denfelben beigewohnt,

fei noch von den Beibern hingeschickt worden?"

Frau Amrain legte ihre Hand auf feine Schulter und fagte: "Wenn es heißt, daß beine Mutter dich hingeschickt habe, fo bringt dir dies feine Schande und mir bringt es Ehre, wenn ein foldger tuditiger Gesell sich von feiner Mutter schicken läßt! Ich wurde mahrhaftig ftolz barauf fein, und du fannst mir am Ende den fleinen Befallen gu meinem Bergnugen erweisen, nicht fo?"

Frit mußte hiegegen nichts mehr vorzubringen und zog den Rock an und sette den Burgerhut auf. Als er mit der treff= lichen Fran den Berg hinunterging, sagte er: "Ich habe dich in meinem Leben nie so viel politisieren hören wie soeben, Mutter! Ich habe dir so lange Reden gar nicht zuge= traut!"

Sie lachte, erwiderte dann aber erusthaft: "Was ich gesagt, ist eigentlich weniger politisch gemeint, als gut hausmutterslich. Wenn du nicht bereits Frau und Kind håttest, so wurde es mir vielleicht nicht eingefallen sein, dich zu überzreden; so aber, da ich ein wohlerhaltenes Haus von meinem Geblüte in Aussicht sehe, so halte ich es für ein gutes Erbzteil solchen Hauses, wenn darin in allen Dingen das rechte Maß gehalten wird. Wenn die Sohne eines Hauses beizzeiten sehen und lernen, wie die öffentlichen Dinge auf rechte Weise zu ehren sind, so bewahrt sie vielleicht grade dies vor unrechten und unbesonnenen Streichen. Ferner, wenn sie das eine ehren und zuverlässig tun, so werden sie es auch mit dem andern so halten, und so, siehst du, habe ich am Ende nur als fürsichtige häusliche Großmutter gehanzelt, während man sagen wird, ich sei die ärgste alte Kannezgießerin!"

In der Kirche fand Fritz statt einer Zahl von sechs oder siebenhundert Männern kaum deren vier Dutzend, und diese waren beinahe ausschließlich Landleute aus umliegenden Gehöften, welche mit den Seldwylern zu wählen hatten. Diese Landleute hätten zwar auch eine sechsmal stärkere Zahl zu stellen gehabt; aber da die Ausgebliebenen wirflich im Schweiße ihres Angesichts auf den Feldern arbeisteten, so war ihr Wegbleiben mehr eine harmlose Gedanskenlosigkeit und ein bäuerlicher Geiz mit dem schönen Wetzter, und weil sie einen weiten Weg zu machen hatten, ersichien das Dasein der Anwesenden um so löblicher. Aus der Stadt selbst war niemand da als der Gemeindepräsident, die Wahlen zu leiten, der Gemeindeschreiber, das Protokoll zu führen, dann der Nachtwächter und zwei oder drei arme Teufel, welche kein Geld hatten, um mit den lachenden

Seldwylern den Fruhschoppen zu trinken. Der Berr Prafident aber war ein Gaftwirt, welcher vor Jahren ichon falliert hatte und seither die Wirtschaft auf Rechnung feiner Frau fortbetrieb. Hierin wurde er von feinen Mitburgern reichlich unterstüt, da er gang ihr Mann war, das große Wort zu fuhren wußte und bei allen Sandeln als ein ers fahrner Wirt auf dem Posten war. Daß er aber in Umt und Wurden stand und hier den Wahlen prasidierte, ge-horte zu jenen Sunden der Seldwyler, die sich zeitweise so lange anhäuften, bis ihnen die Regierung mit einer Untersuchung auf den Leib ruckte. Die Landleute mußten teilweise wohl, daß es nicht ganz richtig war mit diesem Prafidenten, allein fie waren viel zu langfam und zu hacklich, als daß sie etwas gegen ihn unternommen hatten, und so hatte er sich bereits in einem Sandumdrehen mit seinen datie er sich bereits in einem Janoumbrehen mit zeinen drei oder vier Mitburgern das Geschäft des Tages zugeseignet, als Fritz ankam. Dieser, als er das Häuflein rechtslicher Landleute sah, freute sich, wenigstens nicht ganz allein da zu sein, und es fuhr plöglich ein unternehmender Geist in ihn, daß er unversehens das Wort verlangte und gegen den Prafidenten protestierte, da derfelbe falliert und burgerlich tot fei.

Dies war ein Donnerschlag aus heiterm himmel. Der ansehnliche Gastwirt machte ein Gesicht, wie einer, der tausend Jahre begraben lag und wieder auferstanden ist; jedermann sah sich nach dem kühnen Redner um; aber die Sache war so kindlich einfach, daß auch nicht ein Laut daz gegen ertönen konnte, in keiner Weise; nicht die leiseste Dieskussen ließ sich eröffnen. Je unerhörter und unverhoffter das Ereignis war, um so begreiflicher und natürlicher ersichien es jetzt, und je begreiflicher es erschien, um so zorniger und empörter waren die paar Seldwyler grade über diese Begreiflichkeit, über sich selbst, über den jungen Amzrain, über die heimtücksiche Trivialität der Welt, welche das Unscheinbarste und Naheliegendste ergreift, um Große

ju fturgen und die Berhaltniffe umzukehren. Der Berr Prafi-Dent Usurpator fagte nach einer minutenlangen Berbluffung, nach welcher er wieder so klug wie zu Anfang war, gar nichts, als: "Wenn — wenn man gegen meine Person Einwendungen — allerdings, ich werde mich nicht aufdringen, so ersuche ich die geehrte Versammlung, zu einer neuen Wahl des Prassdenten zu schreiten, und die Stims menzähler, die betreffenden Stimmzettel auszuteilen." — "Ihr habt überhaupt weder etwas vorzuschlagen hier, noch den Stimmenzählern etwas aufzutragen!" rief Frit Umrain, und dem großen Magnaten und Gastwirt blieb nichts anders übrig, als das Unerhörte abermals so begreislich zu finden, daß es ans Triviale grenzte, und ohne ein Wort weiter zu sagen, verließ er die Kirche, gefolgt von dem bestürzten Nachtwächter und den andern Lumpen. Nur der Schreiber blieb, um das Protofoll weiterzufuhren, und Schreiber blieb, um das Protofoll weiterzusuhren, und Fris Amrain begab sich in dessen Rahe und sah ihm auf die Finger. Die Vauern aber erholten sich endlich aus ihrer Berwunderung und benutzen die Gelegenheit, das Wahlsgeschäft rasch zu beendigen und statt der bisherigen zwei Mitglieder zwei tüchtige Männer aus ihrer Gegend zu wähslen, die sie schon lange gerne im Rate gesehen, wenn die Seldwyler ihnen irgend Raum gegönnt hätten. Dies lag nun am wenigsten im Plane der nicht erschienenen Selds wyler; denn sie hatten sich doch gedacht, daß ihr Prasident und der Nachtwächter unfehlbar die alten zwei Popanze wählen wurden, wie es auch ausgemacht war in einer fluch-tigen Viertelstunde in irgendeinem Hinterstübchen. Wie erstaunten fie daher, als fie nun, durch den heimgeschickten falschen Prassenten aufgeschreckt, in hellen Haufen daher gerannt kamen und das Protokoll rechtskräftig geschlossen fanden samt dem Resultat. Ruhig lächelnd gingen die Landleute auseinander; Friz Amrain aber, welcher nach seiner Behausung schritt, wurde von den Bürgern aufges bracht, verlegen und wild hohnisch betrachtet, mit halbem

Blicke oder weit aufgesperrten Augen. Der eine rief ein abgebrochenes Ha! der andere ein Ho! Fris fühlte, daß er jest zum ersten Male wirkliche Feinde habe, und zwar gefährlicher als jene, gegen welche er einst mit Blei und Pulver ausgezogen. Auch wußte er, da er so unerbittlich über einen Mann gerichtet, der zwanzig Jahre älter war als er, daß er sich nun doppelt wehren musse, selber nicht in die Grube zu fallen, und so hatte das Leben nun wieder ein ganz anderes Gesicht für ihn, als noch vor kaum zwei Stunden. Mit ernsten Gedanken trat er in sein Haus und gedachte, um sich aufzuheitern, seine Mutter zu prüssen, ob ihr diese Wendung der Dinge auch genehm sei, da sie ihn allein veranlaßt hatte, sich in die Gefahr zu bez geben.

Allein da er den hansflur betrat, fam ihm feine Mutter entgegen, fiel ihm weinend um den Sals und fagte nichts, ald: "Dein Bater ift wiedergekommen!" Da fie aber fah, daß ihn diefer Bericht noch verlegener und ungewiffer machte, als fie felbst mar, faßte fie fich, nachdem fie ben Sohn an fich gedruckt, und fagte: "Run, er foll uns nichts anhaben! Gei nur freundlich gegen ihn, wie es einem Rinde zukommt!" So hatten sich in der Tat die Dinge abermals verändert; noch vor wenig Angenblicken, da er auf der Straße ging, ichien es ihm hochft bedenklich, fich eine gange Stadt verfeindet zu miffen, und jest, mas mar dies Bebenfen gegen die Lage, urploplich fich einem Bater gegen= uber zu feben, den er nie gefannt, von dem er nur mußte, daß er ein eitler, wilder und leichtsinniger Mann war, der gudem die gange Welt durchzogen mahrend zwanzig Sahren und nun weiß der himmel welch ein fremdartiger und erschrecklicher Rumpan sein mochte. "Wo fommt er benn her? was will er, wie fieht er denn aus, mas will er denn?" fagte Frit, und die Mutter erwiderte: "Er scheint irgendein Glud gemacht und mas erschnappt zu haben, und nun fommt er mit Gebarden dahergefahren, als ob er und in Gnaden auffressen wollte! Fremd und wild fieht er aus, aber er ift der Alte, das hab ich gleich gesehen." war aber jest doch neugierig und ging festen Schrittes Die Treppe hinauf und auf Die Wohnstube zu, mahrend Die Mutter in die Ruche huschte und auf einem andern Bege fast gleichzeitig in die Stube trat; benn bas dunfte fie nun der befte Lohn und Triumph fur alle Muhfal, zu feben, wie ihrem Manne ber eigne Gohn, den fie erzogen, entgegentrat. Als Frit die Ture offnete und eintrat, fah er einen großen schweren Mann am Tische figen, der ihm wohl er felbst zu sein schien, wenn er zwanzig Sahre alter ware. Der Fremde mar fein, aber unordentlich gefleidet, hatte etwas Ruhig-Tropiges in seinem Wefen und doch etwas Unftetes in feinem Blicke, als er jest aufstand und gang erschrocken sein junges Gbenbild eintreten fah, hoch aufgerichtet und nicht um eine Linie furger, als er felbit. Aber um das Saupt des Jungen wehten ftarke goldene Locken, und mahrend fein Angeficht ebenfo ruhigstropig dreinsah, wie das des Alten, errotete er bei aller Rraft doch in Unschuld und Bescheidenheit. 2018 der 20te ihn mit der . verlegenen Unverschamtheit ber Berfahrenen anfah und sagte: "So wirst du also mein Sohn sein?" schlug der Junge die Augen nieder und fagte: "Ja, und Ihr jeid alfo mein Bater? Es freut mich, Guch endlich gu feben!" Dann schante er neugierig empor und betrachtete gutmutig ben Mten; ale diefer aber ihm nun die Sand gab und die feinige mit einem prablerischen Druck Schuttelte, um ihm feine große Rraft und Gewalt angufunden, erwiderte der Gohn unverweilt diesen Druck, fo daß die Gewalt wie ein Blit in den Urm des Alten guruckftromte und den gangen Mann gelinde erschütterte. Als aber vollende der Junge nun mit ruhigem Unftand ben Alten gu feinem Stuhle gurucführte und ihn mit freundlicher Bestimmtheit zu figen notigte, ba ward es dem Burudgefehrten gang wunderlich zu Mut, ein folch wohlgeratenes Chenbild vor fich zu feben, das er felbit

und doch wieder gang ein anderer mar. Fran Regula sprach beinahe kein Wort und ergriff den klugen Ausweg, den Mann auf seine Weise zu ehren, indem sie ihn reich= lich bewirtete und sich mit dem Vorweisen und Einschenken ihres besten Weines zu schaffen machte. Dadurch murde seine Berlegenheit, als er so zwischen seiner Frau und seinem Sohne faß, etwas gemildert, und das Loben des guten Beines gab ihm Beranlaffung, Die Bermutung ausgusprechen, daß es alfo mit ihnen gut ftehen muffe, wie er ju feiner Befriedigung erfehe, mas benn den beften Abers gang gab zu ber Auseinanderfetjung ihrer Berhaltniffe. Frau und Sohn suchten nun nicht angstlich guruckzuhalten und heimlich zu tun, sondern fie legten ihm offen den Stand ihres Baufes und ihres Bermogens bar; Frit holte Die Budjer und Papiere herbei und wies ihm die Dinge mit foldem Berftand und Alarheit nach, daß er erstaunt die Augen aufsperrte über die gute Geschafteführung und über die Wohlhabenheit seiner Familie. Indeffen rectte er sich empor und sprach: "Da steht ihr ja herrlich im Zeuge und habt euch gut gehalten, was mir lieb ist. Ich fomme aber auch nicht mit leeren Handen und habe mir einen Pfennig erworben, durch Fleiß und Ruhrigfeit!" Und er zog einige Wechselbriefe hervor, sowie einen mit Gold angefüllten Gurt, mas er alles auf den Tisch marf, und es waren allerdings einige taufend Gulden oder Taler. Allein er hatte fie nicht nach und nach erworben und verschwieg weislich, daß er diese Sabe auf einmal durch irgendeinen Gludsfall erwischt, nachdem er fich lange genug armlich herumgetrieben in allen nordamerifanischen Staaten. "Dies wollen wir", fagte er, "nun fogleich in das Geschäft steden und mit vereinten Rraften weiter schaffen; denn ich habe eine ordentliche Luft, hier, ba es nun geht, wieder and Zeug zu gehen und den hunden etwas vorzuspielen, die mich damals fortgetrieben." Sein Sohn schenfte ihm aber ruhig ein anderes Glas Wein ein und

fagte: "Bater, ich wollte Euch raten, daß Ihr vorderhand Euch ausruhet und es Euch wohl sein laffet. Eure Schulden find långst bezahlt, und fo fonnet Ihr Guer Belochen gebrauchen, wie es Euch gutdunkt, und ohnedies foll es Euch an nichts bei uns fehlen! Bas aber bas Geschaft betrifft, so habe ich selbiges von Jugend auf gelernt und weiß nun, woran es lag, daß es Euch damals miglang. Ich muß aber freie Band darin haben, wenn es nicht abermals rudwarts gehen foll. Wenn es Euch Luft macht, hie und da ein wenig mitzuhelfen und Euch die Sache anzusehen, jo ift es zu Eurem Zeitvertreib hinreichend, daß Ihr es tut. Wenn Ihr aber nicht nur mein Bater, fondern fogar ein Engel vom himmel maret, fo murbe ich Euch nicht zum formlichen Unteilhaber annehmen, weil Ihr bas Werf nicht gelernt habt und, verzeiht mir meine Unhöflichfeit, nicht verfteht!" Der Alte murde durch Diefe Rede hochft verstimmt und verlegen, mußte aber nichts darauf zu erwidern, da fie mit großer Entschiedenheit gesprochen mar und er fah, daß fein Cohn mußte, mas er wollte. Er padte feine Reichtumer zusammen und ging aus, fich in der Stadt umzusehen. Er trat in verschiedene Wirtshauser; allein er fand ba ein neues Geschlecht an ber Tagesordnung, und seine alten Genoffen waren alle langft in die Dunkelheit verschwunden. Budem hatte er in Amerifa body etwas andere Manieren bekommen. Er hatte sich gewohnen muffen, fein Glaschen ftehend zu trinfen, um unverweilt dem Drange und ber einfilbigen Jagd bes Lebens wieder nachzugehen; er hatte ein tuchtiges raftloses Arbeiten wenigstens mit angesehen und fich unter den Umerikanern ein wenig abgerieben, fo daß ihm diese ewige Siperei und Schwäperei nun felbst nicht mehr zusagte. Er fuhlte, daß er in feinem wohlbestellten Saufe doch beffer aufgehoben mare, ale in diefen Birtshaufern, und fehrte unwillfürlich dahin guruck, ohne ju miffen, ob er dort bleiben oder wieder fortgeben folle. So ging er in die Stube, die man ihm eingeraumt; bort

warf der alternde Mann seine Barschaft unmutig in einen Winkel, fente fich rittlings auf einen Stuhl, fentte ben großen betrubten Ropf auf die Lehne und fing gang bitter= lich an zu weinen. Da trat feine Frau herein, fah, daß er fich elend fuhlte, und mußte fein Elend achten. Sowie fie aber wieder etwas an ihm achten fonnte, fehrte ihre Liebe augenblicklich zurud. Gie fprach nicht mit ihm, blieb aber den übrigen Teil des Tages in der Kammer, ordnete erft dies und jenes zu seiner Bequemlichkeit und setzte sich endlich mit ihrem Strickzeng schweigend ans Fenfter, indem fich erft nach und nach ein Gefprach zwischen ben lange getrenn= ten Cheleuten entwickelte. Bas fie gesprochen, mare fcmer ju schildern, aber es ward beiden wohler ju Mut, und ber alte herr ließ fich von da an von feinem wohlerzogenen Sohne nachträglich noch ein bifchen erziehen und leiten ohne Widerrede, und ohne daß der Sohn fich eine Unfindlichkeit zuschulden kommen ließ. Aber der feltsame Rurfus dauerte nicht einmal sehr lange, und der Alte ward boch noch ein gelaffener und zuverlaffiger Teilnehmer an der Arbeit, mit manchen Ruhepunkten und fleinen Abschweis fungen, aber ohne dem bluhenden Hausstande Nachteile oder Unehre zu bringen. Sie lebten alle zufrieden und wohlbegutert, und das Geblut der Frau Regula Umrain mucherte fo fraftig in diefem Saufe, daß auch die gahlreichen Rinder des Frig vor dem Untergang gesichert blieben. Sie selbst streckte sich, als sie starb, im Tode noch stolz aus, und noch nie ward ein so langer Frauensarg in die Kirche getragen und der eine fo edle Leiche barg zu Geldwyla.

## Die drei gerechten Rammacher

Die Leute von Seldwyla haben bewiesen, daß eine ganze Stadt von Ungerechten oder Leichtsinnigen zur Not fortbeftehen fann im Bedifel ber Zeiten und bes Berkehrs; Die drei Rammadjer aber, daß nicht drei Berechte lang unter einem Dache leben tonnen, ohne fich in die Baare ju geraten. Es ift hier aber nicht die himmlische Gerechtigs feit gemeint ober die naturliche Berechtigfeit bes menich= lichen Bewissens, sondern jene blutlofe Gerechtigfeit, welche aus dem Baterunfer Die Bitte gestrichen hat: Und vergib und unfere Schulden, wie auch wir vergeben unfern Schuldnern! weil fie feine Schulden macht und auch feine ausstehen hat; welche niemandem zuleid lebt, aber auch niemandem zu Gefallen, wohl arbeiten und erwerben, aber nichts ausgeben will, und an der Arbeitstreue nur einen Nupen, aber feine Freude findet. Golde Gerechte werfen feine Laternen ein, aber fie gunden aud feine an, und fein Licht geht von ihnen aus; fie treiben allerlei Santierung, und eine ift ihnen fo gut wie die andere, wenn fie nur mit feiner Fahrlichfeit verbunden ift; am liebften fiedeln fie fich dort an, wo recht viele Ungerechte in ihrem Sinne find; benn fie untereinander, wenn feine folche zwischen ihnen waren, wurden sich bald abreiben, wie Muhl= fteine, zwischen benen fein Rorn liegt. Wenn biefe ein Unglud betrifft, fo find fie hodift verwundert und jammern, als ob fie am Grieße ftaten, ba fie boch niemandem mas zuleid getan haben; benn fie betrachten die Welt als eine große wohlgesicherte Polizeianstalt, wo feiner eine Ron= traventionebufe zu fürchten braucht, wenn er vor feiner

Ture fleißig kehrt, keine Blumentopfe unverwahrt vor das Fenster stellt und kein Wasser aus demselben gießt.

Bu Geldmyl bestand ein Rammachergeschaft, beffen Inhaber gewohnterweise alle funf bis feche Sahre wechselten, obgleich es ein gutes Geschaft mar, wenn es fleißig betrieben wurde; denn die Rramer, welche die umliegenden Jahrmartte besuchten, holten da ihre Rammwaren. Außer ben notwendigen hornstriegeln allerart murden auch die munderbarften Schmudfamme fur die Dorfichonen und Dienftmagde verfertigt aus ichonem durchsichtigem Ochsenhorn, in welches die Runft der Gesellen (denn die Meifter arbeis teten nie) ein tuchtiges braunrotes Schildpattgewolfe beizte, je nach ihrer Phantasie, so daß, wenn man die Ramme gegen das Licht hielt, man die herrlichften Gonnenauf= und =niedergange ju feben glaubte, rote Schaf= chenhimmel, Gewitterfturme und andere gesprenkelte Raturerscheinungen. Im Sommer, wenn die Gefellen gerne manderten und rar waren, murden fie mit Soflich= feit behandelt und bekamen guten Lohn und gutes Effen; im Winter aber, wenn fie ein Unterkommen suchten und haufig zu haben waren, mußten fie fich duden, Ramme machen, was das Beug halten wollte, fur geringen Lohn; die Meisterin stellte einen Tag wie den andern eine Schussel Sauerfraut auf den Tisch, und der Meister sagte: "Das find Rifche!" Wenn dann ein Gefelle zu fagen magte: "Bitt' um Bergeihung, es ift Sauerfraut!" fo befam er auf der Stelle den Abschied und mußte mandern in den Winter hinaus. Sobald aber die Wiesen grun wurden und die Wege gangbar, sagten sie: "Es ist doch Sauerkraut!" und schnürten ihr Bundel. Denn wenn dann auch die Meisterin auf der Stelle einen Schinken auf das Kraut warf, und der Meister sagte: "Meiner Seel! ich glaubte, es waren Fische! Nun, dieses ist doch gewiß ein Schinken!" jo sehnten fie sich doch hinaus, da alle drei Gefellen in einem zweispannigen Bett ichlafen mußten und fich ben Winter

durch herzlich fatt bekamen wegen der Rippenftoße und ersfrorenen Seiten.

Einsmals aber fam ein ordentlicher und fanfter Befelle angereist aus irgendeinem der sachsischen Lande, der fügte sich in alles, arbeitete wie ein Tierlein und war nicht zu vertreiben, fo daß er gulent ein bleibender handrat murde in dem Geschäft und mehrmals den Meifter wechseln fah, da es die Sahre her gerade etwas fturmischer herging als fonft. Jobft ftredte fich in dem Bette, fo fteif er fonnte, und behauptete seinen Plat zunachst der Wand Winter und Sommer; er nahm das Sauerfraut willig fur Fische und im Fruhjahr mit bescheibenem Dant ein Studden von dem Schinfen. Den kleineren Lohn legte er jo gut zur Seite, wie den großeren; denn er gab nichts aus, fondern fparte fich alles auf. Er lebte nicht wie andere handwertege= fellen, trant nie einen Schoppen, verfehrte mit feinem Landsmann noch mit anderen jungen Gefellen, fondern stellte fich des Abende unter die Bausture und schaferte mit den alten Beibern, hob ihnen die Baffereimer auf den Ropf, wenn er besonders freigebiger Laune mar, und ging mit ben Suhnern zu Bett, wenn nicht reichliche Arbeit ba war, daß er fur besondere Rechnung die Nacht durcharbeiten fonnte. Um Sonntag arbeitete er ebenfalls bis in den Nachmittag hinein, und wenn es das herrlichfte Wetter war; man denke aber nicht, daß er dies mit Frohfinn und Bergnügen tat, wie Johann der muntere Seifensieder; vielmehr war er bei dieser freiwilligen Muhe niedergeschlagen und beflagte fich fortwahrend uber die Muhfelig= feit bes Lebens. War bann ber Sonntagnachmittag gefommen, so ging er in seinem Arbeiteschmut und in den flappernden Pantoffeln über die Gaffe und holte sich bei der Bafcherin das frifche hemd und das geglättete Borhemdchen, den Batermorder oder das beffere Schnupftuch, und trug diese Berrlichkeiten auf der flachen Sand mit elegantem Gefellenschritt vor fich her nach Saufe. Denn

im Arbeiteschurz und in den Schlappschuhen beobachten manche Gefellen immer einen eigentumlich gezierten Bang, als ob fie in hoheren Spharen Schwebten, besonders die gebildeten Buchbinder, die luftigen Schuhmacher und die seltenen sonderbaren Rammacher. In feiner Rammer bedachte fich Jobst aber noch wohl, ob er das hemd oder das Borhemdchen auch wirklich anziehen wolle, benn er war bei aller Sanftmut und Gerechtigfeit ein fleiner Schwein= igel, ober ob es bie alte Bafche noch fur eine Boche tun muffe und er bei Saufe bleiben und noch ein bifichen arbeiten wolle. In diesem Kalle fette er fich mit einem Geufger über die Schwierigfeit und Muhfal der Welt von neuem dahinter und schnitt verdroffen feine Bahne in die Ramme, oder er mandelte das horn in Schildfrotichalen um, mobei er aber fo nuchtern und phantaffelos verfuhr, daß er immer Die gleichen drei troftlosen Rlechse darauf schmierte; benn wenn es nicht unzweifelhaft vorgeschrieben mar, jo mandte er nicht die fleinste Muhe an eine Sache. Entschloß er fich aber zu einem Spaziergang, fo putte er fich eine oder zwei Stunden lang peinlich heraus, nahm fein Spazierftochchen und mandelte fteif ein wenig vore Tor, wo er bemutig und langweilig herumftand und langweilige Befprache führte mit andern Berumftandern, Die auch nichts Befferes gu tun mußten, etwa alte arme Geldmyler, welche nicht mehr ins Wirtehaus gehen fonnten. Mit folden ftellte er fich bann gern bor ein im Bau begriffenes Saus, bor ein Saatfeld, vor einen wetterbeschabigten Apfelbaum oder vor eine neue Zwirnfabrit und tuftelte auf bas angelegent= lichfte über dieje Dinge, beren 3mechmäßigkeit und ben Roftenpunft, uber die Jahrechoffnungen und ben Stand ber Feldfruchte, von mas allem er nicht ben Teufel verstand. Es war ihm auch nicht barum zu tun; aber die Zeit verging ihm fo auf die billigfte und furzweiligfte Weife nach feiner Urt, und bie alten Leute nannten ihn nur ben artigen und vernünftigen Sachsen, benn fie verstanden auch

nichts. Als die Seldwyler eine große Aftienbrauerei ans legten, von der sie sich ein gewaltiges Leben versprachen, und die weitlaufigen Fundamente aus dem Boden ragten, stockerte er manchen Sonntagabend darin hernm, mit Rennerblicken und mit dem scheinbar lebendigften Interesse die Fortschritte des Baues untersuchend, wie wenn er ein alter Bauverstandiger und der größte Biertrinfer mare. "Aber nein!" rief er einmal um bas andere, "bes is ein famefes Bergg! des gibt eine großartigte Unftalt! Aber Geld foften duht's, na das Geld! Aber schade, hier mißte mir des Ge= wehlbe doch en biggen diefer fein und die Mauer um eine Idee stårger!" Bei alledem dachte er sich gar nichts, als daß er noch rechtzeitig zum Abendessen wollte, eh es dunkel werde; denn dieses war der einzige Tort, den er feiner Frau Meisterin antat, daß er nie das Abendbrot versaumte am Sonntag, wie etwa die anderen Befellen, fondern daß fie feinetwegen allein zu Saufe bleiben oder fonstwie Bedacht auf ihn nehmen mußte. Satte er fein Studichen Braten oder Burft verforgt, fo wurmisierte er noch ein Beilchen in der Rammer herum und ging dann zu Bett; Dies war Dann ein vergnügter Sonntag fur ihn gemefen.

Bei all diesem anspruchlosen, sanften und ehrbaren Wesen ging ihm aber nicht ein leiser Zug von innerlicher Fronie ab, wie wenn er sich heimlich über die Leichtsinnigkeit und Eitelkeit der Welt lustig machte, und er schien die Größe und Erheblichkeit der Dinge nicht undeutlich zu bezweiseln und sich eines viel tieferen Gedankenplanes bewußt zu sein. In der Tat machte er auch zuweisen ein so kluges Gesicht, besonders wenn er die sachverständigen sonntäglichen Reden führte, daß man ihm wohl ansah, wie er heimlich viel wichtigere Dinge im Sinne trage, wogegen alles, was andere unternahmen, bauten und aufrichteten, nur ein Kinderspiel wäre. Der große Plan, welchen er Tag und Nacht mit sich herumtrug und welcher sein stiller Leitstern war die ganzen Jahre lang, während er in Seldwyl Ge-

felle war, bestand darin, sich so lange seinen Arbeitelohn aufzusparen, bis er hinreiche, eines ichonen Morgens bas Befchaft, wenn es gerade vafant murde, anzufaufen und ihn felbst zum Inhaber und Meister zu machen. Dies lag all feinem Eun und Trachten zugrunde, ba er wohl bemerft' hatte, wie ein fleißiger und sparsamer Mann allhier wohl gedeihen mußte, ein Mann, welcher feinen eigenen ftillen Beg ginge und von der Gorglofigfeit der andern nur den Nuten, aber nicht die Nachteile zu ziehen mußte. Wenn er aber erft Meister ware, dann wollte er bald so viel erworben haben, um fich auch einzuburgern, und dann erft gedachte er fo flug und zweckmäßig zu leben, wie noch nie ein Burger in Geldwyl, fich um gar nichts zu fummern, mas nicht feinen Bohlftand mehre, nicht einen Deut auszugeben, aber beren so viele als moglich an sich zu ziehen in dem leichtsinnigen Strudel Diefer Stadt. Diefer Plan war ebenso einfach ale richtig und begreiflich, besondere ba er ihn auch gang gut und ausdauernd durchführte; benn er hatte schon ein hubsches Gummchen zurückgelegt, welches er forgfaltig verwahrte und ficherer Berechnung nach mit der Zeit groß genug werden mußte gur Erreichung Diefes Bieles. Aber das Unmenschliche an diesem so stillen und friedfertigen Plane war nur, daß Jobst ihn überhaupt gesfaßt hatte; denn nichts in seinem Herzen zwang ihn, gerade in Geldwyla zu bleiben, weder eine Borliebe fur die Begend, noch fur Die Leute, weder fur Die politische Berfaffung Diefes Landes, noch fur feine Sitten. Dies alles mar ihm fo gleichgultig, wie feine eigene Beimat, nach welcher er fich gar nicht zurucksehnte; an hundert Orten in der Welt fonnte er fich mit feinem Fleiß und mit feiner Gerechtigfeit ebensowohl festhalten, wie hier; aber er hatte feine freie Bahl und ergriff in seinem oben Sinne die erste zufällige hoffnungefafer, die fich ihm bot, um fich daran gu hangen und sich baran groß zu saugen. Wo es mir wohl geht, da ift mein Baterland! heißt es fonft, und diefes Sprichwort foll

unangetastet bleiben für diejenigen, welche auch wirklich eine bessere und notwendige Urfache ihres Wohlergehens im neuen Baterlande aufzuweisen haben, welche in freiem Entschlusse in die Welt hinausgegangen, um fich ruftig einen Borteil zu erringen und als geborgene Leute gurude zukehren, oder welche einem unwohnlichen Buftande in Scharen entfliehen und, dem Buge der Beit gehorchend, die neue Bolferwanderung über die Meere mitmandern; oder welche irgendwo treuere Freunde gefunden haben als daheim, oder ihren eigenften Reigungen mehr entfprechende Berhaltniffe oder durch irgendein ichoneres menschliches Band festgebunden murden. Aber auch das neue Land ihres Wohlergehens werden alle diese wenigstens lieben muffen, wo fie immerhin find, und auch da gur Dot einen Menschen vorstellen. Aber Jobst mußte kaum, wo er war; die Einrichtungen und Gebräuche der Schweizer waren ihm unverständlich, und er sagte bloß zuweilen: "Ja, ja, die Schweizer sind politische Leute! Es ist gewißlich, wie ich glaube, eine schone Sache um die Politik, wenn man Liebshaber davon ist! Ich fur meinen Teil bin kein Kenner davon, wo ich zu haus bin, da ift es nicht der Brauch ge= wefen." Die Sitten der Seldmyler waren ihm zuwider und machten ihn angstlich, und wenn sie einen Tumult oder Bug vorhatten, hochte er gitternd zu hinterst in der Werkstatt und fürchtete Mord und Totschlag. Und bennoch mar es fein einziges Denken und fein großes Beheimnis, hier gu bleiben bis an das Ende seiner Tage. Auf alle Punkte der Erde find solche Gerechte hingestreut, die aus keinem ans deren Grunde sich dahin verkrumelten, als weil sie zufällig an ein Saugerohrchen des guten Auskommens gerieten, und fie faugen ftill daran ohne Beimweh nach dem alten, ohne Liebe ju dem neuen Lande, ohne einen Blick in die Beite und ohne einen fur die Rahe, und gleichen daher weniger dem freien Menschen, als jenen niederen Organismen, wunderlichen Tierchen und Pflanzensamen, die durch

Luft und Wasser an die zufällige Statte ihres Gedeihens

getragen worden.

So lebte er ein Jahrchen um das andere in Seldwyla und aufnete seinen heimlichen Schat, welchen er unter einer Fliese seines Rammerbodens vergraben hielt. Doch fonnte jid fein Schneider ruhmen, einen Baten an ihm verdient zu haben, denn noch war der Sonntagerock, mit dem er angereift, im gleichen Buftande wie damale. Roch hatte fein Schufter einen Pfennig von ihm geloft, denn noch waren nicht einmal die Stiefelsohlen durchgelaufen, die bei feiner Untunft das Außere feines Felleifens geziert; denn das Jahr hat nur zweiundfunfzig Sonntage, und von Diefen murde nur die Balfte zu einem fleinen Spaziergange verwandt. Niemand fonnte fich ruhmen, je ein fleines oder großes Stud Geld in feiner Sand gefehen gu haben; benn wenn er seinen Lohn empfing, verschwand dieser auf der Stelle auf die geheimnisvollste Beife, und felbst wenn er vor Das Tor ging, ftedte er nicht einen Deut zu fich, fo daß es ihm gar nicht möglich war, etwas auszugeben. Wenn Weiber mit Rirschen, Pflaumen oder Birnen in die Werkstatt famen und die anderen Arbeiter ihre Belufte befriedigten, hatte er auch taufend und ein Gelufte, welche er dadurch gu beruhigen wußte, daß er mit ber größten Aufmerkfam= feit die Berhandlung mit fuhrte, die hubschen Ririchen und Pflaumen ftreichelte und betaftete und gulett die Beiber, welche ihn fur den eifrigsten Raufer genommen, verblufft abziehen ließ, fich feiner Enthaltsamkeit freuend; und mit zufriedenem Vergnügen, mit taufend kleinen Ratsschlägen, wie sie die gekauften Apfel braten oder schälen sollten, sah er seine Mitgesellen essen. Aber so wenig jes mand eine Munge von ihm zu befehen friegte, ebenfowenig erhielt jemand von ihm je ein bariches Wort, eine un= billige Zumutung oder ein schiefes Geficht; er wich vielmehr allen Sandeln auf das forgfältigfte aus und nahm feinen Scherz ubel, den man fich mit ihm erlaubte; und fo

neugierig er war, den Berlauf von allerlei Klatschereien und Streitigkeiten zu betrachten und zu beurteilen, da solche jederzeit einen koftenfreien Zeitvertreib gewährten, wähsrend andere Gesellen ihren rohen Gelagen nachgingen, so hütete er sich wohl, sich in etwas zu mischen und über einer Unvorsichtigkeit betreffen zu lassen. Kurz, er war die merkwürdigste Mischung von wahrhaft heroischer Weisheit und Ausdauer und von sanfter schnöder Herzs und Gefühllosigsteit.

Einst war er schon seit vielen Wochen der einzige Geselle in dem Geschaft, und es ging ihm so wohl in diefer Unge= ftortheit wie einem Fisch im Baffer. Befonders des Nachts freute er fich des breiten Raumes im Bette und benutte fehr bkonomisch diese schone Beit, fich fur die kommenden Tage zu entschädigen und feine Person gleichsam zu verdreifachen, indem er unaufhorlich die Lage wechselte und fich vorftellte, als ob drei zumal im Bette lagen, von benen zwei den Dritten ersuchten, sich doch nicht zu genieren und ce fich bequem zu machen. Diefer Dritte war er felbft, und er wickelte fich auf die Einladung hin wolluftig in die gange Decke oder fpreizte die Beine weit auseinander, legte fich quer über das Bett oder schlug in harmloser Luft Purzel= baume darin. Gines Tages aber, als er noch beim Abend= scheine schon im Bette lag, tam unverhofft noch ein frember Geselle zugesprochen und wurde von der Meifterin in Die Schlafkammer gewiesen. Jobst lag eben in wohligem Behagen mit dem Ropfe am Fußende und mit den Fußen auf den Pfulmen, als der Fremde eintrat, sein schweres Felleisen abstellte und unverweilt anfing, fich auszuziehen, da er mude mar. Jobst schnellte blinschnell herum und streckte sich steif an feinen urfprunglichen Plat an ber Band, und er dachte: "Der wird bald wieder ausreißen, da es Sommer ift und lieblich zu wandern!" In Diefer Boffnung ergab er fich mit ftillen Geufzern in fein Schickfal und war der nachtlichen Rippenftoße und bes Streites um die Dede gewärtig, die es nun absepen murde. Aber wie erstaunt mar er, als der Reuangekommene, obgleich es ein Baper mar, fich mit hoflichem Grufe gu ihm ins Bett legte, fich ebenfo friedlich und manierlich, wie er felbst, am andern Ende des Bettes verhielt und ihn mahrend der gangen Racht nicht im mindeften beläftigte. Dies unerhorte Abenteuer brachte ihn fo um alle Ruhe, daß er, mahrend der Bayer wohlgemut schlief, Dieje Racht fein Ange gutat. Um Morgen betrachtete er den wundersamen Schlafgefahrten mit außerft aufmerksamen Mienen und fah, baß es ein ebenfalls nicht mehr junger Gefelle mar, ber fich mit anständigen Worten nach den Umftanden und dem Leben hier erfundigte, gang in der Beife, wie er es etwa felbst getan haben murbe. Gobald er dies nur bemerfte, hielt er an fich und verschwieg die einfachsten Dinge, wie ein großes Beheimnis, trachtete aber bagegen bas Beheimnis bes Bapers zu ergrunden; denn daß derfelbe ebenfalls eines befaß, mar ihm von weitem anzusehen; wozu follte er fonft ein fo verständiger, fanftmutiger und gewiegter Menfch fein, wenn er nicht irgend etwas Beimliches, fehr Borteilhaftes vorhatte? Dun suchten sie sich gegenseitig die Burmer aus der Dafe zu ziehen, mit der größten Borficht und Friedfertigfeit, in halben Worten und auf anmutigen Umwegen. Reiner gab eine vernünftige flare Untwort, und doch mußte nach Berlauf einiger Stunden jeder, daß der andere nichts mehr oder minder als fein vollkommener Dop= pelganger fei. Als im Caufe bes Tages Fridolin, ber Baner, mehrmals nach der Rammer lief und fich dort gu ichaffen machte, nahm Jobst Die Gelegenheit mahr, auch einmal hinzuschleichen, als jener bei der Arbeit faß, und durchmufterte im Fluge die Sabseligkeiten Fridolins; er entdectte aber nichts weiter, als fast die gleichen Giebenfachelchen, die er felbst befaß, bis auf die holzerne Radelbuchfe, welche aber hier einen Fifch vorstellte, mahrend Jobst Scherzhafterweise ein fleines Bickelfinden befag, und ftatt

einer zerriffenen franzofischen Sprachlehre fur das Bolt, welche Jobst bisweilen durchblatterte, war bei dem Baner ein gut gebundenes Buchlein zu finden, betitelt: Die falte und warme Rupe, ein unentbehrliches Sandbuch fur Blaufarber. Darin war aber mit Bleistift gefchrieben: Unterfand fur die 3 Rreizer, welche ich dem Raffaner geborgt. Bieraus ichloß er, daß es ein Mann mar, ber das Geinige zusammenhielt, und spahete unwillfurlich am Boden herum, und bald entdectte er eine Fliefe, die ihm gerade fo vorfam, als ob sie furglich herausgenommen ware, und unter der= felben lag auch richtig ein Schat in ein altes halbes Schnupftuch und mit 3wirn umwickelt, fast gang fo schwer wie der seinige, welcher jum Unterschied in einem jugebunbenen Goden ftedte. Zitternd brudte er die Bacffeinplatte wieder gurecht, gitternd aus Aufregung und Bewunderung der fremden Große und aus tiefer Gorge um fein Beheim= nis. Stracks lief er hinunter in die Werkstatt und arbeitete, als ob es galte, die Welt mit Rammen zu verfehen, und der Bayer arbeitete, als ob der himmel noch dazu gefammt werden mußte. Die nachsten acht Tage bestätigten durch= aus diefe erfte gegenseitige Auffaffung; benn mar Jobst fleißig und genugsam, so war Fridolin tatig und enthalt= fam mit den gleichen bedenklichen Geufgern über Das Schwierige folder Tugend; war aber Jobst heiter und meise, so zeigte sich Fridolin spaßhaft und flug; war jener bescheiden, so war dieser demutig, jener schlau und ironisch, Dieser durchtrieben und beinahe satirisch, und machte Jobst ein friedlich einfaltiges Geficht zu einer Sache, Die ihn angstigte, fo fah Fridolin unübertrefflich wie ein Gfel aus. Es war nicht sowohl ein Wettfampf, als die Abung mohl= bewußter Meifterschaft, die fie befeelte, wobei feiner verschmahte, fich ben andern zum Borbild zu nehmen und ihm Die feinsten Buge eines vollkommenen Lebenswandels, Die ihm etwa noch fehlten, nachzuahmen. Gie faben fogar fo eintrachtig und verstandnisinnig aus, daß fie eine gemein=

same Sache zu machen schienen, und glichen so zwei tuchtigen helden, die sich ritterlich vertragen und gegenseitig
stählen, ehe sie sich befehden. Aber nach kaum acht Tagen
kam abermals einer zugereist, ein Schwabe, namens Dietrich, worüber die beiden eine stillschweigende Freude empfanden, wie über einen lustigen Maßtab, an welchem ihre
stille Größe sich messen konnte, und sie gedachten das arme
Schwäbchen, welches gewiß ein rechter Taugenichts war,
in die Mitte zwischen ihre Tugenden zu nehmen, wie zwei
Löwen ein Affchen, mit dem sie spielen.

Aber wer beschreibt ihr Erstaunen, als der Schwabe sich gerade so benahm, wie sie selbst, und sich die Erkennung, die zwischen ihnen vorgegangen, noch einmal wiederholte zu dritt, wodurch sie nicht nur dem Oritten gegenüber in eine unverhoffte Stellung gerieten, sondern sie selbst unter

fich in eine gang veranderte Lage famen.

Schon als fie ihn im Bette zwischen fich nahmen, zeigte fich der Schwabe als vollkommen ebenburtig und lag wie ein Schwefelholz fo ftrack und ruhig, fo daß immer noch ein bifichen Raum zwischen jedem der Gesellen blieb und das Deckbett auf ihnen lag, wie ein Papier auf drei Beringen. Die Lage wurde nun ernfter, und indem alle drei gleich= maßig fich gegenüberstanden, wie die Winkel eines gleich= seitigen Dreiecks, und fein vertrauliches Berhaltnis mehr zwischen zweien moglich war, fein Waffenstillstand oder anmutiger Bettftreit, maren fie allen Ernftes befliffen, einander aus dem Bett und dem haus hinaus zu dulden. Mis der Meifter fah, daß diefe drei Rauge fich alles gefallen ließen, um nur ba zu bleiben, brach er ihnen am Lohn ab und gab ihnen geringere Roft; aber defto fleißiger arbei= teten fie und fetten ihn in den Stand, große Borrate von billigen Waren in Umlauf zu bringen und vermehrten Bestellungen zu genügen, alfo daß er ein Beidengeld durch die stillen Gefellen verdiente und eine mahre Goldgrube an ihnen befaß. Er ichnallte fich den Gurt um einige Locher

weiter und spielte eine große Rolle in der Stadt, während Die torichten Arbeiter in der dunkeln Werkstatt Tag und Nacht sich abmuhten und sich gegenseitig hinangarbeiten wollten. Dietrich, der Schwabe, welcher der jungfte war, erwies sich als ganz vom gleichen Holze geschnitten wie die zwei andern, nur besaß er noch keine Ersparnis, denn er war noch zu wenig gereist. Dies ware ein bedenklicher Umstand für ihn gewesen, da Johst und Fridolin einen zu großen Vorsprung gewannen, wenn er nicht als ein erfins dungsreiches Schwablein eine neue Zanbermacht herauf= beschworen hatte, um den Borteil der andern aufzuwiegen. Da sein Gemut namlich von jeglicher Leidenschaft frei war, so frei wie dassenige seiner Nebengesellen, außer von der Leidenschaft, gerade hier und nirgends anders sich anzusiedeln und den Borteil mahrzunehmen, so erfand er den Bedanken, fich zu verlieben und um die Sand einer Perfon zu werben, welche ungefahr so viel besaß, als der Sachse und der Bayer unter den Fliesen liegen hatten. Es gehörte zu den besseren Eigentumlichkeiten der Seldwyler, daß sie um einiger Mittel willen keine häßlichen oder unliebens wurdigen Frauen nahmen; in große Versuchung gerieten sie ohnehin nicht, da es in ihrer Stadt keine reichen Erbinnen gab, weder schone noch unschone, und so behaupteten fie wenigstens die Tapferkeit, auch die kleineren Brocken zu verschmahen und sich lieber mit lustigen und hubschen Wesen zu verbinden, mit welchen sie einige Jahre Staat machen konnten. Daher wurde es dem ausspähenden Schwaben nicht ichwer, fich ben Weg zu einer tugendhaften Jungfrau zu bahnen, welche in derfelben Strafe wohnte und von der er, im klugen Gesprache mit alten Weibern, in Erfahrung gebracht, daß sie einen Gultbrief von siebenshundert Gulden ihr Eigentum nenne. Dies war 3ús Bunglin, eine Tochter von achtundzwanzig Jahren, welche mit ihrer Mutter, ber Bafcherin, zusammenlebte, aber über jenes vaterliche Erbteil unbeschranft herrichte. Gie hatte

den Brief in einer fleinen lactierten Lade liegen, mo fie auch die Binfen davon, ihren Taufzettel, ihren Ronfirmationefdein und ein bemaltes und vergoldetes Ofterei bewahrte; ferner ein halbes Dutend filberne Teeloffel, ein Baterunfer mit Gold auf einen roten durchfichtigen Glasftoff gedruckt, den fie Menschenhaut nannte, einen Ririch= fern, in welchen das Leiden Chrifti gefchnitten mar, und eine Buchfe aus durchbrochenem und mit rotem Taft unterlegten Elfenbein, in welcher ein Spiegelchen war und ein filberner Kingerhut; ferner war darin ein anderer Rirschkern, in welchem ein winziges Regelspiel flapperte, eine Ruß, worin eine fleine Muttergottes hinter Glas lag, wenn man fie offnete, ein filbernes Berg, worin ein Riechschmammchen steckte, und eine Bonbonbuchse aus Bitronenschale, auf beren Dectel eine Erdbeere gemalt mar und in welcher eine goldene Stednadel auf Baumwolle lag, die ein Bergismeinnicht vorstellte, und ein Medaillon mit einem Monument von Baaren; ferner ein Bundel vergilbter Papiere mit Rezepten und Geheimnissen, ein Flaschden mit hoffmannstropfen, ein anderes mit Rolnischem Baffer und eine Buchfe mit Moschus; eine andere, worin ein Endden Marderdreck lag, und ein Rorbden, aus mohlriechenden Salmen geflochten, fowie eines, aus Glasperlen und Bewurznagelein zusammengefett; endlich ein fleines Buch, in himmelblaues geripptes Papier gebunden mit fil= bernem Schnitt, betitelt: Goldene Lebendregeln fur Die Jungfrau als Braut, Gattin und Mutter; und ein Traum= buchlein, ein Brieffteller, funf oder feche Liebesbriefe und ein Schnepper jum Aberlaffen; benn einft hatte fie ein Berhaltnis mit einem Barbiergesellen oder Chirurgiegehulfen gepflogen, welchen sie zu ehelichen gedachte; und ba fie eine geschickte und überaus verftandige Perfon mar, fo hatte fie von ihrem Liebhaber gelernt, die Ader zu fchlagen, Blutigel und Schröpffopfe anzuseten und bergleichen mehr und fonnte ihn felbst fogar ichon rafferen. Allein er hatte

sich als ein unwürdiger Mensch gezeigt, bei welchem leicht= lich ihr ganges Lebensglud aufs Spiel gefett mar, und fo hatte fie mit trauriger aber weiser Entschloffenheit das Berhaltnis geloft. Die Geschenke murden von beiden Seiten zuruckgegeben mit Ausnahme bes Schneppers; Diefen vorenthielt fie als ein Unterpfand fur einen Guiden und achtund= vierzig Rreuzer, welche sie ihm einst bar geliehen; ber Unwurdige behauptete aber, folde nicht schuldig zu fein, da fie das Geld ihm bei Gelegenheit eines Balles in die hand ge= geben, um die Auslagen zu bestreiten, und fie hatte zweimal so viel verzehrt als er. Go behielt er ben Gulden und die achtundvierzig Rreuzer und fie den Schnepper, mit welchem fie unter der Sand allen Frauen ihrer Befanntschaft Aber ließ und manchen ichonen Baten verdiente. Aber jedesmal, wenn fie das Instrument gebrauchte, mußte fie mit Schmerzen ber niedrigen Gefinnungsart beffen gedenten, ber ihr fo nahe gestanden und beinahe ihr Gemahl geworden måre!

Dies alles war in der lacierten gade enthalten, wohl verschloffen, und diese mar wiederum in einem alten Rußbaumschrank aufgehoben, deffen Schluffel Die Bus Bunglin allfort in der Tafche trug. Die Person felbst hatte dunne rotliche Saare und mafferblaue Augen, welche nicht ohne Reiz waren und zuweilen fanft und weise zu bliden mußten; fie befaß eine große Menge Rleider, von denen fie nur wenige und stete die altesten trug, aber immer mar sie forgsam und reinlich angezogen, und ebenso fauber und aufgeraumt fah es in der Stube ans. Gie mar fehr fleißig und half ihrer Mutter bei ihrer Bascherei, indem sie die feineren Sachen plattete und die Sauben und Manschetten Der Seldwylerinnen mufch, womit fie einen ichonen Pfennig gewann; von diefer Tatigfeit mochte es auch fommen, daß sie allwochentlich die Tage hindurch, wo gewaschen murbe, jene strenge und gemeffene Stimmung innehielt, welche die Beiber immer mahrend einer Bafche befällt,

und daß diese Stimmung fich in ihr festsette ein fur alle= mal an diesen Tagen; erft wenn bas Glatten anging, griff eine größere Heiterkeit Plat, welche bei Bufi aber jederzeit mit Beicheit gewurzt mar. Den gemeffenen Beift beurfundete auch die Sauptzierde der Wohnung, ein Rrang von vieredigen, genau abgezirkelten Seifenstuden, welche rings auf das Gefimse des Tannengetafels gelegt waren zum hartwerden, behufs befferer Runniegung. Diese Stude girkelte ab und fcmitt aus den frifchen Safeln mittelft eines Meffingdrahtes jederzeit Bus felbft. Der Draht hatte zwei Querholzchen an den Enden zum bequemen Unfaffen und Durchschneiden der weichen Geife; einen schonen Birfel aber jum Ginteilen hatte ihr ein Beugschmiedgesell verfertigt und geschenft, mit welchem fie einft so gut wie versprochen war. Von demfelben ruhrte auch ein blanker fleiner Bewurzmorfer her, welcher das Befimfe ihres Schrankes gierte zwischen ber blauen Teefanne und dem bemalten Blumenglas; ichon lange mar ein folches artiges Morferchen ihr Bunsch gewesen, und der aufmertsame Zengschmied fam daher wie gerufen, ale er an ihrem Namenstage damit erschien und auch was jum Stofen mitbrachte: eine Schachtel voll Zimmet, Buder, Ragelein und Pfeffer. Den Morfer hing er dazumal vor der Stubenture, ehe er eintrat, mit dem einen Benfel an den fleinen Finger und hub mit dem Stofel ein ichones Belaute an, wie mit einer Glocke, fo daß es ein frohlicher Morgen ward. Aber furz darauf entfloh der falide Menich aus der Ge= gend und ließ nie wieder von fich horen. Gein Meifter verlangte obenein noch den Morfer guruck, da der Entflohene ihn feinem gaden entnommen aber nicht bezahlt habe. Aber Bus Bunglin gab das werte Undenfen nicht heraus, fondern führte einen tapfern und heftigen fleinen Prozef barum, den fie felbst vor Bericht verteidigte auf Grundlage einer Rechnung fur gewaschene Borhemden des Entwis chenen. Dies waren, ale fie ben Streit um ben Morfer

führen mußte, die bedeutsamsten und schmerzhaftesten Tage ihres Lebens, da sie mit ihrem tiefen Berstande die Dinge und besonders das Erscheinen vor Gericht um solch zarter Sache willen viel lebendiger begriff und empfand, als ans dere leichtere Leute. Doch erstritt sie den Sieg und behielt den Morser.

Wenn aber Die zierliche Seifengalerie ihre Werktatigfeit und ihren eraften Ginn verfundete, fo pries nicht minder ihren erbaulichen und geschulten Beift ein Saufchen unterschiedlicher Bucher, welches am Fenster ordentlich aufgeschichtet lag und in denen fie des Conntage fleißig las. Gie besaß noch alle ihre Schulbucher seit vielen Jahren her und hatte auch nicht eines verloren, sowie sie auch noch die ganze kleine Gelehrsamkeit im Gedachtnis trug, und sie mußte noch den Ratedismus auswendig, wie das Defli= nierbuch, das Rechenbuch, wie das Geographiebuch, die biblische Geschichte und die weltlichen Lesebucher; auch befaß fie einige der hubschen Beschichten von Chriftoph Schmid und beffen fleine Erzählungen mit den artigen Spruchversen am Ende, wenigstens ein halbes Dutend verschiedene Schatfastlein und Rosengartchen zum Aufschlagen, eine Sammlung Ralender voll bewährter mannigfacher Erfahrung und Beicheit, einige mertwurdige Prophezeiungen, eine Unleitung jum Rartenschlagen, ein Erbauungsbuch auf alle Tage des Jahres fur denkende Jung= frauen und ein altes Eremplar von Schillers Raubern, welches sie so oft las, als sie glaubte, es genugsam vergeffen zu haben, und jedesmal wurde fie von neuem gerührt, hielt aber fehr verftandige und fichtende Reden darüber. Alles, was in diesen Buchern ftand, hatte fie auch im Ropfe und wußte auf das schönste daruber und über noch viel mehr zu sprechen. Wenn sie zufrieden und nicht zu fehr beschäftigt mar, fo ertonten unaufhörliche Reden aus ihrem Munde, und alle Dinge wußte fie heimzuweisen und zu beurteilen, und jung und alt, hoch und niedrig, gelehrt und ungelehrt

mußte von ihr lernen und fich ihrem Urteile unterziehen, wenn fie lachelnd oder finnig erft ein Beilchen aufgemerkt hatte, worum es sich handle; sie sprach zuweilen so viel und falbungsvoll, wie eine gelehrte Blinde, die nichts von der Welt sicht und deren einziger Genuß ist, sich selbst reden zu horen. Bon der Stadtschule her und ans dem Konfirmationsunterrichte hatte fie die Ubung ununterbrochen bei= behalten, Auffage und geiftliche Memorierungen und allerhand spruchweise Schemata zu schreiben, und so verfertigte se zuweilen an stillen Sonntagen die wunderbarften Auffate, indem fie an irgendeinen wohlklingenden Titel, ben fie gehort oder gelesen, die fonderbarften und unfinnigften Sage anreihte, ganze Bogen voll, wie fie ihrem feltfamen Gehirn entsprangen, wie z. B. Uber das Nugbringende eines Rranfenbettes, über den Tod, über die Beilfamteit des Entfagens, uber Die Große der fichtbaren Belt und das Geheimnisvolle der unsichtbaren, über das Landleben und deffen Freuden, über die Ratur, über die Traume, über die Liebe, einiges über das Erlofungewerk Chrifti, drei Puntte über die Gelbstgerechtigfeit, Gedanten über die Un= sterblichfeit. Gie las ihren Freunden und Unbetern Diefe Arbeiten laut vor, und wem fie recht wohlwollte, dem schenkte fie einen oder zwei folcher Auffage, und der mußte fie in die Bibel legen, wenn er eine hatte. Diefe ihre geiftige Seite hatte ihr einft die tiefe und aufrichtige Reigung eines jungen Buchbindergefellen zugezogen, welcher alle Bucher las, die er einband, und ein ftrebfamer, gefühlvoller und unerfahrener Mensch war. Wenn er fein Bafchbundel gu Bufis Mutter brachte, dunkte er im himmel zu fein, fo mohl gefiel es ihm, folche herrliche Reden zu horen, die er fich selbst schon so oft idealisch gedacht, aber nicht auszustoßen getraut hatte. Schuchtern und ehrerbietig naherte er sich der abwechselnd ftrengen und beredten Jungfrau, und fie gewährte ihm ihren Umgang und band ihn an sich während eines Jahres, aber nicht ohne ihn gang in ben Schranken

flarer Hoffnungelosigkeit zu halten, die sie mit fanfter, aber unerbittlicher Sand vorzeichnete. Denn ba er neun Jahre jünger war als sie, arm wie eine Maus und ungeschieft zum Erwerb, der für einen Buchbinder in Seldwyla ohnehin nicht erheblich war, weil die Leute da nicht lasen und wenig Bücher binden ließen, so verbarg sie sich feinen Augenblick die Unmöglichkeit einer Bereinigung und feinen Augenblick die Unmöglichkeit einer Bereinigung und juchte nur seinen Geist auf alle Weise an ihrer eigenen Entsagungsfähigkeit heranzubilden und in einer Wolke von buntscheckigen Phrasen einzubalsamieren. Er hörte ihr ansdächtig zu und wagte zuweilen selbst einen schönen Aussspruch, den sie ihm aber, kaum geboren, totmachte mit einem noch schöneren; dies war das geistigke und edelste ihrer Jahre, durch keinen gröberen Hauch getrübt, und der junge Mensch band ihr während derselben alle ihre Bücher neu ein, und bauete überdies während vieler Nächte und vieler Feiertage ein kunstreiches und kostbares Denkmal seiner Berehrung. Es war ein großer chinesischer Tempel aus Papparbeit mit unzähligen Behältern und geheimen Fåschern, den man in vielen Stucken auseinander nehmen fonnte. Mit den feinsten farbigen und gepresten Papieren war er beklebt und überall mit Goldbortchen geziert. Spiesgelwände und Säulen wechselten ab, und hob man ein Stud ab oder öffnete ein Gelaß, so erblickte man neue Spiegel und verborgene Vilderchen, Blumenbuketts und liebende Parchen; an den ausgeschweiften Spigen der Dacher hin-gen allwarts kleine Glocklein. Auch ein Uhrgehaufe fur eine Damenuhr war angebracht mit schönen Satchen an den Saulen, um die goldene Rette daran zu henken und an dem Gebäude hin und her zu schlängeln; aber bis jetzt hatte sich noch kein Uhrenmacher genähert, welcher eine Uhr, und kein Goldschmied, welcher eine Kette auf diesen Altar gelegt hatte. Eine unendliche Muhe und Kunstfertigkeit war an diesem sinnreichen Tempel verschwendet und der geometrifche Plan nicht minder muhevoll, ale die faubere ge=

naue Arbeit. Als das Denkmal eines schon verlebten Jahrs fertig war, ermunterte Bus Bunglin den guten Buchbinder, mit Bezwingung ihrer felbft, fich nun loszureißen und feinen Stab weiter zu fegen, da ihm die Welt offen ftehe und ihm, nachdem er in ihrem Umgange, in ihrer Schule so sehr sein Herz veredelt habe, gewiß noch das schönste Glud lachen werde, während sie ihn nie vergessen und sich der Einsamkeit ergeben wolle. Er weinte wahrhaftige Eranen, ale er fich fo ichiden ließ und aus dem Stadtlein jog. Gein Werk dagegen thronte feitdem auf Bufis alt= vaterischer Rommode, von einem meergrunen Gazeschleier bedectt, dem Staub und allen unwurdigen Blicen entzogen. Sie hielt es so heilig, daß sie es ungebraucht und neu ers hielt und gar nichts in die Behaltnisse stechte, auch nannte sie den Urheber desselben in der Erinnerung Emanuel, mahrend er Beit geheißen, und fagte jedermann, nur Emanuel habe fie verstanden und ihr Befen erfaßt. Mur ihm felber hatte fie das felten zugeftanden, fondern ihn in ihrem ftrengen Ginne furz gehalten und zur hoheren Unfpornung ihm haufig gezeigt, daß er sie am wenigsten verstehe, wenn er fich am meiften einbilde, es zu tun. Dagegen fpielte er ihr auch einen Streich und legte in einen doppelten Boden, auf dem innersten Grunde des Tempels, den allerschönsten Brief, von Eranen benett, worin er eine unsagliche Betrubnie, Liebe, Berehrung und ewige Treue aussprach, und in fo hubschen und unbefangenen Worten, wie fie nur das wahre Gefühl findet, welches fich in eine Beriergaffe verrannt hat. So schone Dinge hatte er gar nie ausgesprochen, weil sie ihn niemals zu Worte kommen ließ. Da sie aber feine Uhnung hatte von dem verborgenen Schape, fo ge= schiche Aintung hatte bon bem betvotgenen Cajuge, fo geschone nicht das zu Gesicht bekam, was sie nicht zu sehen verdiente. Auch war es ein Symbol, daß sie es war, welche das torichte, aber innige und aufrichtig gemeinte Wesen bes Buchbinders nicht verftanden.

Schon lange hatte sie das Leben der drei Rammacher gelobt und dieselben drei gerechte und verftandige Manner genannt; denn fie hatte fie mohl beobachtet. 218 Daher Dietrich der Schwabe begann, fich langer bei ihr aufzuhalten, wenn er fein Bemde brachte oder holte, und ihr ben Sof zu machen, benahm sie sich freundschaftlich gegen ihn und hielt ihn mit trefflichen Gefprachen ftundenlang bei fich fest, und Dietrich redete ihr voll Bewunderung nach dem Munde, fo ftart er konnte; und fie vermochte ein tuchtiges Lob zu ertragen, ja fie liebte ben Pfeffer besfelben um fo mehr, je ftarter er war, und wenn man ihre Beisheit pries, hielt fie fich moglichft ftill, bis man bas Berg geleert, worauf fie mit erhohter Galbung den Raden aufnahm und das Gemalbe da und dort erganzte, das man von ihr entworfen. Nicht lange war Dietrich bei 3us aus und ein gegangen, fo hatte fie ihm auch ichon ben Bultbrief gezeigt, und er mar voll guter Dinge und tat gegen feine Gefahrten fo heimlich, wie einer, der das Perpetuum mobile erfunden hat. Jobst und Fridolin kamen ihm jedoch bald auf Die Spur und erstaunten über feinen tiefen Beift und über seine Gewandtheit. Jobst besonders schlug sich formlich vor den Rorf; denn schon seit Jahren ging er ja auch in das Baus, und noch nie war ihm eingefallen, etwas anderes da zu suchen als seine Bafche; er hafte vielmehr die Leute beinahe, weil sie die einzigen waren, bei welchen er einige bare Pfennige herausklauben mußte allwochent= lich. Un eine eheliche Berbindung pflegte er nie zu denken, weil er unter einer Frau nichts anderes denken konnte als ein Wefen, das etwas von ihm wollte, was er nicht fchuldig fei, und etwas von einer felbft zu wollen, was ihm nutlich sein konnte, fiel ihm auch nicht ein, da er nur fich selbst vertraute und seine furzen Gedanken nicht uber den nach= ften und allerengften Rreis seines Geheimnisses hinaus= gingen. Aber jest galt es, dem Schwabchen den Rang ab= Bulaufen, denn diefes fonnte mit den fiebenhundert Gulden

der Jungfer Bus schlimme Geschichten aufstellen, wenn es fie erhielt, und die fiebenhundert Gulden felbft befamen auf einmal einen verflarten Glang und Schimmer in ben Augen des Sachsen wie des Bayers. Go hatte Dietrich, der erfindungereiche, nur ein Land entdecht, welches alfobald Gemeingut murbe, und teilte das herbe Schickfal aller Entdecker; benn die zwei andern folgten fogleich feiner Fahrte und ftellten fich ebenfalls bei Bus Bunglin auf, und Diefe fah fich von einem gangen Sof verftandiger und ehr= barer Rammacher umgeben. Das gefiel ihr ausnehmend wohl, noch nie hatte fie mehrere Berehrer auf einmal befeffen, weshalb es eine neue Beiftesubung fur fie mard, Diese drei mit der größten Alugheit und Unparteilichkeit zu behandeln und im Baume zu halten und fie fo lange mit wunderbaren Reden zur Entsagung und Uneigennutigfeit aufzumuntern, bis der Simmel über das Unabanderliche etwas entschiede. Denn da jeder von ihnen ihr insbesondere fein Geheimnis und feinen Plan vertraut hatte, fo entschloß sie sich auf der Stelle, benjenigen zu beglücken, welcher sein Ziel erreiche und Inhaber des Geschäftes wurde. Den Schwaben, welcher es nur durch fie werden fonnte, schloß fie aber davon aus und nahm fich vor, diesen jedenfalls nicht zu heiraten; weil er aber ber jungfte, flugfte und liebensmurdigfte der Gefellen mar, fo gab fie ihm durch manche ftille Zeichen noch am eheften einige Soffnung und spornte durch die Freundlichkeit, mit welcher fie ihn besonders zu beaufsichtigen und zu regieren ichien, die an= beren zu größerem Gifer an, fo daß Diefer arme Rolumbus, der das ichone Land erfunden hatte, vollständig der Darr im Spiele mard. Alle brei wetteiferten miteinander in ber Ergebenheit, Bescheidenheit und Berftandigkeit und in der anmutigen Annst, sich von der gestrengen Jungfrau im Baume halten zu laffen und fie ohne Gigennut zu bewundern, und wenn die gange Gesellschaft beieinander mar, glich fie einem feltsamen Konventitel, in welchem die fonderbarsten Reden geführt wurden. Trotz aller Frömmigseit und Demut geschah es doch alle Augenblicke, daß einer oder der andere, vom Lobpreisen der gemeinsamen Herrin plötzlich abspringend, sich selbst zu loben und herauszusstreichen versuchte und sich, sanft von ihr zurechtgewiesen, beschämt unterbrochen sah oder anhören mußte, wie sie ihm die Tugenden der übrigen entgegenhielt, die er eiligst anserkannte und bestätigte.

Aber dies war ein strenges Leben fur die armen Ramm= Aber dies war ein strenges Leben für die armen Kamm-macher; so kihl sie von Gemüt waren, gab es doch, seit einmal ein Weib im Spiele, ganz ungewohnte Erregungen der Eifersucht, der Vesorgnis, der Furcht und der Hoff-nung; sie rieben sich in Arbeit und Sparsamkeit beinahe auf und magerten sichtlich ab; sie wurden schwermütig, und während sie vor den Leuten und besonders bei Jüs sich der friedlichsten Veredsamkeit beflissen, sprachen sie, wenn sie zusammen bei der Arbeit oder in ihrer Schlafkammer faßen, kaum ein Wort miteinander und legten fich seufzend in ihr gemeinschaftliches Bett, noch immer so still und versträglich wie drei Bleistifte. Ein und derselbe Traum schwebte allnächtlich über dem "Kleeblatt, bis er einst so lebendig wurde, daß Jobst an der Wand sich herumwarf und den Dietrich anftieß; Dietrich fuhr guruck und ftieß den Fridolin, und nun brach in den schlummertrunkenen Gefellen ein wilder Groll aus und in dem Bette der schreckbarfte Rampf, indem fie mahrend drei Minuten fich fo heftig mit den Fugen stießen, traten und ansschlugen, daß alle feche Beine fich ineinander verwickelten und der ganze Anauel unter furchtbarem Geschrei aus dem Bette purselte. Sie glaubten, völlig erwachend, der Teufel wolle sie holen, oder es seien Rauber in die Kammer gebrochen; sie sprangen schreiend auf, Jobst stellte sich auf seinen Stein, Fridolin eiligst auf seinen und Dietrich auf denjenigen, unter welchem sich bereits auch seine kleine Ersparnis ans gefett hatte, und indem fie fo in einem Dreieck ftanden,

zitterten und mit den Armen vor sich hin in die Luft schlugen, schrien sie Zeter Mordio und riefen: "Geh fort! Geh fort!" bis der erschreckte Meister in die Kammer drang und die tollen Gesellen beruhigte. Zitternd vor Furcht, Groll und Scham zugleich frochen sie endlich wieder ins Bett und lagen lautlos nebeneinander bis jum Morgen. Aber der nachtliche Sput war nur ein Borfpiel gewesen eines größeren Schredens, der fie jest erwartete, als der Meifter ihnen beim Fruhftud eröffnete, daß er nicht mehr drei Arbeiter brauchen konne und daher zwei von ihnen wandern mußten. Gie hatten namlich bes Guten zu viel getan und so viel Ware gnweg gebracht, daß ein Teil davon liegen blieb, indes der Meifter den vermehrten Erwerb dagu verwendet hatte, das Geschäft, als es auf dem Gipfelpunkt stand, um so rascher ruckwarts zu bringen, und ein solch lustiges Leben führte, daß er bald doppelt fo viel Schulden hatte, als er einnahm. Daher waren ihm die Gesellen, jo fleißig und enthaltsam sie auch waren, ploplich eine uberfluffige Laft. Er fagte ihnen zum Eroft, daß fie ihm alle drei gleich lieb und wert waren und es ihnen überließe, unter sich auszumachen, welcher dableiben und welche mandern follten. Aber fie machten nichts aus, fondern ftanden da bleich wie der Tod und lachelten einer den andern an; dann gerieten fie in eine furchtbare Aufregung, da dies die verhängnisvollste Stunde war; denn die Ankundigung des Meisters war ein sicheres Zeichen, daß er es nicht lange mehr treiben und das Rammfabrifchen endlich wieder fauflich wurde. Also war das Ziel, nach dem sie alle gestrebt, nahe und glanzte wie ein himmlisches Jerusalem, und zwei sollten vor den Toren desselben umkehren und ihm den Ruden wenden. Dhne alle furdere Rudficht erklarte jeder, dableiben zu wollen, und wenn er gang umfonst arbeiten muffe. Der Meifter fonnte aber auch Dies nicht brauchen und versicherte sie, daß zwei von ihnen jedenfalls gehen mußten; fie fielen ihm ju Rugen, fie rangen die Bande,

sie beschworen ihn, und jeder bat insbesondere für sich, daß er ihn behalten möchte, nur noch zwei Monate, nur noch vier Wochen. Allein er wußte wohl, worauf sie spekuliersten, ärgerte sich darüber und machte sich über sie lustig, indem er plöglich einen spaßhaften Ausweg vorschlug, wie sie die Sache entscheiden sollten. "Wenn ihr euch durchs aus nicht einigen könnt," sagte er, "welche von euch den Abschied wollen; so will ich euch die Weise angeben, wie ihr die Sache entscheidet, und so soll es dann sein und bleiben! Morgen ist Sonntag, da zahle ich euch aus, ihr packt euer Felleisen, ergreift euren Stab und wandert alle drei einträchtiglich zum Tore hinaus, eine gute halbe Stunde weit, auf welche Seite ihr wollt. Alsdann ruhet ihr euch aus und könnt auch einen Schoppen trinken, wenn ihr mogt, und habt ihr das getan, fo mandert ihr wieder in die Stadt herein und welcher dann der erste sein wird, der mich von neuem um Arbeit anspricht, den werde ich behal-ten; die anderen aber werden unausbleiblich gehen, wo es ihnen beliebt!" Sie fielen ihm abermals zu Füßen und baten ihn, von diesem granfamen Borhaben abzustehen, aber umsonst; er blieb fest und unerbittlich. Unversehens sprang der Schwabe auf und rannte wie besessen zum Hause hinaus und zu Zus Bunzlin hinüber; kaum gewahrten dies Jehst und der Vayer, so unterbrachen sie ihr Lamentieren und rannten ihm nach, und die verzweifelte Gzene mar alsobald in die Wohnung der erschrockenen Jungfrau verlegt.

Diese war sehr betroffen und bewegt durch das unerwarstete Abenteuer; doch faßte sie sich zuerst, und die Lage der Dinge überschauend, beschloß sie, ihr eigenes Schicksal an des Meisters wunderlichen Einfall zu knüpfen, und betrachstete diesen als eine höhere Eingebung; sie holte gerührt ein Schapkastlein hervor und stach mit einer Nadel zwischen die Blatter, und der Spruch, welchen sie aufschlug, handelte vom unentwegten Verfolgen eines guten Zieles. Sodann

ließ sie die aufgeregten Gesellen aufschlagen, und alles, was diese aufschlugen, handelte vom eifrigen Bandel auf dem schmalen Wege, vom Vorwartsgeben ohne Ruckschauen, von einer Laufbahn, furz vom Laufen und Rennen allerart, fo daß der morgende Wettlauf deutlich vom Simmel vorgeschrieben schien. Da fie aber befürchtete, daß Dietrich als der Jungfte leicht am beften fpringen und die Palme erringen fonnte, beschloß fie, felbst mit den drei Liebhabern auszuziehen und zu fehen, was etwa zu ihrem Borteil zu machen mare; benn fie munfchte, daß nur einer der zwei alteren Sieger murde, und es war ihr gang gleichgultig, welcher. Gie befahl daher den Wehklagenden und fich Bezankenden Ruhe und Ergebung und fagte: "Wisset, meine Freunde, daß nichts ohne Bedeutung geschieht, und jo merkwurdig und ungewohnlich die Zumutung Eures Meistere ift, so muffen wir fie boch als eine Fugung ansehen und uns mit einer hoheren Weisheit, von welcher der mutwillige Mann nichts ahnt, diefer jahen Entscheidung unterwerfen. Unfer friedliches und verständiges Zusammenleben ift zu ichon gewesen, als daß es noch lange fo erbaulich stattfinden fonnte; denn ach! alles Schone und Ersprießliche ift ja so verganglich und vorübergehend, und nichts besteht in die Lange, als das Abel, das hartnacige und die Ginsamkeit der Geele, die wir alsdann mit unserer frommen Bernunftigfeit betrachten und beobachten. Daher wollen wir, ehe sich etwa ein bofer Damon des Zwiespaltes unter und erhebt, und lieber vorher freiwillig trennen und auseinander icheiden, wie die lieben Fruhlingeluftlein, wenn sie ihren eilenden Lauf am himmel nehmen, ehe wir auseinanderfahren wie der Sturmwind des Berbftes. 3ch selbst will Euch hinausbegleiten auf dem schweren Bege und zugegen sein, wenn Ihr den Prufungslauf antretet, damit Ihr einen frohlichen Mut faffet und einen schonen Antrieb hinter Euch habt, mahrend vor Euch das Biel des Sieges winft. Aber fo wie der Sieger fich feines

Gludes nicht überheben wird, fo follen die, welche unterliegen, nicht verzagen und feinen Gram oder Groll von dannen nehmen, sondern unsers liebevollen Andenkens ges wartig sein und als vergnügte Wanderjünglinge in die weite Welt ziehen; denn die Menschen haben viele Städte gebauet, welche fo ichon oder noch ichoner find wie Geld= wyla; Rom ist eine große merkwurdige Stadt, allwo der Heilige Later wohnt, und Paris ist eine gar machtige Stadt mit vielen Seelen und herrlichen Palasten, und in Konstans tinopel herricht der Gultan, von turfischem Glauben, und Liffabon, welches einft durch ein Erdbeben verschüttet mard, ist desto schöner wieder aufgebaut worden. Wien ist die Hanptstadt von Sterreich und die Kaiserstadt genannt, und London ist die reichste Stadt der Welt, in Engelland gelegen, an einem Fluß, der die Themfe benannt wird. 3mei Millionen Menschen wohnen da! Petersburg aber ift die Haupt- und Residenzstadt von Rußland, so wie Neapel die Hauptstadt des Königreiches gleichen Namens, mit dem feuerspeienden Berg Besuvius, auf welchem einst einem englischen Schiffshauptmann eine verdammte Geele erschienen ist, wie ich in einer merkwurdigen Reisebeschreisbung gelesen habe, welche Seele einem gewissen John Smidt angehöret, der vor hundertundfunfzig Jahren ein gottlofer Mann gewesen und nun besagtem Sauptmann einen Auftrag erteilte an feine Nachkommen in England, damit er erloft murde; denn der ganze Feuerberg ift ein Aufenthalt der Verdammten, wie auch in des gelehrten Peter Saslers Traftatus über die mutmafliche Gelegen= heit der Solle zu lesen ift. Doch viele andere Stadte gibt es, wovon ich nur noch Mailand, Benedig, das ganz in Wasser gebaut ist, Enon, Marseilingen, Straßburg, Köllen und Amsterdam nennen will; Paris hab ich schon gesagt, aber noch nicht Rurnberg, Angeburg und Frankfurt, Bafel, Bern und Genf, alles schone Statte, sowie bas schone 36: rich, und weiterhin noch eine Menge, mit deren Aufzahlung

ich nicht fertig würde. Denn alles hat seine Grenzen, nur nicht die Ersindungsgabe der Menschen, welche sich all-wärts ausbreiten und alles unternehmen, was ihnen nüßlich scheint. Wenn sie gerecht sind, so wird es ihnen geslingen, aber der Ungerechte vergehet wie das Gras der Felder und wie ein Ranch. Viele sind erwählt, aber wenige sind berusen. Aus allen diesen Gründen, und in noch manch anderer Hinsicht, die uns die Pflicht und die Tugend unseres reinen Gewissens auferlegen, wollen wir uns dem Schicksalsruse unterziehen. Darum gehet und bereitet Euch zur Wanderschaft, aber als gerechte und sanstmutige Mansner, die ihren Wert in sich tragen, wo sie auch hingehen, und deren Stab überall Wurzel schlägt, welche, was sie auch ergreisen mögen, sich sagen können: ich habe das bessere Teil erwählt!"

Die Rammacher wollten aber von allem nichts horen, fondern bestürmten die kluge Bus, daß fie einen von ihnen auserwählen und dableiben heißen folle, und jeder meinte da= mit fich felbst. Aber fie hutete fich, eine Bahl zu treffen, und fundigte ihnen ernsthaft und gebieterisch an, daß fie ihr gehorchen mußten, ansonst sie ihnen ihre Freundschaft auf immer entziehen murde. Sett rannte Jobst, der alteste, wieder davon und in das haus des Meifters hinuber, und spornstreiche rannten die andern hinter ihm her, befurchtend, daß er dort etwas gegen fie unternahme, und fo ichoffen fie den gangen Sag umber, wie Sternschnuppen, und murden fid untereinander fo zuwider wie drei Spinnen in Ginem Det. Die halbe Stadt fah dies feltsame Schauspiel ber verstörten Rammadier, die bislang fo ftill und ruhig ge= wesen, und die alten Leute wurden darüber angstlich und hielten die Erscheinung fur ein geheimnisvolles Borzeichen schwerer Begebenheiten. Gegen Abend wurden fie matt und erschopft, ohne daß fie fich eines Befferen befonnen und gu etwas entschieden hatten, und legten fich gahneklappernd in bas alte Bett; einer nach bem andern froch unter Die Dede

und lag da, wie vom Tode hingestreckt, in verwirrten Ges danken, bis ein heilfamer Schlaf ihn umfing. Jobst war der erfte, welcher in aller Fruhe erwachte und fah, daß ein heiterer Frühlingsmorgen in die Kammer schien, in welcher er nun schon seit sechs Jahren geschlafen. So durftig das Gemach aussah, so erschien es ihm doch wie ein Paradies, welches er verlassen sollte, und zwar so ungerechtermeise. Er ließ seine Augen umhergehen an den Wänden und zählte alle die vertrauten Spuren von den vielen Gesellen, die hier schon gewohnt furzere oder langere Zeit; hier hatte der seinen Kopf zu reiben gepflegt und einen dunklen Fleck verfertigt, bort hatte jener einen Ragel eingeschlagen, um seine Pfeife daran zu hängen, und das rote Schnürchen hing noch daran. Welche gute Menschen waren das ge-wesen, daß sie so harmlos wieder davongegangen, während Diese, welche neben ihm lagen, durchaus nicht weichen wollsten. Dann heftete er sein Auge auf die Gegend zunächst seinem Gesichte und betrachtete da die kleineren Gegen= stånde, welche er schon tausendmal betrachtet, wenn er des Morgens oder am Abend noch bei Tageshelle im Bette lag und fich eines feligen, koftenfreien Dafeins erfreute. Da war eine beschädigte Stelle in dem Bewurf, welche wie ein Land aussah mit Geen und Stadten, und ein Saufchen von groben Sandfornern stellte eine gluchfelige Inselgruppe vor; weiterhin erstrectte sich eine lange Schweinsborfte, welche aus dem Pinfel gefallen und in der blauen Tunche steden geblieben war; denn Jobst hatte im letten Herbst einmal ein kleines Restichen solcher Tunche gefunden, und damit es nicht umkommen sollte, eine Viertelswandseite damit angestrichen, fo weit es reichen wollte, und zwar hatte er die Stelle bemalt, wo er zunachst im Bette lag. Jenseits der Schweinsborste aber ragte eine ganz geringe Ershöhung, wie ein kleines blaues Gebirge, welches einen zarten Schlagschatten über die Borste weg nach den glückseligen Inseln hinüberwarf. Über dies Gebirge hatte er schon den

ganzen Winter gegrübelt, da es ihm dunkte, als ob es fruher nicht dagewesen mare. Wie er nun mit feinem tranrigen, duselnden Auge dasselbe suchte und ploglich vermißte, traute er feinen Sinnen faum, ale er ftatt besfelben einen tleinen fahlen Fleck an der Mauer fand, dagegen fah, wie der winzige blaue Berg nicht weit davon fich bewegte und zu wandeln schien. Erstaunt fuhr Jobst in die Sobe, als ob er ein blaues Wunder fahe, und fah, daß es eine Bange war, welche er alfo im vorigen Berbst achtlos mit der Farbe überstrichen, als sie schon in Erstarrung dagesessen hatte. Jest aber war sie von der Frühlingswärme nen belebt, hatte fich aufgemacht und flieg eben in diefem Augenblicke mit ihrem blauen Rucken unverdroffen die Wand hinan. Er blidte ihr gerührt und voll Berwunderung nach; folange se im Blauen ging, war sie kaum von der Wand zu untericheiden; ale fie aber aus dem geftrichenen Bereich hinaus= trat und die letten vereinzelten Sprite hinter fich hatte, wandelte das gute himmelblane Tierchen weithin fichtbar feine Bahn durch die dunkleren Begirte. Wehmutig fant Jobst in den Pfulmen zurud; so wenig er sich sonft aus der= gleichen machte, ruhrte Dieje Ericheinung doch jest ein Befühl in ihm auf, als ob er doch auch endlich wieder wandern mußte, und es beduntte ihm ein gutes Zeichen zu fein, daß er sich in das Unabanderliche ergeben und sich wenigstens mit gutem Willen auf den Weg machen solle. Durch diese ruhigeren Gedanken fehrte seine naturliche Besonnenheit und Weisheit zurud, und indem er Die Gache naher überlegte, fand er, daß wenn er fich ergebungevoll und besicheiden anstelle, fich dem ichwierigen Werke unterziehe und dabei fich zusammennehme und flug verhalte, er noch am eheften über seine Nebenbuhler obsiegen tonne. Sachte flieg er aus dem Bette und begann seine Sachen zu ordnen und vor allem seinen Schatz zu heben und zu unterst in das alte Felleisen zu verpacken. Darüber erwachten sogleich seine Gefahrten; wie diefe faben, daß er jo gelaffen fein Bundel

schnürte, verwunderten sie sich sehr und noch mehr, als Jobst sie mit versöhnlichen Worten anredete und ihnen einen guten Worgen wünschte. Weiter ließ er sich aber nicht aus, sondern fuhr in seinem Geschäfte still und friedfertig fort. Sogleich, obschon sie nicht wußten, was er im Schilde sühre, witterten sie eine Kriegslist in seinem Benehmen und ahmten es auf der Stelle nach, höchst ausmerksam auf alles, was er serner beginnen würde. Hierbei war es seltsam, wie sie alle drei zum erstenmal offen ihre Schäße unter den Fliesen hervorholten und dieselben, ohne sie zu zählen, in die Ranzen versorgten. Denn sie wußten schon lange, daß jeder das Geheimnis der übrigen kannte, und nach alter ehrbarer Art mißtrauten sie sich nicht in der Weise, daß sie eine Berlezung des Eigentums befürchteten, und jeder wußte wohl, daß ihn die anderen nicht berauben würden, wie denn in den Schlafkammern der Handwerfsgesellen, Soldaten und dergleichen kein Verschluß und kein Mißetrauen bestehen soll.

So waren sie unversehene zum Aufbruch gerüstet, der Meister zahlte ihnen den Lohn aus und gab ihnen ihre Wanderbücher, in welche von der Stadt und vom Meister die allerschöusten Zeugnisse geschrieben waren über ihre gute andauernde Führung und Bortrefflichseit, und sie standen wehmutsvoll vor der Haustüre der Züs Bünzlin, in lange braune Röcke gekleidet mit alten verwaschenen Staubhemden darüber, und die Hüte, obgleich sie verzährt und abgebürstet genug waren, sorglich mit Wachseleinwand überzogen. hinten auf dem Felleisen hatte jeder ein kleines Wägelchen besestigt, um das Gepäck darauf zu ziehen, wenn es ins Weite ginge; sie dachten aber die Räder nicht zu brauchen, und deswegen ragten dieselben hoch über ihrem Küchen. Johft stützte sich auf einen ehrbaren Rohrstock, Fridolin auf einen rot und schwarz geslammten und gemalten Sichenstab, und Dietrich auf ein abenteuerliches Stockungeheuer, um welches sich ein wildes Geslecht von

3weigen wand. Er schamte sich aber beinahe dieses prah= lerischen Dinges, da es noch aus der ersten Wanderzeit her= stammte, wo er bei weitem noch nicht so gesetzt und vernunfstig gewesen wie jett. Biele Nachbaren und deren Kinder umstanden die ernsten brei Manner und wünschten ihnen Glud auf den Weg. Da erschien Bus unter der Ture, mit feierlicher Miene, und jog an der Spige der Gesellen ge= faßten Mutes aus bem Tore. Gie hatte ihnen zu Ehren einen ungewöhnlichen Staat angelegt, trug einen großen But mit machtigen gelben Banbern, ein rosafarbenes In-Diennefleid mit verschollenen Ausladungen und Bergierun= gen, eine schwarze Sammeticharpe mit einer Tombaffchnalle und rote Saffianschuhe mit Fransen besetzt. Dazu trug fic einen grunseidenen großen Riditul, welchen fie mit gedorr= ten Birnen und Pflaumen gefüllt hatte, und hielt ein Con-nenschirmchen ausgespannt, auf welchem oben eine große Lyra aus Elfenbein stand. Sie hatte auch ihr Medaillon mit dem blonden Haardenfmal umgehängt und das goldene Bergißmeinnicht vorgesteckt und trug weiße gestrickte Hand= schuhe. Sie fah freundlich und gart aus in all diesem Schmuck, ihr Antlit war leicht gerötet, und ihr Busen schien sich höher als sonst zu heben, und die ausziehenden Nebenstuhler wußten sich nicht zu lassen vor Wehmut und Bes trubnis; benn die außerfte Lage ber Dinge, ber ichone Fruhlingstag, der ihren Auszug beschien, und Bufis Put mischten in ihre gespannten Empfindungen fast etwas von dem, was man wirklich Liebe nennt. Bor dem Tore ermahnte aber die freundliche Jungfrau ihre Liebhaber, die Felleisen auf die Raderchen zu stellen und zu ziehen, damit sie sich nicht unnötigerweise ermüdeten. Sie taten es, und als sie hinter dem Städtlein hinaus die Verge hinanfuhren, war es fast wie ein Artilleriewesen, das da hinaufsuhre, werfte, um oben eine Batterie zu befegen. Mis fie eine gute halbe Stunde dahingezogen, machten fie Balt auf einer anmutigen Unhohe, uber welche ein Kreuzweg ging, und

jesten sich unter einer Linde in einen Halbfreis, wo man einer weiten Aussicht genoß und über Wälder, Seen und Ortschaften wegsah. Zus öffnete ihren Beutel und gab jedem eine Handvoll Virnen und Pflaumen, um sich zu erfrischen, und sie saßen so eine geraume Weile schweigend und ernst, nur mit den schnalzenden Jungen, wenn sie die sußen Früchte damit zerdrückten, ein sanftes Geräusch ersregend.

Dann begann Bus, indem fie einen Pflaumenkern fortwarf und die davon gefarbten Fingerspigen am jungen Grafe abmifchte, zu fprechen: "Lieben Freunde! Gehet, wie fcon und weitlaufig die Welt ift, ringsherum voll herrlicher Sachen und voll Wohnungen ber Menschen! Und bennoch wollte ich wetten, daß in diefer feierlichen Stunde nirgends in Dieser weiten Welt vier so rechtfertige und gutartige Seelen beieinander versammelt figen, wie wir hier find, fo finnreich und bedachtsam von Gemut, so zugetan allen ars beitsamen Ubungen und Sugenden, der Eingezogenheit, ber Sparsamfeit, der Friedfertigfeit und der innigen Freundschaft. Wie viele Blumen ftehen hier um und herum, von allen Arten, die der Fruhling hervorbringt, bejonders die gelben Schluffelblumen, welche einen mohl= ichmedenden und gesunden Tee geben; aber find fie gerecht oder arbeitsam? sparsam, vorsichtig und geschickt zu klugen und lehrreichen Gedanken? Rein, es find unwissende und geistlose Beichopfe, unbeseelt und vernunftlos vergeus ben fie ihre Zeit, und so ichon fie find, wird ein totes Beu daraus, mahrend wir in unferer Tugend ihnen fo weit uberlegen find und ihnen mahrlich an Zier der Gestalt nichts nachgeben; benn Gott hat und nach feinem Bilde geschaffen und und seinen gottlichen Dbem eingeblasen. D, fonnten wir doch ewig hier so figen in diesem Paradiese und in folder Unschuld; ja, meine Freunde, es ift mir fo, als maren wir famtlich im Stande ber Unschuld, aber durch eine fundenlose Erfenntnie veredelt; denn wir alle fonnen, Gott fei Dank, lefen und ichreiben und haben alle eine ge= schickte Santierung gelernt. Bu vielem hatte ich Geschick und Unlagen und getraute mir wohl, Dinge zu verrichten, wie sie das gelehrtefte Fraulein nicht fann, wenn ich uber meinen Stand hinausgehen wollte; aber Die Bescheidenheit und die Demut find die vornehmfte Tugend eines rechtschaffenen Frauenzimmers, und es genugt mir zu wiffen, daß mein Beift nicht wertlos und verachtet ift vor einer hoheren Ginsicht. Schon viele haben mich begehrt, Die meiner nicht wert waren, und nun auf einmal fehe ich brei wurdige Junggesellen um mich versammelt, von denen ein jeder gleich wert mare, mich zu besigen! Bemeffet bar= nach, wie mein Berg in diesem munderbaren Aberfluffe schmachten muß, und nehmt Euch jeder ein Beispiel an mir und denket Euch, jeder mare von drei gleich werten Jungfrauen umbluhet, die fein begehrten, und er konnte fich um Deswillen zu keiner hinneigen und gar feine bekommen! Stellt Euch doch recht lebhaft vor, um jeden von Euch buhleten brei Jungfern Bunglin und fagen fo um Guch her, gefleidet wie ich und von gleichem Unsehen, fo daß ich gleich= fam verneunfacht hier vorhanden ware und Euch von allen Geiten anblickte und nach Ench schmachtete! Eut Ihr Dieg ?"

Die wackeren Gesellen hörten verwundert auf zu kauen und studierten mit einfältigen Gesichtern, die seltsame Aufsgabe zu lösen. Das Schwäblein kam zuerst damit zustande und rief mit lüsternem Gesicht: "Ja, werteste Jungfer Züs! wenn Sie es denn gütigst erlauben, so sehe ich Sie nicht nur dreifach, sondern verhundertsacht um mich herumschweben und mich mit huldreichen Anglein anblicken und mir tausend Rüslein anbieten!"

"Nicht doch!" sagte Zus unwillig verweisend, "nicht in so ungehöriger und übertriebener Weise! Was fallt Ihnen denn ein, unbescheidener Dietrich? Nicht hundertfach und nicht Ruflein anbietend habe ich es erlaubt, sondern nur dreifach fur jeden und in züchtiger und ehrbarer Manier, daß mir nicht zu nahe geschieht!"

"Ja," rief jett endlich Jobst und zeigte mit einem abge= nagten Virnenstiel um sich her, "nur dreifach aber in größ= ter Ehrbarkeit sehe ich die liebste Jungfer Bungli um mich her spazieren und mir wohlwollend zuwinken, indem fie die Sand aufe Berg legt! Ich bante fehr, bante, bante er= gebenst!" sagte er schmunzelnd, sich nach drei Seiten ver= neigend, als ob er wirklich die Erscheinungen sahe. "So ist's recht," sagte Zus lachelnd, "wenn irgendein Unter= schied zwischen Euch besteht, so feid Ihr doch der Begab= tefte, lieber Jobst, wenigstens ber Berftandigfte!" Der Bayer Fridolin war immer noch nicht fertig mit seiner Borstellung, da er aber den Jobst so loben hörte, wurde es ihm angst, und er rief eilig: "Ich sehe auch die liebste Jungfrau Bungli dreifach um mich her spazieren in größter Ehrbarkeit und mir wolluftig zuwinken, indem fie die Sand auf -" "Pfui, Bayer!" schrie Bus und wandte das Geficht ab, "nicht ein Wort weiter! Woher nehmen Sie den Mut, von mir in fo wuften Worten zu reden und fich folche Sauereien einzubilden? Pfui, pfui!" Der arme Bayer war wie vom Donner gerührt und murde glühend rot, ohne zu wissen wofur; denn er hatte sich gar nichts eingebildet und nur ungefahr dem Klange nach gesagt, was er von Jobften gehort, ba er gefehen, wie diefer fur feine Rede belobt worden. Bus mandte fich wieder zu Dietrich und fagte: "Run, lieber Dietrich, haben Gie's noch nicht auf eine etwas bescheidenere Urt zuwege gebracht?" "Ja, mit Ihrer Erlaubnis," erwiderte er, froh wieder angeredet zu werden, "ich erblicke Gie jest nur dreimal um mich her, freundlich aber anftandig mich anschanend und mir drei

weiße Hande bietend, welche ich fuffe!"
"Gut benn!" fagte Zus, "und Sie Fridolin? find Sie
noch nicht von Ihrer Abirrung zuruckgekehrt? Rann fich
Ihr ungestumes Blut noch nicht zu einer wohlanständigen

Vorstellung beruhigen?" "Um Vergebung!" sagte Fridolin kleinlaut, "ich glaube jett brei Jungfern zu sehen, die mir gedörrte Virnen anbieten und mir nicht abgeneigt scheinen. Es ist keine schöner, als die andere, und die Wahl unter ihnen scheint mir ein bitteres Kraut zu sein."

"Nun also," sprach Zus, "da Ihr in Euerer Einbildungsfraft von neun solchen ganz gleich werten Personen umgeben seid und in diesem liebreizenden Überflusse dennoch Mangel in Euerem Herzen leidet, ermesset danach meinen eigenen Zustand; und wie Ihr an mir sahet, daß ich mich weisen und bescheidenen Herzens zu fassen weiß, so nehmet doch ein Beispiel an meiner Stärke und gelobet mir und Euch untereinander, Euch ferner zu vertragen und, wie ich liebevoll von Euch scheide, Euch ebenso liebevoll voneinander zu trennen, wie auch das Schicksal, das Eurer wartet, entscheiden möge! So leget denn alle Eure Hände zusammen in meine Hand und gelobt es!"

"Ja, wahrhaftig," rief Jobst, "ich will es wenigstens tun, an mir soll's nicht fehlen!" und die andern zwei riesen eiligst: "An mir auch nicht, an mir auch nicht!" und sie legten alle die Hand zusammen, wobei sich jedoch jeder vornahm, auf alle Fälle zu springen, so gut er vermöchte. "An mir soll es wahrhaftig nicht fehlen!" wiederholte Jobst, "denn ich bin von Jugend auf barmherziger und einträchtiger Natur gewesen. Noch nie habe ich einen Streit gehabt und konnte nie ein Tierlein leiden sehen; wo ich noch gewesen bin, habe ich mich gut vertragen und das beste Lob geerntet ob meines gernhsamen Betragens; denn obgleich ich gar manche Dinge auch ein bischen verstehe und ein verständiger junger Mann bin, so hat man nie gesehen, daß ich mich in etwas mischte, was mich nichts anging, und habe stets meine Pflicht auf eine einsichtsvolle Weise getan. Ich kann arbeiten, soviel ich will, und es schadet mir nichts, da ich gesund und wohlauf bin und in den besten Jahren!

Tausendsmensch, ein Ausbund, und mit mir sei gut auskommen! Ach! ich glaube wirklich selbst, ich konnte leben wie im himmel mit Ihnen, allerliebste Jungfer Zus!"

"Ei!" sagte der Bayer eifrig, "das glaub ich wohl, das ware auch feine Runft, mit der Jungfer wie im Simmel gu leben! Das wollt ich mir auch gutrauen, benn ich bin nicht auf den Ropf gefallen! Mein Handwerk verfteh ich aus dem Grund und weiß die Dinge in Ordnung zu halten, ohne ein Unwort zu verlieren. Mirgende habe ich Handel bekommen, obgleich ich in den größten Stadten gearbeitet habe, und niemals habe ich eine Rate geschlagen oder eine Spinne getotet. Ich bin magig und enthaltsam und mit jeder Nahrung gufrieden, und ich weiß mich am Gering= fügigsten zu vergnügen und damit zufrieden zu fein. Aber ich bin auch gefund und munter und fann etwas aushalten, ein gutes Gemiffen ift das beste Lebenselirier, alle Tiere lieben mich und laufen mir nach, weil fie mein gutes Ge= wiffen wittern, benn bei einem ungerechten Menschen wollen fie nicht bleiben. Gin Pudelhund ift mir einft drei Tage lang nachgefolgt, als ich aus ber Stadt Ulm verreifte, und ich mußte ihn endlich einem Bauersmann in Gewahr= fam geben, da ich als ein bemutiger handwerksgesell fein solches Tier ernahren fonnte, und als ich durch den Boh= merwald reifte, find die Birfche und Rehe auf zwanzig Schritt noch ftehen geblieben und haben fich nicht vor mir gefürchtet. Es ift munderbar, wie felbft die milden Tiere fich bei den Menschen auskennen und wiffen, welche guten Bergens find!"

"Ja, das muß wahr sein!" rief der Schwabe, "seht ihr nicht, wie dieser Fink schon die ganze Zeit da vor mir herumfliegt und sich mir zu nahern sucht? Und jenes Eichhörnchen auf der Tanne sieht sich immerfort nach mir um, und hier kriecht ein kleiner Kafer allfort an meinem Beine und will sich durchaus nicht vertreiben lassen. Dem muß es gewiß recht wohl sein bei mir, dem lieben guten Tierchen!"

Jest wurde aber Zus eifersuchtig und sagte etwas heftig: "Bei mir wollen alle Tiere gern bleiben! Einen Bogel hab ich acht Jahre gehabt, und er ist fehr ungern von mir weggestorben; unfere Rate streicht mir nach, wo ich geh und stehe, und des Nachbars Tauben drangen und zanken fich vor meinem Fenfter, wenn ich ihnen Brofamen ftreue! Bunderbare Eigenschaften haben die Tiere je nach ihrer Urt! Der Lowe folgt gern den Konigen nach und ben Belden, und der Elefant begleitet den Fürsten und den tapfern Arieger; das Ramel tragt den Raufmann durch Die Bufte und bewahrt ihm frifches Baffer in feinem Bauch, und der hund begleitet feinen herrn durch alle Gefahren und fturgt fich fur ihn in das Meer! Der Delphin liebt die Mufif und folgt den Schiffen und der Adler den Rriegsheeren. Der Uffe ift ein menschenahnliches Wefen und tut alles, was er die Menschen tun fieht, und der Papagei versteht unsere Sprache und plaudert mit uns, wie ein Alter! Gelbst die Schlangen lassen sich gahmen und tangen auf der Spige ihres Schwanzes; das Rrofodil weint menschliche Eranen und wird von den Burgern dort geachtet und verschont; der Strauß lagt fich fatteln und reiten wie ein Roß; der wilde Buffel ziehet den Wagen des Menschen und das gehörnte Renntier seinen Schlitten. Das Einhorn liefert ihm das schneeweiße Elfenbein und Die Schildfrote ihre durchsichtigen Rnochen -"

"Mit Berlaub," sagten alle drei Rammacher zugleich, "hierin irren Sie sich gewißlich, das Elfenbein wird aus den Elefantenzähnen gewonnen, und die Schildpattfamme macht man aus der Schale und nicht aus den Knochen der Schildkrote!"

3ús wurde feuerrot und sagte: "Das ist noch die Frage, denn Ihr habt gewiß nicht gesehen, wo man es hernimmt, sondern verarbeitet nur die Stucke; ich irre mich sonst selten, doch sei dem wie ihm wolle, so lasset mich ausreden: nicht nur die Tiere haben ihre merkwurdigen von Gott ein-

gepflanzten Besonderheiten, jondern felbst das tote Bestein, jo and den Bergen gegraben wird. Der Rriftall ift durch fichtig wie Blas, der Marmor aber hart und geadert, bald weiß und bald schwarz; der Bernstein hat elektrische Eigen-schaften und ziehet den Blitz an; aber dann verbrennt er und riecht wie Weihrauch. Der Magnet zieht Eisen an, anf die Schiefertafeln fann man fchreiben, aber nicht auf ben Diamant, benn diefer ift hart wie Stahl; auch ge= braucht ihn der Glaser zum Glasschneiden, weil er klein und spitig ist. Ihr sehet, liebe Freunde, daß ich auch ein weniges von den Tieren zu fagen weiß! Bas aber mein Berhaltnis zu ihnen betrifft, so ift dies zu bemerken: Die Rate ift ein schlaues und listiges Tier und ist daher nur schlanen und listigen Menschen anhänglich; die Taube aber ift ein Sinnbild der Unschuld und Einfalt und kann fich nur von einfaltigen, ichuldlosen Geelen angezogen fuhlen. Da mir nun Ragen und Tauben anhanglich find, fo folgt hierans, daß ich klug und einfaltig, schlau und unschuldig zugleich bin, wie es benn auch heißt: Geid flug wie Die Schlangen und einfaltig wie die Sanben! Auf Diese Beise konnen wir allerdinge die Tiere und ihr Berhaltnis gu und wurdigen und manches darans lernen, wenn wir die Sache recht zu betrachten wiffen."

Die armen Gesellen wagten nicht ein Wort weiter zu sagen; Zus hatte sie gut zugedeckt und sprach noch viele hochtrabende Dinge durcheinander, daß ihnen Hören und Sehen verging. Sie bewunderten aber Zusis Geist und Beredsamkeit, und in solcher Bewunderung dunkte sich keiner zu schlecht, das Rleinod zu besitzen, besonders da diese Zierde eines Hauses so wohlfeil war und nur in einer rastlosen Zunge bestand. Ob sie selbst dessen, was sie so hoch stellen, auch wert seien und etwas damit anzufangen wüßten, fragen sich solche Schwachköpfe zu allerletzt oder auch gar nicht, sondern sie sind wie die Kinder, welche nach allem greisen, was ihnen in die Augen glänzt, von allen bunten Dingen die Karben

abschlecken und ein Schellenspiel gang in den Mund ftecken wollen, statt es bloß an die Ohren zu halten. Go erhipten fie fich immer mehr in der Begierde und Ginbildung, diefe ausgezeichnete Perfon zu erwerben, und je fchnoder, herzlofer und eitler Zusens unfinnige Phrasen wurden, defto geruhr= ter und jammerlicher waren die Rammacher baran. Bugleich fühlten fie einen heftigen Durft von dem trockenen Dbste, welches sie inzwischen aufgegessen; Jobst und der Bayer suchten im Geholz nach Waffer, fanden eine Quelle und tranfen fich voll faltes Baffer. Der Schwabe hingegen hatte listigerweise ein Flaschchen mitgenommen, in welchem er Rirschgeist mit Wasser und Buder gemischt, welches liebliche Getrant ihn frarten und ihm einen Borichub gewähren follte beim gaufen; denn er wußte, daß die andern zu fparfam waren, um etwas mitzunehmen oder eine Ginfehr gu halten. Dies Flaschchen zog er jest eilig hervor, mahrend jene fich mit Baffer fullten, und bot es der Jungfer 3us an; fie trank es halb aus, es schmeckte ihr vortrefflich und erquictte fie, und fie fah den Dietrich dabei überquer gang holdfelig an, daß ihm der Reft, welchen er felber trant, fo lieblich schmeckte wie Inperwein und ihn gewaltig stärfte. Er tonnte fich nicht enthalten, Bufis Sand zu ergreifen und ihr zierlich die Fingerspipen zu fuffen; fie tippte ihm leicht mit dem Zeigefinger auf die Lippen, und er tat, als ob er danach schnappen wollte, und machte dazu ein Maul, wie ein lachelnder Rarpfen; Bus schmunzelte falsch und freundlich, Dietrich schmunzelte fclau und fußlich; fie faßen auf der Erde fich gegenüber und tatichelten zuweilen mit den Schuhsohlen gegeneinander, wie wenn sie sich mit den Fußen die Sande geben wollten. Bus beugte fich ein wenig vornüber und legte die Sand auf feine Schulter, und Dietrich wollte eben dieses holde Spiel erwidern und fort= segen, als der Sachse und der Bayer gurudfamen und bleich und stohnend zuschauten. Denn es war ihnen von dem vielen Baffer, welches fie an die genoffenen Bactbir=

nen geschüttet, plötslich elend geworden, und das Herzeleid, welches sie bei dem Anblicke des spielenden Paares empfanden, vereinigte sich mit dem oden Gesühle des Bauches, so daß ihnen der kalte Schweiß auf der Stirne stand. Zus verlor aber die Fassung nicht, sondern winkte ihnen überaus freundlich zu und rief: "Kommet, Ihr Lieben, und setzt Euch doch auch noch ein bischen zu mir her, daß wir noch ein Weilchen und zum letztenmal unsere Eintracht und Freundschaft genießen!" Jobst und Fridolin drängten sich hastig herbei und streckten ihre Beine auß; Zuß ließ dem Schwaben die eine Hand, gab Jobsten die andere und berührte mit den Füßen Fridolins Stiefelsohlen, während sie mit dem Angesicht einen nach dem andern der Reihe nach anlächelte. So gibt es Virtuosen, welche viele Instrumente zugleich spielen, auf dem Kopfe ein Glockenspiel schütteln, mit dem Munde die Panspfeise blasen, mit den Händen die Gitarre spielen, mit den Knieen die Zimbel schlagen, mit dem Fuß den Oreiangel und mit den Ellbogen eine Tremmel, die ihnen auf dem Rücken hängt.

Dann aber erhob sie sich von der Erde, strich ihr Meid, welches sie sorgfältig aufgeschürzt hatte, zurecht und sagte: "Nun ist es wohl Zeit, liebe Freunde! daß wir und aufsmachen und daß Ihr Euch zu jenem ernsthaften Gange rüstet, welchen Euch der Meister in seiner Torheit auferlegt, wir aber als die Anordnung eines höheren Geschickes ansehen! Tretet diesen Weg an voll schönen Eifers, aber ohne Feindschaft noch Neid gegeneinander, und überlasset dem Sieger willig die Krone!"

Wie von einer Wespe gestochen, sprangen die Gesellen auf und stellten sich auf die Beine. Da standen sie nun und sollsten mit denselben einander den Rang ablaufen, mit denselben guten Beinen, welche bislang nur in bedachtem ehrsbarem Schritt gewandelt! Reiner wußte sich mehr zu entssinnen, daß er je einmal gesprungen oder gelaufen wäre; am ehesten schien sich noch der Schwabe zu trauen und mit

den Füßen sogar leise zu scharren und dieselben ungeduldig zu heben. Sie sahen sich ganz sonderbar und verdächtig an, waren bleich und schwißten dabei, als ob sie schon im

heftigften Laufen begriffen maren.

"Gebet Euch", fagte Bus, "noch einmal die Band!" Sie taten es, aber fo willenlos und laffig, daß die drei Sande talt voneinander abglitten und abfielen wie Bleihande. "Sollen wir denn wirklich das Torenwerk beginnen?" sagte Jobst und wischte sich die Augen, welche anfingen zu traufeln. "Ja," versette der Baner, "follen wir wirklich laufen und fpringen?" und begann zu weinen. "Und Gie; aller= liebste Jungfer Bunglin?" sagte Jobst heulend, "wie wers den Sie sich denn verhalten?" "Mir geziemt," antwortete fie und hielt fich das Schnupftuch vor die Augen, "mir ge= ziemt zu schweigen, zu leiden und zuzusehen!" Der Schwabe sagte freundlich und listig: "Aber dann nachher, Jungfer Züss?" "D Dietrich!" erwiderte sie sanft, "wissen Sie nicht, daß es heißt, der Zug des Schicksals ist des Herzens Stimme?" Und dabei fah fie ihn von der Seite fo verblumt an, daß er abermals die Beine hob und Luft verspurte, fogleich in Trab zu geraten. Bahrend Die zwei Rebenbuhler ihre fleinen Felleisenfuhrwerte in Ordnung brachten und Dietrich bas gleiche tat, streifte fie mehrmals mit Nachdruck seinen Ellbogen oder trat ihm auf den Fuß; auch wischte fie ihm den Staub von dem Bute, lachelte aber gleichzeitig ben andern zu, wie wenn fie den Schwaben auslachte, doch fo, daß es diefer nicht fehen fonnte. Alle drei bliefen jett machtig die Backen auf und fandten große Seufzer in die Luft. Sie fahen fich um nach allen Geiten, nahmen die Gute ab, wischten fich ben Schweiß von der Stirn, ftrichen die fteif geflebten Baare und fetten Die Bute wieder auf. Nochmals Schauten fie nach allen Winden und schnappten nach Luft. Bus erbarmte fich ihrer und war so gerührt, daß sie selbst weinte. "Bier find noch drei durre Pflaumen," sagte fie, "nehmt jeder eine in

den Mund und behaltet fie darin, das wird Euch erquicken! So ziehet benn dahin und fehret die Torheit der Schlechten um in Weisheit der Gerechten! Was fie zum Mutwillen ausgesonnen, das verwandelt in ein erbauliches Werk der Prufung und der Gelbstbeherrschung, in eine finureiche Schlußhandlung eines langjährigen Wohlverhaltens und Wettlaufes in der Tugend!" Jedem steckte sie die Pflaume in den Mund, und er sog daran. Jobst drückte die Hand auf seinen Magen und rief: "Wenn es denn sein muß, so sei in Himmels Namen!" und ploglich fing er, indem er ben Stock erhob, mit ftark gebogenen Anieen machtig an auszuschreiten und jog sein Felleisen an fich. Raum fah Dies Fridolin, fo folgte er ihm nach mit langen Schritten, und ohne fich ferner umzusehen, eilten fie schon ziemlich haftig die Strafe hinab. Der Schmabe mar der lette, der fich aufmachte, und ging mit listig vergnügtem Geficht und scheinbar ganz gemächlich neben Zus her, wie wenn er seiner Sache sicher und edelmutig feinen Gefährten einen Borfprung gonnen wollte. Bus belobte feine freundliche Gelaffenheit und hing fich vertraulich an feinen Urm. "Uch, es ist doch schon," sagte fie mit einem Seufzer, "eine feste Stupe zu haben im Leben! Gelbst wenn man hinlanglich begabt ift mit Rlugheit und Ginficht und einen tugendhaf= ten Weg wandelt, fo geht es fich auf diefem Wege doch viel gemutlicher am vertrauten Freundesarme!" "Der Taus jend, ei ja wohl, das wollte ich wirklich meinen!" erwiderte Dietrich und fließ ihr den Ellbogen tuchtig in die Geite, inbem er zugleich nach feinen Rebenbuhlern fpahte, ob ber Vorsprung auch nicht zu groß wurde, "sehen Sie wohl, werteste Jungfer! Kommt es Ihnen allendlich? Merken Sie, wo Barthel den Most holt?" "D Dietrich, lieber Dietrich," sagte sie mit einem noch viel starteren Seufzer, "ich fuhle mich oft recht einsam!" "Hopsele, so muß es fommen!" rief er, und fein Berg hupfte wie ein Baschen im Beißkohl. "D Dietrich!" rief sie und druckte sich fester

an ihn; es ward ihm schwul, und sein Berg wollte ger= ipringen vor pfiffigem Bergnugen; aber zugleich entbectte er, daß feine Borlaufer nicht mehr fichtbar, fondern um eine Ede herum verschwunden waren. Sogleich wollte er fich lodreifen von Bufie Urm und jenen nachspringen; aber fie hielt ihn so fest, daß es ihm nicht gelang, und flammerte sich an, wie wenn sie schwach wurde. "Dietrich!" flufterte fie, die Angen verdrehend, "laffen Gie mich jest nicht allein, ich vertraue auf Sie, stugen Sie mich!" "Den Teufel noch einmal, lassen Sie mich los, Jungfer!" rief er angstlich, "ober ich fomm ju fpat und bann abe Bipfelmute!" "Dein, nein! Gie durfen mich nicht verlaffen, ich fuhle, mir wird ubel!" jammerte sie. "Ubel oder nicht übel!" schrie er und riß sich gewaltsam los; er sprang auf eine Erhöhung und fah fich um und fah die Laufer ichon im vollen Rennen weit ben Berg hinunter. Dun fette er jum Sprung an, schaute fid aber im felben Augenblick noch einmal nach Bus um. Da fah er fie, wie fie am Gingange eines engen schattigen Waldpfades faß und lieblich lockend ihm mit den Banden winkte. Diesem Unblicke konnte er nicht widerstehen, fondern eilte, ftatt den Berg hinunter, wieder zu ihr hin. Als ne ihn fommen fah, stand fie auf und ging tiefer in das Bolz hinein, fich nach ihm umsehend; benn fie bachte ihn auf alle Beise vom Laufen abzuhalten und fo lange gu verieren, bis er zu fpat fame und nicht in Geldwyl bleiben fonne.

Allein der erfindungsreiche Schwabe anderte zu felber Zeit seine Gedanken und nahm sich vor, sein Beil hier oben zu erkämpfen, und so geschah es, daß es ganz anders kam, als die listige Person es hoffte. Sobald er sie erreicht und an einem verborgenen Plätzchen mit ihr allein war, fiel er ihr zu Füßen und bestürmte sie mit den feurigsten Liebesersklärungen, welche ein Kammacher je gemacht hat. Erst suchte sie ihm Ruhe zu gebieten und, ohne ihn fortzuscheuschen, auf gute Manier hinzuhalten, indem sie alle ihre

Weisheiten und Anmutungen spielen ließ. Als er ihr aber Simmel und Solle vorstellte, wozu ihm fein aufgeregter und gespannter Unternehmungsgeist herrliche Zauberworte lieh, als er fie mit Bartlichkeiten jeder Urt überhäufte und bald ihrer Sande, bald ihrer Fuße sich zu bemachtigen suchte und ihren Leib und ihren Geift, alles was an ihr mar, lobte und ruhmte, daß ber Simmel hatte grun werden mogen, als dazu die Witterung und der Wald fo ftill und lieblich waren, verlor Bus endlich den Kompaß, als ein Wefen, deffen Gedanken am Ende doch fo furg find als feine Ginne; ihr Berg frabbelte fo angstlich und wehrlos wie ein Rafer, der auf dem Rucken liegt, und Dietrich besiegte es in jeder Beise. Sie hatte ihn in dies Dickicht verlockt, um ihn zu verraten, und mar im handumdrehen von dem Schmabchen erobert; dies geschah nicht, weil sie etwa eine besonders verliebte Person war, sondern weil sie als eine furze Natur trop aller eingebildeten Weisheit doch nicht über ihre eigene Rafe megfah. Sie blieben mohl eine Stunde in diefer furgweiligen Ginfamfeit, umarmten fich immer aufs neue und gaben fich taufend Rufchen. Sie schwuren fich ewige Treue und in aller Aufrichtigkeit und wurden einig, fich zu beis raten auf alle Falle.

Unterbessen hatte sich in der Stadt die Kunde von dem seltsamen Unternehmen der drei Gesellen verbreitet, und der Meister selbst zu seiner Belustigung die Sache bekannt gemacht; deshalb freuten sich die Seldwyler auf das uns verhoffte Schauspiel und waren begierig, die gerechten und ehrbaren Kammacher zu ihrem Spaße laufen und ankommen zu sehen. Eine große Menschenmenge zog vor das Tor und lagerte sich zu beiden Seiten der Straße, wie wenn man einen Schnelläufer erwartet. Die Knaben kletterten auf die Bäume, die Alten und Rückgesetzen saßen im Grase und rauchten ihr Pfeischen, zufrieden, daß sich ihnen ein so wohlseiles Bergnügen aufgetan. Selbst die Herren waren ausgerückt, um den Hauptspaß mit anzusehen, saßen froh-

lich diskurierend in den Garten und Lauben der Wirtshauser und bereiteten eine Menge Wetten vor. In den Straffen, durch welche die Laufer fommen mußten, waren alle Fenster geoffnet, die Frauen hatten in den Bifitenftuben rote und weiße Riffen ausgelegt, die Urme barauf gu legen, und gahlreichen Damenbefuch empfangen, fo daß frohliche Raffeegesellschaften aus dem Stegreif entstanden und die Magde genug zu laufen hatten, um Ruchen und 3wieback zu holen. Bor dem Tore aber fahen jest die Buben auf den hochsten Baumen eine fleine Staubwolfe fich nahern und begannen zu rufen: "Sie fommen, fie fom= men!" Und nicht lange dauerte es, jo famen Fridolin und Jobst wirklich wie ein Sturmwind herangefauft, mitten auf ber Strafe, eine diche Bolke Stanbes aufruhrend. Mit der einen Sand zogen fie die Felleisen, welche wie toll über Die Steine flogen, mit der andern hielten fie die Bute feft, welche ihnen im Nacen fagen, und ihre langen Roce flogen und wehten um die Wette. Beide waren von Schweiß und Staub bedectt, fie fperrten den Mund auf und lechzten nach Atem, fahen und horten nichts, was um fie her vorging, und dicke Eranen rollten den armen Mannern über die Gefichter, welche fie nicht abzuwischen Zeit hatten. Gie liefen fich dicht auf den Fersen, doch war der Bayer voraus um eine Spanne. Gin entjegliches Gefchrei und Gelächter erhob fich und drohnte, fo weit das Dhr reichte. Alles raffte fich auf und drangte fich dicht an den Beg, von allen Geiten rief es: "Go recht, fo recht! Lauft, wehr dich, Sache! halt dich brav, Baner! Giner ift ichon abgefallen, es find nur noch zwei!" Die Berren in den Garten ftanden auf den Tischen und wollten fid ausschütten vor Lachen. Ihr Gelächter brohnte aber donnernd und fest über den haltlofen garm der Menge weg, die auf der Strafe lagerte, und gab das Signal gu einem unerhörten Frendentage. Die Buben und das Befindel ftromten hinter den zwei armen Befellen gufammen, und ein wilder Saufen, eine furchtbare Bolke erregend,

walzte sich mit ihnen dem Tore zu; felbst Weiber und junge Gassenmadchen liefen mit und mischten ihre hellen quiekenben Stimmen in das Geschrei der Burschen. Schon waren sie dem Tore nah, dessen Turme von Neugierigen besetzt waren, die ihre Mügen schwenkten; die zwei rannten wie scheu gewordene Pferde, das Herz voll Qual und Angst; da kniete ein Gassenjunge wie ein Kobold auf Jobstens fahrendes Felleisen und ließ sich unter dem Beifallsgeschrei der Menge mitfahren. Jobst wandte sich und flehte ihn an, loszulassen, auch schlug er mit dem Stocke nach ihm, aber der Junge duckte sich und grinste ihn an. Darüber gewann Junge duckte sich und grinfte ihn an. Darüber gewann Fridolin einen größeren Vorsprung, und wie Johst es merkte, warf er ihm den Stock zwischen die Füße, daß er hinstürzte. Wie aber Johst über ihn wegspringen wollte, erwischte ihn der Bayer am Rockschoß und zog sich daran in die Höhe; Johst schlug ihm auf die Hände und schrie: "Laß los, laß los!" Fridolin ließ aber nicht los, Johst packte dafür seinen Rockschoß, und nun hielten sie sich gegenseitig sest und drehten sich langsam zum Tore hinein, nur zuweilen einen Sprung versuchend, um einer dem andern zu entzinnen. Sie weinten schluchzten und heulten wie Linder rinnen. Sie weinten, schluchzten und heulten wie Kinder und schrieen in unsäglicher Beklemmung: "D Gott! lag los! Du lieber Heiland, laß los Jobst! laß los Fridolin! laß los Du fleber gettant, ich tob Joeft. tag tob geten an bie Dazwischen schlugen sie sich fleißig auf die Hande, kamen aber immer um ein weniges vorwarts. Hut und Stock hatten sie verloren, zwei Buben trugen dieselben, die Hite auf die Stocke gesteckt, voran, und hinter ihnen her walzte sich der tobende Haufen; alle Fenster waren von der Damenwelt besetzt, welche ihr silbernes Gelächter in die unten tosende Brandung warf, und seit langer Zeit war man nicht mehr so frohlich gestimmt gewesen in dieser Stadt. Das rauschende Vergnügen schmeckte den Bewohenern so gut, daß kein Mensch den zwei Ringenden ihr Ziel zeigte, des Meisters Haus, an welchem sie endlich anges langt. Sie felber fahen es nicht, fie fahen überhaupt nichts,

und so walzte sich der tolle Zug durch das ganze Stadtchen und zum andern Tore wieder hinaus. Der Meister hatte lachend unter dem Fenster gelegen, und nachdem er noch ein Stundchen auf den endlichen Sieger gewartet, wollte er eben weggehen, um die Früchte seines Schwankes zu genießen, als Dietrich und Zus still und unversehens bei ihm eintraten.

Diese hatten nämlich unterdessen ihre Gedanken zusams mengetan und beraten, daß der Kammachermeister wohl geneigt sein dürfte, da er doch nicht lang mehr machen würde, sein Geschäft gegen eine bare Summe zu verkaufen. Ind wollte ihren Gültbrief dazu hergeben und der Schwabe sein Geldchen auch dazutun, und dann wären sie die Herren der Sachlage und könnten die andern zwei auslachen. Sie trugen ihre Vereinigung dem überraschten Meister vor; diesem leuchtete es sogleich ein, hinter dem Rücken seiner Gläusbiger, ehe es zum Bruch kam, noch schnell den Handel abzusschließen und unverhofft des baren Kaufpreises habhaft zu werden. Rasch wurde alles festgestellt, und ehe die Sonne unterging, war Jungser Vünzlin die rechtmäßige Vestgerin des Kammachergeschäfts und ihr Vräutigam der Mieter des Hauses, in welchem dasselbe lag, und so war Züs, ohne es am Morgen geahnt zu haben, endlich erobert und gesbunden durch die Handlichkeit des Schwäbchens.

Halbtot vor Scham, Mattigkeit und Arger lagen Johft und Fridolin in der Herberge, wohin man sie geführt hatte, nachdem sie auf dem freien Felde endlich umgefallen waren, ganz ineinander verbissen. Die ganze Stadt, da sie einmal aufgeregt war, hatte die Ursache schon vergessen und feierte eine lustige Nacht. In vielen Häusern wurde getanzt, und in den Schenken wurde gezecht und gesungen, wie an den größten Seldwylertagen; denn die Seldwyler brauchten nicht viel Zeug, um mit Meisterhand eine Lustbarkeit darank zu formen. Als die beiden armen Tenfel sahen, wie ihre Tapferkeit, mit welcher sie gedacht hatten, die Torheit der

Welt zu benugen, nur dazu gedient hatte, dieselbe triumsphieren zu lassen und sich selbst zum allgemeinen Gespott zu machen, wollte ihnen das Gerz brechen; denn sie hatten nicht nur den weisen Plan mancher Jahre versehlt und vernichtet, sondern auch den Ruhm besonnener und rechtlich ruhiger Leute eingebüßt.

Jobst, der der alteste war und sieben Jahre hier gewesen, war ganz verloren und konnte sich nicht zurechtsinden. Ganz schwermutig zog er vor Tag wieder aus der Stadt und hing sich an der Stelle, wo sie alle gestern gesessen, an einen Banm. Als der Bayer eine Stunde später da, vorüberkam und ihn erblickte, faßte ihn ein solches Entsetzen, daß er wie wahnsinnig davonrannte, sein ganzes Wesen veränderte und, wie man nachher hörte, ein liederlicher Mensch und alter Handwerksbursch wurde, der keines Menschen Freund war. Dietrich der Schwabe allein blieb ein Gerechter und hielt sich oben in dem Städtchen; aber er hatte nicht viel Freude davon; denn Züs ließ ihm gar nicht den Ruhm, regierte und unterdrückte ihn und betrachtete sich selbst als die alleiz nige Quelle alles Guten.

## Spiegel, das Rätchen Ein marchen

Menn ein Geldwyler einen fchlechten handel gemacht hat oder angeführt worden ift, jo fagt man zu Geldwyla: Er hat der Rate den Schmer abgekauft! Dies Sprichwort ift zwar auch anderwarts gebrauchlich, aber nirgende hort man es fo oft wie dort, was vielleicht daher ruhren mag, daß es in diefer Stadt eine alte Sage gibt uber den Ursprung und die Bedeutung Dieses Sprichwortes. Bor mehreren hundert Jahren, heißt es, wohnte zu Geldwola eine altliche Person allein mit einem schonen, grau und ichwarzen Ratchen, welches in aller Bergnügtheit und Rlugheit mit ihr lebte und niemandem, der es ruhig ließ, etwas zuleide tat. Geine einzige Leidenschaft mar die Jagd, welche es jedoch mit Bernunft und Maßigung befriedigte, ohne fich durch den Umftand, daß diese Leidenschaft zugleich einen nutlichen 3med haite und feiner Berrin wohlgefiel, beschönigen zu wollen und allzusehr zur Graufamkeit hinreißen zu laffen. Es fing und totete baher nur bie gudring= lichsten und frechsten Maufe, welche fich in einem gewiffen Umfreise des Baufes betreten liegen, aber Diese bann mit zuverläffiger Geschicklichkeit; nur felten verfolgte es eine besonders pfiffige Maus, welche feinen Born gereigt hatte, über Diesen Umfreis hinaus und erbat fich in Diesem Falle mit vieler Boflichfeit von den Berren Rachbaren die Erlaubnis, in ihren Saufern ein wenig maufen zu durfen, mas ihm gerne gemahrt murde, da es die Mildtopfe ftehen lief, nicht an Die Schinfen hinaufsprang, welche etwa an den Banden hingen, fondern seinem Geschafte ftill und

aufmerksam oblag und, nachdem es dieses verrichtet, sich mit dem Mänslein im Maule anständig entfernte. Auch war das Kätzchen gar nicht schen und unartig, sondern zustraulich gegen jedermann, und floh nicht vor vernünftigen traulich gegen jedermann, und floh nicht vor vernünftigen Leuten; vielmehr ließ es sich von solchen einen guten Spaß gefallen und selbst ein bischen an den Ohren zupfen, ohne zu fraten; dagegen ließ es sich von einer Art dummer Menschen, von welchen es behauptete, daß die Dummheit aus einem unreisen und nichtsnutigen Herzen kame, nicht das mindeste gefallen und ging ihnen entweder aus dem Wege, oder versetzte ihnen einen ausreichenden Hieb über die Hand, wenn sie es mit einer Plumpheit molestierten. Spiegel, so war der Name des Känchens wegen seines glatten und glanzenden Pelzes, lebte so seine Tage heiter, zierlich und beschaulich dahin, in anständiger Wohlhabenheit und ohne Überhebung. Er saß nicht zu oft auf der Schulter seiner freundlichen Gebieterin, um ihr die Vissen von der Gabel wegzufangen, sondern nur; wenn er merkte, Schulter seiner freundlichen Gebieterin, um ihr die Bissen von der Gabel wegzufangen, sondern nur; wenn er merkte, daß ihr dieser Spaß angenehm war; auch lag und schlieser den Tag über selten auf seinem warmen Rissen hinter dem Ofen, sondern hielt sich munter und liebte es eher, auf einem schmalen Treppengeländer oder in der Dachrinne zu liegen und sich philosophischen Vetrachtungen und der Veobachtung der Welt zu überlassen. Nur jeden Frühling und Herbst einmal wurde dies ruhige Leben eine Woche lang unterbrochen, wenn die Veilchen blühten oder die milde Wärme des Alteweibersommers die Veilchenzeit vachäffte. nachäffte. Alsdann ging Spiegel seine eigenen Wege, streifte in verliebter Begeisterung über die fernsten Dacher und sang die allerschönsten Lieder. Als ein rechter Don Juan bestand er bei Tag und Nacht die bedenklichsten Abenteuer, und wenn er fich zur Geltenheit einmal im Sause sehen ließ, so erschien er mit einem so verwegenen, burschikosen, ja liederlichen und zerzausten Aussehen, daß die stille Person, seine Gebieterin, fast unwillig ausrief:

"Aber Spiegel! Schamst du dich denn nicht, ein solches Leben zu fuhren?" Wer fich aber nicht ichamte, mar Gpie= gel; ale ein Mann von Grundfaten, der mohl mußte, mas er fich zur wohltatigen Abwechslung erlauben durfte, be-Schäftigte er fich gang ruhig damit, Die Glatte feines Pelzes und die unschuldige Munterfeit feines Aussehens wiederherzustellen, und er fuhr sich so unbefangen mit dem feuchten Pfotchen über die Rafe, als ob gar nichts geschehen mare. Allein dies gleichmäßige Leben nahm ploplich ein trauriges Ende. 218 bas Ranchen Spiegel eben in der Blute feiner Jahre ftand, ftarb die Berrin unverfehens an. Alterd= schwäche und ließ das schone Randen herrentos und vermaift zurud. Es mar das erfte Unglud, welches ihm wider= fuhr, und mit jenen Rlagetonen, welche fo ichneidend den bangen Zweifel an ber wirklichen und rechtmäßigen Urfache eines großen Schmerzes ausdrucken, begleitete es Die Leiche bis auf die Strafe und ftrich den gangen übrigen Tag ratlos im Saufe und rings um dasfelbe her. Doch feine gute Natur, feine Bernunft und Philosophie geboten ihm bald, fich zu faffen, bas Unabanderliche zu tragen und seine bankbare Unhanglichfeit an bas Saus seiner toten Gebieterin dadurch zu beweisen, daß er ihren lachenden Erben feine Dienfte anbot und fich bereit machte, benfelben mit Rat und Sat beizustehen, die Maufe ferner im Baume ju halten und überdies ihnen manche gute Mitteilung ju machen, welche die Torichten nicht verschmaht hatten, wenn fie aben nicht unvernünftige Menschen gewesen maren. Aber Dieje Leute ließen Spiegel gar nicht zu Borte fommen, fendern warfen ihm die Pantoffeln und das artige Fuß= schemelchen der Geligen an den Ropf, fooft er fich bliden lieft, gantten fich acht Tage lang untereinander, begannen endlich einen Prozeß und schlossen das Baus bis auf weiteree zu, so daß nun gar niemand darin wohnte.

Da saß nun der arme Spiegel traurig und verlaffen auf der steinernen Stufe vor der Hausture und hatte niemand,

der ihn hineinließ. Des Nachts begab er fich wohl auf Umwegen unter bas Dach bes Saufes, und im Unfang hielt er fich einen großen Teil des Tages dort verborgen und fuchte seinen Rummer zu verschlafen; doch ber Sunger trieb ihn bald an das licht und notigte ihn, an der warmen Sonne und unter den Leuten zu erscheinen, um bei ber Sand gu fein und zu gewärtigen, wo fich etwa ein Maul voll geringer Nahrung zeigen mochte. Je feltener Dies geschah, besto aufmerkfamer wurde ber gute Spiegel, und alle feine moralifden Eigenschaften gingen in Diefer Aufmerksamkeit auf, fo daß er fehr bald fich felber nicht mehr gleichfah. Er machte gahlreiche Ausfluge von feiner hausture aus und stahl fich ichen und fluchtig über Die Strafe, um manchmal mit einem Schlechten unappetitlichen Biffen, bergleichen er früher nie angesehen, mandymal mit gar nichts zurück= gufehren. Er murbe von Eng ju Tag magerer und ger= zaufter, dabei gierig, friechend und feig; all fein Mut, feine zierliche Ragenwurde, feine Bernunft und Philosorhie waren dahin. Wenn die Buben ans der Schule famen, fo froch er in einen verborgenen Winkel, sobald er fie kommen horte, und gudte nur hervor, um aufzupaffen, welcher von ihnen etwa eine Brotrinde wegmurfe, und merfte fich ben Drt, wo fie hinfiel. Wenn der schlechteste Roter von weitem antam, fo fprang er haftig-fort, mahrend er fruher ge= laffen der Gefahr ins Muge geschaut und boje Sunde oft tapfer gezüchtigt hatte. Dur wenn ein grober und ein= faltiger Menich baherfam, bergleichen er fonft fluglich gemieden, blieb er figen, obgleich das arme Ranchen mit bem Refte feiner Menschenkenntnis ben gummel recht gut erkannte; allein die Not zwang Spiegelchen, fich zu taufchen und zu hoffen, daß der Schlimme auenahmsweise einmal es freundlich streicheln und ihm einen Biffen barreichen werde. Und felbst wenn er fratt dessen nun doch geschlagen oder in den Schwang gefneift murde, fo fratte er nicht, fondern duckte fich lautlos gur Seite und fah bann noch

verlangend nach der Hand, die es geschlagen und gekneift, und welche nach Wurst oder Hering roch.

Mis der edle und fluge Spiegel fo heruntergekommen mar, faß er eines Tages gang mager und traurig auf feinem Stein und blinzelte in der Sonne. Da fam der Stadtherenmeifter Pineiß des Weges, fah bas Randen und ftand vor ihm ftill. Etwas Gutes hoffend, obgleich es den Unheimlichen wohl fannte, faß Spiegelchen demutig auf dem Stein und erwartete, mas der herr Pineiß etwa tun oder fagen murde. Me diefer aber begann und fagte: "Na, Rage! Goll ich dir deinen Schmer abkaufen?" da verlor es die Hoffnung, denn es glaubte, der Stadtherenmeifter wolle es feiner Magerkeit wegen verhöhnen. Doch erwiderte er bescheiden und lachelnd, um es mit niemand zu verderben: "Ich, der Berr Pineiß belieben zu scherzen!" "Mit nichten!" rief Pineiß, "es ist mir voller Ernft! Ich brauche Ragenschmer vorzüglich zur Bererei; aber er muß mir vertragemäßig und freiwillig von den werten Berren Raten abgetreten werden, fonst ist er unwirksam. Ich denke, wenn je ein maderes Raplein in der Lage war, einen vorteilhaften Sandel abzuschließen, fo bist es du! Begib dich in meinen Dienst; ich futtere dich herrlich heraus, mache dich fett und fugelrund mit Burftchen und gebratenen Bachteln. Auf dem ungeheuer hohen alten Dache meines Saufes, welches nebenbei gesagt das toftlichfte Dach von der Welt ift fur eine Rate, voll intereffanter Gegenden und Binkel, wachft auf den sonnigsten Sohen treffliches Spiggras, grun wie Smaragd, schlank und fein in den Luften schwankend, dich ein= ladend, die garteften Spigen abzubeißen und zu genießen, wenn du dir an meinen Lederbiffen eine leichte Unverdaulichkeit zugezogen haft. Go wirft du bei trefflicher Gefund= heit bleiben und mir bereinst einen fraftigen brauchbaren Schmer liefern!"

Spiegel hatte schon långst die Ohren gespitzt und mit masferndem Maulchen gelauscht; doch war seinem geschwächten Berftande die Gache noch nicht flar, und er verjette daher: "Das ift so weit nicht übel, herr Pineiß! Wenn ich nur mufte, wie ich aledann, wenn ich doch, um Euch meinen Schmer abzutreten, mein Leben laffen muß, des verabrede= ten Preises habhaft werden und ihn genießen foll, da ich nicht mehr bin?" "Des Preises habhaft werden?" fagte der Berenmeister verwundert, "den Preis genießest du ja eben in den reichlichen und uppigen Speisen, womit ich dich fett mache, das versteht sich von felber! doch will ich dich ju bem Sandel nicht zwingen!" Und er machte Miene, fich von dannen begeben zu wollen. Aber Spiegel fagte haftig und angstlich: "Ihr mußt mir wenigstens eine ma-Bige Frist gewähren über Die Zeit meiner hochsten erreich= ten Rundheit und Fettigkeit hinaus, daß ich nicht fo jahlings von hinnen gehen muß, wenn jener angenehme und ach! fo traurige Zeitrunkt herangefommen und bedt ift!"

"Es sei!" sagte Herr Pineiß mit anscheinender Gutmutigsfeit, "bis zum nachsten Vollmond sollst du dich alsdann deisnes angenehmen Zustandes erfreuen durfen, aber nicht länger! Denn in den abnehmenden Mond hinein darf es nicht gehen, weil dieser einen vermindernden Einfluß auf mein wohlerworbenes Eigentum ausüben wurde."

Das Randen beeilte sich zuzuschlagen und unterzeichnete einen Bertrag, welchen der Herenmeister im Borrat bei sich führte, mit seiner scharfen Handschrift, welche sein lettes Besitzum und Zeichen besserer Tage war.

"Du kannst dich nun zum Mittagessen bei mir einfinden, Kater!" sagte der Herer, "Punkt zwolf Uhr wird gegessen!"
"Ich werde so frei sein, wenn Ihr's erlaubt!" sagte Spiesgel und fand sich punktlich um die Mittagestunde bei Herrn Pineiß ein. Dort begann nun wahrend einiger Monate ein hochst angenehmes Leben für das Katchen; denn es hatte auf der Welt weiter nichts zu tun, als die guten Dinge zu verzehren, die man ihm vorsetzte, dem Meister bei der

Bererei zuzuschauen, wenn es mochte, und auf dem Dache spazieren zu gehen. Dies Dach glich einem ungeheuren schwarzen Rebelfralter ober Dreirohrenhut, wie man die großen Gute der ichwäbischen Bauern nennt, und wie ein folder But ein Gehirn voller Ruden und Finten uberschattet, so bedeckte dies Dach ein großes, dunkles und wintliges haus voll herenwerk und Taufendegeschichten. herr Pineiß mar ein Rannalles, welcher hundert Amtchen verfah, Leute furierte, Wanzen vertilgte, Bahne auszog und Geld auf Zinsen lieh; er mar der Bormunder aller Baifen und Witmen, schnitt in seinen Mußestunden Federn, das Dutend fur einen Pfennig, und machte ichone ichwarze Tinte; er handelte mit Ingwer und Pfeffer, mit Wagenschmiere und Rosoli, mit Baftlein und Schuhnageln, er renovierte die Turmuhr und machte jahrlich den Ralender mit der Witterung, den Bauernregeln, und dem Aberlaß= mannchen; er verrichtete zehntausend rechtliche Dinge am hellen Tag um maßigen Lohn, und einige unrechtliche nur in der Kinfternis und aus Privatleidenschaft, oder hing auch den rechtlichen, ehe er fie aus feiner Sand entließ, schnell noch ein unrechtliches Schwanzchen an, fo flein wie Die Schwanzchen der jungen Frosche, gleichsam nur der Posserlichkeit wegen. Überdies machte er bas Wetter in schwierigen Zeiten, übermachte mit feiner Runft die Beren, und wenn fie reif waren, ließ er fie verbrennen; fur fich trieb er die Bererei nur als wissenschaftlichen Bersuch und jum Sausgebrauch, sowie er auch die Stadtgefete, die er redigierte und ins reine ichrieb, unter der Band probierte und verdrehte, um ihre Dauerhaftigfeit zu ergrunden. Da die Seldwyler ftete einen folden Burger brauchten, ber alle unluftigen kleinen und großen Dinge fur fie tat, fo mar er jum Stadtherenmeifter ernannt worden und befleidete dies Amt ichon feit vielen Jahren mit unermudlicher Singebung und Geschicklichkeit, fruh und fpat. Daher mar fein Baus von unten bis oben vollgestopft mit allen erdenklichen Dingen, und Spiegel hatte viel Kurzweil, alles zu besehen und zu beriechen.

Doch im Anfang gewann er feine Aufmerksamkeit fur andere Dinge, als fur das Effen. Er fchlang gierig alles hinunter, mas Pineiß ihm darreichte, und mochte faum von einer Zeit zur andern warten. Dabei überfud er fich den Magen und mußte wirklich auf das Dach gehen, um dort von den grunen Grafern abzubeißen und fich von allerhand Unwohlsein zu furieren. Als der Meifter diefen Beighunger bemerkte, freute er fich und dachte, das Ranchen murde solcherweise recht bald fett merden, und je beffer er daran wende, defto fluger verfahre und fpare er im gangen. Er baute daher fur Spiegel eine ordentliche Landschaft in feiner Stube, indem er ein Baldchen von Sannenbaumchen aufstellte, fleine Bugel von Steinen und Moos errichtete und einen fleinen See aulegte. Auf die Baumchen fette er duftig gebratene Lerchen, Finken, Meisen und Sperlinge, je nach der Jahreszeit, jo daß da Spiegel immer etwas herunterzuholen und zu knabbern vorfand. In die fleinen Berge verstedte er in funstlichen Mauslochern herrliche Mause, welche er sorgfaltig mit Beizenmehl gemastet, dann ausgeweidet, mit garten Speckriemchen gespickt und ges braten hatte. Ginige Diefer Maufe fonnte Spiegel mit der Sand hervorholen, andere maren jur Erhöhung des Bergnugens tiefer verborgen, aber an einen Faden gebunden, an welchem Spiegel fie behutsam hervorziehen mußte, wenn er diese Luftbarkeit einer nachgeahmten Jagd genießen wollte. Das Beden des Sees aber fullte Pineiß alle Tage mit frischer Milch, damit Spiegel in der sußen seinen Durft losche, und ließ gebratene Grundlinge darin schwimmen, da er mußte, daß Ragen zuweilen auch die Fischerei lieben. Aber da nun Spiegel ein fo herrliches Leben fuhrte, tun und laffen, effen und trinken fonnte, mas ihm beliebte und wann es ihm einfiel, fo gedieh er allerdings zusehens an feinem Leibe; fein Delz murde wieder glatt und glangend

und fein Auge munter; aber zugleich nahm er, ba fich feine Beistesfrafte in gleichem Maße wieder ansammelten, beffere Sitten an; die wilde Gier legte sich, und weil er jett eine traurige Erfahrung hinter fich hatte, fo murde er nun fluger als zuvor. Er maßigte fich in feinen Geluften und frag nicht mehr, als ihme zuträglich war, indem er zugleich wieder vernünftigen und tiefsinnigen Betrachtungen nachhing und die Dinge wieder durchschaute. Go holte er eines Tages einen hubichen Rrammetevogel von den Aften herunter, und als er denfelben nachdenklich zerlegte, fand er deffen fleinen Magen gang fugelrund angefüllt mit frischer unvers sehrter Speise. Grune Rrautchen, artig zusammengerollt, ichwarze und weiße Samenforner und eine glanzend rote Beere waren da fo niedlich und dicht ineinander gepfropft, als ob ein Mütterchen für ihren Sohn das Ränzchen zur Reise gepackt hätte. Als Spiegel den Vogel langsam verzehrt und das so vergnüglich gefüllte Mäglein an seine Klaue hing und philosophisch betrachtete, rührte ihn das Schickfal des armen Logels, welcher nach fo friedlich verbrachtem Geschäft so schnell sein Leben lassen gemußt, daß er nicht einmal die eingepackten Sachen verdauen konnte. "Was hat er nun davon gehabt, der arme Kerl," sagte Spiegel, "daß er fich fo fleißig und eifrig genahrt hat, baß Dies kleine Sachchen aussieht, wie ein wohl vollbrachtes Tagewerk? Diese rote Beere ist es, die ihn aus dem freien Balde in die Schlinge des Bogelftellers gelodt hat. Aber er dachte doch, feine Sache noch beffer zu machen und fein Leben an folden Beeren zu friften, mahrend ich, ber ich foeben den unglücklichen Bogel gegessen, daran mich nur um einen Schritt naher jum Tode gegeffen habe! Rann man einen elenderen und feigeren Bertrag abichließen, als fein Leben noch ein Weilchen fristen zu lassen, um es bann um Diefen Preis doch zu verlieren? Bare nicht ein freiwilliger und schneller Tod vorzuziehen gewesen für einen entschlosses nen Rater? Aber ich habe feine Gedanken gehabt, und nun

da ich wieder solche habe, sehe ich nichts vor mir, als das Schickfal dieses Krammetevogele; wenn ich rund genug bin, so muß ich von hinnen, aus keinem andern Grunde, als weil ich rund bin. Ein schöner Grund für einen lebense lustigen und gedankenreichen Raymann! Uch, konnte ich aus dieser Schlinge kommen!"

Er vertiefte sich nun in vielfältige Grubeleien, wie das geslingen mochte; aber da die Zeit der Gefahr noch nicht da war, so wurde es ihm nicht klar, und er fand keinen Ausweg; aber ale ein fluger Mann ergab er fich bis dahin der Tu= gend der Gelbstbeherrichung, welches immer die beste Borschule und Zeitverwendung ift, bis sich etwas entscheiden joll. Er verschmahte das weiche Riffen, welches ihm Pineiß gurechtgelegt hatte, damit er fleißig darauf ichlafen und fett werden follte, und jog es vor, wieder auf ichmalen Ge= fimfen und hohen gefährlichen Stellen zu liegen, wenn er ruhen wollte. Ebenso verschmahte er die gebratenen Bogel und die gespickten Mause und fing sich lieber auf ben Dachern, da er nun wieder einen rechtmäßigen Jagdgrund hatte, mit Lift und Gewandtheit einen schlichten leben= digen Sperling, oder auf den Speichern eine flinke Maus, und soldhe Beute schmeckte ihm vortrefflicher, als das gebratene Wild in Pineigens funftlichem Gehege, wahrend fie ihn nicht zu fett machte; auch die Bewegung und Tapferfeit, sowie der wiedererlangte Gebrauch der Engend und Philo= sophie verhinderten ein zu schnelles Fettwerden, so daß Spiegel zwar gefund und glangend aussah, aber zu Pineis Bend Berwunderung auf einer gewiffen Stufe der Beleibt= heit stehen blieb, welche lange nicht das erreichte, was der Berenmeifter mit feiner freundlichen Maftung bezweckte; denn dieser stellte sich darunter ein kugelrundes, schwerfalliges Tier vor, welches fich nicht vom Ruhekiffen bewegte und aus eitel Schmer beftand. Aber hierin hatte fich feine Bererei eben geirrt, und er wußte bei aller Schlanheit nicht, daß wenn man einen Gfel futtert, derselbe ein

Efel bleibt, wenn man aber einen Fuchfen speiset, der= selbe nichts anders wird als ein Fuchs; benn jede Rreatur machft sich nach ihrer Beise aus. 218 Berr Pineiß entdectte, wie Spiegel immer auf demfelben Puntte einer mohlgenahrten, aber geschmeidigen und rufti= gen Schlankheit ftehen blieb, ohne eine erkleckliche Fettigfeit anzusegen, ftellte er ihn eines Abende ploglich zur Rede und fagte barich: "Was ift das, Spiegel? Warum friffeft du die guten Speisen nicht, die ich dir mit so viel Sorgfalt und Runft prapariere und herstelle? Warum fangst du die gebratenen Bogel nicht auf den Baumen, warum suchst du Die leckeren Mauschen nicht in den Berghohlen? Warum fischest du nicht mehr in dem Gee? Warum pflegst du dich nicht? Warum schlafft bu nicht auf bem Riffen? Warum strapazierst du dich und wirst mir nicht fett?" "Ei, herr Pineiß!" fagte Spiegel, "weil es mir wohler ift auf Diefe Beife! Goll ich meine kurze Frist nicht auf die Urt verbringen, die mir am angenehmften ift?" "Bie!" rief Pineiß, "du follft fo leben, daß du dick und rund wirft, und nicht dich abjagen! Ich merke aber wohl, wo du hinaus= willft! Du dentst mich zu affen und hinzuhalten, daß ich bich in Ewigfeit in Diefem Mittelzustande herumlaufen laffe? Mit nichten foll bir bas gelingen! Es ift beine Pflicht, zu effen und zu trinken und dich zu pflegen, auf daß Du dich werdest und Schmer befommft! Auf der Stelle ent= sage daher dieser hinterlistigen und kontraktwidrigen Må= figkeit, oder ich werde ein Wortlein mit dir sprechen!" Spiegel unterbrach fein behagliches Spinnen, bas er angefangen, um feine Faffung zu behaupten, und fagte: "Ich weiß fein Sterbenewortchen davon, daß in dem Rontraft steht, ich folle der Mäßigkeit und einem gesunden Lebenswandel entfagen! Wenn der Berr Stadtherenmeifter Darauf gerechnethat, daßich ein fauler Schlemmer fei, fo ift das nicht meine Schuld! Ihr tut taufend rechtliche Dinge des Tages, fo laffet diefes auch noch hinzufommen und une beide hubich

in der Ordnung bleiben; denn Ihr wißt ja wohl, daß Euch mein Schmer nur nüglich ist, wenn er auf rechtliche Weise erwachsen!" "Ei du Schwäßer!" rief Pineiß erbost, "willst du mich belehren? Zeig her, wie weit bist du denn eigentslich gediehen, du Müßiggänger? Vielleicht kann man dich doch bald abtun!" Er griff dem Kätzchen an den Bauch; allein dieses fühlte sich dadurch unangenehm gekigelt und hied dem Herenmeister einen scharfen Kratzüber die Hand. Diesen betrachtete Pineiß aufmerksam, dann sprach er: "Stehen wir so miteinander, du Bestie? Wohlan, so erkläre ich dich hiermit feierlich, kraft des Vertrages, für fett genug! Ich begnüge mich mit dem Ergebnis und werde mich desselben zu versichern wissen! In fünf Tagen ist der Mond voll, und die dahin magst du dich noch deines Lebens erfreuen, wie es geschrieben steht, und nicht eine Minute länger!" Damit kehrte er ihm den Kücken und überließ ihn seinen Gestanken.

Diese waren jest sehr bedenklich und duster; so war denn die Stunde doch nahe, wo der gute Spiegel seine Haut lassen sollte? Und war mit aller Alugheit gar nichts mehr zu machen? Seufzend stieg er auf das hohe Dach, dessen Firste dunkel in den schönen Herbstabendhimmel emporragten. Da ging der Mond über der Stadt auf und warf seinen Schein auf die schwarzen bemoosten Hohlziegel des alten Daches, ein lieblicher Gesang tonte in Spiegels Ohren, und eine schneeweiße Käsin wandelte glänzend über einen benachbarten First weg. Sogleich vergaß Spiegel die Todesaussichten, in welchen er lebte, und erwiderte mit seinem schönsten Katerliede den Lobgesang der Schönen. Er eilte ihr entgegen und war bald im hitzigen Gesecht mit drei fremden Katern begriffen, die er mutig und wild in die Flucht schlug. Dann machte er der Dame feurig und ergeben den Hof und brachte Tag und Nacht bei ihr zu, ohne an den Pineiß zu denken oder im Hause sich sehen zu lassen. Er sang wie eine Nachtigall die schönen Mondnächte

hindurch, jagte hinter der weißen Geliebten her über die Dacher, durch die Garten, und rollte mehr als einmal im heftigen Minnespiel oder im Rampfe mit den Rivalen über hohe Dacher hinunter und fiel auf die Strafe; aber nur um fich aufzuraffen, bas Fell zu ichntteln und bie wilde Jagd seiner Leidenschaften von neuem anzuheben. Stille und laute Stunden, juge Gefühle und gorniger Streit, anmutiges Zwiegesprach, wigiger Gedankenaustausch, Ranke und Schwanke ber Liebe und Gifersucht, Liebkosungen und Raufereien, die Gewalt des Gludes und die Leiden des Unfterns ließen den verliebten Spiegel nicht zu fich felbst fommen, und als die Scheibe des Mondes voll geworden, war er von allen diefen Aufregungen und Leidenschaften fo heruntergekommen, daß er jammerlicher, magerer und ger= zauster aussah, als je. Im selben Augenblicke rief ihm Pineiß aus einem Dachturmchen: "Spiegelchen, Spiegel= chen! Wo bift du? Romm doch ein bifichen nach Saufe!" Da schied Spiegel von der weißen Freundin, welche gufrieden und fuhl miauend ihrer Wege ging, und wandte fich ftolz feinem Benter zu. Diefer flieg in die Ruche hinunter, raschelte mit dem Kontraft und fagte: "Romm Spiegelden, fomm Spiegelden!" und Spiegel folgte ihm und feste fich in der herentuche tropig vor den Meifter bin in all feiner Magerkeit und Bergauftheit. Als Berr Pineiß erblickte, wie er fo fcmahlich um feinen Gewinn gebracht war, fprang er wie besoffen in die Sohe und schrie mutend: "Was feh ich? Du Schelm, du gewissenloser Spipbube! Bas haft du mir getan?" Außer fich vor Born griff er nach einem Befen und wollte Spiegelein schlagen; aber diefer frummte den schwarzen Rucken, ließ die haare emporftarren, daß ein fahler Schein darüber fnifterte, legte die Dhren gurud, pruftete und funkelte ben Alten fo grimmig an, daß diefer voll Furcht und Entfeten drei Schritt gurudfprang. Er begann gu furchten, bag er einen Berenmeifter vor sich habe, welcher ihn foppe und mehr konne, ale er

jelbst. Ungewiß und kleinlaut sagte er: "Ift der ehrsame Herr Spiegel vielleicht vom Handwerk? Soute ein gelehreter Zaubermeister beliebt haben, sich in dero außere Gestalt zu verkleiden, da er nach Gefallen über sein Leibliches gebieten und genau so beleibt werden kann, als es ihm angenehm dunkt, nicht zu wenig und nicht zu viel, oder unverssehens so mager wird wie ein Gerippe, um dem Tode zu entschlüpfen?"

Spiegel beruhigte fich wieder und fprach ehrlich: "Dein, ich bin fein Zauberer! Es ift allein die fuße Gewalt der Leidenschaft, welche mich fo heruntergebracht und zu mei= nem Bergnugen Guer Fett dahin genommen hat. Benn wir ubrigens jest unfer Beschaft von neuem beginnen wollen, fo will ich tapfer dabei fein und drein beigen! Gest mir nur eine recht schone und große Bratwurst vor, denn ich bin gang erschöpft und hungrig!" Da pacte Pineiß ben Spiegel wutend am Rragen, fperrte ihn in den Ganfeftall, der immer leer war, und schrie: "Da fieh zu, ob dir deine fuße Gewalt der Leidenschaft noch einmal heraushilft und ob fie ftarfer ift, als die Bewalt der Bererei und meines rechtlichen Bertrages! Jest heißt's: Bogel, friß und ftirb!" Sogleich briet er eine lange Burft, Die fo lecker duftete, daß er fich nicht enthalten konnte, felbst ein bifichen an beiden Zipfeln zu ichlecken, ehe er fie durch das Gitter ftecte. Spiegel fraß fie von vorn bis hinten auf, und indem er fich behaglich den Schnurrbart putte und den Pelz lectte, fagte er ju fich felber: "Meiner Geel! es ift boch eine ichone Sache um die Liebe! Die hat mich fur diesmal wieder aus der Schlinge gezogen. Jest will ich mich ein wenig ausruhen und trachten, daß ich durch Beschaulichkeit und gute Nahrung wieder zu vernunftigen Gedanten fomme! Alles hat feine Zeit! Beute ein bifichen Leidenschaft, morgen ein wenig Besonnenheit und Ruhe, jedes ift in feiner Weise gut. Dies Gefangnis ift gar nicht fo ubel, und es lagt fich gewiß etwas Erspriegliches darin ausdenken!"

Pineiß aber nahm sich nun zusammen und bereitete alle Tage mit aller seiner Kunst solche Leckerbissen und in solch reizender Abwechslung und Zuträglichkeit, daß der gefansgene Spiegel denselben nicht widerstehen konnte; denn Pineißens Borrat an freiwilligem und rechtmäßigem Kapenschmer nahm alle Tage mehr ab und drohte nachstens ganz auszugehen, und dann war der herer ohne dies Hauptmittel ein geschlagener Mann. Aber der gute Herenmeister nahrte mit dem Leibe Spiegels dessen Geist immer wieder mit, und es war durchaus nicht von dieser unbesquemen Zutat loszukommen, weshalb auch seine Hererei

fich hier als luckenhaft erwies.

Als Spiegel in seinem Rafig ihm endlich fett genug duntte, faumte er nicht langer, fondern ftellte vor den Augen Des aufmerksamen Raters alle Geschirre zurecht und machte ein helles Feuer auf dem Berd, um den lang ersehnten Gewinn auszutochen. Dann wette er ein großes Deffer, offnete den Rerfer, jog Griegelchen hervor, nachdem er die Ruchenture mohl verschlossen, und fagte mohlgemut: "Romm, bu Sapperloter! wir wollen dir den Ropf abschneiden vorderhand, und bann bad Fell abziehen! Diefes wird eine marme Muge fur mich geben, woran ich Ginfaltiger noch gar nicht gedacht habe! Dder foll ich dir erft das Fell abziehen und Dann den Ropf abschneiden?" "Dein, wenn es Euch ge= fallig ist," sagte Spiegel demutig, "lieber zuerst den Ropf abschneiden!" "Baft recht, du armer Rerl!" fagte Berr Pineiß, "wir wollen dich nicht unnut qualen! Alles was recht ist!" "Dies ift ein mahres Wort!" fagte Spiegel mit einem erbarmlichen Seufzer und legte bas haupt er= gebungevoll auf die Geite, "o hatt ich doch jederzeit getan, was recht ift, und nicht eine fo wichtige Sache leichtfinnig unterlaffen, fo tonnte ich jett mit befferem Bewiffen fterben, benn ich fterbe gern; aber ein Unrecht erschwert mir ben fonst so willtommenen Tod; denn mas bietet mir bas Le= ben? Nichts als Kurcht, Sorge und Armut und zur Ab-

wechslung einen Sturm verzehrender Leidenschaft, die noch schlimmer ist, als die stille zitternde Furcht!" "Ei, welches Unrecht, welche wichtige Sache?" fragte Pineiß neugierig. "Ich, was hilft das Reden jest noch," fenfate Spiegel, "geschehen ift geschehen, und jest ift Reue gu fpat!" "Giehft du Sappermenter, mas fur ein Gunder du bift?" fagte Pineiß, "und wie wohl du deinen Tod verdienft? Aber was Taufend haft du denn angestellt? Saft du mir vielleicht etwas entwendet, entfremdet, verdorben? Saft bu mir ein himmelschreiendes Unrecht getan, von dem ich noch gar nichts weiß, ahne, vermute, bu Satan? Das find mir ichone Geschichten! Gut, daß ich noch dahinter fomme! Muf der Stelle beichte mir, oder ich ichinde und fiede dich lebendia aus! Wirft du fprechen oder nicht?" "Uch nein!" fagte Spiegel, "wegen Euch habe ich mir nichts vorzuwerfen. Es betrifft die zehntaufend Goldgulden meiner feligen Bebieterin - aber mas hilft Reden! - 3mar - wenn ich bedenke und Euch ansehe, so mochte es vielleicht doch nicht gang zu fpat fein - wenn ich Euch betrachte, fo febe ich, daß Ihr ein noch gang schoner und ruftiger Mann feid, in ben besten Jahren - fagt doch, herr Pineif! Sabt Ihr noch nie etwa den Bunich verspurt, Euch zu verehelichen, ehrbar und vorteilhaft? Aber mas schwate ich! Wie wird ein jo fluger und funftreicher Mann auf dergleichen mußige Bedanken kommen! Wie wird ein fo nutlich beschäftigter Meifter an torichte Beiber benfen! 3mar allerdings hat auch die Schlimmfte noch irgend mas an fich, mas etwa nutlich fur einen Mann ift, bas ift nicht abzuleugnen! Und wenn fie nur halbwegs mas taugt, fo ift eine gute Sausfrau etwa weiß am Leibe, forgfaltig im Ginne, zutulich von Gitten, tren von Bergen, fparfam im Bermalten, aber berschwenderisch in der Pflege ihres Mannes, furzweilig in Worten und angenehm in ihren Saten, einschmeichelnd in ihren Bandlungen! Gie fußt ben Mann mit ihrem Munde und ftreichelt ihm den Bart, fie umschließt ihn mit ihren Ur-

men und fraut ihm hinter ben Dhren, wie er es wunscht, furg, fie tut taufend Dinge, die nicht zu verwerfen find. Gie halt fich ihm gang nah zu oder in bescheidener Entfernung, je nach feiner Stimmung, und wenn er feinen Beschäften nachgeht, fo ftort fie ihn nicht, fondern verbreitet unterdeffen fein lob in und außer dem Baufe; denn fie lagt nichts an ihn kommen und ruhmt alles, was an ihm ift! Aber bas Unmutigste ift die munderbare Beschaffenheit ihres garten leiblichen Dafeins, welches die Natur fo verschieden gemacht hat von unferm Befen bei anscheinender Menschenahnlich= feit, daß es ein fortwahrendes Meerwunder in einer gluckhaften Che bewirft und eigentlich die allerdurchtriebenfte Hererei in sich birgt! Doch was schwape ich da wie ein Tor an der Schwelle des Todes! Wie wird ein weiser Mann auf dergleichen Gitelfeiten fein Augenmerf richten! Bergeiht, Berr Pineiß, und ichneidet mir den Rorf ab!" Pineiß aber rief heftig: "Go halt doch endlich inne, du Schwäßer! und fage mir: Wo ift eine folde, und hat fie zehntausend Goldaulden?"

"Behntaufend Goldgulden?" fagte Spiegel.

"Nun ja," rief Pineiß ungeduldig, "fprachest du nicht eben erft davon?"

"Nein," antwortete jener, "das ift eine andere Sache! Die liegen vergraben an einem Orte!"

"Und was tun fie da, wem gehoren fie?" fchrie Pineiß.

"Niemand gehören sie, das ist eben meine Gewissensburde, denn ich hatte sie unterbringen sollen! Eigentlich gehören sie jenem, der eine solche Person heiratet, wie ich eben beschrieben habe. Aber wie soll man drei solche Dinge zussammenbringen in dieser gottlosen Stadt: zehntausend Goldgülden, eine weiße feine und gute Hausfrau, und einen weisen rechtschaffenen Mann? Daher ist eigentlich meine Sünde nicht allzugroß, denn der Auftrag war zu schwer für eine arme Kage!"

"Menn du jest", rief Pineiß, "nicht bei der Sache bleibft

und sie verständlich der Ordnung nach dartust, so schneide ich dir vorläufig den Schwanz und beide Ohren ab! Jest

fang an!"

"Da Ihr es befehlt, so muß ich die Sache wohl erzählen," sagte Spiegel und setzte sich gelassen auf seine Hinterfüße, "obgleich dieser Aufschub meine Leiden nur vergrößert!" Pineiß steckte das scharfe Messer zwischen sich und Spiegel in die Diese und setzte sich neugierig auf ein Fäßchen, um

zuzuhören, und Spiegel fuhr fort:

"Ihr wiffet doch, herr Pineiß, daß die brave Perjon, meine selige Meisterin, unverheiratet gestorben ift ale eine alte Jungfer, die in aller Stille viel Gutes getan und niemanden zuwider gelebt hat. Aber nicht immer war es um fie her fo ftill und ruhig jugegangen, und obgleich fie nie= mals von bofem Bemut gewesen, so hatte fie doch einst viel Leid und Schaden angerichtet; denn in ihrer Jugend war fie das schonfte Fraulein weit und breit, und was von jungen herren und fecten Gefellen in der Gegend war oder des Weges fam, verliebte fich in fie und wollte fie durchaus heiraten. Dun hatte fie wohl große Luft, gu heiraten und einen hubschen, ehrenfesten und flugen Mann zu nehmen, und fie hatte die Auswahl, da fich Einheimische und Fremde um fie ftritten und einander mehr als einmal die Degen in den Leib rannten, um ben Borrang zu gewinnen. Es bewarben fich um fie und verfammelten fich fuhne und verzagte, liftige und treuherzige, reiche und arme Freier, folche mit einem guten und anftandigen Geschäft, und folche, welche als Ravaliere zierlich von ihren Renten lebten; Diefer mit diefen, jener mit jenen Borgugen, beredt oder schweigsam, der eine munter und liebens= wurdig, und ein anderer schien es mehr in sich zu haben, wenn er auch etwas einfaltig aussah; furz, bas Fraulein hatte eine so vollkommene Auswahl, wie es ein mannbares Frauengimmer fich nur wunschen fann. Allein fie befaß außer ihrer Schonheit ein schones Bermogen von vielen

taufend Goldgulden, und diese waren die Urfache, daß fie nie dazu fam, eine Wahl treffen und einen Mann nehmen zu konnen, denn fie verwaltete ihr Gut mit trefflicher Umficht und Klugheit und legte einen großen Wert auf dasfelbe, und da nun der Menfch immer von feinen eigenen Reigungen aus andere beurteilt, fo geschah es, daß fie, fo= bald fich ihr ein achtungswerter Freier genahert und ihr halbwege gefiel, alfobald fich einbildete, derfelbe begehre fie nur um ihres Gutes willen. War einer reich, fo glaubte sie, er wurde sie boch nicht begehren, wenn sie nicht auch reich ware, und von den Unbemittelten nahm sie vollends als gewiß an, daß sie nur ihre Goldgulden im Auge hatten und sich daran gedachten gutlich zu tun, und das arme Fraulein, welches doch felbst so große Dinge auf den irdi= schen Besitz hielt, mar nicht imftande, diefe Liebe zu Geld und Gut an ihren Freiern von der Liebe zu ihr felbst zu unterscheiden oder, wenn sie wirklich etwa vorhanden war, diefelbe nachzusehen und zu verzeihen. Mehrere Male war fie ichon so gut wie verlobt, und ihr Berg flopfte endlich ftarfer; aber ploplich glaubte fie aus irgendeinem Buge gu entnehmen, daß fie verraten fei und man einzig an ihr Bermogen benfe, und fie brach unverweilt die Geschichte entzwei und jog fich voll Schmerzen, aber unerbittlich gurud. Sie prufte alle, welche ihr nicht mißfielen, auf huns dert Arten, so daß eine große Gewandtheit dazu gehörte, nicht in die Falle zu gehen, und zulest keiner mehr sich mit einiger Boffnung nahern konnte, ale wer ein durchans geriebener und verstellter Mensch mar, so daß schon aus diesen Gründen endlich die Wahl wirklich schwer wurde, weil solche Menschen dann zuletzt doch eine unheimliche Unruhe erwecken und die peinlichste Ungewisheit bei einer Schonen zurücklassen, je geriebener und geschickter sie find. Das Hauptmittel, ihre Unbeter zu prufen, war, daß sie ihre Uneigennützigkeit auf die Probe stellte und sie alle Tage ju großen Ausgaben, ju reichen Geschenken und zu mohl-

tatigen handlungen veranlaßte. Aber sie mochten es machen, wie sie wollten, so trafen sie doch nie das Rechte; denn zeigten fie fich freigebig und aufopfernd, gaben fie glanzende Feste, brachten sie ihr Geschenke dar, oder anverstranten ihr beträchtliche Gelder fur die Armen, so sagte sie ploblich, dies alles geschehe nur, um mit einem Wurmchen den Lache zu fangen, oder mit der Wurst nach der Spect= seite zu werfen, wie man zu fagen pflegt. Und sie vergabte Die Geschenke sowohl wie das anvertraute Geld an Rlofter und milde Stiftungen und speisete die Urmen; aber die betrogenen Freier wies fie unbarmherzig ab. Bezeigten fich dieselben aber zuruchaltend oder gar knauserig, so mar der Stab fogleich über fie gebrochen, da fie das noch viel ubler nahm und daran eine schnode und nachte Rucksichtelosigkeit und Eigenliebe zu erfennen glaubte. Go tam es, daß fie, welche ein reines und nur ihrer Person hingegebenes Berg suchte, zulest von lauter verstellten, liftigen und eigensuch= tigen Freiersleuten umgeben war, aus denen sie nie flug wurde und die ihr das Leben verbitterten. Gines Tages fuhlte fie fich fo mißmutig und troftlos, daß fie ihren ganzen Hof aus dem Hause wies, dasselbe zuschloß und nach Maisland verreiste, wo sie eine Base hatte. Als sie über den Sankt Gotthard ritt auf einem Eselein, war ihre Gesins nung fo schwarz und schaurig, wie das wilde Geftein, das nd aus den Abgrunden emporturmte, und fie fuhlte die heftigste Versuchung, sich von der Teufelsbrucke in die to-benden Gemaffer der Reuß hinabzusturzen. Dur mit der größten Muhe gelang es den zwei Magden, die fie bei fich hatte und die ich felbst noch gefannt habe, welche aber nun schon lange tot find, und dem Fuhrer, fie zu beruhigen und von der finstern Unwandlung abzubringen. Doch langte fie bleich und traurig in dem schönen Land Italien an, und so blau dort der Himmel war, wollten sich ihre dunklen Ges danken doch nicht aufhellen. Aber als sie einige Tage bei ihrer Base verweilt, sollte unverhofft eine andere Melodie

ertonen und ein Frühlingvanfang in ihr aufgehen, von dem fie bis dato noch nicht viel gewußt. Denn es fam ein junger Landsmann in das Hans der Base, der ihr gleich beim ersten Anblick so wohl gefiel, daß man wohl sagen kann, sie verliebte sich jetzt von selbst und zum erstenmal. Es war ein schoner Jungling, von guter Erziehung und edlem Beneh= men, nicht arm und nicht reich zur Zeit, denn er hatte nichts als zehntausend Goldgulden, welche er von seinen verstorsbenen Eltern ererbt und womit er, da er die Kaufmanns schaft erlernt hatte, in Mailand einen handel mit Geide begründen wollte; denn er war unternehmend und flar von Gedanken und hatte eine gluckliche Hand, wie es unbe-fangene und unschuldige Leute oft haben; denn auch dies war der junge Mann; er schien, so wohlgelehrt er war, doch so arglos und unschuldig wie ein Kind. Und obgleich er ein Raufmann war und ein so unbefangenes Gemut, was schon zusammen eine köstliche Seltenheit ist, so war er doch fest und ritterlich in seiner Haltung und trug sein Schwert fo fect zur Geite, wie nur ein geubter Rriegsmann es tragen kann. Dies alles, sowie seine frische Schönheit und Ingend bezwangen das Herz des Frauleins dermaßen, daß sie kanm an sich halten konnte und ihm mit großer Freund-lichkeit begegnete. Sie wurde wieder heiter, und wenn sie dazwischen auch traurig mar, so geschah dies in dem Wechsel der Liebesfurcht und Hoffnung, welche immerhin ein edleres und angenehmeres Gefühl war, als jene pein-liche Verlegenheit in der Wahl, welche sie früher unter den vielen Freiern empfunden. Jetzt kannte sie nur eine Mühe und Besorgnis, diejenige nämlich, dem schönen und guten Jüngling zu gefallen, und je schöner sie selbst war, desto demutiger und unsicherer war sie jetzt, da sie zum ersten Male eine wahre Neigung gefast hatte. Aber auch der junge Kaufmann hatte noch nie eine solche Schönheit ges sehen, oder mar wenigstens noch keiner so nahe gewesen und von ihr so freundlich und artig behandelt worden. Da

pie nun, wie gesagt, nicht nur schon, sondern auch gut von Berzen und fein von Sitten mar, so ift es nicht zu verwundern, daß der offene und frifde Jungling, deffen Berg noch gang frei und unerfahren war, fich ebenfalls in fie verliebte und das mit aller Rraft und Ruchaltlofigfeit, die in seiner ganzen Ratur lag. Aber vielleicht hatte bas nie jemand erfahren, wenn er in seiner Einfalt nicht aufge-muntert worden ware durch des Frauleins Zutulichkeit, welche er mit heimlichem Zittern und Zagen für eine Er-widerung seiner Liebe zu halten wagte, da er selber keine Berftellung kannte. Doch bezwang er fich einige Wochen und glaubte die Sache zu verheimlichen; aber jeder sah ihm von weitem an, daß er zum Sterben verliebt war, und wenn er irgend in die Nähe des Fräuleins geriet oder sie nur geuaunt wurde, so sah man auch gleich, in wen er verliebt war. Er war aber nicht lange verliebt, sondern begann wirklich zu lieben mit aller Heftigkeit seiner Jugend, so daß ihm das Fraulein das Höchste und Beste auf der Welt wurde, an welches er ein fur allemal das Heil und den gangen Wert feiner eigenen Person fette. Dies gefiel ihr über die Magen mohl; benn es mar in allem, mas er fagte oder tat, eine andere Art, als sie bislang erfahren, und dies bestärkte und rührte sie so tief, daß sie nun gleichermaßen der stärksten Liebe anheimfiel und nun nicht mehr von einer Bahl fur fie die Rede war. Jedermann fah diefe Gefchichte spielen, und es wurde offen darüber gesprochen und viels fach gescherzt. Dem Fraulein war es hochlich wohl dabei, und indem ihr das Berg vor banger Erwartung gerfpringen wollte, half fie den Roman von ihrer Seite doch ein wenig verwickeln und ausspinnen, um ihn recht auszukoften und zu genießen. Denn der junge Mann beging in seiner Ber-wirrung so köstliche und kindliche Dinge, dergleichen sie nie-mals erfahren, und für sie ein Mal schmeichelhafter und angenehmer waren, als das andere. Er aber in seiner Gradbeit und Chrlichkeit fonnte es nicht lange fo aushal-

ten; da jeder darauf anspielte und sich einen Scherz erlaubte, fo schien es ihm eine Romodie zu werden, als deren Gegenstand ihm feine Geliebte viel zu gut und heilig mar, und was ihr ausnehmend behagte, das machte ihn befimmert, ungewiß und verlegen um sie felber. Auch glaubte er sie zu beleidigen und zu hintergeben, wenn er da lange eine jo heftige Leidenschaft zu ihr herumtruge und unaufhor= lich an fie dente, ohne daß fie eine Ahnung davon habe, was doch gar nicht schicklich sei und ihm selber nicht recht! Daher fah man ihm eines Morgens von weitem an, daß er etwas vorhatte, und er befannte ihr feine Liebe in einigen Worten, um es einmal und nie zum zweitenmal zu fagen, wenn er nicht glucklich sein sollte. Denn er war nicht gewohnt ju denken, daß ein solches schones und wohlbeschaffenes Fraulein etwa nicht ihre mahre Meinung fagen und nicht auch gleich zum erstenmal ihr unwiderrufliches Ja oder Nein erwidern sollte. Er war ebenso zart gesinnt als heftig verliebt, ebenso sprode als kindlich und ebenso stolz als unbefangen, und bei ihm galt es gleich auf Tod und Leben, auf Ja oder Nein, Schlag um Schlag. In demfelben Augenblicke aber, in welchem das Fraulein sein Geständnis anhorte, das fie jo fehnlich erwartet, überfiel fie ihr altes Mißtrauen, und es fiel ihr zur unglucklichen Stunde ein, daß ihr Liebhaber ein Raufmann fei, welcher am Ende nur ihr Bermogen zu erlangen wunsche, um feine Unterneh= mungen zu erweitern. Wenn er daneben auch ein wenig in ihre Person verliebt fein follte, so mare ja das bei ihrer Schonheit fein fonderliches Berdienft und nur um fo em= porender, wenn sie eine bloße erwünschte Zugabe zu ihrem Golde vorstellen sollte. Anstatt ihm daher ihre Gegenliebe su gestehen und ihn wohl aufzunehmen, wie fie am liebsten getan hatte, erfann fie auf der Stelle eine neue Lift, um feine hingebung zu prufen, und nahm eine ernfte, fast traurige Miene an, indem fie ihm vertraute, wie fie bereits mit einem jungen Mann verlobt fei in ihrer Beimat, welchen fie

auf das allerherzlichste liebe. Sie habe ihm das ichon mehr= mals mitteilen wollen, da fie ihn, den Raufmann namlich, als Freund fehr lieb habe, wie er wohl habe fehen konnen aus ihrem Benehmen, und fie vertraue ihm wie einem Bruder. Aber die ungeschickten Scherze, welche in der Besellschaft aufgekommen seien, hatten ihr eine vertrauliche Unterhaltung erschwert; da er nun aber selbst sie mit feinem braven und edlen Bergen überrafcht und dasfelbe vor ihr aufgetan, fo konne fie ihm fur feine Reigung nicht beffer banken, als indem fie ihm ebenfo offen fich anvertraue. Ja, fuhr fie fort, nur bemjenigen tonne fie angehoren, welchen fie einmal erwahlt habe, und nie murde es ihr moglich fein, ihr Berg einem anderen Mannesbilde zuzuwenden, dies ftehe mit goldenem Feuer in ihrer Geele geschrieben und der liebe Mann wisse felbst nicht, wie lieb er ihr fei, fo wohl er fie auch fenne! Aber ein truber Unftern hatte fie betroffen; ihr Brautigam fei ein Raufmann, aber fo arm wie eine Maus; darum hatten fie den Plan gefaßt, daß er aus den Mitteln der Braut einen Bandel begrunden folle; der Unfang sei gemacht und alles auf bas beste eingeleitet, Die Bochzeit follte in Diefen Tagen gefeiert merden, da wollte ein unverhofftes Miggeschick, daß ihr ganzes Bermogen plotlich ihr angetaftet und abgestritten wurde und vielleicht fur immer verloren gehe, wahrend ber arme Brautigam in nachster Zeit feine erften Zahlungen zu leiften habe an die Mailander und venezianischen Ranfleute, morauf fein ganger Rredit, fein Gedeihen und feine Ehre beruhe, nicht zu fprechen von ihrer Bereinigung und glucklichen Bochzeit! Gie fei in der Gile nach Mailand gefommen, wo fie beguterte Bermandte habe, um da Mittel und Muswege zu finden; aber zu einer ichlimmen Stunde fei fie gekommen; benn nichts wolle fich fugen und schicken, mahrend der Tag immer naher rude, und wenn fie ihrem Geliebten nicht helfen fonne, fo muffe fie fterben vor Traurigfeit. Denn es fei der liebste und beste Mensch, den man

fich denken konne, und wurde ficherlich ein großer Raufherr werden, wenn ihm geholfen wurde, und fie kenne fein anderes Glud mehr auf Erden, als dann dessen Gemahlin zu sein! Als sie diese Erzählung beendet, hatte sich der arme schöne Jüngling. schon lange entfärbt und war bleich wie ein weißes Tuch. Aber er ließ keinen Laut der Klage vernehmen und sprach nicht ein Sterbenswörtchen mehr von sich selbst und von seiner Liebe, sondern fragte bloß traurig, auf wieviel sich denn die eingegangenen Verpstichtungen des gludlich ungludlichen Brautigams beliefen? Auf zehntausend Goldgulden! antwortete sie noch viel trau-riger. Der junge traurige Kaufherr stand auf, ermahnte das Fraulein, guten Mutes zu sein, da sich gewiß ein Ausweg zeigen werde, und entfernte sich von ihr, ohne daß er sie anzusehen wagte, so sehr fühlte er sich betroffen und besichämt, daß er sein Auge auf eine Dame geworfen, die so tren und leidenschaftlich einen andern liebte. Denn der Arme glaubte jedes Wort von ihrer Erzählung wie ein Evangelium. Dann begab er fich ohne Caumnis zu feinen Handelsfreunden und brachte fie durch Bitten und Ein-bußung einer gewissen Summe dahin, seine Bestellungen und Einkaufe wieder ruckgangig zu machen, welche er selbst in diesen Tagen anch grad mit seinen zehntausend Goldgulden bezahlen sollte und worauf er seine ganze Laufbahn bauete, und ehe sechs Stunden verflossen waren, erschien er wieder bei dem Fraulein mit seinem ganzen Besitztum er wieder bei dem Franlein mit seinem ganzen Beststum und bat sie um Gottes willen, diese Aushulse von ihm an-nehmen zu wollen. Ihre Angen funkelten vor freudiger Iberraschung, und ihre Brust pochte wie ein Hammerwerk; sie fragte ihn, wo er denn dies Kapital hergenommen, und er erwiderte, er habe es auf seinen guten Namen gelichen und wurde es, da seine Geschäfte sich glücklich wendeten, ohne Unbequemlichkeit zurückerstatten können. Sie sah ihm deutlich an, daß er log und daß es sein einziges Vermögen und ganze Hoffnung war, welche er ihrem Glücke opferte;

doch stellte fie sich, als glaubte sie feinen Worten. Sie ließ ihren freudigen Empfindungen freien Lauf und tat grausamerweise, als ob diese dem Glude galten, nun doch ihren Erwählten rotten und heiraten zu durfen, und fie konnte nicht Worte finden, ihre Dankbarteit auszudrucken. Doch ploglich befann fie fich und erklarte, nur unter Giner Bedingung die großmutige Sat annehmen zu konnen, da fonft alles Zureden unnut mare. Befragt, worin diese Bedinsgung bestehe, verlangte sie das heilige Bersprechen, daß er an einem bestimmten Tage fich bei ihr einfinden wolle, um ihrer Bochzeit beizuwohnen und der befte Freund und Gonner ihres zufünftigen Chegemahls zu werden, sowie der treuefte Freund, Schuter und Berater ihrer felbft. Errotend bat er sie, von diefem Begehren abzustehen; aber umfonft mandte er alle Grunde an, um fie davon abzubrin= gen, umfonft ftellte er ihr vor, daß feine Ungelegenheiten jest nicht erlaubten, nach der Schweiz zurückzureisen, und daß er von einem folchen Abstecher einen erheblichen Schaden erleiden murde. Gie beharrte entschieden auf ihrem Berlangen und schob ihm fogar sein Gold wieder zu, da er fich nicht dazu verstehen wollte. Endlich versprach er es, aber er mußte ihr die Sand darauf geben und es ihr bei seiner Ehre und Seligkeit beschwören. Sie bezeichnete ihm genau den Tag und die Stunde, mann er eintreffen folle, und alles dies mußte er bei feinem Chriftenglauben und bei seiner Seligkeit beschworen. Erft dann nahm fie sein Opfer an und ließ den Schat vergnügt in ihre Schlafkam= mer tragen, wo sie ihn eigenhandig in ihrer Reisetruhe ver= ichloß und den Schluffel in den Bufen ftectte. Run hielt sie sich nicht långer in Mailand auf, sondern reiste ebenso frohlich über den Sankt Gotthard zurück, als schwermutig sie hergekommen war. Auf der Teufelsbrücke, wo sie hatte hinabspringen wollen, lachte sie wie eine Unkluge und warf mit hellem Jauchzen ihrer wohlklingenden Stimme einen Granatblutenftrauf in die Reng, welchen fie vor der Bruft

trug, furz ihre Lust war nicht zu bandigen, und es war die frohlichste Reise, Die je getan wurde. Beimgefehrt, offnete und luftete fie ihr Saus von oben bis unten und schmudte es, als ob fie einen Prinzen erwartete. Aber zu Baupten ihres Bettes legte fie den Sack mit den zehntausend Goldgulden und legte des Nachts den Ropf fo gluckfelig auf den harten Klumpen und schlief darauf, wie wenn es das weichste Flaumkissen gewesen ware. Raum konnte sie ben verabredeten Tag erwarten, wo fie ihn ficher fommen fah, da fie mußte, daß er nicht das einfachste Bersprechen, geschweige benn einen Schwur brechen murbe, und wenn es ihm um das Leben ginge. Aber der Tag brach an und der Geliebte erschien nicht, und es vergingen viele Tage und Wochen, ohne daß er von fich horen ließ. Da fing fie an an allen Gliedern zu zittern und verfiel in die größte Angst und Bangigfeit; fie ichicte Briefe uber Briefe nach Mais land, aber niemand mußte ihr zu sagen, wo er geblieben sei. Endlich aber stellte es sich durch einen Zufall heraus, daß der junge Raufherr aus einem blutroten Stud Geiden-Damaft, welches er von seinem Sandelsanfang her im Saus liegen und bereits bezahlt hatte, fich ein Kriegsfleid hatte anfertigen laffen und unter bie Schweizer gegangen war, welche damals eben im Golde des Konigs Frang von Frankreich den Mailandischen Krieg mitstritten. Nach der Schlacht bei Pavia, in welcher so viele Schweizer das Leben verloren, wurde er auf einem haufen erschlagener Spaniolen liegend gefunden, von vielen toblichen Bunden gerriffen und fein rotes Seidengemand von unten bis oben zerschlitzt und zerfetzt. Eh er den Geist aufgab, sagte er einem neben ihm liegenden Seldwyser, der minder übel zugerichtet war, folgende Botschaft ins Gedächtnis und bat ihn, dieselbe auszurichten, wenn er mit dem Leben das vonkäme: "Liebstes Fräulein! Obgleich ich Euch bei meiner Ehre, bei meinem Christenglauben und bei meiner Seligs feit geschworen habe, auf Euerer Bochzeit zu erscheinen,

jo ist es mir dennoch nicht möglich gewesen, Euch nochmals ju feben und einen andern des hochsten Gluckes teilhaftig ju erblicken, das es fur mich geben tonnte. Diefes habe ich erft in Guerer Abmesenheit verspurt und habe vorher nicht gewußt, welch eine frenge und unheimliche Gache es ift um folde Liebe, wie ich zu Euch habe, fonft wurde ich mich zweifelsohne beffer davor gehutet haben. Da es aber ein= mal fo ift, so wollte ich lieber meiner weltlichen Ehre und meiner geistlichen Geligkeit verloren und in die ewige Berdammnis eingehen als ein Meineidiger, denn noch einmal in Guerer Rabe erscheinen mit einem Feuer in der Bruft, welches ftarter und unausloschlicher ift, als das Sollen= fener, und mich diefes faum wird verfpuren laffen. Betet nicht etwa fur mich, schonftes Fraulein, benn ich fann und werde nie felig werden ohne Euch, sei es hier ober bort, und somit lebt gludlich und seid gegrußt!' Go hatte in dieser Schlacht, nach welcher Ronig Franziskus sagte: Alles verloren, außer der Ehre!' der ungludliche Liebhaber alles verloren, die hoffnung, die Ehre, bas Leben und die ewige Seligkeit, nur die Liebe nicht, die ihn verzehrte. Der Seldwyler fam gludlich davon, und fobald er fich in etwas erholt und außer Gefahr fah, ichrieb er die Worte des Um= gekommenen getren auf feine Schreibtafel, um fie nicht gu vergessen, reifte nach Bause, meldete sich bei dem ungluce-lichen Fraulein und las ihr die Botschaft so steif und friegerisch vor, wie er zu tun gewohnt war, wenn er sonst die Mannschaft feines Sahnleins verlas; denn es war ein Reldleutnant. Das Fraulein aber zerraufte fich die Saare, zerriß ihre Rleider und begann fo laut zu fchreien und zu weinen, daß man es die Strafe auf und nieder horte und Die Leute zusammenliefen. Gie schleppte wie mahnsinnig Die zehntausend Goldgulden herbei, zerftreute fie auf dem Boden, marf fich der gange nach darauf bin und fußte die glanzenden Goldftucke. Bang von Ginnen, suchte fie ben umherrollenden Schaß zujammenzuraffen und zu umarmen.

als ob der verlorene Geliebte darin zugegen ware. Sie lag Tag und Nacht auf dem Golde und wollte weder Speise noch Trank zu sich nehmen; unaufhörlich liebkoste und küste sie das kalte Metall, bis sie mitten in einer Nacht plöglich aufstand, den Schatz, emsig hin und her eilend, nach dem Garten trug und dort unter bitteren Tranen in den tiefen Brunnen warf und einen Fluch darüber aussprach, daß er

niemals jemand anderm angehören folle."

Me Spiegel so weit erzählt hatte, sagte Pineiß: "Und liegt das schone Geld noch in dem Brunnen?" "Ja, wo follte es sonst liegen?" antwortete Spiegel, "denn nur ich fann es herausbringen und habe es bis zur Stunde noch nicht ge= tan!" "Ei ja fo, richtig!" fagte Pineiß, "ich habe es gang vergeffen über beiner Beschichte! Du fannst nicht übel ergahlen, du Sapperloter! und es ift mir gang geluftig morden nach einem Weibchen, die so für mich eingenommen ware; aber sehr schon mußte sie sein! Doch erzähle jett schnell noch, wie die Sache eigentlich zusammenhängt!" "Es dauerte manche Jahre," fagte Spiegel, "bis das Fraulein aus bittern Geelenleiden fo weit zu fich fam, daß fie anfangen fonnte, Die ftille alte Jungfer zu werden, als welche ich fie fennen lernte. Ich darf mich berühmen, daß ich ihr einziger Troft und ihr vertrautester Freund geworden bin in ihrem einsamen Leben bis an ihr ftilles Ende. Mle fie aber Diefes herannahen fah, vergegenwartigte fie fich noch einmal Die Zeit ihrer fernen Jugend und Schonheit und erlitt noch einmal mit milderen ergebenen Gedanken erft die jugen Erregungen und dann die bittern Leiden jener Zeit, und fie weinte ftill fieben Tage und Rachte hindurch uber die Liebe des Junglings, deren Genuß fie durch ihr Mißtrauen verloren hatte, fo daß ihre alten Augen noch furg vor dem Tode erblindeten. Dann bereute fie den Fluch, welchen fie über jenen Schat ausgesprochen, und fagte gu mir, indem fie mich mit dieser wichtigen Sadje beauftragte: Sch bestimme nun anders, lieber Spiegel! und gebe dir Die

Bollmacht, daß du meine Berordnung vollzieheft. Gieh dich um und suche, bis du eine bildschone, aber unbemittelte Frauensperson findest, welcher es ihrer Urmut wegen an Freiern gebricht! Wenn fich bann ein verftandiger, rechtlicher und hubscher Mann finden sollte, der fein gutes Musfommen hat, und die Jungfrau ungeachtet ihrer Urmut, nur allein von ihrer Schonheit bewegt, zur Frau begehrt, jo foll diefer Mann mit den ftartften Giden fich verpflichten, derfelben fo treu, aufopfernd und unabanderlich ergeben gu fein, wie es mein unglucklicher Liebster gewesen ift, und Diefer Fran fein Leben lang in allen Dingen zu willfahren. Dann gib der Braut die zehntaufend Goldgulden, welche im Brunnen liegen, gur Mitgift, daß fie ihren Brautigam am Sochzeitmorgen damit überrasche!' Go fprach die Gelige, und ich habe meiner widrigen Geschicke wegen versaumt, diefer Sache nachzugehen, und muß nun befürchten, daß die Urme deswegen im Grabe noch beunruhigt fei, mas fur mich eben auch nicht die angenehmsten Folgen haben fann!" Pineiß fah den Spiegel mißtrauisch an und fagte: "Barft Du wohl imftande, Burichchen! mir ben Schat ein wenig nachzuweisen und augenscheinlich zu machen?"

"Zu jeder Stunde!" versette Spiegel, "aber Ihr mußt wissen, Herr Stadtherenmeister! daß Ihr das Gold nicht etwa so ohne weiteres heransfischen durftet. Man wurde Euch unfehlbar das Genick umdrehen; denn es ist nicht ganz geheuer in dem Brunnen, ich habe darüber bestimmte Inzichten, welche ich aus Rücksichten nicht näher berühren darf!"

"Hei, wer spricht denn von Berausholen?" sagte Pineiß etwas furchtsam, .. führe mich einmal hin und zeige mir den Schat! Oder vielmehr will ich dich führen an einem guten Schnürlein, damit du mir nicht entwischest!"

"Bie Ihr wollt!" fagte Spiegel, "aber nehmt auch eine andere lange Schnur mit und eine Blendlaterne, welche Ihr daran in den Brunnen hinablaffen fonnt; denn der ift fehr

tief und dunkel!" Pineiß befolgte diesen Rat und fuhrte das muntere Randen nach dem Garten jener Berftorbenen. Sie überstiegen miteinander die Mauer, und Spiegel zeigte dem herer den Weg zu dem alten Brunnen, welcher unter verwildertem Gebuiche verborgen war. Dort ließ Pineiß fein Laternchen hinunter, begierig nachblickend, wahrend er den angebundenen Spiegel nicht von der hand ließ. Aber richtig fah er in der Tiefe das Gold funkeln unter dem grunlichen Baffer und rief: "Wahrhaftig, ich feh's, es ift wahr! Spiegel, du bist ein Tausendeterl!" Dann guette er wieder eifrig hinunter und sagte: "Mogen es auch zehnstausend sein?" "Ja, das ist nun nicht zu schworen!" sagte Spiegel, "ich bin nie da unten gewesen und hab's nicht gezählt! Ift auch möglich, daß die Dame dazumal einige Stude auf dem Wege verloren hat, als fie den Schat hieher trug, da fie in einem fehr aufgeregten Buftande war." "Nun, seien es auch ein Dugend oder mehr weniger!" fagte herr Pineiß, "es foll mir darauf nicht ankommen!" Er feste fich auf ben Rand bes Brunnens, Spiegel feste fich auch nieder und lecte fich das Pfotchen. "Da mare nun der Schap!" fagte Pineiß, indem er fich hinter den Dhren fratte, "und hier ware auch der Mann dazu; fehlt nur noch das bildschone Beib!" "Bie?" sagte Spiegel. "Ich meine, es fehlt nur noch diejenige, welche die Zehntausend als Mitgift bekommen soll, um mich damit zu überraschen am Bodgeitmorgen, und welche alle jene angenchmen Tugenden hat, von denen du gesprochen!" "Sm!" verfeste Spiegel, "die Sache verhalt fich nicht gang fo, wie Ihr sagt! Der Schat ift da, wie Ihr richtig einseht; das schone Beib habe ich, um es aufrichtig zu gestehen, allbereits auch schon ausgespurt; aber mit dem Mann, der sie unter diesen schwierigen Umstånden heiraten mochte, da hapert es eben; denn heutzutage muß die Schonheit obenein vergoldet sein, wie die Weihnachtenuffe, und je hohler die Kopfe werden, defto mehr find fie bestrebt, die Leere

einigem Weibergut nachzufullen, damit fie die Beit beffer zu verbringen vermögen; da wird dann mit wichtigem Gesicht ein Pferd besehen und ein Stud Sammet gefauft, mit Laufen und Rennen eine gute Armbruft bestellt, und der Buchsenschmied kommt nicht aus dem Bause; da heißt es, ich muß meinen Wein einheimsen und meine Faffer puten, meine Baume puten laffen und mein Dach beden; ich muß meine Frau ins Bad schicken, fie franfelt und foftet mich viel Geld, und muß mein Solz fahren laffen und mein Ausstehendes eintreiben; ich habe ein Paar Bindfpiele gefauft und meine Bracken vertauscht, ich habe einen schönen eichenen Ausziehtisch eingehandelt und meine große Nußbaumlade dran gegeben; ich habe meine Bohnen= ftangen geftinitten, meinen Gartner fortgejagt, mein Ben verfauft und meinen Salat gefaet, immer mein und mein vom Morgen bis zu Abend. Manche fagen fogar: ich habe meine Bafche die nachste Woche, ich muß meine Betten fonnen, ich muß eine Magd dingen und einen neuen Detger haben, denn den alten will ich abschaffen; ich habe ein allerliebstes Waffeleisen erstanden, durch Bufall, und habe mein filbernes Zimmetbuchechen verfauft, es mar mir fo nichts nute; alles das find wohlverstanden die Sachen der Frau, und fo verbringt ein folder Rerl die Zeit und fliehlt unferm herrgott den Tag ab, indem er alle diese Berrich= tungen aufzählt, ohne einen Streich zu tun. Wenn es hoch fommt und ein folder Patron fich etwa duden muß, fo wird er vielleicht fagen: unfere Rube und unfere Schweine, aber -" Pineiß riß den Spiegel an der Schnur, daß er miau! fchrie, und rief: "Genug, du Plappermaul! Sag jest unverzüglich: wo ift fie, von der du weißt?" Denn die Aufzahlung aller Diefer Berrlichfeiten und Berrichtungen, die mit einem Weibergute verbunden find, hatte dem durren Berenmeister den Mund nur noch mafferiger gemacht. Spiegel fagte erstaunt: "Wollt Ihr benn wirklich bas Ding unternehmen, Berr Pineiß?"

"Bersteht sich, will ich! Wer sonst als ich? Drum heraus damit: wo ist diejenige?"

"Damit Ihr hingehen und fie freien tonnt?"

"Dhne Zweifel!" "So wisset, die Sache geht nur durch meine Hand! mit mir mußt Ihr sprechen, wenn Ihr Geld und Frau wollt!" sagte Spiegel kaltblutig und gleichs gultig und fuhr sich mit den beiden Pfoten eifrig über die Ohren, nachdem er sie jedesmal ein bischen naß gemacht. Pineiß besann sich sorgfältig, stohnte ein bischen und sagte: "Ich merke, du willst unsern Kontrakt aufheben und deinen Kopf salvieren!"

"Schiene Euch das fo uneben und unnaturlich?"

"Du betrügst mich am Ende und belügst mich, wie ein Schelm!"

"Dies ist auch möglich!" sagte Spiegel.

"Ich fage dir: Betruge mich nicht!" rief Pineiß gebieterisch.

"Gut, fo betruge ich Euch nicht!" fagte Spiegel.

"Wenn du's tuft!"

"So tu ich's."

"Quale mich nicht, Spiegelchen!" sprach Pineiß beinahe weinerlich, und Spiegel erwiderte jest ernsthaft: "Ihr seid ein wunderbarer Mensch, herr Pineiß! Da haltet Ihr mich an einer Schnur gefangen und zerrt daran, daß mir der Atem vergeht! Ihr lasset das Schwert des Todes über mir schweben seit langer als zwei Stunden, was sag ich! seit einem halben Jahre! und nun sprecht Ihr: Quale micht, Spiegelchen!

"Wenn Ihr erlandt, so sage ich Euch in Rurze: Es kann mir nur lieb sein, jene Liebespflicht gegen die Tote doch noch zu erfüllen und für das bewußte Frauenzimmer einen tauglichen Mann zu finden, und Ihr scheint mir allerdings in aller Hinsicht zu genügen; es ist keine Leichtigkeit, ein Weibstück wohl unterzubringen, so schr dies auch scheint, und ich sage noch einmal: ich bin froh, daß Ihr Euch hierzubereit finden lasset! Aber umsonst ist der Too! Eh ich ein

Wort weiter spreche, einen Schritt tue, ja eh ich nur den Mund noch einmal aufmache, will ich erst meine Freiheit wieder haben und mein Leben versichert! Daher nehmt diese Schnur weg und legt den Kontrakt hier auf den Brunsnen, hier auf diesen Stein, oder schneidet mir den Kopf ab, eine von beiden!"

"Ei du Tollhausler und Dbenhinaus!" fagte Pineiß, "du Hiptopf, fo streng wird es nicht gemeint fein? Das will ordentlich besprochen sein, und muß jedenfalls ein neuer Bertrag geschlossen werden!" Spiegel gab keine Antwort mehr und saß unbeweglich da, ein, zwei und drei Minuten. Da ward dem Meister banglich, er zog seine Brieftasche hervor, flaubte feufgend ben Schein heraus, las ihn noch einmal durch und legte ihn dann zogernd vor Spiegel hin. Raum lag das Papier dort, so schnappte es Spiegel auf und verschlang es; und obgleich er heftig daran zu würgen hatte, so dünkte es ihn doch die beste und gedeihlichste Speise zu sein, die er je genoffen, und er hoffte, daß fie ihm noch auf lange wohl bekommen und ihn rundlich und munter machen wurde. Als er mit der angenehmen Mahlzeit fertig mar, begrußte er ben herenmeister hoflich und sagte: "Ihr werdet unfehlbar von mir horen, herr Pineiß, und Weib und Geld sollen Euch nicht entgehen. Dagegen macht Euch bereit, recht verliebt zu sein, damit Ihr jene Bedingungen einer unverbruchlichen Bingebung an die Liebkofungen Euerer Frau, die schon so gut wie Euer ift, ja beschworen und erfullen fonnt! Und hiermit bedanke ich mich bes vorlaufigen fur genoffene Pflege und Befostigung und beurlaube mich!"

Somit ging Spiegel seines Weges und freute sich über die Dummheit des Herenmeisters, welcher glaubte sich selbst und alle Welt betrügen zu können, indem er ja die gehoffte Braut nicht uneigennütig, aus bloßer Liebe zur Schönheit ehelichen wollte, sondern den Umstand mit den zehntausend Goldgulden vorher wußte. Indessen hatte er schon eine

Person im Auge, welche er dem torichten Herenmeister aufs zuhalsen gedachte fur seine gebratenen Krammetevogel, Mause und Würstchen.

Dem hause bes herrn Pineiß gegenuber mar ein anderes haus, deffen vordere Seite auf bas sauberfte gemeißt mar und beffen Fenfter immer frisch gewaschen glanzten. Die bescheidenen Fenstervorhange maren immer schneeweiß und wie soeben geplattet, und ebenso weiß mar der habit und das Ropf- und haletuch einer alten Begine, welche in dem Sause wohnte, also daß ihr nonnenartiger Ropfput, der ihre Bruft befleidete, immer wie aus Schreibparier gefaltet aussah, so daß man gleich darauf hatte ichreiben mogen; das hatte man wenigstene auf der Bruft bequem tun tonnen, da fie fo eben und fo hart mar wie ein Brett. Go icharf die weißen Ranten und Eden ihrer Rleidung, fo scharf war auch die lange Nase und das Kinn der Begine, ihre Zunge und der bose Blick ihrer Augen; doch sprach sie nur wenig mit der Zunge und blickte wenig mit den Augen, da fie die Berichwendung nicht liebte und alles nur zur rech= ten Beit und mit Bedacht verwendete. Alle Tage ging fie dreimal in die Rirche, und wenn fie in ihrem frischen, weißen und fnitternden Zeuge und mit ihrer weißen spigis gen Nase über die Straße ging, liefen die Rinder furchtsam davon und selbst erwachsene Leute traten gern hinter die Handtire, wenn es noch Zeit war. Sie stand aber wegen ihrer strengen Frommigkeit und Eingezogenheit in großem Rufe und besonders bei der Geistlichkeit in hohem Anschen, aber selbst die Pfaffen verkehrten lieber schriftlich mit ihr, ale mundlid, und wenn fie beichtete, fo fchof ber Pfarrer jedesmal fo fchweißtriefend aus dem Beichtstuhl heraus, als ob er aus einem Bacofen fame. Go lebte die fromme Begine, die feinen Spaß verstand, in tiefem Frieden und blieb ungeschoren. Sie machte fich auch mit niemand zu schaffen und ließ die Leute gehen, vorausgesest, daß fie ihr aus bem Wege gingen; nur auf ihren Machbar Pineif

schien sie einen besonderen Saß geworfen zu haben; denn sooft er sich an jeinem Fenster blicken ließ, warf sie ihm einen bosen Blid hinuber und zog augenblicklich ihre weißen Borhange vor, und Pineiß furchtete fie wie das Fener und magte nur zuhinterft in feinem Saufe, wenn alles gut verschloffen war, etwa einen Wit uber fie gu machen. Go weiß und hell aber das Saus der Begine nach der Strafe zu aussah, so schwarz und raucherig, unheimlich und feltsam sah es von hinten aus, wo es jedoch fast gar nicht geschen werden fonnte, als von den Bogeln bes himmels und ben Ragen auf ben Dachern, weil es in eine dunkle Winkelei von himmelhohen Brandmauern ohne Fenster hineingebaut mar, wo nirgends ein menschliches Besicht sich sehen ließ. Unter bem Dache bort hingen alte gerriffene Unterrocke, Rorbe und Rrauterfacke, auf dem Dache muchfen ordentliche Gibenbaumchen und Dornftrauder, und ein großer rußiger Schornstein ragte unheimlich in die Luft. Mus Diefem Schornstein aber fuhr in der dunts len Racht nicht felten eine Bere auf ihrem Befen in Die Sohe, jung und schon und splitternacht, wie Gott Die Beiber geschaffen und der Teufel fie gern fieht. Wenn fie aus Dem Schornstein fuhr, jo schnupperte fie mit bem feinsten Radden und mit lachelnden Rirschenlippen in der frischen Rachtluft und fuhr in dem weißen Scheine ihres Leibes bahin, indes ihr langes rabenschwarzes Saar mie eine Rachtfahne hinter ihr her flatterte. In einem Loch am Schornstein faß ein alter Gulenvogel, und zu diefem begab fich jest ber befreite Spiegel, eine fette Maus im Maule, die er unterwegs gefangen.

"Bunich guten Abend, liebe Frau Gule! Eifrig auf der Wacht?" sagte er, und die Gule erwiderte: "Muß wohl! Bunich gleichfalls guten Abend! Ihr habt Euch lange nicht sehen laffen, Berr Spiegel!"

"hat seine Brunde gehabt, werde Euch bas ergahlen. Bier habe ich Euch ein Mauschen gebracht, schlecht und recht,

wie es die Jahredzeit gibt, wenn Ihr's nicht verschmahen wollt! Ift die Meisterin ausgeritten?"

"Noch nicht, sie will erst gegen Morgen auf ein Stündchen hinaus. Habt Dank für die schöne Maus! Seid doch immer der höfliche Spiegel! Habe hier einen schlechten Sperling zur Seite gelegt, der mir heut zu nahe flog; wenn Euch beliebt, so kostet den Bogel! Und wie ist es Euch denn ersgangen?"

"Fast wunderlich," erwiderte Spiegel, "sie wollten mir an den Kragen. Hört, wenn es Euch gefällig ist." Während sie nun vergnüglich ihr Abendessen einnahmen, erzählte Spiegel der aufmerksamen Eule alles, was ihn betroffen und wie er sich aus den Händen des Herrn Pineiß befreit habe. Die Eule sagte: "Da wünsch ich tausendmal Glück, nun seid Ihr wieder ein gemachter Mann und könnt gehen, wo Ihr wollt, nachdem Ihr mancherlei erfahren!"

"Damit find wir noch nicht zu Ende," fagte Spiegel, "der Mann muß seine Frau und feine Goldgulden haben!"

"Seid Ihr von Sinnen, dem Schelm noch wohlzutun, der Ench das Fell abziehen wollte?"

"Ei, er hat es doch rechtlich und vertragsmäßig tun können, und da ich ihn in gleicher Münze wieder bedienen kann, warum sollt ich es unterlassen? Wer sagt denn, daß ich ihm wohltun will? Jene Erzählung war eine reine Erzsindung von mir, meine in Gott ruhende Meisterin war eine simple Person, welche in ihrem Leben nie verliebt, noch von Anbetern umringt war, und jener Schatz ist ein unzerechtes Gut, das sie einst ererbt und in den Brunnen gezworfen hat, damit sie kein Unglück daran erlebe. "Berzslucht sei, wer es da herausnimmt und verbraucht, sagte sie. Es macht sich also in Betreff des Wohltuns!"

"Dann ist die Sache freilich anders! Aber nun, wo wollt Ihr die entsprechende Frau hernehmen?"

"Hier aus diefem Schornstein! deshalb bin ich gefommen, um ein vernunftiges Wort mit Guch zu reden! Mochtet Ihr

denn nicht einmal wieder frei werden aus den Banden dieser Bere? Sinnt nach, wie wir fie fangen und mit dem alten Bosewicht verheiraten!"

"Spiegel, Ihr braucht Euch nur zu nahern, so weckt Ihr mir erfprießliche Gedanken."

"Das wußt ich wohl, daß Ihr klug seid! Ich habe das Mei= nige getan, und es ift beffer, daß Ihr auch Guren Genf dazu gebt und neue Rrafte vorspannt, so fann es gewiß nicht

fehlen!"

"Da alle Dinge jo schon zusammentreffen, jo brauche ich nicht lang zu finnen, mein Plan ift langft gemacht!" "Wie fangen wir fie?" "Mit einem neuen Schnepfengarn aus guten starten Sanfichnuren; geflochten muß es fein von einem zwanzigiahrigen Jagerefohn, ber noch fein Weib angesehen hat, und es muß schon dreimal der Nachttau darauf gefallen sein, chne daß sich eine Schnepfe gefangen; der Grund aber hiervon muß dreimal eine gute Handlung sein. Ein solches Net ist stark genug, die Here zu fangen."
"Nun bin ich neugierig, wo Ihr ein solches hernehmt,"

sagte Spiegel, "benn ich weiß, daß Ihr feine vergeblichen

Worte schwatt!"

"Es ist auch schon gefunden, wie fur uns gemacht; in einem Walde nicht weit von hier sitt ein zwanzigjahriger Jägeresohn, welcher noch kein Weib angesehen hat; denn er ist blind geboren. Deswegen ist er auch zu nichts zu gebrauchen als zum Garnflechten und hat vor einigen Tagen ein neues, sehr schönes Schnepfengarn zustande ges bracht. Aber als der alte Jäger es zum ersten Male auss spannen wollte, fam ein Beib daher, welches ihn zur Gunde verlocken wollte; es war aber fo haflich, daß der alte Mann voll Schreckens davonlief und das Garn am Boden liegen ließ. Darum ift ein Zau darauf gefallen, ohne daß fich eine Schnepfe fing, und war also eine gute handlung baran ichuld. Alls er des andern Tages hinging, um das Garn abermals auszuspannen, fam eben ein Reiter baher, welcher

einen schweren Mantelfack hinter sich hatte; in diesem war ein Lods, aus welchem von Zeit zu Zeit ein Goloftud auf Die Erde fiel. Da ließ der Jager das Garn abermals liegen und lief eifrig hinter dem Reiter her und sammelte die Goldstude in seinen Hut, bis der Reiter sich umkehrte, es sah und voll Grimm seine Lange auf ihn richtete. Da bucte ber Jäger sich erschrocken, reichte ihm den hut dar und sagte: Erlaubt, gnadiger herr, Ihr habt hier viel Gold verloren, das ich Euch sorgfältig aufgelesen!' Dies war wiederum eine gute Handlung, indem das ehrliche Finden eine der schwierigsten und besten ift; er war aber fo weit von dem Schnepfengarn entfernt, daß er es die zweite Racht im Walde liegen ließ und ben nahern Weg nach Saufe ging. Um dritten Tag endlich, namlich geftern, als er eben wieder auf dem Wege war, traf er eine hubiche Bevatterefrau an, die dem Alten um den Bart zu gehen pflegte und der er schon manches Haslein geschenkt hat. Darüber vergaß er die Schnepfen ganzlich und sagte am Morgen: ,Ich habe den armen Schnepflein das Leben geschenkt; auch gegen Tiere muß man barmherzig fein!' Und um diefer drei guten Bandlungen willen fand er, daß er jest zu gut fei fur diefe Welt, und ift heute vormittag beizeiten in ein Rlofter gegangen. Go liegt das Garn noch ungebraucht im Walde, und ich darf es nur holen." "Holt es geschwind!" sagte Spiegel, "es wird gut sein zu unserm Zweck!" "Ich will es holen," sagte die Eule, "steht nur so lange Wache für mich in diesem Loch, und wenn etwa die Meisterin ben Schornstein hinaufrufen follte, ob die Luft rein fein? fo antwortet, indem Ihr meine Stimme nachahmt: "Nein, es stinkt noch nicht in der Fechtschul!" Spiegel stellte sich in die Nische, und die Eule flog still über die Stadt weg nach dem Wald. Bald kam sie mit dem Schnepfengarn zurück und fragte: "Hat sie schon gerusen?" "Noch nicht!" sagte Spiegel.

Da spannten fie bas Garn aus über den Schornstein und

sesten sich daneben still und klug; die Luft war dunkel, und es ging ein leichtes Morgenwindchen, in welchem ein paar Sternbilder flackerten. "Ihr sollt schen," flüsterte die Eule, "wie geschickt die durch den Schornstein herauszusäuseln versteht, ohne sich die blanken Schultern schwarz zu machen!" "Ich hab sie noch nie so nah gesehen," erwiderte Spiegel leise, "wenn sie und nur nicht zu fassen kriegt!" Da rief die Here von unten: "Ist die Luft rein?" Die Eule rief: "Ganz rein, es stinkt herrlich in der Fechtschul!" und alsobald kam die Here herausgefahren und wurde in dem Garne gefangen, welches die Kate und die Eule eiligst zusammenzogen und verbanden. "Halt fest!" sagte Spiegel, und "Vinde gut!" die Eule. Die Here zappelte und tobte mäuschenstill, wie ein Fisch im Netz; aber es half ihr nichts, und das Garn bewährte sich auf das beste. Nur der Stiel ihres Vesens ragte durch die Maschen. Spiegel wollte ihn sachte herausziehen, erhielt aber einen solchen Nasenstüber, daß er beinahe in Chnmacht siel und einsah, wie man auch einer Löwin im Netz nicht zu nahe kommen dürse. Endlich hielt sich die Here still und sagte: "Was wollt ihr denn von

"Ihr follt mich aus Eurem Dienste entlassen und meine Freiheit zurückgeben!" sagte die Eule. "So viel Geschrei und wenig Wolle!" sagte die Here, "du bist frei, mach dies Garn auf!" "Noch nicht!" sagte Spiegel, der immer noch seine Nase rieb, "Ihr müßt Euch verpflichten, den Stadtsherenmeister Pineiß, Euren Nachbar, zu heiraten auf die Weise, wie wir Euch sagen werden, und ihn nicht mehr zu verlassen!" Da fing die Here wieder an zu zappeln und zu prusten wie der Teufel, und die Eule sagte: "Sie will nicht dran!" Spiegel aber sagte: "Wenn Ihr nicht ruhig seid und alles tut, was wir wünschen, so hängen wir das Garn samt seinem Inhalte da vorn an den Drachenkopf der Dachstrause, nach der Straße zu, daß man Euch morgen sieht und die Here erkennt! Sagt also: Wollt Ihr lieber unter dem

mir, ihr munderlichen Tiere?"

Borsitze des herrn Pineiß gebraten werden, oder ihn braten, indem Ihr ihn heiratet?"

Da sagte die Here, mit einem Seufzer: "So sprecht, wie meint Ihr die Sache?" Und Spiegel setzte ihr alles zierlich auseinander, wie es gemeint sei und was sie zu tun håtte. "Das ist allenfalls noch auszuhalten, wenn es nicht anders sein kann!" sagte sie und ergab sich unter den stärksten Formeln, die eine Here binden können. Da taten die Tiere das Gefängnis auf und ließen sie heraus. Sie bestieg sogleich den Besen, die Eule setzte sich hinter sie auf den Stiel und Spiegel zuhinterst auf das Reisigbundel und hielt sich da fest, und so ritten sie nach dem Brunnen, in welchen die Here hinabfuhr, um den Schatz heraufzuholen.

Um Morgen erschien Spiegel bei Herrn Pincif und melstete ihm, daß er die bewußte Person ansehen und freien könne; sie sei aber allbereits so arm geworden, daß sie, ganzlich verlassen und verstoßen, vor dem Tore unter einem Baum sitze und bitterlich weine. Sogleich kleidete sich Herr Pineiß in sein abgeschabtes gelbes Samtwamschen, das er nur bei feierlichen Gelegenheiten trug, setzte die bessere

pineip in jein abgeschabtes gelbes Samtwamschen, das er nur bei feierlichen Gelegenheiten trug, setzte die bessere Pudelmüße auf und umgürtete sich mit seinem Degen; in die Hand nahm er einen alten grünen Handschuh, ein Balsamfläschchen, worin einst Balsam gewesen und das noch ein bischen roch, und eine papierne Nelke, worauf er mit Spiegel vor das Tor ging, um zu freien. Dort traf er ein weinendes Frauenzimmer sigen unter einem Weidenbaum, von so großer Schönheit, wie er noch nie gesehen; aber ihr Gewand war so dürftig und zerrissen, daß, sie mochte sich auch schamhaft gebärden, wie sie wollte, immer da oder dort der schneeweiße Leib ein bischen durchschimmerte. Pineiß riß die Angen auf und konnte vor heftigem Entzücken kaum seine Bewerbung vorbringen. Da trocknete die Schöne ihre Tränen, gab ihm mit süsem Lächeln die Hand, dankte ihm mit einer himmlischen Glockenstimme für seine Großmut und schwur, ihm ewig treu zu sein. Aber im selben Augen-

blicke erfüllte ihn eine solche Eifersucht und Neideswut auf feine Braut, daß er beschloß, fie vor feinem menschlichen Huge jemals feben zu laffen. Er ließ fich bei einem uralten Einstedler mit ihr tranen und feierte das Bodgeitmahl in feinem Saufe, ohne andere Gafte, als Spiegel und die Gule, welche erfterer mitzubringen sich die Erlaubnis erbeten hatte. Die zehntausend Goldgulden ftanden in einer Schuffel auf dem Tisch, und Pineiß griff zuweilen hinein und wuhlte in dem Golde; bann fah er wieder die ichone Frau an, welche in einem meerblauen Sammetfleide dafaß, das Baar mit einem goldenen Nete umflochten und mit Blumen geschmudt, und den weißen Sals mit Perlen umgeben. Er wollte fie fortwahrend fuffen, aber fie mußte verschamt und guchtig ihn abzuhalten, mit einem verführerischen gacheln, und schwur, daß fie dieses vor Zeugen und vor Unbruch der Racht nicht tun wurde. Dies machte ihn nur noch verliebter und gluckseliger, und Spiegel murzte das Mahl mit lieblichen Gefprachen, welche Die schone Frau mit ben angenehmften, witigften und einschmeichelnoften Worten fortführte, fo daß der Berenmeister nicht wußte, wie ihm geschah vor Bufriedenheit. Als es aber dunkel geworden, beurlaubten fich die Gule und die Rate und entfernten fich bescheiden; Berr Pineiß begleitete fie bis unter die Bausture mit einem Lichte und banfte bem Spiegel nochmals, indem er ihn einen trefflichen und höflichen Mann nannte, und als er in die Stube guruckfehrte, fag die alte weiße Begine, seine Nachbarin, am Tisch und sah ihn mit einem bofen Blid an. Entfett ließ Pineiß den Leuchter fallen und lehnte sich zitternd an die Wand. Er hing die Zunge heraus, und sein Gesicht war so fahl und spitig geworden, wie das ber Begine. Diese aber ftand auf, naherte fich ihm und trieb ihn vor fich her in die Hochzeitkammer, wo fie mit hollischen Runften ihn auf eine Folter spannte, wie noch fein Sterblicher erlebt. Go war er nun mit der Alten unaufloslich verehelicht, und in der Stadt hieß es, als es ruchbar

wurde: Ei seht, wie stille Wasser tief sind! Wer hatte gebacht, daß die fromme Begine und der Herr Stadtherenmeister sich noch verheiraten wurden! Nun, es ist ein ehrbares und rechtliches Paar, wenn auch nicht sehr liebens-

wurdig!

Herr Pineiß aber führte von nun an ein erbärmliches Leben; seine Gattin hatte sich sogleich in den Besitz aller seiner Gesheimnisse gesetzt und beherrschte ihn vollständig. Es war ihm nicht die geringste Freiheit und Erholung gestattet, er mußte heren vom Morgen bis zum Abend, was das Zeug halten wollte, und wenn Spiegel vorüberging und es sah, sagte er freundlich: "Immer fleißig, fleißig, Herr Pinseiß?"

Seit dieser Zeit sagt man zu Seldwyla: Er hat der Rate den Schmer abgekauft! besonders wenn einer eine bose und

widerwartige Frau erhandelt hat.

Die Leute von Seldwyla Zweiter Band

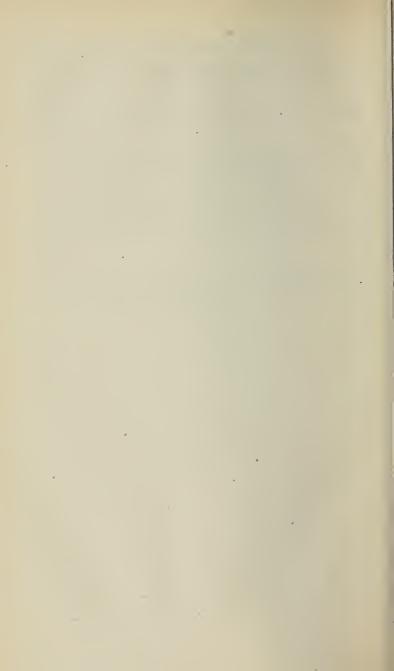

eit die erste Halfte dieser Erzählungen erschienen, streiten sich etwa sieben Städte im Schweizerlande darum, welche unter ihnen mit Seldwyla gemeint sei; und da nach alter Erfahrung der eitle Mensch lieber für schlimm, glücklich und kurzweilig, als für brav aber unbeholsen und einfältig gelten will, so hat jede dieser Städte dem Bersfasser ihr Ehrenbürgerrecht angeboten für den Fall, daß er sich für sie erkläre.

Weil er aber schon eine Heimat besitzt, die hinter keinem jener ehrgeizigen Gemeinwesen zurückteht, so suchte er sie dadurch zu beschwichtigen, daß er ihnen vorgab, es rage in jeder Stadt und in jedem Tale der Schweiz ein Türmchen von Seldwyla, und diese Ortschaft sei mithin als eine Zussammenstellung solcher Türmchen, als eine ideale Stadt zu betrachten, welche nur auf den Vergnebel gemalt sei und mit ihm weiterziehe, bald über diesen, bald über jenen Gau, und vielleicht da oder dort über die Grenze des lieben Vaterslandes, über den alten Rheinstrom hinaus.

Während aber einige der Städte hartnäckig fortfahren, sich ihres Homers ichon bei dessen Lebzeiten versichern zu wollen, hat sich mit dem wirklichen Seldwyla eine solche Veränderung zugetragen, daß sich sein sonst durch Jahrhunderte gleich gebliebener Charakter in weniger als zehn Jahren geändert hat und sich ganz in sein Gegenteil zu verwandeln droht.

Oder, wahrer gesagt, hat sich das allgemeine Leben so gestaltet, daß die besondern Fahigkeiten und Rücken der wackeren Seldwyler sich herrlicher darin entwickeln konnen, ein gunftiges Fahrwasser, ein dankbares Ackerfeld daran haben, auf welchem gerade sie Meister sind und dadurch zu gelunges

nen, beruhigten Leuten werden, die sich nicht mehr von der braven übrigen Welt unterscheiden.

Es ist insonderlich die überall verbreitete Spekulationss betätigung in bekannten und unbekannten Werten, welche den Seldwylern ein Feld eröffnet hat, das für sie wie seit Urbeginn geschaffen schien und sie mit Einem Schlage Tausenden von ernsthaften Geschäfteleuten gleichstellte.

Das gesellschaftliche Besprechen dieser Werte, das Herumspazieren zum Auftrieb eines Geschäftes, mit welchem keine weitere Arbeit verbunden ist, als das Erdulden mannigsfacher Aufregung, das Eröffnen oder Absenden von Depesichen und hundert ähnliche Dinge, die den Tag ausstüllen, sind so recht ihre Sache. Jeder Seldwyler ist nun ein gesborener Agent oder dergleichen, und sie wandern als solche förmlich aus, wie die Engadiner Zuckerbäcker, die Tessiner Gipearbeiter und die savonischen Kaminfeger.

Statt der ehemaligen diden Brieftasche mit zerknitterten Schuldscheinen und Bagatellwechseln führen sie nun elegante kleine Notizbucher, in welchen die Auftrage in Aktien, Obligationen, Baumwolle oder Seide kurz notiert werden. Wo irgendeine Unternehmung sich auftut, sind einige von ihnen bei der Hand, flattern wie die Sperlinge um die Sache herum und helfen sie ausbreiten. Gelingt est einem, für sich seinen Gewinn zu erhaschen, so steuert er stracks damit seitwarts, wie der Karpfen mit dem Regenwurm, und taucht vergnügt an einem andern Cockort wieder auf.

Immer find fie in Vewegung und kommen mit aller Welt in Berührung. Sie spielen mit den angesehensten Gesichaftsmannern Karten und verstehen es vortrefflich, zwisschen dem Ausspielen schnelle Antworten auf Geschäftsfragen zu geben oder ein bedeutsames Schweigen zu besobachten.

Dabei sind sie jedoch bereits einsilbiger und trockener ges worden; sie lachen weniger als fruher und finden fast feine Zeit mehr, auf Schwante und Luftbarkeiten zu sinnen.

Schon sammelt sich da und bort einiges Bermogen an, wels ches bei eintretenden Bandelskrisen zwar zittert wie Espenslaub, oder sich sogar still wieder auseinander begist wie eine ungesetzliche Bersammlung, wenn die Polizei tommt.

Aber statt der früheren plebejisch-gemütlichen Konkurse und Berlumpungen, die sie untereinander abspielten, gibt es jest vornehme Akkommodements mit stattlichen auswärtigen Gläubigern, anständig besprochene Schicksalswendungen, welche annäherungsweise wie etwas Rechtes aussiehen, sodann Wiederaufrichtungen, und nur selten muß noch einer vom Schauplaße abtreten.

Bon der Politik sind sie beinahe ganz abgekommen, da sie glanden, sie führe immer zum Kriegswesen; als angehende Bestiglustige fürchten und hassen sie aber alle Kriegsmög-lichkeiten, wie den baren Teufel, während sie sonst hinter ihren Bierkrügen mit der ganzen alten Pentarchie zumal Krieg führten. So sind sie, ehemals die eifrigsten Kannesgießer, dahin gelangt, sich ängstlich vor jedem Urteil in politischen Dingen zu hüten, um ja kein Geschäft, bewußt oder unbewußt, auf ein solches zu stügen, da sie das blinde Bertrauen auf den Zufall für solider halten.

Aber eben durch alles das verändert sich das Wesen der Seldwyler; sie sehen, wie gesagt, schon aus wie andere Leute; es ereignet sich nichts mehr unter ihnen, was der beschaulichen Aufzeichnung wurdig ware, und es ist daher an der Zeit, in ihrer Vergangenheit und den guten lustigen Tagen der Stadt noch eine kleine Nachernte zu halten, welscher Tätigkeit die nachfolgenden weiteren fünf Erzählungen ihr Dasein verdanken.



## Rleider machen Leute

Min einem unfreundlichen Novembertage manderte ein armes Schneiderlein auf der Landstraße nach Goldady, einer fleinen reichen Stadt, die nur wenige Stunden von Seldwyla entfernt ift. Der Schneider trug in seiner Tafche nichts als einen Fingerhut, welchen er, in Ermangelung irgendeiner Munge, unablaffig zwischen den Finger drehte, wenn er der Ralte wegen die Bande in die Bofen stedte, und die Finger schmerzten ihm ordentlich von Diefem Drehen und Reiben, denn er hatte wegen des Falli= mentes irgendeines Geldwyler Schneidermeifters feinen Arbeitelohn mit der Arbeit zugleich verlieren und auswandern muffen. Er hatte noch nichts gefruhftudt, als einige Schneeflocken, Die ihm in ben Mund geflogen, und er fah noch weniger ab, wo das geringste Mittagsbrot her= machsen follte. Das Fechten fiel ihm außerst schwer, ja schien ihm ganglich unmöglich, weil er über seinem schwar= gen Sonntagefleide, welches fein einziges mar, einen weiten bunkelarauen Radmantel trug, mit schwarzem Samt ausgeschlagen, ber seinem Trager ein edles und romantisches Aussehen verlieh, zumal deffen lange schwarze haare und Schnurrbartchen forgfaltig gepflegt waren und er fich blaffer aber regelmaßiger Befichteguge erfreute.

Solcher Habitus war ihm zum Bedürfnis geworden, ohne daß er etwas Schlimmes oder Betrügerisches dabei im Schilde führte; vielmehr war er zufrieden, wenn man ihn nur gewähren und im stillen seine Arbeit verrichten ließ; aber lieber ware er verhungert, als daß er sich von seinem Radmantel und von seiner polnischen Pelzmüße getrennt

hatte, die er ebenfalls mit großem Unstand zu tragen wußte.

Er konnte deshalb nur in größeren Städten arbeiten, wo solches nicht zu sehr auffiel; wenn er wanderte und keine Ersparnisse mitführte, geriet er in die größte Not. Näherte er sich einem Hause, so betrachteten ihn die Leute mit Verzwunderung und Neugierde und erwarteten eher alles anz dere, als daß er betteln würde; so erstarben ihm, da er iberdies nicht beredt war, die Worte im Munde, also daß er der Märtyrer seines Mantels war und Junger litt, so schwarz wie des letzteren Sammetfutter.

Als er befümmert und geschwächt eine Anhöhe hinaufging, stieß er auf einen neuen und bequemen Reisewagen, welchen ein herrschaftlicher Autscher in Basel abgeholt hatte und seinem Herrn überbrachte, einem fremden Grafen, der irgendwo in der Ostschweiz auf einem gemieteten oder anzgefauften alten Schlosse saß. Der Wagen war mit allerlei Borrichtungen zur Aufnahme des Gepäckes versehen und schien deswegen schwer bepackt zu sein, obgleich alles leer war. Der Autscher ging wegen des steilen Weges neben den Pferden, und als er oben angekommen den Vock wieder bestieg, fragte er den Schneider, ob er sich nicht in den leeren Wagen setzen wolle. Denn es sing eben an zu regnen, und er hatte mit Einem Vlicke gesehen, daß der Fußgånger sich matt und kümmerlich durch die Welt schlug.

Derselbe nahm das Anerbieten dankbar und bescheiden an, worauf der Wagen rasch mit ihm von dannen rollte und in einer kleinen Stunde stattlich und donnernd durch den Torbogen von Goldach fuhr. Bor dem ersten Gesthofe, zur Wage genannt, hielt das vornehme Fuhrwerk ploklich, und alsogleich zog der Hausknecht so heftig an der Glocke, daß der Draht beinahe entzwei ging. Da stürzten Wirt und Leute herunter und rissen den Schlag auf; Kinder und Nachbaren umringten schon den prächtigen Wagen, neusgierig, welch ein Kern sich aus so unerhörter Schale ents

hülsen werde, und als der verduste Schneider endlich hervorsprang in seinem Mantel, blaß und schön und schwers mutig zur Erde blickend, schien er ihnen wenigstens ein geheimnisvoller Prinz oder Grafensohn zu sein. Der Raum zwischen dem Reisewagen und der Pforte des Gasthauses war schmal und im übrigen der Weg durch die Zuschauer ziemlich gesperrt. Mochte es nun der Mangel an Geistessgegenwart oder an Mut sein, den Hausen zu durchbrechen und einsach seines Weges zu gehen, — er tat dieses nicht, sondern ließ sich willenlos in das Haus und die Treppe hinangeleiten und bemerkte seine neue seltsame Lage erst recht, als er sich in einen wohnlichen Speisesaal versetzt sah und ihm sein ehrwürdiger Mantel dienstfertig abgenommen wurde.

"Der herr municht zu speisen?" hieß es, "gleich wird sers viert werden, es ist eben gekocht!"

Dhne eine Antwort abzuwarren, lief der Wagwirt in die Kuche und rief: "Ins drei Teufels Namen! Nun haben wir nichts, als Rindfleisch und die Hammelekeule! Die Rebhuhnpastete darf ich nicht anschneiden, da sie für die Abendherren bestimmt und versprochen ist. So geht es! Den einzigen Tag, wo wir keinen Gast erwarten und nichts da ist, muß ein solcher Herr kommen! Und der Kutscher hat ein Warpen auf den Knöpfen, und der Wagen ist wie der eines Herzogs! Und der junge Mann mag kaum den Mund öffnen vor Vornehmheit!"

Doch die ruhige Rochin sagte: "Nun, was ist denn da zu lamentieren, Herr? Die Pastete tragen Sie nur kuhn auf, die wird er doch nicht aufessen! Die Abendherren bekommen sie dann portionsweise, sechs Portionen wollen wir schon noch herausbringen!"

"Seche Portionen? Ihr vergest wohl, daß die Berren sich satt zu effen gewohnt sind!" meinte der Wirt, allein die Rochin fuhr unerschüttert fort: "Das sollen sie auch! Man last noch schnell ein halbes Dupend Kotelettes holen, die

brauchen wir sowieso fur den Fremden, und was er übrig . lagt, foneide ich in fleine Studden und menge fie unter Die Paftete, da laffen Gie nur mich machen!"

Doch der wackere Wirt fagte ernsthaft: "Rochin, ich habe Euch schon einmal gefagt, daß dergleichen in diefer Stadt und in diesem hause nicht angeht! Wir leben hier solid

und ehrenfest und vermogen es!"

"Ei der Taufend, ja, ja!" rief die Rochin endlich etwas aufgeregt, "wenn man fich dann nicht zu helfen weiß, fo opfere man die Sache! Bier find zwei Schnepfen, Die ich den Augenblick vom Jager gekauft habe, die fann man am Ende der Paftete gufeten! Gine mit Schnepfen gefalichte Rebhuhnpastete werden die Leckermauler nicht beanstanden! Godann find auch die Forellen da, die größte habe ich in das fiedende Baffer geworfen, wie der merkwurdige Bagen fam, und ba focht auch schon die Bruhe im Pfannchen, fo haben wir alfo einen Fisch, bas Rindfleisch, bas Gemufe mit den Rotelettes, den Sammelsbraten und Die Paftete; geben Gie nur den Schluffel, daß man das Gingemachte und den Deffert herausnehmen fann! Und den Schluffel konnten Sie, herr! mir mit Ehren und Zutrauen übergeben, damit man Ihnen nicht allerorten nachspringen muß und oft in die größte Berlegenheit gerat!"

"Liebe Rochin! Das braucht Ihr nicht übel zu nehmen, ich habe meiner feligen Fran am Todbette versprechen muffen, Die Schluffel immer in Sanden zu behalten; fonach geschieht es grundsäplich und nicht aus Migtrauen. Bier find die Gurten und hier die Ririchen, hier die Birnen und hier die Aprikosen; aber das alte Konfekt darf man nicht mehr aufstellen; geschwind foll die Life zum Buderbed laufen und frisches Badwert holen, drei Teller, und wenn er eine gute Torte hat, foll er fie auch gleich mitgeben!"

"Aber herr! Gie tonnen ja dem einzigen Baft das nicht alles aufrechnen, das ichlägt's beim besten Willen nicht

heraus!"

"Tut nichts, es ist um die Ehre! Das bringt mich nicht um; baffir foll ein großer Berr, wenn er durch unfere Stadt reift, fagen fonnen, er habe ein ordentliches Effen gefunden, obgleich er gang unerwartet und im Winter gekommen fei! Es foll nicht heißen wie von den Wirten zu Geldmyl, Die alles Gute selber fressen und den Fremden die Knochen vorsetzen! Alfo frisch, munter, sputet Euch allerseite!" Bahrend diefer umftandlichen Zubereitungen befand fich der Schneider in der peinlichsten Ungft, da der Tifch mit glanzendem Zeuge gedecht murde, und fo heiß fich ber ausgehungerte Mann vor furzem noch nach einiger Nahrung gesehnt hatte, so angstlich munschte er jest, der drohenden Mahlzeit zu entfliehen. Endlich faßte er fich einen Mut, nahm feinen Mantel um, feste die Mute auf und begab fich hinaus, um den Ausweg zu gewinnen. Da er aber in feiner Berwirrung und in dem weitlaufigen Sause Die Treppe nicht gleich fand, fo glaubte der Rellner, den der Teufel beständig umhertrieb, jener suche eine gewisse Bequemlich= feit, rief: "Erlauben Gie gefälligst, mein herr, ich werde Ihnen den Weg weisen!" und fuhrte ihn durch einen langen Bang, ber nirgend anders endigte, ale vor einer ichon lactierten Ture, auf welcher eine zierliche Inschrift angebracht war.

Also ging der Mantelträger ohne Widerspruch, sanft wie ein Lämmlein, dort hinein und schloß ordentlich hinter sich zu. Dort lehnte er sich bitterlich seufzend an die Wand und wünschte der goldenen Freiheit der Landstraße wieder teilhaftig zu sein, welche ihm jest, so schlecht das Wetter war, als das höchste Glück erschien.

Doch verwickelte er sich jest in die erste selbsttatige Luge, weil er in dem verschlossenen Raum ein wenig verweilte, und er betrat hiermit den abschufsigen Weg des Bosen.

Unterdessen schrie der Wirt, der ihn gesehen hatte im Mantel dahingehen: "Der Berr friert! Beizet mehr ein im Saal! Wo ist die Lise, wo ist die Anne? Rasch einen Korb Holz in den Ofen und einige Bande voll Spane, daß es brennt! Bum Teufel, follen die lente in der Bage im Mantel zu Tisch figen?"

Und als der Schneider wieder aus dem langen Bange her= vorgewandelt fam, melancholisch wie der umgehende Uhn= herr eines Stammichloffes, begleitete er ihn mit hundert Romplimenten und Sandreibungen wiederum in den vermunichten Saal hinein. Dort murde er ohne ferneres Berweilen an den Tifch gebeten, der Stuhl gurechtgerucht, und da der Duft der fraftigen Suppe, dergleichen er lange nicht gerochen, ihn vollende feines Willens beraubte, fo ließ er fich in Gottes Ramen nieder und tauchte fofort den schwe= ren Loffel in die braungoldene Bruhe. In tiefem Schweigen erfrischte er feine matten Lebenegeister und murde mit achtungsvoller Stille und Ruhe bedient.

Als er den Teller geleert hatte und der Wirt fah, daß es ihm so wohl schmeckte, munterte er ihn höflich auf, noch einen Loffel voll zu nehmen, das fei gut bei dem rauhen Better. Dun murde die Forelle aufgetragen, mit Grunem befrangt, und der Wirt legte ein schones Stud vor. Doch ber Schneider, von Sorgen gequalt, magte in feiner Blodigfeit nicht, das blanke Meffer zu brauchen, sondern hantierte schuchtern und zimperlich mit der filbernen Gabel daran herum. Das bemerkte Die Rochin, welche gur Eur herein= gudte, den großen Berren zu sehen, und fie fagte zu den Umstehenden: "Gelobt fei Jesus Chrift! Der weiß noch einen feinen Fisch zu effen, wie es fich gehort, ber fagt nicht mit dem Meffer in dem garten Befen herum, wie wenn er ein Ralb ichlachten wollte. Das ift ein herr von großem Baufe, darauf wollt ich ichmoren, wenn es nicht verboten mare! Und wie schon und traurig er ift! Bewiß ift er in ein armes Fraulein verliebt, das man ihm nicht laffen will! Ja ja, die vornehmen Leute haben auch ihre Leiden!" Inzwischen fah der Wirt, daß der Gaft nicht trant, und

fagte ehrerbietig: "Der Berr mogen den Tifdmein nicht,

befehlen Sie vielleicht ein Glas guten Bordeaur, den ich beftens empfehlen fann?"

Da beging der Schneider den zweiten felbsttatigen Fehler, indem er aus Behorsam ja statt nein sagte, und alsobald verfügte sich der Wagwirt perfonlich in den Reller, um eine ausgesuchte Flasche zu holen; benn es lag ihm alles baran, daß man fagen tonne, es fei etwas Rechtes im Drt gu haben. 218 der Gast von dem eingeschenften Wein wiederum aus bofem Bewiffen gang fleine Schludlein nahm, lief der Wirt voll Frenden in die Ruche, schnalzte mit der Bunge und rief: "hol mich der Teufel, der versteht's, der ichlurft meinen guten Wein auf Die Bunge, wie man einen Dufaten auf die Goldwage legt!"
"Gelobt fei Jesus Christ!" fagte die Rochin, "ich hab's

behauptet, daß er's verfteht!"

So nahm die Mahlzeit denn ihren Berlauf, und zwar fehr langfam, weil ber arme Schneiber immer zimperlich und unentschlossen af und trank und der Wirt, um ihm Zeit gu laffen, die Speisen genugsam ftehen ließ. Tropdem mar es nicht ber Rede wert, was der Gaft bis jest zu fich genom= men; vielmehr begann ber hunger, ber immerfort fo ge= fahrlich gereigt murbe, nun ben Schrecken gu überminden, und als die Paftete von Rebhuhnern erschien, schlug die Stimmung des Schneibers gleichzeitig um, und ein fester Gedanke begann fich in ihm zu bilden. "Es ift jest einmal, wie es ift," fagte er fich, von einem neuen Trorflein Beines erwarmt und aufgestachelt; "nun ware ich ein Tor, wenn ich die fommende Schande und Berfolgung ertragen wollte, ohne mich dafur fatt gegeffen zu haben! Alfo vorgesehen, weil es noch Zeit ift! Das Turmchen, was fie ba aufgestellt haben, durfte leichtlich die lette Speise sein, daran will ich mich halten, komme was da wolle! Was ich eins mal im Leibe habe, kann mir fein Konig wieder ranben!" Gefagt, getan; mit dem Mute ber Berzweiflung hieb er

in die lectere Pastete, ohne an ein Aufhoren zu benten, fo

daß sie in weniger als fünf Minuten zur Hälfte geschwunden war und die Sache für die Abendherren sehr bedenklich zu werden begann. Fleisch, Trüffeln, Klößchen, Boden, Deckel, alles schlang er ohne Ansehen der Person hinunter, nur besorgt, sein Ränzchen voll zu packen, ehe das Verhängenis hereinbräche; dazu trank er den Wein in tüchtigen Zügen und steckte große Brotbissen in den Mund; kurz es war eine so hastig belebte Einfuhr, wie wenn bei aufsteigendem Gewitter das Heu von der nahen Wiese gleich auf der Gabel in die Scheune geflüchtet wird. Abermals lief der Wirt in die Küche und rief: "Köchin! Er ist die Pastete auf, während er den Vraten kaum berührt hat! Und den Vordeaur trinkt er in halben Gläsern!"

"Wohl bekomm es ihm," sagte die Köchin, "lassen Sie ihn nur machen, der weiß, was Rebhühner sind! War er ein gemeiner Kerl, so hatte er sich an den Braten gestend."

halten!"

"Ich sag's auch," meinte der Wirt; "es sieht sich zwar nicht ganz elegant an; aber so hab ich, als ich zu meiner Ausbildung reiste, nur Generale und Kapitelsherren essen sehen!"

Unterdessen hatte der Autscher die Pferde futtern lassen und selbst ein handfestes Essen eingenommen in der Stube für das untere Bolk, und da er Eile hatte, ließ er bald wieder anspannen. Die Angehörigen des Gasthofes zur Wage konnten sich nun nicht länger enthalten und fragten, eh es zu spät wurde, den herrschaftlichen Autscher geradezu, wer sein Herr da oben sei, und wie er heiße? Der Autscher, ein schalkhafter und durchtriebener Kerl, verssetzt: "Hat er es noch nicht selbst gesagt?"

"Nein", hieß es, und er erwiderte: "Das glanb ich wohl, der spricht nicht viel in einem Tage; nun, es ist der Graf Strapinefi! Er wird aber heut und vielleicht einige Tage hier bleiben, denn er hat mir befohlen, mit dem Wagen

vorauszufahren."

Er machte diesen schlechten Spaß, um sich an dem Schneisberlein zu rachen, das, wie er glaubte, statt ihm für seine Gefälligkeit ein Wort des Dankes und des Abschiedes zu sagen, sich ohne Umsehen in das Haus begeben hatte und den Herren spielte. Seine Eulenspiegelei aufs außerste treibend, bestieg er auch den Wagen, ohne nach der Zeche für sich und die Pferde zu fragen, schwang die Peitsche und suhr aus der Stadt, und alles ward so in der Ordnung befunden und dem guten Schneider aufs Kerbholz gesbracht.

Nun mußte es sich aber fügen, daß dieser, ein geborener Schlesier, wirklich Strapinski hieß, Wenzel Strapinski, mochte es nun ein Zufall sein, oder mochte der Schneider sein Wanderbuch im Wagen hervorgezogen, es dort verzgessen und der Kutscher es zu sich genommen haben. Genug, als der Wirt freudestrahlend und handereibend vor ihn hintrat und fragte, ob der Herr Graf Strapinski zum Nachtisch ein Glas alten Tokaier oder ein Glas Champazgner nehme, und ihm meldete, daß die Zimmer soeben zuberreitet würden, da erblaßte der arme Strapinski, verwirrte sich von neuem und erwiderte gar nichts.

"Höchst interessant!" brummte der Wirt sür, sindem er

"Höchst interessant!" brummte der Wirt für sich, indem er abermals in den Keller eilte und aus besonderem Berschlage nicht nur ein Fläschchen Tokaier, sondern auch ein Krügelschen Bocksbeutel hofte und eine Champagnerflasche schlechtshin unter den Arm nahm. Bald sah Strapinski einen kleinen Wald von Gläsern vor sich, aus welchem der Champagnerkelch wie eine Pappel emporragte. Das glänzte, klingelte und duftete gar seltsam vor ihm, und was noch seltsamer war, der arme, aber zierliche Mann griff nicht ungeschickt in das Wäldchen hinein, und goß, als er sah, daß der Wirt etwas Rotwein in seinen Champagner tat, einige Tropfen Tokaier in den seinigen. Inzwischen war der Stadtschreiber und der Notar gekommen, um den Kaffee zu trinken und das tägliche Spielchen um denselben

zu machen; bald kam auch der altere Sohn des Hauses Haberlin und Co., der jungere des Hauses Putschlie Nieversgelt, der Buchhalter einer großen Spinnerei, herr Melscher Bohni; allein statt ihre Partie zu spielen, gingen samt liche Herren in weitem Bogen hinter dem polnischen Grasen herum, die Hande in den hintern Rocktaschen, mit den Augen blinzelnd und auf den Stockschnen lächelnd. Denn es waren diesenigen Mitglieder guter Hauser, welche ihr Leben lang zu Hause blieben, deren Berwandte und Genossen aber in aller Welt saßen, weswegen sie selbst die Welt sattam zu kennen glaubten.

Also das sollte ein polnischer Graf sein? Den Wagen hatten sie freilich von ihrem Comptoirstuhl aus gesehen; auch wußte man nicht, ob der Wirt den Grafen oder dieser jenen bewirte; doch hatte der Wirt bis jest noch feine dummen Streiche gemacht; er war vielmehr als ein ziemlich schlauer Ropf bekannt, und so wurden denn die Kreise, welche die neugierigen Herren um den Fremden zogen, immer kleiner, bis sie sich zulest vertraulich an den gleichen Tisch sesten und sich auf gewandte Weise zu dem Gelage aus dem Stegereif einluden, indem sie ohne weiteres um eine Flasche zu würfeln begannen.

Doch tranfen fie nicht zu viel, da es noch fruh war; dagegen galt es, einen Schluck trefflichen Kaffee zu nehmen und dem Polacken, wie fie den Schneider bereits heimlich nannten, mit gutem Rauchzeug aufzuwarten, damit er immer mehr roche, wo er eigentlich ware.

"Darf ich dem herrn Grafen eine ordentliche Zigarre ans bieten? Ich habe fie von meinem Bruder auf Ruba direkt bekommen!" sagte der eine.

"Die Herren Polen lieben auch eine gute Zigarette, hier ist echter Tabak aus Smyrna, mein Kompagnon hat ihn gesandt," rief der andere, indem er ein rotseidenes Beutelschen hinschob.

"Diefer aus Damadfus ift feiner, Berr Graf," rief ber

dritte, "unser dortiger Profurist selbst hat ihn für mich besforgt!"

Der vierte streckte einen ungefügen Zigarrenbengel bar, indem er schrie: "Wenn Sie etwas ganz Ausgezeichnetes wollen, so versuchen Sie diese Pflanzerzigarre aus Birsginien, selbstgezogen, selbstgemacht, und durchaus nicht kanflich!"

Strapinski låchelte sauersüß, sagte nichts und war bald in seine Duftwolken gehüllt, welche von der hervorbrechenden Sonne lieblich versilbert wurden. Der Himmel entwölkte sich in weniger als einer Viertelstunde, der schönste Herbstnachmittag trat ein; es hieß, der Genuß der günstigen Stunde sei sich zu gönnen, da das Jahr vielleicht nicht viele solcher Tage mehr brächte; und es wurde beschlossen, auszusahren, den fröhlichen Amtsrat auf seinem Gute zu bessuchen, der erst vor wenigen Tagen gekeltert hatte, und seinen neuen Wein, den roten Sauser, zu kosten. Pütschlis Nievergelt, Sohn, sandte nach seinem Jagdwagen, und bald schlugen seine jungen Eisenschimmel das Pflaster vor der Wage. Der Wirt selbst ließ ebenfalls anspannen, man lud den Grafen zuvorkommend ein, sich anzuschließen und die Gegend etwas kennen zu lernen.

Der Wein hatte seinen Wit erwarmt; er überdachte schnell, daß er bei dieser Gelegenheit am besten sich unbemerkt entsfernen und seine Wanderung fortsetzen könne; den Schaden sollten die torichten und zudringlichen Herren an sich selbst behalten. Er nahm daher die Einladung mit einigen hofslichen Worten an und bestieg mit dem jungen Putschli den Jagdwagen.

Nun war es eine weitere Fügung, daß der Schneider, nachs dem er auf seinem Dorfe schon als junger Bursch dem Gutsherrn zuweilen Dienste geleistet, seine Militärzeit bei den Husaren abgedient hatte und demnach genugsam mit Pferden umzugehen verstand. Wie daher sein Gefährte höflich fragte, ob er vielleicht fahren moge, ergriff er sofort Bugel und Peitsche und fuhr in schulgerechter Haltung in raschem Trabe durch das Tor und auf der Landstraße dahin, so daß die Herren einander ansahen und flufterten: "Es ist richtig, er ist jedenfalls ein Herr!"

In einer halben Stunde war das Gut des Amtsrates erreicht, Strapinsti fuhr in einem prächtigen Halbbogen auf
und ließ die feurigen Pferde aufs beste anprallen; man
sprang von den Wagen, der Amtsrat kam herbei und führte
die Gesellschaft ins Haus, und alsobald war auch der Tisch
mit einem halben Dutzend Karaffen voll karneolfarbigen
Sausers besetzt. Das heiße, gärende Getränk wurde vorerst geprüft, belobt, und sodann frohlich in Augriff genommen, während der Hausherr im Hause die Kunde herumtrug, es sei ein vornehmer Graf da, ein Polacke, und eine
feinere Bewirtung vorbereitete.

Mittlerweile teilte sich die Gesellschaft in zwei Partieen, um das versäumte Spiel nachzuholen, da in diesem Lande feine Männer zusammensein konnten, ohne zu spielen, wahrscheinlich aus angeborenem Tätigkeitstriebe. Strapinski, welcher die Teilnahme aus verschiedenen Gründen ablehnen mußte, wurde eingesaden zuzusehen, denn das schien ihnen immerhin der Mühe wert, da sie so viel Klugsheit und Geistesgegenwart bei den Karten zu entwickeln pflegten. Er mußte sich zwischen beide Partieen setzen, und sie legten es nun darauf an, geistreich und gewandt zu spielen und den Gast zu gleicher Zeit zu unterhalten. So saß er denn wie ein kränkelnder Fürst, vor welchem die Horstellen ein angenehmes Schauspiel aufführen und den Lauf der Welt darstellen. Sie erklärten ihm die bedeutendsten Wendungen, Handstreiche und Ereignisse, und wenn die eine Partei für einen Augenblick ihre Aufmerksamkeit ausschließlich dem Spiele zuwenden mußte, so sührte die andere dafür um so angelegentlicher die Unterhaltung mit dem Schneider. Der beste Gegenstand dünkte sie hiefür Pferde, Jagd und dergleichen; Strapinski wußte hier auch

am besten Bescheid, denn er brauchte nur die Redensarten hervorzuholen, welche er einst in der Rahe von Offizieren und Gutsherren gehört und die ihm schon dazumal ausenehmend wohlgefallen hatten. Wenn er diese Redensarten nehmend wohlgefallen hatten. Wenn er diese Redenkarten auch nur sparsam, mit einer gewissen Bescheidenheit und stets mit einem schwermutigen Lächeln vordrachte, so erreichte er damit nur eine größere Wirfung; wenn zwei oder drei von den Herren aufstanden und etwa zur Seite traten, so sagten sie: "Es ist ein vollkommener Innker!"

Nur Melcher Vöhni, der Vuchhalter, als ein geborener Zweisler, rieb sich vergnügt die Hände und sagte zu sich selbst: "Ich sehe es kommen, daß es wieder einen Goldacher Putsch gibt, ja, er ist gewissermaßen schon da! Es war aber anch Zeit, denn schon sund's zwei Jahre seit dem letzten!

Der Mann dort hat mir so wunderlich zerstochene Finger, vielleicht von Praga oder Ostrolenka her! Nun, ich werde mich hüten, den Verlauf zu stören!"

mich huten, ben Berlauf gu ftoren!"

Die beiden Partieen waren nun zu Ende, auch das Saufer= gelüste der Herren gebüßt, und sie zogen nun vor, sich an den alten Weinen des Amterates ein wenig abzukühlen, die jetzt gebracht wurden; doch war die Abkühlung etwas leidenschaftlicher Natur, indem sofort, um nicht in schnöden Müßiggang zu verfallen, ein allgemeines Hasardspiel vorsgeschlagen wurde. Man mischte die Karten, jeder warf einen Brabantertaler hin, und als die Reihe an Strapineki einen Brabantertaler hin, und als die Reihe an Strapinekt war, konnte er nicht wohl seinen Fingerhut auf den Tisch setzen. "Ich habe nicht ein solches Geldstück," sagte er errötend; aber schon hatte Melcher Böhni, der ihn beobsachtet, für ihn eingesetzt, ohne daß jemand darauf acht gab, denn alle waren viel zu behaglich, als daß sie auf den Argwohn geraten wären, jemand in der Welt könne kein Geld haben. Im nächsten Augenblicke wurde dem Schneisder, der gewonnen hatte, der ganze Finsatz zugeschoben; verwirrt ließ er das Geld liegen, und Böhni besorgte für ihr des amite Sviel welches ein anderer gewonn ihn bas zweite Spiel, welches ein anderer gewann, fowie

das dritte. Doch das vierte und fünfte gewann wiederum der Polacke, der allmählich aufwachte und sich in die Sache fand. Indem er sich still und ruhig verhielt, spielte er mit abwechselndem Glücke; einmal kam er bis auf einen Taler herunter, den er setzen mußte, gewann wieder, und zuleßt, als man das Spiel satt bekam, besaß er einige Louisdor, mehr als er jemals in seinem Leben besessen, welche er, als er sah, daß jedermann sein Geld einsteckte, ebenfalls zu sich nahm, nicht ohne Furcht, daß alles ein Traum sei. Böhni, welcher ihn fortwährend scharf betrachtete, war jest im klaren über ihn und dachte: den Teufel fährt der in einem vierspännigen Wagen!

Weil er aber zugleich bemerkte, daß der ratselhafte Fremde feine Gier nach dem Gelde gezeigt, sich überhaupt bescheis den und nüchtern verhalten hatte, so war er nicht übel gegen ihn gesinnt, sondern beschloß, die Sache durchaus gehen

zu laffen.

Aber der Graf Strapinski, als man sich vor dem Abendsessen im Freien erging, nahm jett seine Gedanken zusammen und hielt den rechten Zeitpunkt einer geräuschlosen Beurlaubung für gekommen. Er hatte ein artiges Reisezgeld und nahm sich vor, dem Wirt zur Wage von der nächzien Stadt aus sein aufgedrungenes Mittagsmahl zu bezahlen. Also schlug er seinen Radmantel malerisch um, drückte die Pelzmütze tiefer in die Augen und schritt unter einer Reihe von hohen Akazien in der Abendsonne langsam auf und nieder, das schöne Gelände betrachtend, oder vielmehr den Weg erspähend, den er einschlagen wollte. Er nahm sich mit seiner bewölkten Stirne, seinem lieblichen, aber schwermütigen Mundbärtchen, seinen glänzenden schwermitigen Mundbärtchen, seinen glänzenden schwerzen Locken, seinen dunkeln Augen, im Wehen seines faltigen Mantels vortrefflich aus; der Abendschein und das Säuseln der Väume über ihm erhöhte den Eindruck, so daß die Gesellschaft ihn von ferne mit Aufmerksamkeit und Wohlwollen betrachtete. Allmählich ging er immer etwas

weiter vom Hause hinweg, schritt durch ein Gebusch, hinter welchem ein Feldweg vorüberging, und als er sich vor den Blicken der Gesellschaft gedeckt sah, wollte er eben mit festem Schritt ins Feld rücken, als um eine Ecke herum plogslich der Amtsrat mit seiner Tochter Nettchen ihm entgegenstrat. Nettchen war ein hübsches Fräulein, äußerst prächtig, etwas stugerhaft gesleidet und mit Schmuck reichlich verziert. "Wir suchen Sie, Herr Graf!" rief der Amtsrat, "damit ich Sie erstens hier meinem Kinde vorstelle und zweitens, um Sie zu bitten, daß Sie uns die Ehre erweisen möchten, einen Vissen Abendbrot mit uns zu nehmen; die anderen Herren sind bereits im Hause."

Der Wanderer nahm ichnell feine Mute vom Ropfe und machte ehrfurchtsvolle, ja furchtsame Berbeugungen, von Rot übergoffen. Denn eine neue Wendung mar eingetreten, ein Fraulein beschritt den Schauplat der Ereigniffe. Doch schadete ihm seine Blodigfeit und übergroße Ehrer= bietung nicht bei ber Dame; im Gegenteil, die Schuchtern= heit, Demut und Ehrerbietung eines fo vornehmen und interessanten jungen Edelmanns erschien ihr mahrhaft rührend, ja hinreißend. Da sieht man, fuhr es ihr durch den Ginn, je nobler, defto bescheidener und unverdorbener; merft es euch, ihr herren Wildfange von Goldach, die ihr vor den jungen Madchen faum mehr den Sut berührt! Sie grußte den Ritter daher auf das holdseligste, indem sie auch lieblich errotete, und sprach jogleich haftig und schnell und vieles mit ihm, wie es die Art behaglicher Rlein= ftadterinnen ift, die fich den Fremden zeigen wollen. Strapinefi hingegen mandelte fich in furger Zeit um; mahrend er bisher nichts getan hatte, um im geringften in die Rolle einzugehen, die man ihm aufburdete, begann er nun unwill= fürlich, etwas gesuchter zu sprechen, und mischte allerhand polnische Broden in die Rede, furz, das Schneiderblutchen fing in der Rahe des Frauenzimmers an, feine Sprunge gu machen und feinen Reiter davon zu tragen.

Um Tisch erhielt er den Ehrenplatz neben der Tochter des Hauses; denn die Mutter war gestorben. Er wurde zwar bald wieder melancholisch, da er bedachte, nun musse er mit den andern wieder in die Stadt zurücksehren oder geswaltsam in die Nacht hinaus entrinnen, und da er ferner überlegte, wie vergänglich das Glück sei, welches er jetzt genoß. Aber dennoch empfand er dies Glück und sagte sich zum voraus: "Ach, einmal wirst du doch in deinem Leben etwas vorgestellt und neben einem solchen höheren Wesen gesessen haben."

Es war in der Tat feine Rleinigkeit, eine Sand neben fich glangen feben, die von drei oder vier Urmbandern flirrte, und bei einem fluchtigen Seitenblick jedesmal einen abenteuerlich reizend frifferten Ropf, ein holdes Erroten, einen vollen Augenaufschlag zu sehen. Denn er mochte tun oder laffen, was er wollte, alles wurde als ungewohnlich und nobel ausgelegt und die Ungeschicklichkeit felbst als mertmurdige Unbefangenheit liebensmurdig befunden von der jungen Dame, welche fonft ftundenlang über gefellichaft= liche Berftofe zu plaudern mußte. Da man guter Dinge war, fangen ein paar Bafte Lieder, die in den Dreißigerjahren Mode maren. Der Graf. murde gebeten, ein pol= nisches Lied zu fingen. Der Wein übermand feine Schuchternheit endlich, obichon nicht feine Gorgen; er hatte einft einige Wochen im Polnischen gearbeitet und wußte einige polnische Worte, fogar ein Volksliedchen auswendig, ohne ihred Inhaltes bewußt zu fein, gleich einem Papagei. Alfo fang er mit edlem Wefen, mehr jaghaft als laut und mit einer Stimme, welche wie von einem geheimen Rummer leise gitterte, auf polnisch:

> Hunderttausend Schweine pferchen Bon der Desna bis zur Weichsel, Und Rathinka, dieses Saumensch, Geht im Schmut bis an die Knöchel!

Hunderttausend Ochsen brullen Auf Wolhyniens grunen Weiden, Und Kathinka, ja Kathinka, Glaubt, ich sei in sie verliebt!

"Bravo! Bravo!" riefen alle Herren, mit den Handen flatschend, und Nettchen sagte gerührt: "Ach das Nationale ist immer so schon!" Glücklicherweise verlangte niemand die Abersegung dieses Gesanges.

Mit dem Aberschreiten solchen Höhepunktes der Unterhalztung brach die Gesellschaft auf; der Schneider wurde wieder eingepackt und sorgfältig nach Goldach zurückgebracht; vorsher hatte er versprechen mussen, nicht ohne Abschied davonzureisen. Im Gasthof zur Wage wurde noch ein Glas Punsch genommen; jedoch Strapinsti war erschöpft und verlangte nach dem Vette. Der Wirt selbst führte ihn auf seine Zimmer, deren Stattlichkeit er kaum mehr beachtete, obgleich er nur gewohnt war, in dürftigen Herbergskammern zu schlasen. Er stand ohne alle und jede Habseligkeit mitten auf einem schönen Teppich, als der Wirt plötzlich den Mangel an Gepäck entdeckte und sich vor die Stirne schlug. Dann lief er schnell hinaus, schellte, rief Kellner und Hausknechte herbei, wortwechselte mit ihnen, kam wieder und beteuerte: "Es ist richtig, Herr Graf, man hat vergessen, Ihr Gepäck abzuladen! Anch das Notwendigste sehlt!"

"Auch das kleine Paketchen, das im Wagen lag?" fragte Strapinski angfilich, weil er an ein handgroßes Bundelein dachte, welches er auf dem Sitze hatte liegen lassen und das ein Schnupftuch, eine Haarburste, einen Ramm, ein Buchschen Pomade und einen Stengel Vartwichse entshielt.

"Auch dieses fehlt, es ist gar nichts da," sagte der gute Wirt erschrocken, weil er darunter etwas sehr Wichtiges vermutete. "Man muß dem Kutscher sogleich einen Ers

pressen nachschicken," rief er eifrig, "ich werde das be= forgen!"

Doch der herr Graf fiel ihm ebenso erschrocken in den Arm und fagte bewegt: "Laffen Gie, es barf nicht fein! Man muß meine Spur verlieren fur einige Beit," fente er hingu, felbst betreten über dieje Erfindung.

Der Wirt ging erstaunt zu ben Punsch trinfenden Gaften, ergahlte ihnen den Fall und ichloß mit dem Ausspruche, daß der Graf unzweifelhaft ein Opfer politischer oder der Familienverfolgung fein muffe; benn um eben Diefe Beit murden viele Polen und andere Flüchtlinge megen gewalt= famer Unternehmungen des Landes verwiesen; andere mur= ben von fremden Agenten beobachtet und umgarnt.

Strapinefi aber tat einen guten Schlaf, und ale er fpat erwachte, sah er zunächst den prachtigen Sonntagsschlaf= rock des Wagwirtes über einen Stuhl gehangt, ferner ein Tischen mit allem möglichen Toilettenwerfzeug bedeckt. Sodann harrten eine Angahl Dienstboten, um Rorbe und Roffer, angefüllt mit feiner Bafche, mit Rleidern, mit Bigarren, mit Buchern, mit Stiefeln, mit Schuhen, mit Sporen, mit Reitpeitschen, mit Pelgen, mit Mugen, mit Buten, mit Goden, mit Strumpfen, mit Pfeifen, mit Floten und Beigen abzugeben von feiten der gestrigen Freunde, mit der angelegentlichen Bitte, fich Diefer Bequemlichfeiten einstweilen bedienen zu wollen. Da fie Die Bormittageftunden unabanderlich in ihren Geschaften verbrachten, ließen fie ihre Besuche auf Die Zeit nach Tisch ansagen.

Diese Leute waren nichts weniger als lacherlich oder ein= faltig, fondern umfichtige Geschaftemanner, mehr fchlau als vernagelt; allein da ihre mohlbeforgte Stadt flein mar und es ihnen manchmal langweilig barin vorfam, waren fie ftets begierig auf eine Abwechslung, ein Greignis, einen Borgang, dem fie fich ohne Rudhalt hingaben. Der vierfpannige Bagen, bas Musfteigen bes Fremben, fein Mittageffen, die Aussage des Rutschers maren so einfache und naturliche Dinge, daß die Goldacher, welche feinem

natürliche Dinge, daß die Goldacher, welche feinem müßigen Argwohn nachzuhängen pflegten, ein Ereignis darauf aufbauten, wie auf einen Felsen.
Als Strapinsti das Warenlager sah, das sich vor ihm aussbreitete, war seine erste Bewegung, daß er in seine Tasche griff, um zu erfahren, ob er träume oder wache. Wenn sein Fingerhut dort noch in seiner Einsamkeit weilte, so träumte er. Aber nein, der Fingerhut wohnte traulich zwischen dem gewonnenen Spielgelde und scheuerte sich freundschaftlich an den Talern; so ergab sich auch sein Geb'eter wiederum in das Ding und stieg von seinen Zimmern herunter auf die Straße, um sich die Stadt zu besehen, in welcher es ihm so wohl erging. Unter der Küchentüre stand die Köchin, welche ihm einen tiefen Knicks machte und ihm mit neuem Wohlgefallen nachsah; auf dem Flur und an der Haustüre Wohlgefallen nachsah; auf dem Flur und an der Haueture standen andere Hausgeister, alle mit der Müge in der Hand, und Strapinski schritt mit gutem Anstand und doch bescheiden heraus, seinen Mantel sittsam zusammenneh- mend. Das Schicksal machte ihn mit jeder Minute größer.

größer. Mit ganz anderer Miene besah er sich die Stadt, als wenn er um Arbeit darin ausgegangen ware. Dieselbe bestand größtenteils aus schönen, festgebauten Häusern, welche alle mit steinernen oder gemalten Sinnbildern geziert und mit einem Namen versehen waren. In diesen Benennungen war die Sitte der Jahrhunderte deutlich zu erkennen. Das Mittelalter spiegelte sich ab in den ältesten Häusern oder in den Neubauten, welche an deren Stelle getreten, aber den alten Namen behalten aus der Zeit der friegerischen Schultheiße und der Märchen. Da hieß est zum Schwert, zum Eisenhut, zum Harnisch, zur Armbrust, zum blauen Schild, zum Schweizerdegen, zum Ritter, zum Büchsenzstein, zum Türken, zum Meerwunder, zum goldenen Draschen, zur Linde, zum Pilgerstab, zur Wasserfrau, zum Paraschiesvogel, zum Granatbaum, zum Kämbel, zum Einhorn

n. dgl. Die Zeit der Aufflärung und der Philanthropie war deutlich zu lesen in den moralischen Begriffen, welche in schönen Goldbuchstaben über den Haustüren erglänzten, wie: zur Eintracht, zur Redlichkeit, zur alten Unabhängigsfeit, zur neuen Unabhängigfeit, zur Bürgertugend a, zur Bürgertugend b, zum Bertranen, zur Liebe, zur Hoffnung, zum Wiedersehen 1 und 2, zum Frohsinn, zur inneren Rechtlichkeit, zur änßeren Rechtlichkeit, zum Landeswohl (ein reinliches Häuschen, in welchem hinter einem Kanarienkäfig, ganz mit Kresse behängt, eine freundsliche alte Frau saß mit einer weißen Zipfelhaube und Garn haspelte), zur Verfassung (unten hauste ein Böttcher, welcher eifrig und mit großem Geräuschkleine Eimer und Fäßchen mit Reisen einfaßte und unabslässig klopfte); ein Haus hieß schanerlich: zum Tod! ein verwaschenes Gerippe erstreckte sich von unten bis oben zwischen den Fenstern; hier wohnte der Friedensrichter. Im Hause zur Geduld wohnte der Schuldenschreiber, ein ansgehungertes Jammerbild, da in dieser Stadt keiner dem anderen etwas schuldig blieb.

ansgehungertes Jammerbild, da in dieser Stadt keiner dem anderen etwas schuldig blieb. Endlich verfündete sich an den neuesten Häusern die Poesse der Fabrikanten, Bankiere und Spediteure und ihrer Nachsahmer in den wohlklingenden Namen: Rosental, Morgenstal, Sonnenberg, Beilchenburg, Jugendgarten, Freudensberg, Henriettental, zur Camellia, Wilhelminenburg u. s. w. Die an Frauennamen gehängten Täler und Burgen bestenteten für den Kundigen immer ein schönes Weibersgut.

Un jeder Straßenecke stand ein alter Turm mit reichem Uhrwerk, buntem Dach und zierlich vergoldeter Windfahne. Diese Turme waren sorgfältig erhalten; denn die Goldacher erfreuten sich der Vergangenheit und der Gegenwart und taten auch recht daran. Die ganze Herrlichkeit war aber von der alten Ningmaner eingefaßt, welche, obwohl nichts mehr nüße, dennoch zum Schmucke beibehalten wurde, da sie

ganz mit dichtem altem Efen überwachsen war und so die kleine Stadt mit einem immergrünen Kranze umschloß. Alles dieses machte einen wunderbaren Eindruck auf Strappinski; er glaubte sich in einer anderen Welt zu befinden. Denn als er die Anfschriften der Häuser las, dergleichen er noch nicht gesehen, war er der Meinung, sie bezögen sich auf die besonderen Geheimnisse und Lebensweisen sedes Hauses und es sehe hinter seder Haustüre wirklich so aus, wie die Aberschrift angab, so daß er in eine Art moralisches Utopien hineingeraten wäre. So war er geneigt zu glauben, die wunderliche Aufnahme, welche er gefunden, hänge hiemit im Jusammenhang, so daß z. B. das Sinnbild der Wage, in welcher er wohnte, bedeute, daß dort das unsgleiche Schicksal abgewogen und ausgeglichen und zuweilen ein reisender Schneider zum Grafen gemacht würde.

gleiche Schicksal abgewogen und ausgeglichen und zuweilen ein reisender Schneider zum Grafen gemacht wurde. Er geriet auf seiner Wanderung auch vor das Tor, und wie er nun so über das freie Feld hinblickte, meldete sich zum lesten Male, der pflichtgemäße Gedauke, seinen Weg unverweilt fortzusetzen. Die Sonne schien, die Straße war schön, fest, nicht zu trocken und auch nicht zu naß, zum Wansdern wie gemacht. Reisegeld hatte er nun auch, so daß er angenehm einkehren konnte, wo er Lust dazu verspürte, und kein Hindernis war zu erspähen.

Da stand er nun, gleich dem Jüngling am Scheidewege, auf einer wirklichen Kreuzstraße; aus dem Lindenkranze, welcher die Stadt umgab, stiegen gastliche Rauchsäulen, die goldenen Turmknöpfe funkelten lockend aus den Baumswipfeln; Glück, Genuß und Verschuldung, ein geheimnissvolles Schicksal winkten dort; von der Feldseite her aber glänzte die freie Ferne; Arbeit, Entbehrung, Armut, Dunskelheit harrten dort, aber auch ein gutes Gewissen und ein ruhiger Wandel; dieses fühlend, wollte er denn auch entsichlossen ins Feld abschwenken. Im gleichen Augenblicke rollte ein rasches Fuhrwerk heran; es war das Fräulein von gestern, welches mit wehendem blauem Schleier ganz allein

in einem schmucken leichten Fuhrwerke faß, ein Schones Pferd regierte und nach der Stadt fuhr. Sobald Strappineki nur an seine Mütze griff und dieselbe demutig vor seine Brust nahm in seiner Überraschung, verbeugte sich das Mädchen rasch errotend gegen ihn, aber überaus freundlich, und fuhr in großer Bewegung, das Pferd jum Galopp antreibend, davon.

Strapinsti aber machte unwillfurlich gange Wendung und fehrte getrost nach der Stadt zuruck. Noch an demselben Tage galoppierte er auf dem besten Pferde der Stadt, an der Spipe einer ganzen Reitergesellschaft, durch die Allee, welche um die grüne Ringmauer führte, und die fallenden Blätter der Linden tanzten wie ein goldener Regen um fein verklartes haupt.

Nun war der Geist in ihn gefahren. Mit jedem Tage wans delte er sich, gleich einem Regenbogen, der zusehends bunter wird an der vorbrechenden Sonne. Er lernte in Stunden, in Augenblicken, was andere nicht in Jahren, da es in ihm gesteckt hatte, wie das Farbenwesen im Regentropfen. Er beachtete wohl die Sitten seiner Gastfreunde und bildete sie während des Beobachtens zu einem Neuen und Fremd= artigen um; besonders suchte er abzulauschen, was fie fich eigentlich unter ihm dachten und was für ein Bild fie sich von ihm gemacht. Dies Bild arbeitete er weiter aus nach seinem eigenen Geschmacke, zur vergnüglichen Unterhaltung der einen, welche gern etwas Neues sehen wollten, und zur Bewunderung der anderen, besonders der Frauen, welche nach erbaulicher Anregung dursteten. So ward er rasch zum Helden eines artigen Romanes, an welchem er gemeins sam mit der Stadt und liebevoll arbeitete, dessen Hauptbes standteil aber immer noch das Geheimnis mar.

Bei alldem verlebte Strapinsti, was er in seiner Dunkels heit früher nie gekannt, eine schlaflose Nacht um die andere, und es ist mit Tadel hervorzuheben, daß es ebensoviel die Furcht vor der Schande, als armer Schneider entdect ju

werden und dazustehen, als das ehrliche Gewissen war, was ihm den Schlaf ranbte. Sein angeborenes Bedürfnis, etwas Zierliches und Außergewöhnliches vorzustellen, wenn auch nur in der Wahl der Kleider, hatte ihn in diesen Konflikt geführt und brachte jest auch jene Furcht hervor, und sein Gewissen war nur insoweit mächtig, daß er beständig den Vorsatz nährte, bei guter Gelegenheit einen Grund zur Abreise zu sinden und dann durch Lotteriespiel und dergleichen die Mittel zu gewinnen, aus geheimnissvoller Ferne zu vergüten, um was er die gastfreundlichen Goldacher gebracht hatte. Er ließ sich auch schon aus allen Städten, wo es Lotterien oder Agenten derselben gab, Lose kommen mit mehr oder weniger bescheidenem Einsatze, und die daraus entstehende Korrespondenz, der Empfang der Briese wurde wiederum als ein Zeichen wichtiger Beziehunzen und Verhältnisse vermerkt.

Schon hatte er mehr als einmal ein paar Gulden gewonnen und dieselben sofort wieder zum Erwerb neuer Lose verswendet, als er eines Tages von einem fremden Kollekteur, der sich aber Bankier nannte, eine namhafte Summe empfing, welche hinreichte, jenen Rettungsgedanken auszuführen. Er war bereits nicht mehr erstaunt über jein Glück, das sich von selbst zu verstehen schien, fühlte sich aber doch erleichtert und besonders dem guten Wagwirt gegenzüber beruhigt, welchen er seines guten Essens wegen sehr wohl leiden mochte. Anstatt aber kurz abzubinden, seine Schulden gradaus zu bezahlen und abzureisen, gedachte er, wie er sich vorgenommen, eine kurze Geschäftsreise vorzugeben, dann aber von irgendeiner großen Stadt aus zu melden, daß das unerbittliche Schicksal ihm verbiete, je wiederzukehren; dabei wolle er seinen Verbindlichkeiten nachsommen, ein gutes Andenken hinterlassen und seinem Schneiderberufe sich aufs neue und mit mehr Umsicht und Glück widmen, oder auch sonst einen anständigen Lebenssweg erspähen. Am liebsten wäre er freilich auch als

Schneidermeister in Goldach geblieben und hatte jetzt die Mittel gehabt, sich da ein bescheidenes Auskommen zu bes grunden; allein es war klar, daß er hier nur als Graf leben konnte.

Wegen des sichtlichen Verzuges und Wohlgefallens, dessen er sich bei jeder Gelegenheit von Seite des schönen Nettschens zu erfreuen hatte, waren schon manche Nedensarten im Umlauf, und er hatte sogar bemerkt, daß das Fräulein hin und wieder die Gräfin genannt wurde. Wie konnte er diesem Wesen nun eine solche Entwicklung bereiten? Wie konnte er das Schicksal, das ihn gewaltsam so erhöht hatte, so frevelhaft Lügen strafen und sich selbst beschämen? Er hatte von seinem Lotteriemann, genannt Vankier, einen

Er hatte von seinem Lotteriemann, genannt Bankier, einen Wechsel bekommen, welchen er bei einem Goldacher Haus einkassierte; diese Berrichtung bestärkte abermals die günsstigen Meinungen über seine Person und Berhältnisse, da die soliden Handelsleute nicht im entserntesten an einen Lotterieverkehr dachten. Un demselben Tage nun begab sich Strapinski auf einen stattlichen Vall, zu dem er geladen war. In tieses, einsaches Schwarz gekleidet erschien er und verkündete sogleich den ihn Vegrüßenden, daß er genötigt sei, zu verreisen.

In zehn Minuten war die Nachricht der ganzen Versamms lung bekannt, und Nettchen, deren Anblick Strapinski suchte, schien, wie erstarrt, seinen Blicken auszuweichen, bald rot, bald blaß werdend. Dann tanzte sie mehrmals hintereins ander mit jungen Herren, setzte sich zerstreut und schnell atmend und schlug eine Einladung des Polen, der endlich herangetreten war, mit einer kurzen Verbeugung aus, ohne ihn anzusehen.

Seltsam aufgeregt und bekummert ging er hinweg, nahm seinen famosen Mantel um und schritt mit wehenden Locken in einem Gartenwege auf und nieder. Es wurde ihm nun flar, daß er eigentlich nur dieses Wesens halber so lange dageblieben sei, daß die unbestimmte Hoffnung, doch wies

der in ihre Rahe zu kommen, ihn unbewußt belebte, daß aber der ganze Handel eben eine Unmöglichkeit darstelle von der verzweifeltsten Urt.

Wie er so dahinschritt, horte er rasche Tritte hinter sich, leichte, doch unruhig bewegte. Nettchen ging an ihm vorsüber und schien, nach einigen ansgerufenen Worten zu urteilen, nach ihrem Wagen zu suchen, obgleich derselbe auf der andern Seite des Hauses stand und hier nur Wintersohlköpfe und eingewickelte Rosenbaumchen den Schlaf der Gerechten verträumten. Dann kam sie wieder zurück, und da er jetzt mit klopfendem Herzen ihr im Wege stand und bittend die Hände nach ihr ausstreckte, siel sie ihm ohne weiteres um den Hals und fing jämmerlich an zu weinen. Er bedeckte ihre glühenden Wangen mit seinen fein duftenden dunklen Locken, und sein Mantel umschlug die schlanke, stolze, schneeweiße Gestalt des Mädchens wie mit schwarzen Adlersflügeln; es war ein wahrhaft schönes Bild, das seine Verechtigung ganz allein in sich selbst zu tragen schien.

Strapinski aber verlor in diesem Abentener seinen Verstand und gewann das Gluck, das öfter den Unverständigen hold ist. Nettchen eröffnete ihrem Bater noch in selbiger Nacht beim Nachhansefahren, daß kein anderer, als der Graf, der Ihrige sein werde; dieser erschien am Morgen in aller Frühe, um bei dem Vater liebenswürdig schüchtern und melancholisch, wie immer, um sie zu werben, und der Bater hielt folgende Rede:

"So hat sich denn das Schickfal und der Wille dieses torichsten Madchens erfüllt! Schon als Schulkind behauptete sie fortwährend, nur einen Italiener oder einen Polen, einen großen Pianisten oder einen Räuberhauptmann mit schönen Locken heiraten zu wollen, und nun haben wir die Bescherung! Alle inländischen wohlmeinenden Anträge hat sie ausgeschlagen, und neulich mußte ich den gescheiten und tüchtigen Melchior Böhni heimschicken, der noch große Ges

schäfte machen wird, und sie hat ihn noch schrecklich verhöhnt, weil er nur ein rötliches Backenbartchen trägt und aus einem sibernen Doschen schnupft! Nun, Gott sei Dank, ist ein polnischer Graf da aus wildester Ferne! Nehmen Sie die Gans, herr Graf, und schicken Sie mir dieselbe wieder, wenn sie in Ihrer Polackei friert und einst ungluckslich wird und heult! Ach, was wurde die selige Mutter für ein Entzücken genießen, wenn sie noch erlebt hatte, daß das verzogene Kind eine Gräfin geworden ist!"

Nun gab es große Bewegung; in wenig Tagen sollte rasch die Berlobung geseiert werden, denn der Amterat behaupstete, daß der kunstige Schwiegersohn sich in seinen Geschäfsten und vorhabenden Reisen nicht durch Heiratesachen durfe aufhalten lassen, sondern diese durch die Beforderung

jener beschleunigen muffe.

Strapinsti brachte zur Verlobung Brautgeschenke, welche ihn die Halfte seines zeitlichen Vermögens kosteten; die andere Halfte verwandte er zu einem Feste, das er seiner Braut geben wollte. Es war eben Fastnachtszeit und bei hellem Himmel ein verspätetes glanzendes Winterwetter. Die Landstraßen boten die prächtigste Schlittenbahn, wie sie nur selten entsteht und sich halt, und herr von Strapinsti veranstaltete darum eine Schlittenfahrt und einen Ball in dem für solche Feste beliebten stattlichen Gasthause, welches auf einer Hochebene mit der schönsten Aussicht geslegen war, etwa zwei gute Stunden entfernt und genau in der Mitte zwischen Goldach und Seldwyla.

Um diese Zeit geschah es, daß Herr Melchior Bohni in der letteren Stadt Geschäfte zu besorgen hatte und daher einige Tage vor dem Winterfest in einem leichten Schlitten dahin fuhr, seine beste Zigarre rauchend; und es geschah ferner, daß die Seldwyler auf den gleichen Tag, wie die Goldacher, auch eine Schlittenfahrt verabredeten, nach dem gleichen Orte, und zwar eine kostümierte oder Maskensfahrt.

So fuhr denn der Goldacher Schlittenzug gegen die Mitztagsstunde unter Schellenklang, Posthorntonen und Peitzschenknall durch die Straßen der Stadt, daß die Sinnbilder der alten Häuser erstaunt herniedersahen, und zum Tore hinaus. Im ersten Schlitten saß Strapinski mit seiner Braut, in einem polnischen Ilberrock von grünem Sammet, mit Schnüren besetzt und schwer mit Pelz verbrämt und gefüttert. Nettchen war ganz in weißes Pelzwerf gehüllt; blaue Schleier schützten ihr Gesicht gegen die frische Luft und gegen den Schneeglanz. Der Amterat war durch irgendein plößliches Ereignis verhindert worden, mitzusfahren; doch war es sein Gespann und sein Schlitten, in welchem sie fuhren, ein vergoldetes Frauenbild als Schlittenzierat vor sich, die Fortuna vorstellend; denn die Stadtswohnung des Amterates hieß zur Fortuna.

Ihnen folgten fünfzehn bis sechzehn Gefährte mit je einem Herren und einer Dame, alle geputt und lebensfroh, aber feines der Paare so schön und stattlich, wie das Brautpaar. Die Schlitten trugen, wie die Meerschiffe ihre Galions, immer das Sinnbild des Hauses, dem jeder angehörte, so daß das Volk rief: "Seht, da kommt die Tapferkeit! Wie schön ist die Tüchtigkeit! Die Verbesserlichkeit scheint neu laciert zu sein und die Sparsamkeit frisch vergoldet! Ah, der Jakobsbrunnen und der Teich Bethesda!" Im Teiche Vethesda, welcher als bescheidener Einspänner den Zug schloß, kutschierte Melchior Vöhni still und vergnügt. Als Galion seines Fahrzeuges hatte er das Vild jenes jüdischen Männchens vor sich, welcher an besagtem Teiche dreißig Jahre auf sein Heil gewartet. So segelte denn das Geschwader im Sonnenscheine dahin und erschien bald auf der weithin schimmernden Höhe, dem Ziele sich nahend. Da ertönte gleichzeitig von der entgegengesetten Seite lustige Musik.

Mus einem duftig bereiften Walde heraus brach ein Wirrwarr von bunten Farben und Gestalten und entwickelte sich zu einem Schlittenzug, welcher hoch am weißen Feldrande fich auf den blanen himmel zeichnete und ebenfalls nach der Mitte der Gegend hinglitt, von abenteuerlichem Anblick. Es schienen meistens große banerliche Laftschlitten zu fein, je zwei zusammengebunden, um absonderlichen Bebilden und Schanstellungen zur Unterlage zu Dienen. Auf dem vorderften Fuhrwerke ragte eine koloffale Figur empor, die Gottin Fortuna vorstellend, welche in den Ather hinauszufliegen schien. Es war eine riesenhafte Strohpuppe voll schimmern= den Flittergoldes, deren Gazegewänder in der Luft flatter= ten. Unf dem zweiten Gefährte aber fuhr ein ebenso riesen= maßiger Ziegenbock einher, schwarz und dufter abstechend und mit gesenkten Sornern der Fortung nachjagend, Bierauf folgte ein feltsames Gerufte, welches fich als ein funfgehn Schuh hohes Bugeleisen darftellte, dann eine gewaltig schnappende Schere, welche mittelft einer Schnur auf- und zugeklappt wurde und das himmelszelt für einen blau-seidenen Westenstoff anzusehen schien. Andere solche land-laufige Anspielungen auf das Schneiderwesen folgten noch, und zu Fußen aller diefer Gebilde faß auf ben geraumigen, je von vier Pferden gezogenen Schlitten die Geldwyler Gesellschaft in buntefter Tracht, mit lautem Gelächter und Befang.

Als beide Züge gleichzeitig auf dem Plate vor dem Gasthause auffnhren, gab es demnach einen geräuschvollen Auftritt und ein großes Gedränge von Menschen und Pferden.
Die Herrschaften von Goldach waren überrascht und erstannt über die abenteuerliche Begegnung; die Seldwyler
dagegen stellten sich vorerst gemütlich und freundschaftlich
bescheiden. Ihr vorderster Schlitten mit der Fortuna trug
die Inschrift "Leute machen Kleider", und so ergab es sich
denn, daß die ganze Gesellschaft lauter Schneidersleute
von allen Nationen und ans allen Zeitaltern darstellte. Es
war gewissermaßen ein historisch-ethnographischer Schneiderfestzug, welcher mit der umgekehrten und ergänzenden

Inschrift abschloß: "Rleider machen Leute!" In dem letzten Schlitten mit dieser ilberschrift saßen namlich, als das Werk der vorausgefahrenen heidnischen und christlichen Nahtbeflissenen allerart, ehrwurdige Kaiser und Könige, Rateherren und Stabsoffiziere, Pralaten und Stiftsdamen in höchster Gravitat.

Diese Schneiderwelt wußte sich gewandt aus dem Wirrwarr zu ordnen und ließ die Goldacher Herren und Damen, das Brautpaar an deren Spize, bescheiden ins Haus spazieren, um nachher die unteren Raume desselben, welche für sie bestellt waren, zu besetzen, während jene die breite Treppe empor nach dem großen Festsaale rauschten. Die Gesellschaft des Herren Grafen fand dies Venehmen schicklich, und ihre Überraschung verwandelte sich in Heiterkeit und beifälliges Lächeln über die unverwüstliche Laune der Seldwyler; nur der Graf selbst hegte gar dunkle Empfinzdungen, die ihm nicht behagten, obgleich er in der jezigen Voreingenommenheit seiner Seele keinen bestimmten Argwohn verspürte und nicht einmal bemerkt hatte, woher die Leute gekommen waren. Melchior Böhni, der seinen Teich Vethesda sorglich beiseite gebracht hatte und sich aufmerksiam in der Nähe Strapinskis befand, nannte laut, daß dieser es hören konnte, eine ganz andere Ortschaft als den Ursprungsort des Maskenzuges.

Bald saßen beide Gesellschaften, jegliche auf ihrem Stocks werke, an den gedeckten Tafeln und gaben sich frohlichen Gesprächen und Scherzreden hin, in Erwartung weiterer Freuden.

Die fündigten sich benn auch für die Goldacher an, als sie paarweise in den Tanzsaal hinüberschritten und dort die Musiker schon ihre Geigen stimmten. Wie nun aber alles im Kreise stand und sich zum Reihen ordnen wollte, erschien eine Gesandtschaft der Seldwyler, welche das freundsnachbarliche Gesuch und Anerbieten vortrug, den Herren und Frauen von Goldach einen Besuch abstatten zu dürfen

und ihnen zum Ergößen einen Schautanz aufzuführen. Dieses Anerbieten konnte nicht wohl zurückgewiesen wersten; auch versprach man sich von den lustigen Seldwylern einen tüchtigen Spaß und sette sich daher nach der Anordnung der besagten Gesandtschaft in einem großen Halbring, in dessen Mitte Strapinsti und Nettchen glänzten gleich fürstlichen Sternen.

Nun traten allmählich jene besagten Schneidergruppen nacheinander ein. Jede führte in zierlichem Gebärdenspiel den Satz "Leute machen Kleider" und dessen Umkehrung durch, indem sie erst mit Emsigkeit irgendein stattliches Kleidungestück, einen Fürstenmantel, Priestertalar u. dergl. anzufertigen schien und sodann eine dürftige Person damit bekleidete, welche, urplöglich umgewandelt, sich in höchstem Ansehen aufrichtete und nach dem Takte der Musik feierlich einherging. Auch die Tierfabel wurde in diesem Sinne in Szene gesetzt, da eine gewaltige Krähe erschien, die sich mit Pfauenfedern schmückte und quakend umherhüpfte, ein Wolf, der sich einen Schafspelz zurechtschneiderte, schließelich ein Esel, der eine furchtbare Löwenhaut von Werg trug und sich hervisch damit drapierte, wie mit einem Karsbonarimantel.

Alle, die so erschienen, traten nach vollbrachter Darstellung zurück und machten allmählich so den Halbkreis der Goldacher zu einem weiten Ring von Zuschauern, dessen innerer Raum endlich leer ward. In diesem Augenblicke ging
die Musik in eine wehmütig ernste Weise über, und zugleich
beschritt eine letzte Erscheinung den Kreis, dessen Augen
sämtlich auf sie gerichtet waren. Es war ein schlanker junger Mann in dunklem Mantel, dunkeln schonen Haaren und
mit einer polnischen Mütze; es war niemand anders als
der Graf Strapinski, wie er an jenem Novembertag auf
der Straße gewandert und den verhängnisvollen Wagen
bestiegen hatte.

Die ganze Bersammlung blickte lautlos gespannt auf die

Gestalt, welche feierlich schwermutig einige Gange nach bem Tafte ber Mufit umber trat, bann in die Mitte bes Ringes fich begab, den Mantel auf den Boden breitete, fich schneidermäßig barauf niederfette und anfing ein Bundel auszupaden. Er zog einen beinahe fertigen Grafenrod hervor, gang wie ihn Strapinefi in Diefem Augenblice trug, nahete mit großer Saft und Geschicklichkeit Eroddeln und Schnure barauf und bugelte ihn schulgerecht aus, indem er das icheinbar heiße Bugeleifen mit naffen Fingern prufte. Dann richtete er fich langsam auf, zog feinen fadenscheinigen Roct aus und das Prachtfleid an, nahm ein Spiegelchen, fammte fich und vollendete feinen Unzug, daß er endlich als das leibhafte Ebenbild des Grafen daftand. Unversehens ging die Musit in eine rasche, mutige Weise uber, der Mann wickelte feine Siebenfachen in den alten Mantel und warf das Pack weit über die Ropfe der Unwesenden hinmeg in Die Tiefe des Saales, als wollte er fich ewig von feiner Bergangenheit trennen. hierauf beging er als ftolger Belt= mann in ftattlichen Tangschritten ben Rreis, hie und ba fich por den Unwesenden huldreich verbeugend, bis er por das Brautpaar gelangte. Ploglich fagte er den Polen, ungeheuer überrafcht, fest ins Muge, stand als eine Gaule vor ihm still, wahrend gleichzeitig wie auf Berabredung Die Mufit aufhörte und eine furchterliche Stille wie ein ftummer Blit einfiel.

"Ei ei ei ei!" rief er mit weithin vernehmlicher Stimme und reckte den Arm gegen den Unglücklichen aus, "sieh da den Bruder Schlesser, den Wasserpolacken! Der mir aus der Arbeit gelaufen ist, weil er wegen einer kleinen Gesichäftsschwankung glaubte, es sei zu Ende mit mir. Nun es freut mich, daß es Ihnen so lustig geht und Sie hier so frehliche Fastnacht halten! Stehen Sie in Arbeit zu Golsdach?"

Bugleich gab er dem bleich und lachelnd dasigenden Grafenjohn die Hand, welche diefer willenlos ergriff wie eine

feurige Eisenstange, während der Doppelgånger rief: "Rommt Freunde, seht hier unsern sanften Schneidergesellen, der wie ein Raphael aussieht und unsern Dienstsmägden, auch der Pfarrerstochter so wohl gefiel, die freislich ein bifichen übergeschnappt ist!"

Nun kamen die Seldwyler Leute alle herbei und drangten sich um Strapinski und seinen ehemaligen Meister, indem sie ersterem treuherzig die Hand schüttelten, daß er auf seinem Stuhle schwankte und zitterte. Gleichzeitig seste die Musik wieder ein mit einem lebhaften Marsch; die Seldwyler, sowie sie an dem Brautpaar vorüber waren, ordeten sich zum Abzuge und marschierten unter Absungung eines wohleinstudierten diabolischen Lachchores ans dem Saale, während die Goldacher, unter welchen Böhni die Erklärung des Mirakels blisschnell zu verbreiten gewußt hatte, durcheinander liefen und sich mit den Seldwylern freuzten, so daß es einen großen Tumult gab.

Mis dieser sich endlich legte, war auch der Saal beinahe leer; wenige Leute standen an den Wänden und flüsterten verlegen untereinander; ein paar junge Damen hielten sich in einiger Entfernung von Nettchen, unschlüssig, ob sie sich derselben nähern sollten oder nicht.

Das Paar aber faß unbeweglich auf seinen Stuhlen gleich einem steinernen agyptischen Konigepaar, ganz still und einsam; man glaubte den unabsehbaren gluhenden Buftensfand zu fuhlen.

Nettchen, weiß wie ein Marmor, wendete das Gesicht langfam nach ihrem Brantigam und fah ihn seltsam von der Seite an.

Da stand er langsam auf und ging mit schweren Schritten hinweg, die Angen auf den Boden gerichtet, während große Tranen aus denselben fielen.

Er ging durch die Goldacher und Seldwyler, welche die Treppen bedeckten, hindurch wie ein Toter, der fich gespensstisch von einem Jahrmarkt stiehlt, und sie ließen ihn selts

samerweise auch wie einen solchen passieren, indem sie ihm still auswichen, ohne zu lachen oder harte Worte nachzu-rufen. Er ging auch zwischen den zur Abfahrt gerufteten Schlitten und Pferden von Goldach hindurch, indeffen die Seldwyler sich in ihrem Quartiere erft noch recht beluftig= ten, und er wandelte halb unbewußt, nur in der Meinung, nicht mehr nach Goldach juruckzufommen, dieselbe Strafe gegen Geldwyla bin, auf welcher er vor einigen Monaten hergewandert war. Bald verschwand er in der Dunkelheit des Waldes, durch welchen sich die Straße zog. Er war barhauptig, denn seine Polenmuße war im Fenstergesimse Des Cangfaales liegen geblieben nebft den Sandiduhen, und fo fdritt er denn gesenkten Sauptes und die frierenden Bande unter die gefrenzten Urme bergend vorwarte, mahrend seine Gedanken sich allmählich sammelten und zu einigem Erkennen gelangten. Das erste deutliche Gefühl, deffen er inne wurde, war dasjenige einer ungeheuren Schande, gleichwie wenn er ein wirklicher Mann von Rang und Ansehen gewesen und nun infam geworden ware durch Hereinbrechen irgendeines verhängnisvollen Ungludes. Dann lofte fich dieses Gefuhl aber auf in eine Art Bewußtsein erlittenen Unrechtes; er hatte sich bis zu seinem glorreichen Gingug in die vermunschte Stadt nie ein Bergehen zuschulden fommen laffen; soweit seine Gedanken in die Rindheit zurückreichten, war ihm nicht erinnerlich, daß er je wegen einer Luge oder einer Tauschung gestraft oder gescholten worden ware, und nun war er ein Betruger ge= worden dadurch, daß die Torheit der Welt ihn in einem unbewachten und fozusagen wehrlofen Augenblicke überfallen und ihn zu ihrem Spielgesellen gemacht hatte. Er fam sich wie ein Kind vor, welches ein anderes boshaftes Kind überredet hat, von einem Altare den Kelch zu stehlen; er haßte und verachtete sich jetzt, aber er weinte auch über sich und seine unglückliche Verirrung.

Wenn ein Furft Land und Leute nimmt, wenn ein Priefter

die Lehre seiner Kirche ohne Aberzeugung verkündet, aber die Güter seiner Pfründe mit Bürde verzehrt; wenn ein dünkelvoller Lehrer die Ehren und Borteile eines hohen Lehramtes inne hat und genießt, ohne von der Höhe seiner Wissenschaft den mindesten Begriff zu haben und derselben auch nur den kleinsten Borschub zu leisten; wenn ein Künsteler ohne Tugend, mit leichtfertigem Tun und leerer Gaukeleischt in Mode bringt und Brot und Ruhm der wahren Arsbeit vorwegstiehlt; oder wenn ein Schwindler, der einen großen Kaufmannsnamen geerbt oder erschlichen hat, durch seine Torheiten und Gewissenlosigkeiten Tausende um ihre Ersparnisse und Notpfennige bringt, so weinen alle diese nicht über sich, sondern erfreuen sich ihres Wohlseins und bleiben nicht einen Abend ohne ausheiternde Gesellschaft und gute Kreunde.

Unfer Schneider aber weinte bitterlich über fich, b. h. er fing folches ploglich an, ale nun feine Bedanken an ber schweren Rette, an der sie hingen, unversehens zu der verlaffenen Braut gurudfehrten und fich aus Scham vor ber Unfichtbaren zur Erde frummten. Das Unglud und die Erniedrigung zeigten ihm mit Ginem hellen Strahle das verlorene Glud und machten aus dem unklar verliebten Irr= ganger einen verftoßenen Liebenden. Er ftredte die Urme gegen die falt glanzenden Sterne empor und taumelte mehr, ale er ging, auf seiner Strafe bahin, ftand wieder ftill und schuttelte ben Ropf, ale ploBlich ein roter Schein ben Schnee um ihn her erreichte und zugleich Schellenklang und Gelachter ertonte. Es waren Die Geldwiler, welche mit Fackeln nach Saufe fuhren. Schon naberten fich ihm Die ersten Pferde mit ihren Rafen; da raffte er fich auf, tat einen gewaltigen Sprung uber ben Strafenrand und ducte fich unter die vorderften Stamme des Baldes. Der tolle Bug fuhr vorbei und verhallte endlich in der dunklen Ferne, ohne daß der Fluchtling bemerkt worden war; Diefer aber, nachdem er eine gute Beile reglos gelauscht hatte, von der

Ralte wie von den erst genossenen feurigen Getranken und seiner gramvollen Dummheit übermannt, streckte unversmerkt seine Glieder aus und schlief ein auf dem knisternden Schnee, während ein eiskalter hauch von Often heranzuswehen begann.

Inzwischen erhob auch Nettchen sich von ihrem einsamen Site. Gie hatte dem abziehenden Geliebten gemiffermaßen aufmerksam nachgeschaut, saß langer als eine Stunde unbeweglich da und ftand dann auf, indem fie bitterlich zu weinen begann und ratlog nach der Eure ging. 3mei Freundinnen gesellten fich nun zu ihr mit zweifelhaft troftenden Worten; fie bat Diefelben, ihr Mantel, Tucher, But und dergleichen zu verschaffen, in welche Dinge fie fich fodann ftumm verhullte, Die Augen mit dem Schleier heftig trodnend. Da man aber, wenn man weint, fast immer zugleich auch die Rafe schneuzen muß, fo fah fie fich doch ge= notigt, das Taschentuch zu nehmen, und tat einen tuchtigen Schneuz, worauf sie stolz und zornig um sich blickte. In Diefes Bliden hinein geriet Meldior Bohni, Der fich ihr freundlich, demutig und lachelnd naherte und ihr die Notwendigfeit darftellte, nunmehr einen Fuhrer und Begleiter nach dem vaterlichen Saufe gurud zu haben. Den Teich Bethesda, fagte er, werde er hier im Gafthause gurudlaffen und dafur Die Fortuna mit der verehrten Unglucklichen ficher nach Goldach hingeleiten.

Dhne zu antworten, ging sie festen Schrittes voran nach dem Hofe, wo der Schlitten mit den ungeduldigen wohls gefütterten Pferden bereitstand, einer der letten, welche dort waren. Sie nahm rasch darin Plat, ergriff das Leitseil und die Peitsche, und während der achtlose Böhni, mit glücklicher Geschäftigkeit sich gebärend, dem Stallsknecht, der die Pferde gehalten, das Trinkgeld hervorsuchte, trieb sie unversehens die Pferde an und fuhr auf die Landsstraße hinaus in starken Sähen, welche sich bald in einen anhaltenden munteren Galopp verwandelten. Und zwar

ging es nicht nach der Heimat, sondern auf der Seldwyler Straße hin. Erst als das leichtbeschwingte Fahrzeug schon dem Blicke entschwunden war, entdeckte Herr Bohni das Ereignis und lief in der Richtung gegen Goldach mit Ho ho! und Haltrufen, sprang dann zurück und jagte mit seinem eigenen Schlitten der entflohenen oder nach seiner Meinung durch die Pferde entführten Schönen nach, bis er am Tore der aufgeregten Stadt anlangte, in welcher das Argernis bereits alle Jungen beschäftigte.

Warum Nettchen jenen Weg eingeschlagen, ob in ber Berwirrung oder mit Borfat, ift nicht ficher zu berichten. 3mei Umstände mögen hier ein leises Licht gewähren. Ginmal lagen sonderbarermeise die Pelzmite und die Sandichuhe Strapinstis, welche auf dem Fenftersimse hinter dem Gige des Paares gelegen hatten, nun im Schlitten der Fortuna neben Rettchen; wann und wie fie diese Gegenstande ers griffen, hatte niemand beachtet, und fie felbst wußte es nicht; es war wie im Schlafmandel geschehen. Gie wußte jest noch nicht, daß Dause und Handschuhe neben ihr lagen. Sodann fagte fie mehr als einmal laut vor fich bin: "Ich muß noch zwei Worte mit ihm fprechen, nur zwei Worte!" Diefe beiden Satfachen icheinen zu beweisen, daß nicht gang ber Zufall die feurigen Pferde lenkte. Huch mar es feltfam, als die Fortuna in die Waldstraße gelangte, in welche jest der helle Bollmond hineinschien, wie Nettchen den Lauf der Pferde maßigte und die Bugel fester anzog, fo daß die= felben beinahe nur im Schritt einhertangten, mahrend Die

ringsten auffälligen Gegenstand außer acht zu lassen. Und doch war gleichzeitig ihre Seele wie in tiefer, schwerer, unglücklicher Vergessenheit befangen; was sind Glück und Leben! von was hangen sie ab? Was sind wir selbst, daß wir wegen einer lächerlichen Fastnachtelüge glücklich oder unglücklich werden? Was haben wir verschuldet, wenn wir

Lenkerin die traurigen aber dennoch scharfen Augen gespannt auf den Weg heftete, ohne linke und rechte den gedurch eine frohliche glaubige Zuneigung Schmach und Hoffnungslofigkeit einernten? Wer sendet und solche einfaltige Truggestalten, die zerstörend in unser Schicksal eingreifen, während sie sich selbst daran auflosen, wie schwache Seifenblasen?

Solche mehr geträumte als gedachte Fragen umfingen die Seele Nettchens, als ihre Augen sich ploglich auf einen länglichen dunkeln Gegenstand richteten, welcher zur Seite der Straße sich vom mondbeglänzten Schnee abhob. Es war der langhingestreckte Wenzel, dessen dunkles Haar sich mit dem Schatten der Baume vermischte, während sein schlanker Körper deutlich im Lichte lag.

Nettchen hielt unwillfürlich die Pferde an, womit eine tiefe Stille über den Wald fam. Sie starrte unverwandt nach dem dunklen Körper, bis derfelbe sich ihrem hellsehens den Auge fast unverkennbar darstellte und sie leise die Zügel festband, ausstieg, die Pferde einen Augenblick beruhigend streichelte und sich hierauf der Erscheinung vorsichtig, lautslos näherte.

Ja, er war es. Der dunkelgrune Samt seines Rockes nahm sich selbst auf dem nächtlichen Schnee schon und edel aus; der schlanke Leib und die geschmeidigen Glieder, wohl gesichnurt und bekleidet, alles sagte noch in der Erstarrung, am Rande des Unterganges, im Verlorensein: Kleider machen Leute!

Als sich die einsame Schone naher über ihn hinbengte und ihn ganz sicher erfannte, sah sie auch sogleich die Gefahr, in der sein Leben schwebte, und fürchtete, er möchte bereits erfroren sein. Sie ergriff daher unbedenklich eine seiner Hande, die kalt und fühllos schien. Alles andere vers gessend, rüttelte sie den Armsten und rief ihm seinen Taufsnamen ins Ohr: "Wenzel! Wenzel!" Umsonst, er rührte sich nicht, sondern atmete nur schwach und traurig. Da fiel sie über ihn her, fuhr mit der Hand über sein Gesicht, und gab ihm in der Beängstigung Nasenstüber auf die ers

bleichte Nasenspitze. Dann nahm sie, hiedurch auf einen guten Gedanken gebracht, Hande voll Schnee und rieb ihm die Nase und das Gesicht und auch die Finger tüchtig, so- viel sie vermochte, und bis sich der glücklich Unglückliche erholte, erwachte und langsam seine Gestalt in die Hohe richtete.

Er blickte um fich und sah die Retterin vor fich stehen. Sie hatte den Schleier zuruckgeschlagen; Wenzel erkannte jeden Zug in ihrem weißen Gesicht, das ihn ansah mit großen Augen.

Er stürzte vor ihr nieder, füßte den Saum ihres Mantels und rief: "Berzeih mir! Berzeih mir!"

"Komm, fremder Menich!" fagte fie mit unterdruckter git= ternder Stimme, "ich werde mit dir fprechen und dich fort= schaffen!"

Sie winfte ihm, in den Schlitten zu steigen, was er folgsam tat; sie gab ihm Mute und Handschuh, ebenso uns willfurlich, wie sie dieselben mitgenommen hatte, ergriff Zugel und Peitsche und fuhr vorwarts.

Jenseits des Waldes, unfern der Straße, lag ein Bauernshof, auf welchem eine Bäuerin hauste, deren Mann unslängst gestorben. Nettchen war die Patin eines ihrer Kinsder, sowie der Vater Amtörat ihr Zinöherr. Noch neulich war die Frau bei ihnen gewesen, um der Tochter Glück zu wünschen und allerlei Rat zu holen, konnte aber zu dieser Stunde noch nichts von dem Wandel der Dinge wissen.

Nach diesem Hofe fuhr Nettchen jett, von der Straße abslenkend und mit einem fraftigen Peitschenknallen vor dem Hause haltend. Es war noch Licht hinter den kleinen Fenskern; denn die Bauerin war wach und machte sich zu schafsen, während Kinder und Gesinde längst schliefen. Sie öffnete das Fenster und guckte verwundert heraus. "Ich bin's nur, wir sind's!" rief Nettchen. "Wir haben und verirrt wegen der neuen obern Straße, die ich noch nie gesfahren bin; macht uns einen Kaffee, Frau Gevatterin,

und lagt und einen Augenblick hineinkommen, ehe wir weister fahren!"

Gar vergnügt eilte die Bäuerin her, da sie Nettchen sofort erkannte, und bezeigte sich entzückt und eingeschüchtert zusgleich, auch das große Tier, den fremden Grafen zu sehen. In ihren Angen waren Glück und Glanz dieser Welt in diesen zwei Personen über ihre Schwelle getreten; undeskimmte Hoffnungen, einen kleinen Teil daran, irgendeinen bescheidenen Nutzen für sich oder ihre Kinder zu gewinnen, belebten die gute Frau und gaben ihr alle Behendigkeit, die jungen Herrschaftsleute zu bedienen. Schnell hatte sie ein Knechtchen geweckt, die Pferde zu halten, und bald hatte sie auch einen heißen Kaffee bereitet, welchen sie jetzt herseinbrachte, wo Wenzel und Nettchen in der halbdunklen Stube einander gegenüber saßen, ein schwach flackerndes Lämpchen zwischen sich auf dem Tische.

Wenzel saß, den Kopf in die Hande gestützt, und magte nicht aufzublicken. Nettchen lehnte auf ihrem Stuhle zuruck und hielt die Augen fest verschlossen, aber ebenso den bitteren schönen Mund, woran man sah, daß sie keines-

wegs schlief.

Als die Gevattersfrau den Trank auf den Tisch gesetzt hatte, erhob sich Nettchen rasch und flusterte ihr zu: "Laßt und jetzt eine halbe Viertelstunde allein, legt Euch aufs Bett, liebe Frau, wir haben und ein bischen gezankt und mussen und heute noch aussprechen, da hier gute Gelegenheit ist!"

"Ich verstehe schon, Ihr macht's gut so!" sagte die Frau

und ließ die zwei bald allein.

"Trinken Sie dies," sagte Nettchen, die sich wieder gesett hatte, "es wird Ihnen gesund sein!" Sie selbst berührte nichte. Wenzel Strapineki, der leise zitterte, richtete sich auf, nahm eine Tasse und trank sie aus, mehr weil sie es gesiagt hatte, als um sich zu erfrischen. Er blickte sie jest auch an, und als ihre Augen sich begegneten und Nettchen forsichend die seinigen betrachtete, schüttelte sie das Haupt

und sagte dann: "Wer find Sie? Was wollten Sie mit mir?"

"Ich bin nicht ganz so, wie ich scheine!" erwiderte er transig, "ich bin ein armer Narr, aber ich werde alles gutsmachen und Ihnen Genugtuung geben und nicht lange mehr am Leben sein!" Solche Worte sagte er so überzeugt und ohne allen gemachten Ansdruck, daß Nettchens Angen unmerklich aufblitzten. Dennoch wiederholte sie: "Ich wünsche zu wissen, wer Sie eigentlich seien und woher Sie kommen und wohin Sie wollen?"

"Es ist alles so gekommen, wie ich Ihnen jest der Wahrsheit gemäß erzählen will," antwortete er und sagte ihr, wer er sei und wie es ihm bei seinem Einzug in Goldach ersgangen. Er beteuerte besonders, wie er mehrmals habe fliehen wollen, schließlich aber durch ihr Erscheinen selbst gehindert worden sei, wie in einem verherten Traume.

Nettchen wurde mehrmals von einem Anflug von Lachen heimgesucht; doch überwog der Ernst ihrer Angelegenheit zu sehr, als daß es zum Ansbruch gekommen wäre. Sie suhr vielmehr fort zu fragen: "Und wohin gedachten Sie mit mir zu gehen und was zu beginnen?" "Ich weiß es kaum," erwiderte er; "ich hoffte auf weitere merkwürdige oder glückliche Dinge; anch gedachte ich zuweilen des Todes in der Art, daß ich mir denselben geben wolle, nachdem ich —"

hier stockte Wenzel, und sein bleiches Gesicht wurde gang

"Nun, fahren Gie fort!" sagte Nettchen ihrerseits bleich werdend, indessen ihr Herz wunderlich flopfte.

Da flammten Wenzels Augen groß und fuß auf, und er rief:

"Ja, jest ist es mir flar und deutlich vor Angen, wie es ge, fommen ware! Ich ware mit dir in die weite Welt gegangen, und nachdem ich einige kurze Tage des Gluckes mit
dir gelebt, hatte ich dir den Betrug gestanden und mir

gleichzeitig den Tod gegeben. Du warst zu deinem Bater zurückgekehrt, wo du wohl aufgehoben gewesen warest und mich leicht vergessen hattest. Niemand brauchte darum zu wissen; ich ware spurlos verschollen. — Anstatt an der Sehnsucht nach einem würdigen Dasein, nach einem gütigen Herzen, nach Liebe lebenslang zu kranken," fuhr er wehmutig fort, "ware ich einen Augenblick lang groß und glücklich gewesen und hoch über allen, die weder glücklich noch unglücklich sind und doch nie sterben wollen! Dhatten Sie mich liegen gelassen im kalten Schnee, ich ware so ruhig eingeschlasen!"

Er war wieder still geworden und schaute dufter sinnend vor sich hin.

Nach einer Weile sagte Nettchen, die ihn still betrachtet, nachdem das durch Wenzels Reden angefachte Schlagen ihres Herzens sich etwas gelegt hatte:

"Haben Sie dergleichen oder ahnliche Streiche fruher schon begangen und fremde Menschen angelogen, die Ihnen nichts zuleide getan?"

"Das habe ich mich in dieser bitteren Nacht selbst schon gefragt und mich nicht erinnert, daß ich je ein Lügner geswesen bin! Ein solches Abenteuer habe ich noch gar nie gesmacht oder erfahren! Ja, in jenen Tagen, als der Hang in mir entstanden, etwas Ordentliches zu sein oder zu scheinen, in halber Kindheit noch, habe ich mich selbst überswunden und einem Glück entsagt, das mir beschieden schien!"

"Was ift dies?" fragte Nettchen.

"Meine Mutter war, ehe sie sich verheiratet hatte, in Diensten einer benachbarten Gutsherrin und mit derselben auf Reisen und in großen Städten gewesen. Davon hatte sie eine feinere Art bekommen, als die anderen Weiber unseres Dorfes, und war wohl auch etwas eitel; denn sie kleidete sich und mich, ihr einziges Kind, immer etwas zierlicher und gesuchter, als es bei uns Sitte war. Der Bater, ein

armer Schulmeifter, ftarb aber fruh, und fo blieb uns bei größter Urmut feine Aussicht auf gludliche Erlebniffe, von welchen die Mutter gerne zu traumen pflegte. Bielmehr mußte fie fich harter Arbeit hingeben, um und zu ernahren, und damit das Liebste, mas fie hatte, etwas beffere Saltung und Rleidung, aufopfern. Unerwartet fagte nun jene neu verwitwete Gutsherrin, als ich etwa fechzehn Sahre alt war, fie gehe mit ihrem Saushalt in der Refideng fur immer; die Mutter folle mich mitgeben, es fei schade fur mich, in dem Dorfe ein Taglohner oder Bauernknecht zu werden, fie wolle mich etwas Feines lernen laffen, zu mas ich Luft habe, mahrend ich in ihrem Sause leben und diese und jene leichtere Dienstleistungen tun tonne. Das schien nun bas Berrlichfte ju fein, mas fich fur und ereignen mochte. Alles wurde demgemaß verabredet und zubereitet, als die Mutter nachdenklich und traurig wurde und mich eines Tages plot= lich mit vielen Eranen bat, fie nicht zu verlaffen, sondern mit ihr arm zu bleiben; fie werde nicht alt werden, fagte fie, und ich wurde gewiß noch zu etwas Gutem gelangen, auch wenn fie tot fei. Die Gutsherrin, der ich das betrubt hinterbrachte, fam her und machte meiner Mutter Borftellungen; aber diese murde jett gang aufgeregt und rief einmal um das andere, fie laffe fich ihr Rind nicht rauben; wer es fenne ---"

Hier stockte Wenzel Strapinski abermals und wußte sich nicht recht fortzuhelfen.

Nettchen fragte: "Was sagte die Mutter, wer es fenne?

Warum fahren Gie nicht fort?"

Wenzel errötete und antwortete: "Sie sagte etwas Seltssames, was ich nicht recht verstand und was ich jedenfalls seither nicht verspurt habe; sie meinte, wer das Kind kenne, könne nicht mehr von ihm lassen, und wollte wohl damit sagen, daß ich ein gutmutiger Junge gewesen sei oder etwas dergleichen. Kurz, sie war so aufgeregt, daß ich troß alles Zuredens jener Dame entsagte und bei der Mutter blieb,

wofür sie mich doppelt lieb hatte, tausendmal mich um Berzeihung bittend, daß sie mir vor dem Glücke sei. Als ich aber nun auch etwas verdienen lernen sollte, stellte es sich heraus, daß nicht viel anderes zu tun war, als daß ich zu unserem Dorfschneider in die Lehre ging. Ich wollte nicht, aber die Mutter weinte so sehr, daß ich mich ergab. Dies ist die Geschichte."

Auf Nettchens Frage, warum er denn doch von der Mutter fort sei und wann? erwiderte Benzel: "Der Militärdienst rief mich weg. Ich wurde unter die Husaren gesteckt und war ein ganz hübscher roter Husar, obwohl vielleicht der dümmste im Regiment, jedenfalls der stillste. Nach einem Jahr konnte ich endlich für ein paar Bochen Urlaub ershalten und eilte nach Hause, meine gute Mutter zu sehen; aber sie war eben gestorben. Da bin ich denn, als meine Zeit gekommen war, einsam in die Welt gereist und endlich hier in mein Unglück geraten."

Nettchen lachelte, als er dieses vor sich hin flagte und sie ihn dabei aufmerksam betrachtete. Es war jest eine Zeitzlang still in der Stube; auf einmal schien ihr ein Gedanke aufzutauchen.

"Da Sie", sagte sie plotlich, aber bennoch mit zögerndem spisigem Wesen, "stets so wertgeschätzt und liebenswürdig waren, so haben Sie ohne Zweifel auch jederzeit Ihre geshörigen Liebschaften oder dergleichen gehabt und wohl schon mehr als ein armes Frauenzimmer auf dem Gewissen von mir nicht zu reden?"

"Ach Gott," erwiderte Wenzel, ganz rot werdend, "eh ich zu Ihnen kam, habe ich niemals auch nur die Fingerspißen eines Mådchens berührt, ausgenommen —"

"Nun?" fagte Mettchen.

"Nun," fuhr er fort, "das war eben jene Frau, die mich mitnehmen und bilden lassen wollte, die hatte ein Kind, ein Madchen von sieben oder acht Jahren, ein seltsames heftiges Kind und doch gut wie Zucker und schon wie ein

Engel. Dem hatte ich vielfach den Diener und Beschützer machen muffen, und es hatte fich an mich gewöhnt. Ich mußte es regelmäßig nach dem entfernten Pfarrhof brin-gen, wo es bei dem alten Pfarrer Unterricht genoß, und es von da wieder abholen. Auch sonst mußte ich öfter mit ihm ins Freie, wenn sonft niemand gerade mitgehen konnte. Dieses Kind nun, als ich es zum lettenmal im Abendschein über das Feld nach Sause führte, fing von der bevorstehenden Abreise zu reden an, erklarte mir, ich mußte dens noch mitgehen, und fragte, ob ich es tun wollte. Ich fagte, daß es nicht fein konne. Das Rind fuhr aber fort, gar beweglich und dringlich zu bitten, indem es mir am Arme hing und mich am Gehen hinderte, wie Kinder zu tun pflegen, so daß ich mich bedachtlos wohl etwas unwirsch frei machte. Da senkte das Madden sein Haupt und suchte beschämt und traurig die Tranen zu unterdrücken, die jest hervorbrachen, und es vermochte kaum das Schluchzen zu bemeistern. Betroffen wollte ich das Kind begütigen, allein nun wandte es sich zornig ab und entließ mich in Ungnaden. Seitdem ist mir das schöne Kind immer im Sinne geblieben, und mein Berg hat immer an ihm gehangen, obgleich ich nie wieder von ihm gehört habe —"

Ploblich hielt der Sprecher, der in eine sanfte Erregung geraten war, wie erschreckt inne und ftarrte erbleichend

feine Gefahrtin an.

"Nun," sagte Nettchen ihrerseits mit seltsamem Tone, in gleicher Weise etwas blaß geworden, "was sehen Sie mich so an?"

Wenzel aber streckte den Arm aus, zeigte mit dem Finger auf sie, wie wenn er einen Geist sahe, und rief: "Dieses habe ich auch schon erblickt. Wenn jenes Kind zor-nig war, so hoben sich ganz so, wie jetzt bei Ihnen, die schönen Haare um Stirne und Schläfe ein wenig aufwärts, daß man sie sich bewegen sah, und so war es auch zulest auf dem Felde in jenem Abendglanze."

In der Sat hatten sich die zunächst den Schläfen und über der Stirne liegenden Locken Nettchens leise bewegt wie von einem ins Gesicht wehenden Lufthauche.

Die allezeit etwas fofette Mutter Natur hatte hier eines ihrer Geheimnisse angewendet, um den schwierigen handel zu Ende zu fuhren.

Nach kurzem Schweigen, indem ihre Brust sich zu heben begann, stand Nettchen auf, ging um den Tisch herum dem Manne entgegen und fiel ihm um den Hals mit den Worsten: "Ich will dich nicht verlassen! Du bist mein, und ich will mit dir gehen trop aller Welt!"

So feierte sie erst jest ihre rechte Berlobung aus tief entsichlossener Seele, indem sie in sußer Leidenschaft ein Schicksial auf sich nahm und Treue hielt.

Doch war sie feineswegs so blobe, dieses Schickfal nicht selbst ein wenig lenken zu wollen; vielmehr faste sie rasch und ked neue Entschlusse. Denn sie sagte zu dem gnten Wenzel, der in dem abermaligen Gluckeswechsel verloren traumte:

"Nun wollen wir gerade nach Seldwyl gehen und den Dortigen, die und zu zerstören gedachten, zeigen, daß sie und erst recht vereinigt und glücklich gemacht haben!"

Dem wackern Wenzel wollte dies nicht einleuchten. Er wünschte vielmehr, in unbekannte Weiten zu ziehen und gesheimnisvoll romantisch dort zu leben in stillem Glücke, wie er sagte.

Allein Nettchen rief: "Keine Romane mehr! Wie dn bist, ein armer Wandersmann, will ich mich zu dir bekennen und in meiner Heimat allen diesen Stolzen und Spöttern zum Trope dein Weib sein. Wir wollen nach Seldwyla gehen und dort durch Tätigkeit und Klugheit die Menschen, die uns verhöhnt haben, von uns abhängig machen!"

Die uns verhöhnt haben, von uns abhängig machen!"
Und wie gesagt, so getan! Nachdem die Bäuerin herbeisgerufen und von Wenzel, der aufing, seine neue Stellung einzunehmen, beschenkt worden war, fuhren sie ihres

Weges weiter. Wenzel führte jett die Zügel. Nettchen lehnte sich so zufrieden an ihn, als ob er eine Kirchensaule ware. Denn des Menschen Wille ift sein himmelreich, und Nettchen war just vor drei Tagen volljährig geworden und fonnte dem ihrigen folgen.

In Seldwyla hielten fie vor dem Gasthause zum Regen= bogen, wo noch eine Zahl jener Schlittenfahrer beim Glase saß. Als das Paar im Wirtssaale erschien, lief wie ein Fener die Rede herum: "Ha, da haben wir eine Entfühzrung; wir haben eine köstliche Geschichte eingeleitet!"

Doch ging Wenzel ohne Umfehen hindurch mit feiner Brant, und nachdem fie in ihren Gemachern verschwunden war, begab er fich in den Wilden Mann, ein anderes gutes Gasthaus, und schritt ftolg durch die dort ebenfalls noch hausenden Seldwyler hindurch in ein Zimmer, das er bes gehrte, und überließ sie ihren erstaunten Beratungen, über welchen sie sich das grimmigste Ropfweh anzutrinten genotigt maren.

Auch in der Stadt Goldach lief um die gleiche Zeit schon

das Wort "Entführung!" herum. In aller Frühe schon fuhr auch der Teich Bethesda nach Seldwyla, von dem aufgeregten Bohni und Nettchens betroffenem Bater bestiegen. Fast waren fie in ihrer Gile ohne Unhalt durch Geldmyla gefahren, ale fie noch rechtzeitig den Schlitten Fortuna wohlbehalten vor dem Gafthause stehen fahen und zu ihrem Eroste vermuteten, daß wenig= ftens die ichonen Pferde auch nicht weit fein murden. Gie ließen daher ausspannen, als sich die Vermutung bestätigte und sie die Ankunft und den Aufenthalt Nettchens vernahmen, und gingen gleichfalls in den Regenbogen hinein. Es dauerte jedoch eine kleine Weile, bis Nettchen den Bater bitten ließ, sie auf ihrem Zimmer zu besuchen und dort allein mit ihr zu sprechen. Auch sagte man, sie habe bereits den besten Rechtsanwalt der Stadt rufen laffen, welcher im Laufe bes Bormittags erscheinen werde. Der Umterat ging

etwas schweren herzens zu seiner Tochter hinauf, überslegend, auf welche Weise er das desperate Kind am besten aus der Verirrung zuruckführe, und war auf ein verzweisels

tes Gebaren gefaßt.

Allein mit Ruhe und sanfter Festigkeit trat ihm Nettchen entgegen. Sie dankte ihrem Bater mit Rührung für alle ihr bewiesene Liebe und Gute und erklärte sodann in bestimmten Sägen: erstens sie wolle nach dem Vorgefallenen nicht mehr in Goldach leben, wenigstens nicht die nächsten Jahre; zweitens wünsche sie ihr bedeutendes mitterliches Erbe an sich zu nehmen, welches der Vater ja schon lange für den Fall ihrer Verheiratung bereit gehalten; drittens wolle sie den Wenzel Strapinski heiraten, woran vor allem nichts zu andern sei; viertens wolle sie mit ihm in Seldwyla wohnen und ihm da ein tüchtiges Geschäft gründen helfen, und fünftens und letztens werde alles gut werden; denn sie habe sich überzeugt, daß er ein guter Mensch sei und sie glücklich machen werde.

Der Amterat begann seine Arbeit mit der Erinnerung, daß Nettchen ja wisse, wie sehr er schon gewünscht habe, ihr Bermögen zur Begründung ihres wahren Glückes je eher je lieber in ihre Hände legen zu können. Dann aber schilzderte er mit aller Bekümmernis, die ihn seit der ersten Runde von der schrecklichen Katastrophe erfüllte, das Unsmögliche des Verhältnisses, das sie festhalten wolle, und schließlich zeigte er das große Mittel, durch welches sich der schwere Konflikt allein würdig lösen lasse. Herr Melschior Vöhni sei es, der bereit sei, durch augenblickliches Einstehen mit seiner Person den ganzen Handel niederzuschlagen und mit seinem unantastbaren Namen ihre Ehre vor der Welt zu schüßen und aufrecht zu halten. Aber das Wort Ehre brachte nun doch die Tochter in

Aber das Mort Ehre brachte nun doch die Tochter in größere Aufregung. Sie rief, gerade die Ehre fei es, welche ihr gebiete, den herrn Bohni nicht zu heiraten, weil sie ihn nicht leiden konne, dagegen dem armen Fremden getren zu bleiben, welchem sie ihr Wort gegeben habe und den sie auch leiden konne!

Es gab nun ein fruchtloses hin= und Widerreden, welches die standhafte Schone endlich doch zum Tranenvergießen brachte.

Fast gleichzeitig drangen Wenzel und Bohni herein, welche auf der Treppe zusammengetroffen, und es drohte eine große Verwirrung zu entstehen, als auch der Rechtsanwalt erschien, ein dem Amtsrate wohlbekannter Mann, und vor der Hand zur friedlichen Besonnenheit mahnte. Als er in wenigen vorläufigen Worten vernahm, worum es sich handle, ordnete er an, daß vor allem Wenzel sich in den Wilden Mann zurückziehe und sich dort still halte, daß auch Herr Böhni sich nicht einmische und fortgehe, daß Nettschen ihrerseits alle Formen des bürgerlichen guten Tones wahre bis zum Austrag der Sache und der Vater auf jede Ausübung von Zwang verzichte, da die Freiheit der Tochster gesessich underweifelt sei.

Co gab es denn einen Waffenstillstand und eine allgemeine

Trennung fur einige Stunden.

In der Stadt, wo der Anwalt ein paar Worte verlanten ließ von einem großen Bermögen, welches vielleicht nach Seldwyla käme durch diese Geschichte, entstand nun ein großer kärm. Die Stimmung der Seldwyler schlug plößelich um zugunsten des Schneiders und seiner Verlobten, und sie beschlossen, die Liebenden zu schützen mit Gut und Blut und in ihrer Stadt Recht und Freiheit der Person zu wahren. Als daher das Gerücht ging, die Schöne von Goldach sollte mit Gewalt zurückgeführt werden, rotteten sie sich zusammen, stellten bewaffnete Schuße und Ehren-wachen vor den Regendogen und vor den Wilden Mann und begingen überhaupt mit gewaltiger Lustbarkeit eines ihrer großen Abenteuer, als merkwürdige Fortsetzung des gestrigen.

Der erschreckte und gereizte Umterat schickte feinen Bohni

nach Goldach um Bulfe. Der fuhr im Galopp hin, und am nachsten Tage fuhren eine Anzahl Manner mit einer ans sehnlichen Polizeimacht von dort heruber, um dem Amts rat beizustehen, und es gemann den Unschein, als ob Geldmyla ein neues Troja werden follte. Die Parteien ftanden fich drohend gegenüber, der Stadttambour drehte bereits an feiner Spannichraube und tat einzelne Schlage mit dem rechten Schlagel. Da famen hohere Umtepersonen, geiftliche und weltliche Berren auf den Plat, und die Unterhandlungen, welche allseitig gepflogen wurden, ergaben endlich, da Nettchen festblieb und Wenzel sich nicht einsschüchtern ließ, aufgemuntert durch die Seldwyler, daß das Aufgebot ihrer Ehe nach Sammlung aller notigen Schrifs ten formlich stattfinden und daß gewartigt werden jolle, ob und welche gesetzliche Einsprachen während biefes Berfahrens dagegen erhoben wurden und mit welchem Erfolge.

Solche Einsprachen konnten bei der Bolljahrigkeit Rett= chens einzig noch erhoben werden wegen der zweifelhaften Person des falschen Grafen Wenzel Strapinski. Allein der Rechtsanwalt, der seine und Nettchens Sache

nun führte, ermittelte, daß den fremden jungen Mann weder in seiner Beimat noch auf seinen bisherigen Fahrten auch nur der Schatten eines bosen Leumunds getroffen habe und von überall her nur gute und wohlwollende Zeug-

niffe fur ihn einliefen.

Was die Ereigniffe in Goldach betraf, fo wies der Udvokat was die Ereignisse in Goldach betraf, so wies der Advokat nach, daß Wenzel sich eigentlich gar nie selbst für einen Grafen ausgegeben, sondern daß ihm dieser Rang von ans dern gewaltsam verliehen worden; daß er schriftlich auf allen vorhandenen Belegstücken mit seinem wirklichen Namen Wenzel Strapinski ohne jede Zutat sich unterzeichnet hatte und somit kein anderes Vergehen vorlag, als daß er eine törichte Gastfreundschaft genossen hatte, die ihm nicht gewährt worden ware, wenn er nicht in senem Wagen angekommen ware und jener Rutscher nicht jenen schlechten Spaß gemacht hatte.

So endigte denn der Krieg mit einer Hochzeit, an welcher die Seldwyler mit ihren sogenannten Kapenköpfen gewalztig schossen zum Verdrusse der Goldacher, welche den Gesichübdonner ganz gut hören konnten, da der Westwind wehte. Der Amtsrat gab Nettchen ihr ganzes Gut heraus, und sie sagte, Wenzel musse nun ein großer Marchandzailleur und Tuchherr werden in Seldwyla; denn da hieß der Tuchhändler noch Tuchherr, der Eisenhändler Eisensherr u. s. w.

Das geschah benn auch, aber in ganz anderer Beise, als Die Seldwyler getraumt hatten. Er war bescheiden, fparfam und fleißig in seinem Geschafte, welchem er einen großen Umfang zu geben verftand. Er machte ihnen ihre veilchenfarbigen oder weiß und blau gewurfelten Sammet= westen, ihre Ballfracte mit goldenen Anopfen, ihre rot ausgeschlagenen Mantel, und alles waren fie ihm schuldig, aber nie zu lange Zeit. Denn um neue, noch Schonere Sachen zu erhalten, welche er fommen oder anfertigen ließ, mußten fie ihm das Frühere bezahlen, so daß fie untereinander flagten, er preffe ihnen das Blut unter den Rageln hervor. Dabei murde er rund und stattlich und fah beinah gar nicht mehr traumerisch aus; er wurde von Jahr zu Jahr ge=. schäftserfahrener und gemandter und mußte in Berbinbung mit seinem bald versohnten Schwiegervater, bem Umterat, fo gute Spekulationen zu machen, daß fich fein Bermogen verdoppelte und er nach zehn oder zwolf Sahren mit ebenso vielen Rindern, die inzwischen Rettchen, Die Strapinefa, geboren hatte, und mit letterer nach Goldach überstedelte und daselbft ein angesehener Mann mard.

Aber in Seldmyla ließ er nicht einen Stuber zurud, fei es aus Undank oder aus Rache.

## Der Schmied feines Glückes

ohn Rabys, ein artiger Mann von bald vierzig Jahren, führte den Spruch im Munde, daß jeder der Schmied seines eigenen Glückes sein musse, solle und könne, und zwar ohne viel Gezappel und Geschrei.

Ruhig, mit nur wenigen Meisterschlägen schmiede der rechte Mann sein Gluck! war seine oftere Rede, womit er nicht etwa die Erreichung bloß des Notwendigen, sondern übershaupt alles Wünschenswerten und Überflüssigen verstand.

So hatte er denn als zarter Jungling ichon den ersten seiner Meisterstreiche geführt und seinen Taufnamen Johannes in das englische John umgewandelt, um sich von vornsherein für das Ungewöhnliche und Glückhafte zuzubereiten, da er dadurch von allen übrigen Hansen abstach und überdies einen angelsächsisch unternehmenden Nimbus ershielt.

Darauf verharrte er einige Jahrchen ruhig, ohne viel zu lernen oder zu arbeiten, aber auch ohne über die Schnur zu hauen, sondern flug abwartend.

Alls jedoch das Gluck auf den ausgeworfenen Roder nicht anbeißen wollte, tat er den zweiten Meisterschlag und verswandelte das i in seinem Familiennamen Kabis in ein y. Dadurch erhielt dies Wort (anderwärts auch Kapes), welsches Weißkohl bedeutet, einen edleren und fremdartigern Unhauch, und John Kabys erwartete nun mit mehr Besrechtigung, wie er glaubte, das Gluck.

Allein es vergingen abermals mehrere Jahre, ohne daß seibiges sich einstellen wollte, und schon naherte er sich dem einunddreißigsten, als er sein nicht bedeutendes Erbe mit

aller Maßigung und Einteilung endlich doch aufgezehrt hatte. Jest begann er aber sich ernstlich zu regen und sann auf ein Unternehmen, das nicht fur den Spaß sein sollte. Schon oft hatte er viele Seldwyler um ihre stattlichen Firmen beneidet, welche durch Bingufugen des Frauen= namens entstanden. Dieje Gitte mar einft ploglich aufgefommen, man wußte nicht wie und woher; aber genug, sie schien den Herren vortrefflich zu den roten Pluschwesten ju paffen, und auf einmal erklang bas gange Stadtchen an allen Ecfen von pompofen Doppelnamen. Große und fleine Firmatafeln, Hausturen, Glockenzuge, Raffeetaffen und Teeloffel waren damit beschrieben, und das Wochenblatt stroßte eine Zeitlang von Anzeigen und Erklärungen, deren einziger Zweck bas Unbringen ber Alliance-Unterschrift mar. Insbesondere gehörte es zu den ersten Freuden der Neuversheirateten, alsobald irgendein Inserat vom Stapel laufen gu laffen. Dabei gab es auch mancherlei Reid und Arger= nis; benn wenn etwa ein ichwarzlicher Schufter ober fonft für gering Geachteter durch Führung solchen Doppelsnamens an der allgemeinen Respektabilität teilnehmen wollte, so wurde ihm das mit Naserumpfen übel vermerkt, obgleich er im legitimsten Besitze der anderen Chehalfte war. Immerhin war es nicht ganz gleichgültig, ob ein oder mehrere Unbefugte durch dieses Mittel in das allgemeine vergnügte Rreditwesen eindrangen, da erfahrungsgemäß die geschlechterhafte Namensverlängerung zu den wirkfameren, doch garteften Maschinenteilchen jenes Rredit= wesens gehörte.

Für John Kabys aber konnte der Erfolg einer solchen Hauptveranderung nicht zweifelhaft sein. Die Not war jest gerade groß genug, um diesen lang aufgesparten Meisterstreich zur rechten Stunde zu führen, wie es einem alten Schmied seines Glückes geziemt, der da nicht in den Tag hinein hammert, und John sah demgemaß nach einer Fran aus, still, aber entschlossen. Und siehe! schon der Ents

schluß schien das Gluck endlich heraufzubeschwören; denn noch in derselben Woche langte an, wohnte in Seldwyla mit einer mannbaren Tochter eine altere Dame und nannte sich Frau Dliva, die Tochter Fraulein Dliva. Rabyds Dliva! klang es sogleich in Johns Ohren und widerhallte es in seinem Gemüte! Mit einer solchen Firma ein bescheidenes Geschäft begründet, mußte in wenig Jahren ein großes Haus darans werden. So machte er sich denn weislich an die Sache, ausgerüstet mit allen seinen Attrisbuten.

Diefe bestanden in einer vergoldeten Brille, in drei emaillierten hemdefnopfen, durch goldene Rettchen unter fich verbunden, in einer langen goldenen Uhrfette, welche eine geblumte Weste überfreuzte, mit allerlei Unhangfeln, in einer gewaltigen Bufennadel, welche als Miniaturgemalde eine Darftellung der Schlacht von Waterlov enthielt, ferner in drei oder vier großen Ringen, einem großen Rohr= ftod, beffen Knopf ein fleiner Opernguder bildete in Gestalt eines Perlmutterfaßchens. In den Tafchen trug, zog hervor und legte er vor sich hin, wenn er sich fette: ein großes Kutteral aus Leder, in welchem eine Zigarrenfpige ruhte aus Meerschaum geschnitt, darstellend ben aufs Pferd gebundenen Mazeppa; diese Gruppe ragte ihm, wenn er rauchte, bis zwischen die Augbrauen hinauf und war ein Rabinettoftud; ferner eine rote Zigarrentasche mit vergoldetem Schloß, in welcher ichone Zigarren lagen mit firschrot und weiß getigertem Deckblatt, ein abenteuerlich elegantes Feuerzeug, eine silberne Tabakedose und eine gestickte Schreibtafel. Auch führte er das kompliziertefte und zierlichste aller Geldtaschen mit unendlich geheimnisvollen Abteilungen.

Diese samtliche Ausrustung war ihm die Idealausstattung eines Mannes im Gluce; er hatte dieselbe, als fuhn ents worfenen Lebensrahmen, im voraus angeschafft, als er noch an seinem kleinen Bermogen geknabbert, aber nicht ohne

einen tieferen Sinn. Denn folche Unhaufung war jest nicht sowohl das Behänge eines geschmacklosen eiteln Mannes, als vielmehr eine Schule der Ubung, der Ausdauer und des Trostes zur Zeit des Unsterns, sowie eine würdige Bereit-haltung für das endlich einkehrende Glück, welches ja kommen konnte wie ein Dieb in der Nacht. Lieber wäre er verhungert, ale daß er das geringste feiner Bierftude veraußert oder versett hatte; so konnte er weder vor der Welt, noch vor fich selbst fur einen Bettler gelten und lernte das Außerste erdulden, ohne an Glang einzubugen. Ebenso mar, um nichts zu verlieren, zu verderben, zu zerbrechen oder in Unordnung zu bringen, eine fortwährend ruhige und wurdevolle Haltung geboten. Kein Rauschchen und keine ans dere Aufregung durfte er sich gestatten, und wirklich besaß er seinen Mazeppa schon seit zehn Jahren, ohne daß an dem Pferde ein Dhr oder der fliegende Schweif abge= brochen ware, und die Satchen und Ringelchen an feinen Etnis und Necessaires schlossen noch fo gut als am Tage ihrer Schöpfung. Auch mußte er zu all dem Schmucke Rock und Hut sanberlich schonen, sowie er auch stets ein blankes Borhemdchen zu besitzen mußte, um seine Anopfe, Rettchen und Nadeln auf weißem Grunde ju zeigen.

Freilich lag eigentlich mehr Muhe darin, als er in seinem Spruche von den wenigen Meisterschlägen zugestehen wollte; allein man hat ja immer die Werke des Genies

falschlich für mühelos ausgegeben.

Wenn nun die beiden Frauenzimmer das Glück waren, so ließ es sich nicht ungern in dem ausgespannten Netze des Meisters faugen, ja er schien ihnen mit seiner Ordentlichsfeit und seinen vielen Kleinodien gerade der Mann zu sein, den zu suchen sie ins Land gekommen waren. Sein geregelter Müßiggang deutete auf einen behaglichen und sichern Zinsleinpicker oder Rentier, der seine Werttitel gewiß in einem artigen Kastchen aufbewahrte. Sie sprachen einiges von ihrem eigenen wohlbestallten Wesen; als sie

aber merkten, daß Herr Kabys nicht viel Gewicht darauf zu legen schien, hielten sie klüglich inne und ihre Person- lichkeit für das, was diesen guten Mann allein anziehe. Rurz, in wenig Wochen war er mit dem Fräulein Oliva verlobt, und gleichzeitig reiste er nach der Hauptstadt, um eine reichverzierte Adreskarte mit dem herrlichen Doppelnamen stechen zu lassen, anderseits ein prächtiges Firmaschild zu bestellen und einige Handelsverbindungen mit Aredit für ein Geschäft mit Ellenwaren zu eröffnen. Im Abermut kaufte er gleich noch zwei oder drei Ellenstäbe von poliertem Pflaumenholz, einige Dutend Wechselformulare mit vielen merkurialischen Emblemen, Preiszettel und kleine Papierchen mit goldenem Rande zum Aufkleben, Handlungsbücher und derartiges mehr.

Bergnügt eilte er wieder in seine Heimatstadt und zu seiner Braut, deren einziger Fehler ein etwas unverhältnismäßig großer Kopf war. Freundlich, zärtlich wurde er empfangen und seinem Reiseberichte die Eröffnung entgegengesett, daß die Papiere der Braut, so für die Hochzeit erforderlich waren, angekommen seien. Doch geschah diese Eröffnung mit einer lächelnden Zurückhaltung, wie wenn er auf eine zwar unbedeutende, aber immerhin nicht ganz ordnungszgemäße Nebensache müßte vorbereitet werden. Alles dies ging endlich vorüber, und es ergab sich, daß die Mutter allerzdings eine verwitwete Dame Dliva, die Tochter hingegen ein außereheliches Kind von ihr war aus ihrer Jugendzeit und ihren eigenen Familiennamen trug, wenn es sich um amtliche und zivilrechtliche Dinge handelte. Dieser Name war: Häuptle! Die Braut hieß: Jungser Häuptle, und die künftige Firma also: John Rabys-Häuptle, zu deutsch: Hans Kohlköpfle.

Sprachlos stand der Brautigam eine gute Weile, die unsfelige halfte seines neuesten Meisterwerkes betrachtend; endlich rief er: "Und mit einem solchen hauptkopfschabel fann man hauptle heißen!" Erschrocken und demutig senkte

die Braut ihr Häuptlein, um das Gewitter vorübergehen zu lassen; denn noch ahnte sie nicht, daß die Hauptsache an ihr für Rabyssen jener schöne Name gewesen sei.

Herr Rabys schlechtweg aber ging ohne weiteres nach seiner Behausung, um sich den Fall zu überlegen; allein schon auf dem Wege riefen ihm seine lustigen Mitbürger Hans Kohlstöpfle zu, da das Geheimnis bereits verraten war. Drei Tage und drei Nächte suchte er das gefehlte Werk in tiefer Einsamkeit umzuschmieden. Um vierten Tage hatte er seinen Entschluß gefaßt, ging wieder dorthin und begehrte die Mutter statt der Tochter zur She. Allein die entrüstete Fran hatte nun ihrerseits in Erfahrung gebracht, daß Herr Kabys gar kein Mahagonikastchen mit Werttiteln besitze, und wies ihm schnöde die Türe, worauf sie mit ihrer Tochter um ein Städtchen weiter zog.

So fah herr John das glanzende Dliva entschwinden wie eine schimmernde Seifenblase im Atherblau, und hochst betreten hielt er feinen Gludsichmiedehammer in der Sand. Seine lette Barichaft mar über diefem Bandel fortgegan= gen. Daher mußte er fich endlich entschließen, etwas Wirts liches zu arbeiten oder wenigstens zur Grundlage seines Dafeins zu machen, und indem er fich fo hin und her prufte, fonnte er gar nichts, als vortrefflich rafferen, ebenfo Die Def= fer dazu im Stande halten und icharf machen. Runftellte er fich auf mit einem Bartbecken und in einem fchmalen Stubden zu ebener Erde, über deffen Ture er ein "John Rabys" befestigte, welches er aus jener stattlichen Firmatafel eigen= handig herausgefagt und von dem verlorenen Dliva mehmutig abgetrennt hatte. Der Spigname Rohlfopfle blieb ihm jedoch in der Stadt und fuhrte ihm manchen Runden zu, so daß er mehrere Jahre lang ganz leidlich dahin lebte, Besichter schabend und Meffer abziehend, und feinen übermutigen Wahlspruch fast gang zu vergeffen Schien.

Da sprach eines Tages ein Burger bei ihm ein, ber soeben von langen Reisen zurückgekehrt war, und jest nachlaffig,

indem er sich zum Einseisen setzte, hinwarf: "So gibt es, wie ich aus Ihrem Schilde ersehe, doch noch Kabyse in Seldwyla?" "Ich bin der Letzte meines Geschlechts," erswiderte der Barbier nicht ohne Burde, "doch warum frugen Sie das, wenn ich fragen darf?" Der Fremde schwieg jedoch, bis er barbiert und gesäubert, und erst als alles beendigt und der Ehrensold entrichtet war, fuhr er fort: "In Augsburg kannte ich einen alten reichen Kauz, welcher öfter versicherte, seine Großmutter sei eine geborene Kabis von Seldwyla in der Schweiz gewesen, und es nehme ihn höchlich wunder, ob da noch Leute dieses Gesschlechtes lebten?"

Bierauf entfernte fich der Mann.

Hans Rohlköpfle dachte nach und dachte nach und kam in eine große Aufregung, als er sich endlich dunkel erinnerte, daß eine Borfahrin von ihm sich wirklich vor langen Jahren nach Deutschland verheiratet haben sollte, die seither verschollen war. Ein rührendes Familiengefühl erwachte plöglich in ihm, ein romantisches Interesse für Stammstäume, und es ward ihm bange, ob der Gereiste auch wiederkommen würde. Nach der Art seines Bartwuchses mußte er in zwei Tagen wieder erscheinen. In der Tat kam der Mann pünktlich um diese Zeit. John seiste ihn ein und schabte ihn beinahe zitternd vor Neugierde. Als er fertig war, platzte er heraus und erkundigte sich angelegentlich nach den näheren Umständen. Der Mann sagte: "Es ist einfach ein Herr Adam Litumlei, hat eine Frau, aber keine Kinder, und wohnt in der und der Straße zu Augsburg."

John beschlief sich den Handel noch eine Nacht und faßte in derselben den Mut, doch noch tüchtig glücklich zu werden. Um nächsten Morgen schloß er seinen Ladenstreifen, pactte seinen Sonntagsanzug in einen alten Tornister und alle seine wohlerhaltenen Wahrzeichen in ein besonderes Paket-lein, und nachdem er sich mit hinlänglichen Answeisschriften und pfarrbücherlichen Anszügen versehen, trat er unver-

weilt die Reise nach Augeburg an, still und unscheinbar, wie ein alterer Handwerksbursche.

Als er die Türme und die grünen Wälle der Stadt vor sich sah, überzählte er seine Barschaft und fand, daß er sich sehr knapp halten müsse, wenn er im ungünstigen Falle den Rückweg wieder bestehen wolle. Darum kehrte er in der bescheidensten Herberge ein, welche er nach einigem Suchen auffinden konnte; er trat in die Gaststube und sah verschiesdene Handwerkszeichen über den Tischen hangen, worunter auch daszenige der Schmiede. Unter dieses seste er sich als ein Schmied seines Glückes, der guten Vorbedeutung wegen, und stärfte sein Leibliches durch ein Frühstück, da es noch zeitig am Tage. Dann ließ er sich ein eigenes Kämmerchen geben, wo er sich umkleidete. Er stutzte sich auf jegliche Weise auf und behing sich mit dem ganzen Zierat; auch schraubte er das Perspektivsäßchen auf den Stock. So trat er aus der Kammer hervor, daß die Wirtin erschrak ob all der Pracht.

Es danerte ziemlich lang, eh er die Straße fand, nach der sein Herz begehrte. Doch endlich sah er sich in einer weiten Gasse, worin mächtige alte Häuser standen; aber kein lebens des Wesen war zu erblicken. Endlich wollte doch ein Mägdslein mit einem blanken schumenden Kännchen Vier an ihm vorüberhuschen. Er hielt es fest und fragte nach Herrn Adam Litumlei, und das Mädchen zeigte ihm das Haus,

vor welchem er gerade stand.

Neugierig schante er daran hinauf. Über einem ansehnlichen Portale türmten sich mehrere Stockwerke mit hohen Fenstern empor, deren starke Gesimse und Profile ein senkrechtes Meer von kühnen Verkürzungen vor dem Ange des armen Glücksuchers ausbreiteten, so daß es ihm fast banglich wurde und er befürchtete, eine zu großartige Sache unternommen zu haben; denn er stand vor einem formlichen Palast. Dennoch drückte er sachte an dem schweren Torflügel, schlüpfte hinein und befand sich in einem prächtigen Treppenhaus. Eine steinerne Doppeltreppe baute sich mit breiten Abjägen in die Hohe, von einem reich geschmiedeten Geländer eingefaßt. Unter der Treppe hindurch und durch die hintere offene Hausture sah man Sonnenschein und Blumenbeete. John ging leise dahin, um vielleicht einen Dienstboten oder einen Gärtner zu finden, sah aber nichts als einen großen altfranksischen Garten, der voll der schönsten Blumen war, sowie einen steinernen Brunnen mit vielen Figuren.

Alles war wie ausgestorben; er ging wieder zurück und begann die Treppe hinaufzusteigen. An den Wänden hingen große vergilbte Landkarten, Plane alter Reichsstädte mit ihren Festungswerken, mit stattlichen allegorischen Darsstellungen in den Ecen. Eine eichene Türe unter mehreren war bloß angelehnt; der Eindringling öffnete sie zur Hälfte und sah eine ziemlich hübsche Frau auf einem Ruhebette ausgestreckt, welcher das Strickzeug entfallen war und die ein geruhiges Schläschen tat, obgleich es erst zehn Uhr vormittags war. Mit klopfendem Berzen hielt John Kasbys, da das Zimmer sehr tief war, seinen Stock ans Auge und betrachtete die Erscheinung durch das Perspektivschen von Perlmutter; das seidene Kleid, die rundlichen Formen der Schläserin ließen ihm das Hans immer mehr wie ein verzaubertes Schloß erscheinen, und höchst gespannt zog er sich zurück und stieg weiter hinauf, sachte und vorssichtig.

Bu oberst war das Treppenhaus eine ordentliche Rustkammer, da es behangen war mit Rustungen und Waffen aus
allen Jahrhunderten; rostige Panzerhemden, Eisenhüte,
Galakurasse aus der Zopfzeit, Schlachtschwerter, vergoldete Luntenstäbe, alles hing durcheinander, und in den
Ecken standen ziervolle kleine Geschütze, grun vor Alter.
Aurz, es war das Treppenhaus eines großen Patriziers,

und herrn John wurde es feierlich zu Mute.

Da ließ sich ploglich eine Urt Geschrei vernehmen, gang in

der Rahe, wie von einem großeren Rinde, und als es nicht aufhorte, benutte John den Unlag, ihm nachzugehen und fo zu Leuten zu tommen. Er offnete Die nachfte Ture und fah einen weitlaufigen Uhnenfaal, von unten bis oben mit Bildniffen angefüllt. Der Boden bestand aus fechseckigen Fliefen verschiedener Farbe, Die Decke aus Bipoftutta= turen mit lebensgroßen fast frei schwebenden Menschen= und Tiergestalten, Fruchtfrangen und Wappen. Bor einem zehn Kuß hohen Raminspiegel aber stand ein winziges eisgranes Greischen, nicht schwerer als ein Zicklein, in einem Schlafrock von icharlachrotem Sammet, mit eingeseiftem Geficht. Das strampelte vor Ungeduld, schrie weinerlich und rief: "Ich kann mich nicht mehr rasieren! Ich kann mich nicht mehr rafferen! Mein Meffer schneidt nicht! Niemand hilft mir, o je, o je!" Als es im Spiegel den Fremden fah, schwieg es still, kehrte sich um und sah mit dem Meffer in der hand verblufft und furchtsam auf herrn John, mel= der, den But in der Sand, mit vielen Bucklingen vordrang, den But abstellte, lachelnd dem Mannchen das Meffer aus der hand nahm und deffen Schneide prufte. Er zog fe einigemal auf seinem Stiefel, dann auf dem handballen ab, prufte hierauf Die Geife und ichlug einen bich= tern Schaum, furg er barbierte bas Mannchen in weniger als drei Minuten aufs herrlichste.

"Berzeihen Sie, hochgeehrter Herr!" sagte hierauf Kabys, "die Freiheit, die ich mir genommen habe! Allein da ich Sie in solcher Verlegenheit sah, glaubte ich mich dergestalt auf die natürlichste Weise bei Ihnen einzusühren, insofern ich etwa die Ehre habe, vor Herrn Adam Litumlei zu stehen."

Das Alterchen betrachtete noch immer erstaunt den Fremben; dann schante es in den Spiegel und fand sich sauber rasiert, wie lange nicht mehr, worauf es, Wohlgefallen mit Mißtrauen vermischend, den Kunstler abermals besah und mit Zufriedenheit wahrnahm, daß es ein anständiger Fremder fei. Doch fragte es mit immer noch unwirschem Stimms chen, wer er sei und mas er wolle?

John rausperte fich und versette: er fei ein gewiffer Rabys aus Geldwyla, und ba er fich gerade auf Reisen befinde und hiefige Stadt paffiere, jo habe er nicht verfaumen wollen, die Nachkommen einer Uhne feines Saufes aufzusuchen und zu begrußen. Und er tat, als ob er von Rindheit auf nur von herrn Litumlei fprechen gehort hatte. Diefer mar auf einmal freudig überrascht und rief freund= lich und wohlgemut:

"Ha! so bluhet also das Geschlecht der Rabise noch! Ift es zahlreich und angesehen?"

John hatte ichon gleich einem Wandergesellen, Der vor dem Torschreiber steht, seine Schriften ausgepackt und vorge= legt. Indem er auf sie wies, sprach er ernst: "Zahlreich ist es nicht mehr, denn ich bin der Lette des Geschlechtes! Aber jeine Ehre fteht noch unbewegt!" Erstaunt und geruhrt ob folder Reden bot ihm der Alte die Sand und hieß ihn willfommen. Die beiden Berren verftandigten fich ichnell über den Grad ihrer Bermandtschaft; abermals rief Litum= lei: "So nahe berühren sich unsere Lebenszweige! Rom= men Gie, lieber Better, hier schen Gie Ihre edle und treff= liche Urgroßtante, meine leibliche Großmama!" Und er fuhrte ihn im machtigen Saale umher, bis fie vor einem ichonen Frauenbilde standen in der Tracht des vorigen Jahrhunderts. In der Tat bezeichnete ein Papierbortchen, welches in der Ede des Rahmens befestigt mar, die befagte Dame, sowie auch eine Ungahl der andern Bildniffe mit solchen Zetteln versehen mar. Freilich zeigten die Ge-malbe selbst noch andere Inschriften in lateinischer Sprache, welche mit den angehefteten Papierchen nicht überein= ftimmten. Aber John Rabys ftand und ftand und überlegte in seinem Innern: "Go haft du denn doch gut geschmiedet! Denn hier blickt auf dich hernieder, hold und freundlich, Die Uhnfrau beines Gluckes im reichen Ritterfaal!"

Melodisch zu dieser Selbstansprache klangen die Worte des Herrn Litumlei, welcher sagte, daß nun von einer Weiterzreise keine Rede sein durfe, sondern der werteste Better zur Begründung eines engeren Berhaltnisses vorerst so lange, als dessen Zeit es erlaube, sein Gast sein musse. Denn das flunkernde Ziergerate des Herrn Großneffen, welches ihm schon in die Augen gefallen, versah trefflich seinen Dienst und erfüllte ihn mit Bertrauen.

Darum zog er jest mit aller Macht an einer Glocke, worauf allmählich einige Dienstboten herbeischlurften, um nach ihrem fleinen Gebieter ju feben, und endlich erichien auch Die Dame, welche im erften Stock geschlafen hatte, noch gerotet von ihrem Schlafchen und mit halb offenen Mugen. Alls ihr aber der angekommene Gaft vorgestellt murde, tat fie dieselben gang auf, neugierig und vergnuglich, wie es schien, über die unerwartete Begebenheit. John murde nun in andere Raume geführt und mußte eine gehörige Erfrischung einnehmen, wobei ihm das Chepaar jo eifrig half wie Rinder, die zu jeder Stunde Efluft haben. Dies gefiel dem Gast über die Magen, da er fah, daß es Leute maren, die sich nichts abgehen ließen und welche noch Freude an den guten Dingen hatten. Geinerseits aber verfehlte er auch nicht, frundlich einen angenehmeren Gindruck gu machen, ja ichon beim bald folgenden Mittageffen ftellte sich berfelbe entschieden fest, als jedes der beiden Leutchen seine eigenen Leibgerichte auftragen ließ und John Rabns von allem af und alles trefflich fand und feine angewohnte ruhige Burde feinem Urteil einen noch hoheren Wert gab. Es wurde aufe ruhmlichste gegessen und getrunken, und noch nie genoffen drei mackere Leute zusammen ein reich= licheres und zugleich schuldloseres Dafein. Es mar fur John ein Paradies, in welchem fein Gundenfall moglich schien.

Genug, es begab fich alles auf das beste. Bereits lebte er acht Tage in dem ehrmurdigen hause und kannte dasselbe schon

in allen Ecken. Er vertrieb dem Alten die Zeit auf tausenberlei Weise, ging mit ihm spazieren und rasierte ihn so
leicht wie ein Zephir, was dem Mannchen vor allem aus
gefiel. John merkte, daß Herr Litumlei über irgend etwas
nachzusinnen begann und erschrak, wenn jener von seiner Abreise sprach, was er etwa in ernsten Andeutungen tat.
Da fand er, es sei Zeit, jest wieder einen kleinen Meisterjchlag zu wagen, und kündigte seinem Gönner am Ende
des achten Tages deutlicher seine demnächstige Abreise an,
zum Grunde nehmend, daß er durch längeres Zaudern den
Abschied und die Gewöhnung an ein einfacheres Leben nicht
erschweren durfe. Denn männlich wolle er seine Schicksal
ertragen, das Schicksal eines Lesten seines Geschlechtes,
der da in strenger Arbeit und Zurückgezogenheit die Ehre
des Hauses bis zum Erlöschen zu wahren habe.

"Rommen Sie mit mir hinauf in den Rittersaal!" erswiderte Herr Adam Litumlei; sie gingen; als dort der Alte einigemal feierlich auf und ab gewandelt, begann er wiesder: "Hören Sie meinen Entschluß und meinen Vorschlag, lieber Großneffe! Sie sind der Lette Ihres Geschlechtes, es ist dies ein ernstes Schicksal! Allein ein nicht minder ernstes habe ich zu tragen! Vlicken Sie mich an, wohlan! Ich bin der Erste des meinigen!"

Stolz richtete er sich auf, und John sah ihn an, konnte aber nicht entdecken, was das heißen sollte. Aber jener fuhr fort: "Ich bin der Erste des meinigen will so viel heißen, als: Ich habe mich entschlossen, ein solch großes und rühm= liches Geschlecht zu gründen, wie Sie hier an den Wänden dieses Saales gemalt sehen! Dieses sind nämlich nicht meine Ahnen, sondern die Glieder eines ausgestorbenen Patriziergeschlechtes dieser Stadt. Als ich vor dreißig Jahzen hier einwanderte, war das Haus mit all seinem Inhalt und seinen Denkmälern eben käuflich, und ich erstand sozielich den ganzen Apparat als Grundlage zur Verwirfzlichung meines Lieblingsgedankens. Denn ich besaß ein

großes Bermogen, aber feinen Namen, feine Borfahren, und ich kenne nicht einmal den Taufnamen meines Großvaters, welcher eine Kabis geheiratet hat. Ich entschädigte mich anfänglich damit, die hier gemalten Herren und Frauen als meine Borfahren zu erklären und einige zu Litumleis, andere zu Rabiffen zu machen mittelft folcher Zettel, wie Sie sehen; doch meine Familienerinnerungen reichten nur für sechs oder sieben Personen aus, die übrige Menge dieser Bilder, das Ergebnis von vier Jahrhunderten, spottete meiner Bestrebungen. Um so bringender war ich an die Bufunft gewiesen, an die Notwendigkeit, selbst ein lang ans dauerndes Geschlecht zu stiften, dessen gefeierter Stamms vater ich bin. Mein Bild habe ich langst anfertigen lassen, sowie einen Stammbaum, an dessen Wurzel mein Name steht. Aber ein hartnäckiger Unstern verfolgt mich! Schon habe ich die dritte Frau, und noch hat mir keine ein Madschen, geschweige denn einen Sohn und Stammhalter gesichenkt. Die beiden früheren Weiber, von denen ich mich scheiden ließ, haben seither mit andern Mannern aus Bos-heit verschiedene Kinder gehabt, und die gegenwartige, welche ich auch schon sieben Jahre besitze, wurde es gewiß: lich gerade fo machen, wenn ich fie laufen ließe.

"Ihre Erscheinung, teurer Großneffe! hat mir nun eine Idee eingegeben, diejenige einer kunftlichen Nachhulfe, wie sie in der Geschichte, in großen und kleinen Dynastien, vielfach gebraucht wurde. Was sagen Sie hiezu: Sie leben bei uns wie das Kind im Hause, ich setze Sie gerichtlich zu meinem Erben ein! Dagegen haben Sie zu leisten: Sie opfern außerlich Ihre eigene Familienüberlieferung (sind Sie ja doch der Letzte Ihres Geschlechtes) und nehmen nach meinem Tode, das heißt bei Untritt des Erbes, meinen Namen an! Ich verbreite unter der Hand das Gerücht, daß Sie ein natürlicher Sohn von mir seien, die Frucht eines tollen Jugendstreiches; Sie nehmen diese Auffassung an, widersprechen ihr nicht!

Bielleicht läßt sich in der Folge eine schriftliche Kundgebung darüber aufsetzen, ein Memoire, ein kleiner Roman, eine denkwürdige Liebesgeschichte, worin ich eine feurige, wenn auch unbesonnene Figur mache, Unheil anrichte, das ich im Alter wieder gutmache. Endlich verpflichten Sie sich, die jenige Gattin von meiner Hand anzunehmen, die ich unter den angesehenen Töchtern der Stadt für Sie aussuchen werde, zur weiteren Verfolgung meines Zieles. Das ist im ganzen und im besondern mein Vorschlag!"

John war während dieser Rede abwechselnd rot und bleich geworden, aber nicht aus Scham und Schreck, sondern vor Freude und Erstaunen über das endlich eingetroffene Glück und über seine eigene Weisheit, welche dasselbe herbeigesführt habe. Aber mit nichten ließ er sich davon überrumspeln, sondern er tat, als ob er sich nur schwer entschließen könnte wegen der Aufopferung seines ehrbaren Familiensnamens und seiner ehelichen Geburt. Er nahm sich eine Bedenkzeit von vierundzwanzig Stunden, in höflichen und wohlgesetzten Worten, und fing darnach an, in dem schönen Garten höchst nachdenklich auf und ab zu spazieren. Die lieblichen Blumen, die Levkojen, Nelken und Kosen, die Kaiserkronen und Lilien, die Geranienbeete und Jasminslauben, die Myrtens und Oleanderbäumchen, alle äugelten ihn höflich an und huldigten ihm als ihrem Herrn.

Als er eine halbe Stunde lang den Duft und Sonnenschein, den Schatten und die Frische des Brunnens genossen, ging er ernsthaft hinaus auf die Straße, um die Ecke, und trat in einen Gebäckladen, wo er drei warme Pastetchen samt zwei Spiggläsern feinen Weines zu sich nahm. Hierauf kehrte er in den Garten zurück und spazierte abermals eine halbe Stunde, doch diesmal eine Zigarre dazu rauchend. Da entdeckte er ein Beet voll kleiner, zarter Radieschen. Er zog ein Büschel davon aus der Erde, reinigte sie am Brunnen, dessen steinerne Tritonen ihn mit den Augen ergebenst anzwinkerten, und be-

gab sich damit in ein fuhles Brauhaus, wo er einen Krug schaumendes Bier dazu trank. Er unterhielt sich vortreffs lich mit den Burgern und versuchte schon seinen Beimatbialekt in das weichere Schwäbische umzuwandeln, da er voraussichtlich unter diesen Leuten einen hervorragenden Mann abgeben murde.

Absichtlich versaumte er die Mittagestunde und verspätete sich beim Essen. Um dort eine fritische Appetitlosigfeit durchzuführen, aß er vorher noch drei Münchner Weiß= wurste und trank einen zweiten Krug Bier, Der ihm noch beffer schmeckte, als der erfte. Endlich rungelte er boch feine Stirn und begab fich mit berfelben jum Effen, wo er die Suppe austarrte.

Das Mannchen Litumlei, welches durch unerwartete Sin= derniffe einem leidenschaftlichen Eigensinn zu verfallen pflegte und feinen Widerspruch ertragen konnte, empfand fcon zornige Angft, daß feine lette hoffnung, ein Beschlecht zu gründen, zu Wasser werde, und beobachtete den unbestechlichen Gast mit mistrauischen Blicen. Endlich ertrug er die Ungewißheit, ob er ein Stammvater fein folle oder keiner, nicht langer, fondern forderte den Bedenkzeitler auf, jene vierundzwanzig Stunden abzufurzen und seinen Entschluß sogleich zu fassen. Denn er fürchtete, die strenge Tugend seines Betters mochte mit jeder Stunde wachsen. Er holte eigenhandig eine uralte Flasche Rhein= wein aus dem Reller, von welchem John noch keine Uhnung gehabt. Als die entfesselten Sonnengeister unsichtbar über den Kristallgläsern dufteten, die gar fein erklangen, und mit jedem Tropfen des flussigen Goldes, das man auf die Zunge brachte, schnell ein Vlumengartlein unter die Nase zu machsen schien, da erweichte endlich der rauhe Sinn John Kabyssens, und er gab sein Jawort. Schnell wurde der Notar geholt und bei einem herrlichen Kaffee ein rechtsgültiges Testament aufgesetzt. Schließlich umarmten fich der funftlichenaturliche Gohn und der geschlechtergrundende Erzvater; aber es war nicht wie eine warme Umsarmung von Fleisch und Blut, sondern weit feierlicher, eher wie das Busammenftogen von zwei großen Grundfaten,

die auf ihren Wurfbahnen sich treffen. Nun saß John im Glücke. Er hatte jett weiter nichts zu tun, als seiner angenehmen Bestimmung inne zu sein, etwas rücksichtsvoll sich gegen seinen Herrn Bater zu benehmen und ein reichliches Taschengeld auf die Art zu versehren, die ihm am meisten zusagte. Dies geschah alles auf die anständigste und ruhigste Weise, und er kleidete sich das bei wie ein Baron. Von Wertgegenständen brauchte er nicht einen einzigen mehr anzuschaffen; es zeigte fich jest sein Genie, indem die vor Jahren erworbenen auch jetzt noch gerade ausreichten und einem genau entworfenen Schema glichen, welches durch die Fülle des Glückes nun vollkommen gedeckt wurde. Die Schlacht von Waterlov blitte und donnerte auf einer zufriedenen Bruft; Retten und Klunkern schaukelten sich auf einem wohlgefüllten Magen, durch die goldene Brille guckte ein vergnügtes und ftolzes Auge, der Stock zierte mehr einen klugen Mann, als er ihn ftutte, und die schone Zigarrentasche war mit guten Stengeln angefüllt, welche er aus dem Mazepparchrchen mit Verstand rauchte. Das wilde Pferd war schon glanzend braun, der Mazeppa darauf aber erst hell rotlich, beisnahe fleischfarbig, so daß das doppelte Kunstwerk des Schnitzers und des Rauchers die gerechte Bewunderung der Sachverständigen erregte. Auch Papa Litumlei wurde höchlich davon eingenommen und lernte bei seinem Pflegefohnchen eifrig Meerschaume anrauchen. Es wurde eine ganze Sammlung folder Pfeifen angeschafft; body ber Alte war zu unruhig und ungeduldig in der edeln Kunst. Der Junge mußte überall nachhelfen und gutmachen, was jenem wiederum Achtung und Zutrauen einflößte. Jedoch fand sich bald eine noch wichtigere Tätigkeit für die

beiden Manner vor, als der Papa darauf brang, nun ge-

meinschaftlich jenen Roman zu erfinden und aufzuschreisben, durch welchen John zu seinem natürlichen Sohn ershoben wurde. Es sollte ein geheimes Familiendokument werden in der Form fragmentarischer Denkwürdigkeiten. Um Eifersucht und Unruhe der Frau Litumlei zu verhüten, mußte es in geheimen Situngen abgefaßt und sollte ganz im stillen in das zu gründende Familienarchiv verschlossen werden, um erst in künftigen Zeiten, wenn das Geschlecht in Blüte stände, an das Tageslicht zu treten und von der Geschichte des Litumleiblutes zu reden.

John hatte sich schon vorgenommen, nach dem Absterben des Alten sich nicht schlechtweg Litumlei, sondern Kabys de Litumley zu nennen, da er für seinen eigenen Namen, den er so zierlich geschmiedet, eine verzeihliche Borliebe hegte; ebenso nahm er sich vor, das zu errichtende Schrift= stud, wodurch er um seine eheliche Geburt und zu einer liederlichen Mutter tommen follte, bereinft ohne weiteres gu verbrennen. Aber dennoch mußte er jest baran mitarbeiten, was eine leise Trubung seines Wohlseins verurs sachte. Doch schickte er sich weislich in die Sache und schloß sich eines Morgens mit dem Alten in einem Gartenzimmer ein, um das Werk zu beginnen. Da faßen fie nun an einem Tische fich gegenüber und entdectten ploglich, daß ihr Borhaben schwieriger war, als sie gedacht, indem feiner von ihnen je hundert Zeilen nacheinander geschrieben hatte. Sie fonnten durchaus keinen Unfang finden, und je naher fie die Ropfe zusammensteckten, defto weniger wollte ihnen etwas einfallen. Endlich befann sich der Sohn, daß sie eigentlich zuerst ein Buch starkes und schönes Papier haben mußten, um ein dauerhaftes Schriftstuck zu errichten. Das leuchtete ein; fie machten fich fogleich auf, ein folches zu faufen, und durchstreiften eintrachtig die Stadt. Ms fie gefunden, mas sie suchten, rieten sie einander, da es ein warmer Sag war, in ein Schenkhaus zu gehen und fich allda zu erfrischen und ju fammeln. Bergnugt tranfen fie mehrere Rannchen und

aßen Ruffe, Brot, Würstchen, bis John plotlich fagte, er hatte jett den Anfang der Geschichte erfunden und wolle stracks nach Hause laufen, um ihn aufzuschreiben, damit er ihn nicht wieder verliere. "So lauf nur schnell," sagte der Alte, "ich will unterdessen hier die Fortsetzung erfinden, ich merke, daß sie mir schon auf dem Weg ist!"

John eilte wirklich mit dem Buch Papier nach jenem Bim-

mer und schrieb:

"Es war im Jahr 17.., als es ein gesegnetes Jahr war. Der Eimer Wein kostete 7 Gulben, ber Eimer Apfelmoft 1/2 Gulden und die Maß Ririchbranntwein 4 Baten. Gin zweipfundiges Beigbrot 1 Baten, ein ditto Roggenbrot 1/2 Bagen und ein Gad Erdapfel 8 Bagen. Much war bas Ben gut geraten, und der Scheffel Baber fostete 2 Gulden. Auch waren die Erbsen und Bohnen gut geraten, und der Flache und hanf maren nicht gut geraten, dagegen wieder Die Difruchte und der Talg oder Unschlitt, jo daß alles in allem die merkwurdige Sachlage stattfand, daß die burger= liche Gesellschaft gut genahrt und getranft, notdurftig gefleidet und wiederum wohl beleuchtet mar. Go ging bas Sahr ohne weiteres zu Ende, wo nun jedermann mit Recht neugierig war zu erleben, wie fich das neue Sahr anlaffen murde. Der Winter bezeigte fich als ein gehöriger und regelrechter Winter, falt und flar; eine warme Schneedece lag auf den Feldern und schutte die junge Gaat. Aber dennoch ereignete fich zulett etwas Geltfames. Es schneite, taute und fror wieder mahrend des Monats hornung in so häufigem Wechsel, daß nicht nur viele Menschen frank wurden, sondern auch eine solche Menge Eiszapfen ent-stand, daß das ganze Land aussah wie ein großes Glasmagazin und jedermann ein fleines Brett auf dem Ropfe trug, um von den fallenden Spigen nicht angestochen zu werden. Im übrigen behaupteten sich die Preise der Lesbensmittel noch immer, wie oben bemerkt, und schwankten endlich einem merkwurdigen Fruhling entgegen."

Bier fam der fleine Alte eifrig hergerannt, nahm den Bogen an fich, und ohne das bisher Geschriebene zu lesen

oder etwas zu fagen, fdrieb er weiter:

"Nun kam Er und hieß Adam Litumlei. Er verstand keinen Spaß und war geboren anno 17... Er kam dahergestürmt wie ein Frühlingswetter. Er war einer von denjenigen. Er trug einen roten Sammetrock, einen Federhut und einen Degen. Er trug eine goldene Weste mit dem Wahlspruch: Iugend hat keine Tugend! Er trug goldene Sporen und ritt auf einem weißen Hengst; er stellte denselben in den ersten Gasthof und rief: "Ich kümmere mich den Teufel darum, denn es ist Frühling und Iugend muß austoben! Er zahlte alles bar, und alles wunderte sich über ihn. Er trank den Wein, er aß den Vraten, er sagte: "Das taugt mir alles nichts!" Ferner sagte er: "Komm du holdes Liebchen, du taugst mir besser als Wein und Vraten, als Silber und Gold! Was fümmere ich mich darum? Denke, was du willst, was sein muß, muß sein!"

Hier blieb er plöglich steden und konnte durchaus nicht weiter. Sie lasen zusammen das Geschriebene, fanden es nicht übel und sammelten sich wieder während acht Tagen, wobei sie ein lockeres Leben führten; denn sie gingen öfter ins Bierhaus, um einen neuen Anlauf zu gewinnen; allein das Glück lachte nicht alle Tage. Endlich erwischte John wieder einen Zipfel, lief nach Hause und fuhr fort:

"Diese Worte richtete der junge Herr Litumlei namlich an eine gewisse Jungfrau Liselein Federspiel, welche in den außersten Häusern der Stadt wohnte, wo die Garten sind und bald ein Wäldchen oder Hölzchen kommt. Dieses war eine der reizendsten Schönheiten, welche die Stadt je hervorgebracht hat, mit blauen Augen und kleinen Füßen. Sie war so schön gewachsen, daß sie kein Korsett brauchte und aus dieser Ersparnis, denn sie war arm, allmählich ein violettes Seidenkleid kaufen konnte. Aber alles dies war verklärt durch eine allgemeine Traurigkeit, welche

nicht nur über die lieblichen Gesichtszüge, sondern über die ganze Gliederharmonie des Fräulein Federspiel zitterte, daß man in aller Windstille die wehmutigen Afforde einer Aolsharfe zu hören glaubte. Denn es war jest ein gar denkwürdiger Maimonat angebrochen, in welchem sich alle vier Jahreszeiten zusammenzudrängen schienen. Es gab im Anfang noch einen Schnee, daß die Nachtigallen mit Schneeflocken auf dem Kopfe sangen, als ob sie weiße Zipfelmüßchen trügen; dann trat eine solche Wärme ein, daß die Kinder im Freien badeten und die Kirschen reiften, und die Chronik bewahrt davon den Reim auf:

Eis und Schnee, Buben baden im See, Reife Kirschen und blühender Wein Mocht alles in einem Maimond sein.

"Diese Naturerscheinungen machten die Menschen nachsbenklich und wirkten auf verschiedene Weise. Die Jungfer Liselein Federspiel, welche besonders tiefsinnig war, grüsbelte auch nach und ward zum erstenmal inne, daß sie ihr Wohl und Wehe, ihre Tugend und ihren Fall in der eigenen Hand trage, und indem sie nun die Wage hielt und diese verantwortliche Freiheit erwog, ward sie ebenso traurig darüber. Wie sie nun dastand, kam jener verwegene Notrock und sagte unverweilt: "Federspiel, ich liebe dich!" Worüber sie durch eine sonderbare Fügung plötzlich ihren vorigen Gedankengang änderte und in ein helles Gelächter außbrach."

"Jest laß mich fortfahren!" rief der Alte, welcher erhist nachgelaufen kam und dem Jungen über die Schulter las, "es paßt mir nun eben recht!" und feste die Geschichte folgendermaßen fort:

""Da ist nichts zu lachen'! sagte jener, ,denn ich verstehe teinen Spaß!" Rurz, es fam, wie es kommen mußte; wo das Waldchen auf der Sohe stand, saß mein Federspiel im Grünen und lachte noch immer; aber schon sprang der Ritter auf seinen Schimmel und flog so schnell in die Ferne, daß er durch die platzgreifende Luftperspektive in wenig Augenblicken ganz blaulich aussah. Er verschwand, kehrte nicht mehr zurück; denn er war ein Teufelsbraten!"

nicht mehr zuruck; denn er war ein Teufelsbraten!"
"Ha, nun ist's geschehen!" schrie Litumlei und warf die Feder hin, "nun habe ich das Meinige getan, führe du nun den Schluß herbei, ich bin ganz erschöpft von diesen höllisschen Erfindungen!. Beim Styr! Es nimmt mich nicht wunder, daß man die Uhnherren großer Häuser so hoch halt und in Lebensgröße malt, da ich spüre, welche Mühe mich die Gründung des meinigen kostet! Aber habe ich das Ding nicht kühn behandelt?"

John schrieb nun weiter:

"Die arme Jungfer Federspiel empfand eine große Un= zufriedenheit, ale fie ploglich vermertte, daß der verführe= rifche Jungling entschwunden war, fast gleichzeitig mit dem denkwurdigen Maimonat. Doch hatte fie die Beiftesgegen= wart, schnell das Borgefallene in ihrem Inneren fur ungeichehen zu erklaren, um fo den fruheren Buftand einer gleichschwebenden Bage wieder herzustellen. Aber fie ge= nof dies Nachspiel der Unschuld nur furze Zeit. Der Goms mer fam, man schnitt das Rorn; es ward einem gelb vor den Angen, wohin man blickte, vor all dem goldenen Segen; die Preise gingen wieder bedeutend herunter, Lifelein Feder= spiel stand auf jenem Sugel und schaute allem zu; aber fie fah nichts vor lanter Berdruß und Reue. Es fam der Berbft, jeder Beinftock war ein fließender Brunnen, vom Fallen der Apfel und Birnen trommelte es fortwahrend auf der Erde; man trank, man fang, kaufte und verkaufte. Jeder versorgte sich, das ganze Land war ein Jahrmarkt, und so reichlich und wohlfeil alles war, so wurde doch das Über-flussige noch gelobt und gehatschelt und dankbar angenommen. Mur allein der Segen, den Lifelein brachte, follte nichts gelten und keiner Rachfrage wert fein, als ob der im Aberfluß schwimmende Menschenhaufen nicht ein einziges Mäulchen mehr brauchen konnte. Da hüllte sie sich in ihre Tugend und gebar, einen Monat zu früh, ein munteres Knäblein, welches so recht darauf angewiesen war, der Schmied seines eigenen Glückes zu werden.

"Dieser Sohn führte sich auch so wacker durch ein viels bewegtes Leben, daß er, durch wunderbare Schicksale ends lich mit seinem Bater vereinigt, von demselben zu Ehren gezogen und in seine Rechte eingesetzt wurde, und ist dies der zweite bekannte Stammherr des Geschlechtes der Litumlei."

Unter dieses Dokument schrieb der Alte: "Eingesehen und bestätigt, Johann Polykarpus Adam Litumlei." Und John unterschrieb ebenfalls. Dann drückte Herr Litumlei noch sein Siegel bei, dessen Wappenschild drei halbe goldene Fischangeln im blauen Felde und sieben weiß und rot quadrierte Bachstelzen auf einem schräglaufenden grünen Balten zeigte.

Sie wunderten sich aber, daß das Schriftstud nicht größer geworden; denn sie hatten kaum einen Bogen von dem Buch Papier beschrieben. Nichtsdestoweniger legten sie es in das Archiv, wozu sie einstweilen eine alte eiserne Kifte bestimmten, und waren zufrieden und guter Dinge.

Unter solchen und anderen Beschäftigungen verging die Zeit auf das angenehmste; es wurde dem glückhaften John beinahe unheimlich, daß es auch gar nichts mehr zu hoffen und zu suchten, zu schmieden und zu spekulieren gab. Insem er sich so nach neuer Tätigkeit umsah, wollte es ihn bedünken, daß die Gemahlin des Hausherrn ein etwas unzusriedenes und verdächtiges Gesicht gegen ihn zeige; es dünkte ihn nur, bestimmt konnte er es nicht behaupten. Er hatse diese Frau, welche fast immer schlief, oder wenn sie wachte, etwas Gutes aß, über seinen anderweitigen Bestresbungen wenig beachtet, da sie sich in nichts mischte und mit allem zufrieden schien, wenn ihre Ruhe nicht gestört wurde.

Jest fürchtete er ploglich, sie konnte ihm irgendeine nach= teilige Wandlung der Dinge bereiten, ihren Mann um= stimmen u. dgl.

Er legte den Finger an die Nase und sagte: "Halt! Hier durfte es geraten sein, dem Werke noch die letzte Feile zu geben! Wie konnte ich nur diese wichtige Partie so lange aus den Augen setzen! Gut ist gut, aber besser ist besser!" Der Alte war eben fort, um im stillen an der Ausmittelung einer zweckmäßigen Gattin für seinen Stammhalter tätig zu sein, wovon er selbst diesem nichts verriet. John beschloß unverweilt, sich zu der Dame zu begeben mit der unbestimmten Vorstellung, ihr auf irgendeine Weise den Hofzu machen und sich bei ihr einzuschmeicheln, um das Verssamte nachzuholen. Er säuselte ehrharlich die Treppe hinzunter bis zu dem Gemach, wo sie sich aufzuhalten pslegte, und fand wie gewöhnlich die Türe halb offen stehen; denn sie war bei aller Trägheit neugierig und liebte immer gleich zu hören, was vorging. Er trat vorsichtig hinein und sah sie wieder schlummernd

baliegen, ein halbaufgegessenes himbeertortchen in der Hand. Ohne recht zu wissen, was eigentlich beginnen, ging er endlich auf den Zehen hin, ergriff ihre runde Hand und küste sie ehrerbietig. Sie regte sich nicht im mindesten; doch öffnete sie die Augen zur Halfte und sah ihn, ohne den Mund zu verziehen, mit einem höchst seltsamen Blick an, solang er dastand. Verblüfft und stotternd zog er sich endlich zurück und lief in sein Zimmer. Dort setzte er sich in eine Ecke, jenen Blick aus schmaler Augenzwinkerung immer vor sich. Er eilte wieder hinunter, die Frau vershielt sich unbeweglich wie vorhin, und wie er naher trat, taten sich die Augen wieder halb auf. Wiederum zog er sich zurück, wiederum saß er in der Ecke seiner Kammer, zum drittenmal fuhr er in die Hohe, stieg die Treppe hinunter,

huschte hinein und blieb nun dort, bis der Patriarch nach

Saufe fehrte.

Es verging nun kaum ein Tag, wo die zwei Leute sich nicht zusammenzutun und den Alten zu hintergehen wußten, daß es eine Art hatte. Die schläfrige Frau wurde auf einmal munter in ihrer Weise; John aber ergab sich dem leidensschaftlichsten Undank gegen seinen Wohltater, immer in der Absicht, seine Stellung zu befestigen und das Glück recht an die Wand zu nageln.

Beide Sunder taten indessen nur um so freundlicher und ergebener gegen den betrogenen Litumlei, der dabei sich ganz behaglich fühlte und sein Haus auf das beste bestellt zu haben glaubte, so daß man nicht unterscheiden konnte, welcher von beiden Herren mehr mit sich zufrieden war. Sines Morgens schien jedoch der Alte den Sieg davonzustragen infolge einer vertraulichen Unterredung, welche seine Frau mit ihm gepflogen; denn er ging ganz sondersbar herum, stand keinen Augenblick still und suchte fortwähzend allerlei Sätzchen zu pfeisen, was aber wegen Mangels an Zähnen nicht gelang. Er schien um mehrere Zoll gewachsen zu sein über Nacht, kurz, er war der Inbegriff der Selbstzufriedenheit. Aber denselben Tag noch neigte sich der Sieg wieder auf die Seite des Jüngeren, als ihn der Alte unversehens frug, ob er nicht Lust habe, eine tüchtige Reise zu machen, um auch noch die Welt ein wenig kennen zu lernen und besonders auch, indem sie sich selber bilde, die verschiedenen Arten der Jugenderziehung in den Länzdern in Vetracht zu nehmen und sich über die diesfalls herrschenden Grundsätze zu unterrichten, namentlich mit Bezug auf die vornehmeren Stände?

Bezug auf die vornehmeren Stånde? Nichts konnte ihm willkommener sein, als solch herrlicher Antrag, und freudig genehmigte er denselben. Er wurde schnell für die Reise ausgerüstet und mit Wechseln versiehen, und er fuhr in höchster Gloria davon. Zuerst bereiste er Wien, Dresden, Berlin und Hamburg; dann wagte er sich nach Paris, und überall führte er ein prächtiges und weises Leben. Er patrouillierte alle Bergnügungsorte,

Commertheater und Spektakelplate ab, lief durch die Rari= tatenkammern ber Schloffer und ftand allmittage in ber Sonnenhite auf den Paradeplaten, um die Mufit zu horen und die Offiziere anzugaffen, eh er zur Tafel ging. Wenn er all die herrlichkeiten unter taufend anderen Menschen mit ansah, so wurde er gang stolz und schrieb sich von allem Glang und Geton bas alleinige Berdienft gu, jeden für einen unwiffenden Tropf haltend, der nicht dabei war. Mit dem behenden Genießen verband er aber die größte Beisheit, um seinem Wohltater zu zeigen, daß er keinen Safen auf Reisen geschickt habe. Reinem Bettler gab er etwas, keinem armen Rinde faufte er je etwas ab, ben Dienftbaren in den Gafthausern wußte er beharrlich mit dem Trinkgelde durchzugehen, ohne Schaden zu leiden, und um jeden Dienft feilichte er lange, ehe er ihn annahm. Um meiften Spaß machte ihm das Berieren und Foppen der verlorenen Wesen, mit denen er sich im Bereine mit zwei oder drei Gleichgesinnten auf den öffentlichen Ballen unterhielt. Mit Einem Bort: er lebte fo ficher und vergnügt wie ein alter Weinreisender.

Zum Schlusse konnte er sich nicht versagen, einen Abstecher nach seiner Heimat Seldwyla zu machen. Dort logierte er im ersten Gasthof, saß geheimnisvoll und einsilbig an der Mittagstafel und ließ seine Mitburger sich die Köpfe darüber zerbrechen, was aus ihm geworden sei. Sie waren überzeugt, daß nicht viel hinter der Sache stecke, und doch lebte er zur Zeit unzweiselhaft im Wohlstand, so daß sie einstweilen ihren Spott zurücksielten und mit krausen Nasenssügen nach dem Golde blinzelten, das er sehen ließ. Er aber regalierte sie nicht mit einer einzigen Flasche Wein, obgleich er vor ihren Angen vom besten trank, und sann, wie er ihnen noch weiteres antun könne.

Da gedachte er, am Ende seiner Reise, ploglich des Auftrages, der ihm zur Erforschung des Erziehungswesens in den durchreiften Landern geworden, um die Grundsate fest-

zustellen, nach welchen die Kinder des von Litumlei gegrun= deten und von Rabys fortzupflanzenden Geschlechtes erzogen werden sollten. Diese Aufgabe in Seldwyla zu lofen, fam ihm nun trefflich zustatten, da er in den Mantel einer hoheren Mission gehullt als eine Art Edukationsrat auf= treten und die Seldwyler noch mehr foppen konnte. Er kam auch gerade vor die rechte Schmiede. Denn seit einiger Zeit schon waren sie auf einen herrlichen Erwerbszweig geraten, indem fie alle ihre Madden zu Erzieherinnen machten und versandten. Aluge und unkluge, gesunde und frankliche Kinder wurden in dieser Weise zubereitet in eigenen Anstalten und für alle Bedürfnisse. Wie man Forellen verschiedentlich behandelt, fie blau absiedet oder badt oder spickt u. f. w., so wurden die guten Mådchen entweder mehr positiv driftlich oder mehr weltlich, mehr fur die Sprachen oder mehr fur die Musik, für vornehme Häuser oder für mehr burgerliche Familien zugerichtet, je nach der Weltgegend, für welche sie bestimmt waren und von wo die Nachfrage kam. Das Geltsame dabei war, daß die Seldwyler für alle diese verschiedenen Zweckbestimmungen sich vollkommen neutral und gleichgültig verhielten und auch von den betreffenden Lebenstreisen durchaus keine Kenntnis befagen, und der gute Abfat ließ fich nur dadurch erflaren, daß die Abnehmer des Erportartifels ebenso gleich= gultig und fenntnislos waren. Ein Geldwyler, der den unversohnlichsten Rirchenfeind spielte, fonnte feine nach England bestimmten Rinder auf Gebet und Sonntags= heiligung einüben lassen; ein anderer, der in öffentlichen Reden von der edlen Stauffacherin, der Zierde des freien Schweizerhauses, schwärmte, hatte seine funf oder sechs Töchter nach den russischen Steppen oder in andere uns wirtliche Gegenden verbannt, wo fie in ferner Eroftlofig= feit schmachteten.

Die Hauptsache war, daß die wackeren Burger die armen Befen so bald als möglich mit einem Reisepaß und Regen-

schirm versehen hinausjagen und mit dem heimgesandten Erwerbe derselben sich gütlich tun konnten. Uns alledem war aber bald eine gewisse Überlieferung und Geschicklichkeit für die außerliche Zurichtung der Madehen entstanden, und John Kabys hatte vollauf zu tun, die kuriosen Grundsätze, die hierin walteten, mit noch kurioserer Auffassungsgabe einzusammeln und sich zu notieren. Er ging in den verschiedenen Fabriklein herum, wo die Mådschen zubereitet wurden, befragte Vorsteherinnen und Leherer und suchte sich vorzüglich ein Vild davon zu entwerfen, wie die Erziehung eines Knäbchens in einem großen Hause von Anfang an standesmäßig betrieben würde, und zwar so recht auf Kosten der hiefür bezahlten Leute und ohne Mühsal noch Verdruß der Eltern.

Muhfal noch Verdruß der Eltern. Hierüber fertigte er ein merkwürdiges Memorandum an, welches in einigen Tagen, dank seinen fleißigen Notizen, zu mehreren Vogen anschwoll, und mit dem er sich Aufsehen erregend beschäftigte. Er verwahrte die Schrift zusammensgerollt in einer runden Vlechkapsel und trug dieselbe an einem Lederriemchen beständig an der Hüfte. Als aber die Seldwyler das bemerkten, glaubten sie, er sei abgesandt, ihnen das Geheimnis ihrer Industrie abzustehlen und in das Anstand zu verpflanzen. Sie erbosten sich über ihn und trieben ihn drechend und schresten barnen

trieben ihn drohend und scheltend davon. Erfreut, daß er sie habe argern können, reiste er ab und langte endlich in Augsburg an, gesund und frohlich wie ein junger Hecht. Er trat wohlgemut ins Haus und fand dasselbe ebenso froh belebt. Eine muntere schone Landfrau nit hohem Busen war das erste, was er antraf; sie trug eine Schuffel mit warmem Wasser, und er hielt sie fur eine neue Röchin und betrachtete sie vorläufig nicht ohne Wohlgesfallen. Doch drangte es ihn, die Hausfrau schnell zu besgrüßen; allein sie war nicht zu sprechen und lag im Bett, obgleich das Haus von einem seltsamen Geräusch widershallte. Dieses rührte vom alten Litumsei her, welcher hers

umrannte, fang, rief, lachte und frafeelte und endlich jum Borichein fam, blafend, puftend, die Augen rollend und gang rot vor Freude, Stolz und Hochmut. Ausgelaffen und wurdeatmend zugleich hieß er seinen Gunftling willfom= men und eilte wieder davon, um etwas anderes gu verrichten; denn er ichien alle Bande voll zu tun zu haben. 3mischendurch ließ sich von einer Gegend her wiederholt

ein gedampftes Quiefen vernehmen, wie von einem Rreuzertrompetchen; die vollbufige Bauerin ging wieder über Die Szene mit einer Bandvoll weißer Tuchelchen und rief aus ihrer weißen Rehle: "Gleich, mein Schanchen! gleich, mein Bubchen!"

"Daß dich!" fagte John, "was ist das fur ein leckerer Biffen!"

Aber er horchte wieder auf jenes Quieken, das fich fort und fort vernehmen ließ.

"Dun?" rief Litumlei, der wieder hergetrappelt fam, "fingt der Bogel nicht ichon? Was fagft du dazu, mein Buriche?" "Welcher Bogel?" fragte John.

"Ei, herr Jejus! Du weißt am Ende noch gar nichte?" rief der Alte; "ein Sohn ift uns allendlich geboren, ein Stamm= halter, so munter wie ein Ferkel, liegt und in der Wiege! Alle meine Buniche, meine alten Plane find erfullt!"

Der Schmied feines Gluckes ftand wie eine Bilbfaule, ohne jedoch die Folgen des Ereignisses schon zu übersehen, so einfach sie auch sein mochten; er fühlte nur, daß es ihm hochst widerstrebend zu Mute war, machte gang runde Mugen und fpitte ben Mund, wie wenn er einen Igel fuffen muffte.

"Nun," fuhr der vergnügte Alte fort, "sei nur nicht zu verdrießlich! Etwas verändert wird allerdings unser Berhaltnis, habe auch bereits das Teftament umgestoßen und verbrannt, sowie jenen lustigen Roman, deffen wir nun nicht mehr bedurfen! Du aber bleibst im Saufe, du follft bei der Erziehung meines Sohnes die Dberleitung ubernehmen, du sollst mein Rat sein und mein Helfer in allen Dingen, und es soll dir nichts abgehen, solang ich lebe. Nun ruh dich aus, ich muß dem kleinen Kreuzkerl einen rechten Namen zusammensuchen! Schon dreimal hab ich den Kaslender durchgesehen, will jest noch eine alte Chronik durchstiebern, dort gibt's so alte Stammbaume mit ganz merks würdigen Taufnamen!"

John begab sich endlich auf sein Zimmer und setzte sich in jene Ece; die Blechkapsel mit der Erziehungsdenkschrift hatte er noch umhängen, und er hielt sie unbewußt zwischen den Knieen. Er sah die Sachlage ein, er verwünschte die bose Frau, welche ihm diesen Streich gespielt und einen Erben untergeschoben; er verwünschte den Alten, der da glaubte, er hätte einen rechtmäßigen Sohn; nur sich selbst verwünschte er nicht, der doch der wirkliche und alleinige Urheber des kleinen Schreiers war und sich so selbst enterbt hatte. Er zappelte in einem unzerreißlichen Netze, rannte aber wieder nach dem Alten, um ihm törichterweise die Augen zu öffnen.

"Glauben Gie denn wirklich," fagte er mit gedampfter

Stimme zu ihm, "daß das Rind das Ihrige fei?"

"Wie, mad?" fagte herr Litumlei und fah von feiner Chronik auf.

John fuhr fort, in abgebrochenen Redensarten ihm zu verstehen zu geben, daß er selbst ja nie imstande gewesen sei, Bater zu werden, daß seine Frau wahrscheinlich sich eine

Untreue habe zuschulden kommen laffen u. f. f.

Sobald ihn das kleine Mannchen ganz verstand, fuhr es wie besessen in die Hohe, stampfte auf den Boden, schnaubte und schrie endlich: "Aus den Augen mir, undankbares Scheusal, verleumderischer Schuft! Warum sollte ich nicht imstande sein, einen Sohn zu haben? Sprich, Elender! Ist das der Dank für meine Wohltaten, daß du die Ehre meines Weibes und meine eigene Ehre begeiferst mit deiner niederträchtigen Junge? Welch ein Glück, daß ich noch

rechtzeitig erkenne, welch eine Schlange ich an meinem Busen genahrt habe! Wie werden doch solche große Stammshäuser gleich in der Wiege schon vom Neid und von der Selbstsucht attackiert! Fort! aus dem Hause mit dir von Stund an!"

Er lief zitternd vor But nach seinem Schreibtische, nahm eine Handvoll Goldstücke, widelte sie in ein Papier und warf es dem Unglucklichen vor die Füße.

"Hier ist noch ein Zehrpfennig und damit fort auf immer!" Hiemit entfernte er sich, immer zischend wie eine Schlange. John hob das Påcklein auf, ging aber nicht aus dem Hause, son sich aus bis auf feine Rammer, mehr tot als lebendig, zog sich aus bis auf das Hemd, obsichon es noch nicht Abend war, und legte sich ins Bett, schlotternd und erbärmlich stöhnend. In allem Jammer zählte er, da er keinen Schlaffinden konnte, das erhaltene Geld und das, welches er auf der Reise in oben beschriebener Weise erspart. "Unnüt!" sagte er, "ich denke nicht daran fortzugehen, ich will und muß hier bleiben!"

Da klopften zwei Polizeimanner an die Ture, traten herein und hießen ihn ausstehen und sich anziehen. Voll Angst und Schrecken tat er es; sie befahlen ihm, seine Sachen zusams menzupacken; es war aber alles noch auf das schönste beissammen, da er seine Reisetoffer noch gar nicht geöffnet hatte. Darauf führten sie ihn aus dem Hause; ein Knecht trug die Sachen nach, setzte sie auf die Straße und schloß die Ture vor seiner Nase zu. Hierauf lasen ihm die Mansner von einem Papier ein Berbot vor, bei Straße nicht mehr das Haus zu betreten. Dann gingen sie fort; er aber blicken nochmals an das Haus seines verlorenen Glückes hinauf, als eben einer der hohen Fensterslügel sich ein wenig öffsnete, sene hübsche Amme eine in ländlicher Weise dort gestrocknete Windel hereinlangte und gleichzeitig das Stimmschen des Kindes sich wieder vernehmen ließ.

Da floh er endlich mit seiner Babe in einen Gasthof,

zog sich dort wiederum aus und legte sich nun ungestört ins Bett.

Am andern Tage lief er aus Verzweiflung noch zu einem Advokaten, um zu erfahren, ob denn gar nichts mehr zu machen sei? Sobald der aber seine Nede halb angehört, rief er zornig: "Machen Sie, daß Sie fortkommen, Sie Esel, mit Ihrer einfältigen Erbschleicherei, oder ich lasse Sie vershaften!"

Ganz verstürmt reisete er allendlich nach seinem guten Seldwyla, wo er erst vor einigen Tagen gewesen war. Er setzte
sich wieder in den Gasthof und zehrte einige Zeit nachdentlich won seiner Barschaft, und je mehr sie sich verminderte,
desto kleinlauter wurde er. Humoristisch gesellten sich die
Seldwyler zu ihm, und als sie, da er nun zugänglicher geworden, sein Schicksal so ziemlich erforscht hatten und ihn
im Besitze seines abnehmenden kleinen Bermögens sahen,
verkauften sie ihm eine kleine alte Nagelschmiede vor dem
Tore, die gerade feil stand und, wie sie sagten, ihren Mann
nährte. Er mußte aber, um den Kansschilling voll zu
machen, alle seine Attribute und Kleinode veränstern, was
er um so leichter tat, als er nun keine Hoffnung mehr auf
diese Dinge setzte; sie hatten ihn ja immer betrogen, und
er mochte nicht mehr um sie Sorge tragen.

Mit der Nagelschmiede, in der zwei oder drei Arten einsfacher Nägel gemacht wurden, ging ein alter Geselle in den Kauf, von dem der neue Inhaber die Hantierung selbst ohne wiel Mühe ersernte und dabei noch ein wackerer Nagelsschmied wurde, der erst in leidlicher, dann in ganzer Zusfriedenheit so dahin hämmerte, als er das Glück einfacher und unverdrossener Arbeit spat kennen lernte, das ihn wahrhaft aller Sorge enthob und von seinen schlimmen Leidenschaften reinigte.

Dankbarlich ließ er ichone Rurbisstanden und Winden an dem niedrigen ichwarzlichen Sauschen emporranten, das anßerdem von einem großen Holunderbaum überichattet war und deffen Effe immer ein freundliches Feuerlein hegte.

Nur in stillen Rachten bedachte er etwa noch sein Schicksal, und einigemal, wenn der Jahrestag wiederkehrte, wo er die Dame Litumlei bei dem Himbeertortchen gefunden hatte, stieß der Schmied seines Glückes den Kopf gegen die Esse, aus Reue über die unzweckmäßige Nachhülfe, welche er seinem Glück hatte geben wollen.

Allein auch diese Anwandlungen verloren sich allmählich, je besier die Ragel gerieten, welche er schmiedete.

## Die mißbrauchten Liebesbriefe

Miftor Störteler, von den Seldwylern nur Biggi Störteler genannt, lebte in behaglichen und ordentlichen Umstanden, da er ein eintragliches Speditions= und Warengeschaft betrieb und ein hubsches, gesundes und gutmutiges Weibchen befaß. Diefes hatte ihm außer ber fehr angenehmen Person ein ziemliches Bermogen gebracht, welches Gritli von auswarts zugefallen mar, und fie lebte zu= tulich und still bei ihrem Manne. Ihr Geld aber war ihm fehr forderlich jur Ausbreitung feiner Geschafte, welchen er mit Fleiß und Umsicht oblag, daß sie trefflich gediehen. Bierbei schutte ihn eine Gigenschaft, welche, fonft nicht landesublich, ihm einstweilen wohl zustatten fam. Er hatte seine Lehrzeit und einige Jahre barüber nämlich in einer größeren Stadt bestanden und mar dort Mitglied eines Bereines junger Comptoiriften gewesen, welcher fich wifsenschaftliche und afthetische Ausbildung zur Aufgabe gestellt hatte. Da die jungen Leute gang fich felbst überlaffen waren, so übernahmen sie sich und machten allerhand Dummheiten. Gie lasen die schwersten Bucher und führten eine verworrene Unterhaltung darüber; fie spielten auf ihrem Theater den Fauft und den Wallenstein, den Samlet, den Lear und den Nathan; sie machten schwierige Ronzerte und lasen sich schreckbare Auffate vor, furz, es gab nichts, an das sie sich nicht magten.

Hiervon brachte Viggi Storteler die Liebe fur Vildung und Belesenheit nach Seldwyla zuruck; vermöge dieser Neigung aber fühlte er sich zu gut, die Sitten und Gebranche seiner Mithurger zu teilen; vielmehr schaffte er sich Bucher an,

abonnierte in allen Leihbibliotheken und Lejezirkeln der Sauptstadt, hielt sich die "Gartenlaube" und unterschrieb auf alles, mas in Lieferungen erschien, da hier ein fortlaufendes, schon verteiltes Studium geboten murde. Da= mit hielt er fich in seiner Sauslichfeit und zugleich seine Umftande vor Schaben bewahrt. Wenn er seine Tagesgeschäfte munter und vorsichtig durchgeführt, jo zündete er seine Pfeife an, verlängerte die Rase und setzte sich hinter seinen Lesestoff, in welchem er mit großer Gewandtheit herumfuhr. Aber er ging noch weiter. Bald schrieb er ver-schiedene Abhandlungen, welche er seiner Gattin als "Effans" bezeichnete, und er fagte ofter, er glaube, er fei feiner Unlage nach ein Effanist. Alls jedoch feine Effans von den Zeitschriften, an welche er sie sandte, nicht abge's druckt wurden, begann er Novellen zu schreiben, die er unter dem Namen "Aurt vom Walde" nach allen möglichen Sonntagsblattchen instradierte. Bier ging es ihm beffer, Die Sachen erschienen wirklich feierlich unter bem herrlichen Schriftstellernamen in den verschiedensten Gegenden des Deutschen Reiches, und bald begann hier ein Roderich vom Tale, dort ein Sugo von der Infel und wieder dort ein Ganferich von der Diese einen stechenden Schmerz zu emps finden über den neuen Eindringling. Auch fonkurrierte er heimlich bei allen ansgeschriebenen Preisnovellen und vermehrte hierdurch nicht wenig die angenehme Bewegt= heit seines eingezogenen Lebens. Neuen Aufschwung ge= wann er stets auf seinen kurzeren oder langeren Geschäfts-reisen, wo er dann in den Gasthöfen manchen Gesinnungs-verwandten traf, mit dem sich ein gebildetes Wort sprechen ließ; auch der Besuch der befreundeten Redaktionsstubchen in den verschiedenen Provingen gewährte neben den San= delsgeschäften eine gebildete Erholung, obgleich diese hier und da eine Flasche Wein kostete.

Ein haupterlebnis feierte er eines Tages an der abendlichen Birtstafel in einer mittleren deutschen Stadt, an welcher

nebst einigen alten Stammgaften des Ortes mehrere junge Reisende saßen. Die wurdigen alten herren mit weißen Saaren fuhrten ein gemachliches Gesprach über allerlei Schreiberei, fprachen von Cervantes, von Rabelais, Sterne und Jean Paul, fowie von Goethe und Tied, und priefen ben Reiz, welchen das Berfolgen der Kompositionsgeheimnisse und des Stiles gewähre, ohne daß die Freude an dem Borgetragenen felbst beeintraditigt werde. Gie ftellten einlaßliche Bergleichungen an und suchten den roten Faden, der durch all dergleichen hindurchgehe; bald lachten fie einsträchtig über irgendeine Erinnerung, bald erfrenten fie fich mit ernftem Geficht uber eine nen gefundene Schonheit, alles ohne Gerausch und Erhitzung, und endlich, nachdem der eine seinen Tee ausgetrunken, der andere fein Schopp= chen geleert, flopften fie die langen Conpfeifen aus und begaben fich auf etwas gichtischen Fugen zu ihrer Nacht= ruhe. Nur einer fette fich unbeachtet in eine Ede, um noch die Zeitung zu lefen und ein Glas Punfch zu trinfen. Run aber entwickelte fich unter den jungeren Gaften, welche bislang hordend dagefeffen hatten, das Gefprach. Einer fing an mit einer fpottischen Bemerkung uber Die alt= våterische Unterhaltung Dieser Alten, welche gewiß vor vierzig Jahren einmal die Schöngeister Dieses Restes gefpielt hatten. Diese Bemerkung murde lebhaft aufgenom= men, und indem ein Wort das andere gab, entwickelte fich abermale ein Gefprach belletriftischer Natur, aber von gang andrer Urt. Bon den verjährten Gegenständen jener Alten wußten fie nicht viel zu berichten, als das und jenes vergriffene Schlagwort aus schlechten Literarges schichten; bagegen entwickelte sich bie ausgebreitetste und genaueste Kenntnis in den täglich auftauchenden Erscheis nungen leichterer Art und aller der Personen und Persons den, welche fich auf den taufend grauen Blattern ftundlich unter wunderbaren Ramen herumtummeln. Es zeigte fich bald, daß dies nicht foldje Ignoranten von alten Gerichteraten und Privatgelehrten, sondern Leute vom Sand= werf waren. Denn es dauerte nicht lange, jo horte man nur noch die Worte Honorar, Berleger, Clique, Roterie und was noch mehr den Born folden Bolfes reigt und feine Phantafie beschäftigt. Schon tonte und schwirrte es, als ob zwanzig Personen sprachen, Die tuckischen Auglein blinferten, und eine allgemeine glorreiche Erfennung fonnte nicht långer ausbleiben. Da entlarvte fich diefer als Buido von Strahlheim, jener als Defar Rordstern, ein britter als Runibert vom Meere. Da zogerte auch Biggi nicht langer, der bisher wenig gesprochen, und wußte es mit einiger Schuchternheit einzuleiten, daß er als Rurt vom Balde erfannt murde. Er mar von allen gefannt, sowie er ebenso alle fannte, benn biefe Berren, welche ein gutes Buch jahr= zehntelang ungelesen ließen, verschlangen alles, mas von ihresgleichen fam, auf der Stelle, es in allen Raffeebuden zusammensuchend, und zwar nicht aus Teilnahme, sondern aus einer sonderbaren Wachsamfeit.

"Sie sind Kurt vom Walde?" hieß es dröhnend, "Ha! willsommen!" Und nun wurden mehrere Flaschen eines unechten wohlfeilen und sauren Weines bestellt, der billigste unter Siegel, der im Hause war, und es hob erst recht ein energisches Leben an. Nun galt es zu zeigen, daß man Haare auf den Zähnen habe! Alle Männer, die es zu irgendeinem Erfolge gebracht und in diesem Augenblicke. Hunderte von Meilen entfernt vielleicht schon den Schlaf der Gerechten schliefen, wurden auf das gründlichste demosliert; jeder wollte die genauesten Nachrichten von ihrem Tun und Lassen haben, keine Schandtat gab es, die ihnen nicht zugeschrieben wurde, und der Refrain bei jedem war schließlich ein trocken sein sollendes: "Er ist übrigens Inde!" Worauf es im Chor ebenso trocken hieß: "Ja, er soll ein Jude sein!"

Biggi Storteler rieb sich entzuckt die Bande und dachte: "Da bist du einmal vor die rechte Muhle gekommen! Ein

Schriftsteller unter Schriftstellern! Ei! was das für geriebene Geister sind! Welches Verständnis und welch sittlicher Zorn!"

In dieser Nacht und bei diesem Schwefelwein ward nun, nm der schlechten Welt vom Amte zu helfen und ein neues Morgenrot herbeizuführen, die förmliche und feierliche Stiftung einer "neuen Sturm» und Drangperiode" besichlossen, und zwar mit planvoller Absicht und Ausschhrung, um diesenige Gärung künstlich zu erzeugen, aus welcher allein die Klassiker der neuen Zeit hervorgehen würden. Als sie jedoch diese gewaltige Abrede getroffen, konnten sie nicht weiter, sondern senkten alsbald ihre Häupter und mußten das Lager suchen; denn diese Propheten ertrugen nicht einmal guten, geschweige denn schlechten Wein und büsten jede kleine Ausschreitung mit großer Abschwächung und Abelkeit.

Als sie abgezogen waren, fragte der alte Herr, welcher zurückgeblieben war und sich höchlich an dem Treiben ergößt
hatte, den Kellner, was das für Leute wären? "Zwei davon", sagte dieser, "sind Geschäftsreisende, ein Herr Störteler und ein Herr Huberl; der dritte heißt Herr Stralaner,
doch nur den vierten kenn ich näher, der nennt sich Dr.
Mewes und hat sich vergangenen Winter einige Wochen
hier aufgehalten. Er gab im Tanzsaal beim Blauen Hecht,
wo ich damals war, Vorlesungen über deutsche Literatur,
welche er wörtlich abschrieb aus einem Buche. Dasselbe
mußte aus irgendeiner Vibliothek gestohlen worden sein,
dem Einbande nach zu urteilen, und war ganz voll Eselsohren, Tinten= und Olfsecke. Außer diesem Buche besaßer noch einen zerzausten Leitfaden zur französischen Konversation und ein Kartenspiel mit obszönen Vildern Konversation und ein Kartenspiel mit obszönen Vildern darin,
wenn man es gegen das Licht hielt. Er pksetz jenes Buch
im Bett auszuschreiben, um die Heizung zu sparen; da verschüttete er schließlich das Tintensaß über Steppdecke und
Leintuch, und als man ihm eine billige Entschädigung in

die Rechnung sette, drohte er, den Blauen Hecht in seinen Schriften und Feuilletons' in Verruf zu bringen. Da er sonst allerlei häßliche Gewohnheiten an sich hatte, wurde er endlich aus dem Hause getan. Er schreibt übrigens unter dem Namen Kunibert vom Meere allerhand jußliche und nachgeahmte Sachen."

"Was Teufel!" sagte der Alte, "Ihr wißt ja wie ein Mann bom handwerk über diese Dinge zu reden, Meister Georg!" Der Rellner errotete, ftodte ein wenig und fagte bann: "Ich will nur gestehen, daß ich selbst anderthalb Jahre Schriftsteller gewesen bin!" "Ei der Tausend!" rief der Alte, "und was habt Ihr denn geschrieben?" "Das weiß ich kanm gründlich zu berichten," fuhr jener fort, "ich war Auswärter in einem Kaffeehaus, wo sich eine Anzahl Leute von der Gattung unserer heutigen Gäste beinahe den ganzen Tag aufhielt. Das lag herum, flanierte, rafonierte, durch-ftoberte die Zeitungen, argerte fich über fremdes Gluck, freute fich über fremdes Unglud und lief gelegentlich nach Saufe, um im größten Leichtsinn fcnell ein Dugend Seiten ju schmieren; benn ba man nichts gelernt hatte, jo befaß man auch keinen Begriff von irgendeiner Berantwortlich= feit. Ich murde bald ein Bertrauter diefer Berren, ihr Leben ichien mir meiner bienftbaren Stellung weit vorzugiehen, und ich murde ebenfalls ein Schriftsteller. Auf meiner Schlafkammer verbarg ich einen Pack zerlefene nummern von frangosischen Zeitungen, die ich in den verschiedenen Birtschaften gesammelt, wo ich fruher gedient hatte, urfprunglich, um mich darin ein wenig in die Sprache hineinzubuchstabieren, wie es einem jungen Rellner geziemt. Aus Diefen verschollenen Blattern überfente ich einen Mifchmafdy von Geschichten und Geschwät allerart, auch über Perfonlichkeiten, die ich nicht im mindesten kannte. Aus Unkenntnis der deutschen Sprache behielt ich nicht nur öfter die französische Wort- und Satztellung, sondern auch alle möglichen Gallizismen bei, und die Salbadereien, welche ich

aus meinem eigenen Behirne hinzufugte, ichrieb ich dann ebenfalls in diesem Rauderwelfch, welches ich fur echt schrift= stellerisch hielt. Als ich ein Buch Papier auf folche Beise überschmiert hatte, anvertraute ich es als ein Driginalwerk meinen Berren und Freunden, und fiehe, fie nahmen es mit aller Aufmunterung entgegen und wußten es fogleich jum Druck zu befordern. Es ift etwas Eigentumliches um die Schlechten Stribenten. Obgleich fie Die unverträglichsten und gehäffigsten Leute von der Welt find, jo haben fie doch eine unüberwindliche Reigung, sich zusammenzutun und ins Maffenhafte zu vermehren, gewiffermaßen um fo einen me= chanischen Drud nach ber oberen Schicht auszuüben. Mein Buchlein wurde fofort ale das fehr zu beachtende Erftlinge= werk eines geiftreichen jungen Autors verfundet, welcher deutsche Scharfe des Urteils mit franzosischer Elegang verbinde, was wohl von deffen mehrjährigem Aufenthalt in Paris herruhre. Ich war namlich in der Tat ein halbes Jahr in diefer Stadt bei einem deutschen Baftwirt gewesen. Da unter dem übersetten Zenge mehrere pifante, aber vergeffene Unefdoten waren, fo girkulierten diefe, unter Unführung meines Buches, alebald durch eine Menge von Blattern. Ich hatte mich auf dem Titel George d'Efan, wel= des eine Umfehrung meines ehrlichen Namens Georg Rafe ift, genannt. Dinn hieß es überall: George Defan in feinem intereffanten Buche ergahlt folgenden Bug von dem oder von jenem, und ich wurde dadurch fo aufgeblasen und fect, daß ich auf der betretenen Bahn ohne weiteren Aufenthalt fortrannte, wie eine abgeschoffene Ranonenfugel."

"Aber zum Tenfel!" sagte jest der Alte, "was hattet Ihr denn nur fur Schreibestoff? Ihr konntet doch nicht immer

von Eurem Pack alter Zeitungen zehren?"

"Nein! Ich hatte eben keinen Stoff als fozusagen das Schreiben selbst. Indem ich Tinte in die Feder nahm, schrieb ich über diese Tinte. Ich schrieb, kaum daß ich mich zum Schriftfteller ernannt sah, über die Würde, die Pflichs

ten, Rechte und Bedürfnisse des Schriftstellerstandes, über die Notwendigkeit seines Zusammenhaltens gegenüber den andern Ständen, ich schrieb über das Wort Schriftsteller selbst, unwissend, daß es ein echt deutsches und altes Wort ist, und trug auf dessen Abschaffung an, indem ich andere, wie ich meinte, viel geistreichere und richtigere Venennungen ausheckte und zur Erwägung vorschlug, wie 3. V. Schriftner, Dinterich, Schriftmann, Buchner, Federkünster, Buchmeister u. s. f. Anch drang ich auf Vereinigung aller Schreibenden, um die Gewährleistung eines schönen und Schern Auskammens für seben Teilnehmer zu erzielen. ten, Rechte und Bedürfnisse des Schriftstellerstandes, über und fichern Auskommens fur jeden Teilnehmer zu erzielen, furz ich regte mit all diesen Dummheiten einen erheblichen Staub auf und galt eine Zeitlang für einen Tenfelekerl unter den übrigen Schmierpetern. Alles und jedes bezogen wir auf unsere Frage und fehrten immer wieder zu den wir auf unsere Frage und kehrten immer wieder zu den Interessen der Schriftstellerei zurück. Ich schrieb, obgleich ich der unbelesenste Gesell von der Welt war, ausschließelich nur über Schriftsteller, ohne deren Charakter aus eigener Anschauung zu kennen, komponierte zein Stündchen bei K.', oder zeine Besuch bei N.', oder zeine Begegnung mit P.', oder zeinen Abend bei der D.' und dergleichen mehr, was ich alles mit unsäglicher Naseweisheit, Frechheit und Kinderei ansstattete. Überdies betrieb ich eine rührige Industrie mit sogenannten ,Mitgeteilte' nach allen Ecken und Enden hin, indem ich allerlei Neuigkeitekram und Klatsch verbreitete. Wenn gerade nichts aus der Gegenwart vorhanden war, so übersetzte ich die Sesenheimer Idylle wohl zum zwanzigsten Male aus Goethes schöner Sprache in meinen gemeinen Jargon und sandte sie als neue Forschung in irgendein Winkelblattchen. Auch zog ich aus bekannten Autoren folche Stellen, über welche man in letter Zeit wenig gesprochen hatte, wenigstens nicht meines Wissens, und ließ sie mit einigen albernen Bemerkungen als Entdeckung herumgehen. Oder ich schrieb wohl aus einem eben herausgekommenen Bande einen Brief, ein Gedicht aus und feste es ale handschriftliche Mitteilung in Umlauf, und ich hatte immer die Genugtuung, das Ding munter durch die ganze Presse zirskulieren zu sehen. Insbesondere gewährte mir der Dichter Heine die fetteste Nahrung; ich gedieh an seinem Krankensbette formlich wie die Rübe im Mistbeete."

"Aber Ihr seid ja ein ausgemachter Halunke gewesen!" rief der alte Herr mit Erstaunen, und Meister Georg verssetzte: "Ich war kein Halunke, sondern eben ein armer Tropf, welcher seine Kellnergewohnheiten in eine Tätigkeit übertrug und in Verhältnisse, von denen er weder einen sittlichen noch einen unsittlichen, sondern gar keinen Begriff hatte. Überdies brachte mein Verfahren niemandem einen wirklichen Schaden."

"Und wie feid Ihr denn von dem schonen Leben wieder

abgefommen?" fragte der Alte.

"Ebenso kurz und einfach, wie ich dazu gekommen!" antswortete der Erschriftner, "ich befand mich trotz alles Glanzes doch nicht behaglich dabei und vermißte besonders die bessere Nahrung und die guten Weinrestchen meines frühesren Standes. Auch ging ich ziemlich schäbig gekleidet, indem ich einen ganz abgetragenen Aufwärterfrack unter einem dünnen Aberzieher Sommer und Winter trug. Unsversehens fiel mir aus der Heimat eine kleine Geldsumme zu, und da ich von früher her noch eine alte Sehnsucht nährte, ordentlich gekleidet zu sein, so bestellte ich mir sofort einen seinen neuen Frack, eine gute Weste und kaufte ein gut vergoldetes Uhrkettchen, sowie ein feines Hemd mit einem Jabot. Als ich mich aber, dergestalt ausgeputzt, im Spiegel besah, siel es mir wie Schuppen von den Augen; ich fand mich plöglich zu gut für einen Schriftsteller, dagegen reif genug für einen Oberkellner in einem Mittelgasthofe und sinchte demgemäß eine Anstellung."

suchte demgemäß eine Anstellung."
"Aber wie kommt es," fragte der Gast noch, "daß Ihr nun so einsichtig und ordentlich über jenes Treiben zu urteilen

wißt?"

"Das mag daher kommen," erwiderte Georg Nase lächelnd, "daß ich mich erst jetzt in meinen Mußestunden zu unters richten suche, aber bloß zu meinem Privatvergnügen!"

Worauf der Alte endlich seine Zeche bezahlte und sich enternte, nachdem er den Aufwärter eingeladen, in Zufunft doch an den Gesprächen der Gäste teilzunehmen und ja nicht zu versäumen, von seinen lustigen Taten und Erlebnissen so viel mitzuteilen, als er immer wüßte. So fügte es sich, daß in diesem Gasthofe die täglichen Stammgäste samt dem Rellner mehr Vildung und Schule besaßen, als der kleine Schriftstellerkongreß, der zur Stunde unter dem gleichen Dache schlummerte.

Um nachsten Tage zerstreuten sich die Herren nach allen Winden, nicht ohne nochmals die zu gründende Sturm= und Drangperiode fraftiglichst besprochen zu haben. Indem sie vorläufig schon einige Rollen verteilten, wurde es als eine glückliche Fügung gepriesen, daß in Viggi Störteler die schweizerischen Beziehungen trefflich angebahnt seien, und er übernahm es, einstweisen Bodmer und Lavater zus sammen darzustellen, um die reisenden neuen Klopstock, Wieland und Goethe zu empfangen und aufzumuntern. So kehrte er ganz aufgebläht von Aussichten und Entwursfen in seine Heimat zurück. Er ließ die Haare lang wachsen, strich sie hinter die Ohren, setzte eine Brille von lauterem Fensterglas auf und trug ein kleines Spithärtchen, um sein Außeres dem bedeutenden Inhalte entsprechen zu laffen, den er durch seine neuen Befanntschaften mit Einem Schlage gewonnen. Seiner Sendung gemäß, die er über= nommen, begann er fich mehr unter feinen Mitburgern umzutun und suchte Unhanger. Wo er mußte, daß einer ein Siftorden in den Ralender gefchickt oder einige fpot= tische Knittelverse verfaßt hatte, die einzige Literatur, so in Seldwyla betrieben wurde, da strebte er ein Mitglied fur die Sturms und Drangperiode zu erwerben. Allein sobald Die maderen Leute seine Absichten merkten und feine mun-

derlichen Aufforderungen verstanden, machten sie ihn zum Gegenstande ihres Gelachters und neuer Anittelverfe, welche zu seinem Berdruß in den Wirtschaften verlegen wurden. Als er vollends an einem Burgermahle den Stadtschreiber verblumt fragte, was er von "Rurt vom Balbe" fur eine Meinung hege, und jener erwiderte: "Aurt vom Balde? Bas ift das fur ein Ralb?" da hatte er fur ein= mal genng und fpann fich wieder in feine Bauslichkeit ein. Dort betrachtete er fein Weib, und da er fah, wie anmutig Gritli in ihrem Saubchen am Spinnradden fag, mit rofigem Munde, mit stillbewegtem Bufen und mit zierlichem Fuße, da ging ihm ein Licht auf; er beschloß, sie zu erhöhen und zu feiner Mufe zu machen. Bon Stund an hieß er fie das mit beinernen Ringen und Glockden funftreich gezierte Spinnrad zur Geite ftellen und das grune Band vom seidigen Flachse wickeln. Dafur gab er ihr eine alte Unthropologie in die Band und befahl ihr, darin zu lesen, wahrend er in seinem Comptoir arbeite, Damit die große Ungelegenheit in der Zeit nicht brach liege. hierauf ging er an feine Gefchafte, fehr gufrieden mit feinem Ginfall. Als er aber zum Effen fam und begierig war auf Die erfte geistige Rucksprache mit seiner Muse, ba schuttelte sie ben Ropf und wußte nichts zu fagen.

"Ich muß zartere Saiten aufziehen für den Anfang!" dachte er und gab ihr nach Tisch einen Band "Frühlingestriefe von einer Einsamen", darin sollte sie lesen bis zum Abend. Dann ging er in sein Magazin, einen Hausen Farbhölzer-wegführen zu lassen, dann in den Wald, um einer Steigerung von Eichenrinde beizuwohnen. Dort machte er einen guten Handel und, vergnügt darüber, noch einen Spaziergang, aber nicht ohne abermaligen Ruten. Er steckte das geschäftliche Notizbuch beiseite und zog ein kleineres hervor mit einem Stahlschlösichen.

Damit stellte er fich vor den ersten besten Baum, befah ihn genau und schrieb: "Ein Buchenstamm. Hellgrau mit noch

helleren Fleden und Querstreifen. Zweierlei Moos bekleistet ihn, ein fast schwärzliches und dann ein samtähnliches glänzend grünes. Angerdem gelbliche, rotliche und weiße Flechten, welche öfter ineinander spielen. Eine Efeuranke steigt an der einen Seite hinauf. Die Beleuchtung ist ein andermal zu studieren, da der Baum im Schatten steht. Bielleicht in Räuberszenen anzuwenden."

Dann blieb er vor einem eingerammelten Pflock stehen, auf welchen irgendein Kind eine tote Blindschleiche geshängt hatte. Er schrieb: "Interessantes Detail. Kleiner Stad in Erde gesteckt. Leiche von silbergrauer Schlange darum gewunden, gebrochen im Starrkrampf des Todes. Ameisen kommen aus dem hohlen Innern hervor oder gehen hinein, Leben in die tragische Szene bringend. Die Schlagsschatten von einigen schwanken Gräsern, deren Spigen mit rötlichen Ahren versehen sind, spielen über das Ganze. Ist Merkur tot und hat seinen Stad mit toten Schlangen hier stecken lassen? Lettere Anspielung mehr für Handelsnovelle tauglich. NB. Der Stad oder Pflock ist alt und verwittert, von der gleichen Farbe wie die Schlange; wo ihn die Sonne bescheint, ist er wie mit silbergrauen Härchen besetzt. (Die lettere Beobachtung dürfte nen sein.)"

Anch vor einem Karrengeleise stellte er sich auf und schrieb: "Motiv für Dorfgeschichte: Wagenfurche halb mit Wasser gefüllt, in welchem kleine Wassertierchen schwimmen. Hohls weg. Erde fencht, dunkelbrann. Auch die Fußstapfen sind mit Wasser gefüllt, welches rötlich, eisenhaltig. Großer Stein im Wege, zum Teil mit frischen Veschädigungen, wie von Wagenrädern. Hieran ließe sich Exposition knupsfen von umgeworfenen Wagen, Streit und Gewalttat." Weiter gehend, stieß er auf eine arme Landdirne, hielt sie

an, gab ihr einige Minzen und bat sie, funf Minuten still zu stehen, worauf er, sie vom Ropf zu Fugen beschauend, niederschrieb: "Derbe Gestalt, barfuß, bis über die Knochel voll Straßenstaub; blaugestreifter Kittel, schwarzes Mies

der, Rest von Nationaltracht, Kopf in rotes Tuch gehüllt, weiß gewürfelt — allein urplöglich rannte die Dirne das von und warf die Beine auf, als ob ihr der bose Feind im Nacken säße. Diktor, ihr begierig nachsehend, schrieb eifrig: "Köstlich! damonisch-populäre Gestalt, elementarisches Besen." Erst in weiter Entfernung stand sie still und schaute zurück; da sie ihn immer noch schreiben sah, kehrte sie ihm den Rücken zu und klopfte sich mit der flachen Hand mehrere Male hinter die Hüften, worauf sie im Walde versichwand.

So fehrte er heimwarts, beladen wie eine Biene mit feiner Musbente. "Dun, liebes Muschen!" rief er feine Frau an, "haft du dein Buch gelefen? Mir ift es fehr gut gegangen, ich bringe treffliche Studien nach Saufe, über deren Benutung wir heute noch plaudern wollen!" Allein fie mußte abermale nichte zu fagen, weil fie den ganzen Rachmittag im Garten gefeffen und mit großer Behaglichfeit grune Erbfen ausgehulft hatte. Diesmal ichuttelte er feinerfeits den Ropf und dachte: "Geltsam! Bielleicht ift es beffer, gleich mit der Praxis zu beginnen und fich auf den weiblichen Scharffinn zu verlaffen!" Demgemaß las er ihr beim Raditeffen feine hentigen Notizen vor, entwickelte ein Befprach uber ben Rugen folder Beobachtungen, und indem er ihr riet, fich ebenfalls bergleichen Wahrnehmungen aufzuzeichnen und ihm das Gesammelte mitzuteilen, forderte er fie auf, ihre Meinung über alles dies zu fagen. "Ich verstehe dies alles nicht!" war ihre ganze Untwort. Sich zur Geduld zwingend, fagte er: "Go wollen wir gleich ein Banges vornehmen, welches dir vielleicht flarer fein wird, und worin du vielleicht die Berflechtung folder Teile, fo

funstreich sie auch ift, wahrnehmen magst!"
Also nahm er seine neueste Sandschrift hervor und begann sie vorzulesen, oft unterbrochen durch die Storungen, welche die allerorts durchstrichene und verbesserte Schreiberei versanlaßte, sowie durch das Sins und herrucken der Brille,

welche ihn blendete. Dennoch gewahrte er erst nach einem halben Stündchen, daß seine Gattin eingeschlummert war. Da klingelte er mit dem Messer gegen den metallenen Leuchter und sagte, als sich Gritli zusammenraffte, ernst und mißfällig: "Das kann so nicht gehen, liebe Frau! Du siehst, wie ich mir alle Mühe gebe, dich zu mir heranzubilzden, und du kommst mir dennoch nicht entgegen! Du weißt, daß ich die dornenvolle Laufbahn eines Dichters betreten habe, daß ich des Verständnisses, der begeisternden Anzregung, des liebevollen Mitempfindens eines weiblichen Wesens, einer gleichgestimmten Gattin bedarf, und du lässest mich im Stich, du schläft ein!"

"Ei, mein lieber Mann!" erwiderte Frau Gritli, indem sie über diese Reden errotete, "mich dunkt, ein rechter Dichter soll seine Kunst verstehen ohne eine solche Einbläserin!"

"Gut!" rief Biggi, "verhöhne mich nur noch, statt mich zu erheben und aufzurichten! Gut! Ich werde in Gottes Nasmen meinen Weg allein wandeln!"

Und er legte fich fummervoll schmollend zu Bett, und fein Beib legte fich neben ihn in Gorgen, daß es um feinen Berstand übel stehen mochte. Er schmollte nun mehrere Tage und mandelte seinen Weg allein; doch hielt er das nicht aus, son= bern beschloß, nunmehr mit mannlicher Strenge feinen Billen durchzuseben und die Gattin zu dem zu zwingen, wofur fie ihm einft danken wurde. Er machte schnell einen Erziehungsplan, legte eine Angahl Bucher gurecht, trat fest vor Die Frau hin und wies fie an, unfehlbar zu lefen und zu lernen, mas er ihr vorlege. Dadurch geriet fie in große Dot; fie fah, daß der Friede Gefahr lief, ganglich zerftort ju werden; auch getraute fie fich nirgende Rate zu holen, um ihren Mann nicht zu verraten und dem Spotte der Leute auszuseten, welchen diese Beschichte ein "gefundenes Freffen" ware. Sie fugte fich alfo, obgleich mit gornigem Bergen, und tat, wie er verlangte, indem fie die Bucher in Die Band nahm und fo aufmerksam als moglich barin gu lesen suchte; auch hörte sie seinen Reden und Borträgen fleißig zu, nahm sich vor dem Einschlafen in acht und stellte sich sogar, als ob ihr das Verständnis für manches aufginge, weil sie glaubte, dadurch dem Unglück balder zu entrinnen. Heimlich aber vergoß sie bittere Tränen; sie schämte sich vor sich selber in dieser törichten und schimpfslichen Lage und schleuderte die Bücher oft in eine Ecke oder trat sie unter die Füße. Denn der Teufel ritt ihren Mann, daß er ihr alles in die Hand gab, was er von langweiliger und herzloser Ziererei und Schöntuerei nur zusammensichleppen konnte.

Unfanglich war er nicht übel zufrieden mit ihrer Fügfamfeit; als er aber nach einigen Wochen bemerkte, daß sie immer noch keine begeisternde Anregung von sich ausgehen ließ, sagte er eines Morgens: "Das führt uns vorderhand nicht weiter! Darum frisch nun das Leben felbst, die schone Leidenschaft zu Gulfe gerufen! Gine langere Reife werde ich heute antreten, da ich das Berbstgeschaft einleiten muß. Wohlan, wir werden einen Briefwechsel führen, der sich einst darf feben laffen! Dun gilt es, mein liebes Weibchen, deine Empfindungen und Gedanken in Fluß zu bringen! Ich werde bir gleich von ber nachsten Stadt aus ben erften Brief ichreiben; Diefen beantwortest du im gleichen Ginne. Daß du mir ja nicht schreibst, das Sauerkraut sei bereits geschnitten, und du habest mir neue Rachthemden bestellt, und du wollest mich am Dhrlappchen zupfen, wenn ich nach Saufe tomme, und du habest neulich in meiner Rachtmuge geschlafen und es am Morgen nicht mehr gewußt, sondern Darin gefruhftuct, und was bergleichen Trivialitaten mehr find, die du fonft zu schreiben pflegft! Rein doch! Ermanne dich, oder vielmehr erweibe dich einmal! mochte ich bei-nahe sagen, d. h. kehre deine hohere Weiblichkeit hervor, lasse voll und rein die Harmonien ertonen, die in dir ichlafen muffen, fo gewiß als in einem ichonen Leibe eine schone Geele mobnt! Rurg, merte auf den Ton und Sauch

in meinen Briefen und richte dich danach, mehr fag ich nicht!"

Als er wirklich reizefertig in der Stube stand, überraschte ihn Gritli mit einem allerliebsten Handköfferchen aus bunstem Korbgeflecht, in welchem ein gebratenes Huhn, einige Brotchen, zwei Kristallfläschen mit altem Wein und Likör, ein silbernes Becherchen, ein Besteck und zwei kleine Sersvietten auf das bequemste und appetitlichste zusammensgepackt waren. Das hatte sie alles nach ihrer Angabe hersrichten lassen, weil er sich schon oft über den Hunger und Durst beklagt, welchen man auf den endlosen Eisenbahnen erleiden musse. Er nahm es, von seinen Ideen eingenommen, zerstreut entgegen, sagte aber beim Abschiede noch kalt und streng: "Wende deine Gedanken nun von dergleichen materiellen Dingen ab und sinne an das, was ich dir gesagt! Bedenke, daß von dieser letzten Probe der Frieden und das Glück unserer Zukunft abhangen!"

Hiemit entfernte er sich und öffnete, eh noch zwei Stunden vergangen waren, das Körbchen, eine leckere Mahlzeit zu halten und die Reisegefährten zu reizen. Das Huhn war vortrefflich zerschnitten und kunstreich wieder zusammengesfügt, die Brötchen besonders wohlgebacken; nur war er unsichlussig, ob er von dem alten Sherry oder von dem feinen Kirschbrauntwein trinken solle; nahm aber zuletzt von beidem. So lebte er lecker und frohlich und zündete sich dann eine Zigarre an aus dem reichen Taschchen, das ihm seine Frau gestickt.

Diese saß indessen nicht in der besten Gemuteverfassung zu Hause; das Berz war ihr recht schwer; denn als ein sehr eingefleischter Narr hatte Berr Viggi Störteler einen herrelichen Ausweg gefunden, sie auch aus der Ferne zu qualen, und anstatt daß durch seine Abreise ein Alp von ihr genommen wurde, welcher Gedanke ihr auch neu und verwirrend war, hatte sie nun in dem Postboten ein neues Schreckzgespenst zu erwarten. Und daß die ganze Geschichte bedenks

lich wurde, bewiesen seine letzten Worte. So harrte sie denn voll Bangigkeit der Dinge, die da kommen sollten, und nahm sich vor, wenn immer möglich, die Briefe ihres Mannes zu beantworten nach ihren besten Kräften. Richtig erschien noch vor Ablauf von sechzig Stunden folgender Brief:

## "Teuerste Freundin meiner Geele!

Wenn sich zwei Sterne kusen, so gehen zwei Welten unter! Vier rosige Lippen erstarren, zwischen deren Kuß ein Gistetropfen fallt! Aber dieses Erstarren und jener Untergang sind Seligkeit und ihr Augenblick wiegt Ewigkeiten auf! Wohl hab ich's bedacht und hab es bedacht und finde meisnes Denkens kein Ende: — Warnm ist Trennung? — ? — Nur Eines weiß ich dieser furchtbaren Frage entgegenzuschen und schlendere das Wort in die Wagschale: Die Glut meines Liebeswillens ist stärker als Trennung, und wäre diese die Urverneinung selbst — — solange dies Herzschlägt, ist das Universum noch nicht um die Urbejahung gekommen!! Geliebte! fern von Dir umfängt mich Dunkelsheit — ich bin herzlich mide! Einsam such ich mein Lager — schlaf wohl! — —"

Bei diesem Briefe lag noch ein Zettel des Inhalts:

"P. S. Ich habe absichtlich, liebe Fran! diesen ersten Brief furz gehalten, daß der Anfang Dir nicht zu schwierig erscheinen moge! Du siehst, daß es sich in diesen Zeilen nur um ein einziges Motiv handelt, um den Begriff der Trennung. Außere nun hierüber Deine Gefühle und füge eine neue Anregung hinzu, welche zu finden nun eben die Sache Deines Herzens und Deines guten Willens sein wird. Hente schlaf ich zum erstenmal in einem Bette seit meiner Abreise; wenn's nur keine Wanzen hat! Der junge Müller an der Burggasse, welchen ich angetroffen, hat mich um 40 Francs angepumpt in Gegenwart von andern Reisenden und ganz en passant, so daß ich es in der Eile nicht abschlagen konnte. Da ich weiß, daß seine Eltern noch eine Partie Olsamen haben, so soll unser Kommis gleich hingehen und den Olsamen kaufen und auf Rechnung setzen. Es muß aber gleich geschehen, ehe sie wissen, daß der Junge mir Geld schuldig ist, sonst bekommen wir weder Olsamen noch Geld.

NB. Wir wollen die geschäftlichen und häuslichen Unsgelegenheiten auf solche Ertrazettel setzen, damit man fie nachher absondern kann. In Erwartung Deiner baldigen Untwort, Dein Gatte und Freund Biktor."

Mit diesem Briefe in der Hand saß sie nun da und las und wußte nichts darauf zu antworten. Wenn sie sich auch über die Grausamkeit oder Rüßlichkeit der Trennung einige haussbackene Gedanken zurecht gezimmert, so fehlte ihr für vie neue Unregung, die sie hinzukügen sollte, jeder Einfall, oder wenn sich einer einstellen wollte, so blieb er weit hinter den küsensden Sternen und hinter der Urbesahung zurück, und darüber verbleichten auch wieder ihre Trennungsbetrachtungen, welche sich doch nur um die Notwendigkeit und Einträglichskeit einer Geschäftsreise drehten, da ihr sonst kein anderer Grund bekannt war.

Sie ging mit dem Briefe auch in den Garten und ging auf und nieder, in immer größerer Angst befangen; da sah sie den Handlungsdiener ihres Mannes und geriet auf den Einfall, ihn ins Vertrauen zu ziehen, ihm ihre Not zu klagen und ihn zur Mithülfe zu veranlassen. Allein sie gab diesen Gedanken sofort auf, um den Respekt gegen ihren Mann nicht zu untergraben. Da fiel ihr Blick auf das Gärtchen eines Nachbarhauses, welches von ihrem Garten nur durch eine grüne Hecke getrennt war, und plöglich verfiel ihre Frauenlist auf den wunderlichsten Ausweg, welchen sie auch, ohne sich lange zu besinnen und wie von einem höhes ren Licht erleuchtet, alsobald betrat.

In dem Nachbarhauschen wohnte ein armer Unterlehrer der Stadt, namens Wilhelm, ein junger, für unklug oder beschränkt geltender Mensch, mit etwas schwärmerischen und dunkeln Augen. Derfelbe fah fur fein Leben gern die Frauen, war aber außerordentlich ftill und schüchtern und durfte überdies feiner beschranften und armlichen Stellung wegen nicht daran benken, fich zu verheiraten oder fonft dem schonen Weschlechte den Sof zu machen. Er begnugte fich daher, die Schonheit mehr and der Ferne zu bewundern, und da es fur fein Berlangen gleich erfolglos mar, ob er eine Fran oder ein Madchen zum Gegenstande feiner Bewunderung madite, fo wediselte er in aller Chrbarfeit und wahlte bald diefe, bald jene jum Biel feiner Bedanken. Go lebte er in seinem Bergen wie ein Pascha, und alles Schone, was Raffee trant und Strumpfe ftrickte oder auch mußig ging, gehörte ihm. Dies doch einigermaßen leichtfertige Befen wiffenschaftlich zu begrunden oder zu beichonigen, war der ante Wilhelm auch vom Christentum abgefallen und, obgleich er des Sonntags in der Rinderlehre vorfingen mußte, wo er immer aufs neue ben Ratechismus erlautern horte, einer mahrhaft heidnischen Philosophie zus gesteuert. Alle Gotter und Gottinnen der Mythologien, welche er gelesen, rief er ins leben zuruck und bevolkerte damit fich zur Kurzweil die Landschaft; je nach der Stimmung bes himmels, ber uber Geldwyla hing, mar er entweder Germane, Grieche oder Indier, und behandelte feine Weiber heimlich nach der Urt diefer Candeleute. Rur wenn das Wetter gar zu granlich, sein Brot gar zu knapp und nirgends ein freundliches Frauenauge zu erblicen mar, blies er zuweilen alle diese Gotter auseinander und behauptete bei sich felbst, zu einem folchen Leben branche man gar feinen Gott.

Diesen jungen Schulmeister wählte sich die schöne Fran zu ihrem Retter, sobald er ihr in den Sinn kam. Daß er sie gern sah, wußte sie seit einiger Zeit, und daß er ein ganz stiller und schüchterner Mensch war, ebenso, weil er errötete und die Augen niederschlug, wenn er ihr begegnete, und er schien ihr gerade von der rechten Art zu sein, um ein Ges

heimnis zu verschweigen. Sie ging also hin und schrieb den Brief ihres Mannes ab, und zwar dergestalt, daß sie einige Worte veränderte, oder hinzusetzte, als ob eine Frau an einen Mann schreiben wurde. Dann faltete sie das Papier zierlich zusammen und versiegelte es, ohne aber eine Udresse darauf zu setzen.

Dann ging fie gur Abendzeit wieder in den Garten, als Wilhelm eben feine paar Blumchen begog, nahe der Bede. Sie trat fo bicht davor, ale fie fonnte, und rief ihn leife beim Namen. Zitternd und verstohlen zeigte fie ihm bas Briefden, als er aufblicte, und fragte, indem fie einen gang feltfam fonnigen Blid hinuber ichof: Db er fcmeig= jam fein fonne? Diesmal vergaß er, die Angen niederzn= ichlagen, lachte fie unbewußt vielmehr au, wie ein halbjahriges Rind, welchem man ein glanzendes Ding zeigt, und war im Begriff, indem er die Gieffanne fallen ließ, mit den Banden nach ihrem Ropfe zu fahren, um ihn auch nach dem Munde zu fuhren, wie es die Rinder machen, die den Raum noch nicht zu beurteilen wiffen. Doch antwortete er nicht, bis fie ihn nochmals gefragt hatte, worauf er ernsthaft nickte. "Co nehmt das Briefchen hier, wenn es niemand fieht, und legt mir eine hubsche paffende Untwort dafur hin! Es handelt fich um einen Scherz, und Ihr follt nicht im Schaden bleiben!" jagte fie, ftectte die Epiftel durch das Laub des Bages und eilte davon, wie von einer Schlange gebiffen, fich auf ihrem Stubchen verbergend. Bilhelm ichaute ihr nach, wie einer, ber eine Ericheinung jah; bann nahm er ben Brief fachte aus bem Beigborn, machte einen Umweg, jo groß ihn das fleine Grungartchen erlaubte, und ichlupfte bann in fein fleines Bemach, welches unmittelbar am Gartchen lag. Dort las er haftig den Brief, einmal, zweimal, und rief, indem ihm das Berg übermächtig zu schlagen aufing: "D Berr Jesus! Das ift mahrhaftig ein Liebesbrief!" Sogleich zerfüßte er das Papier, dann ftutte er wieder, erinnerte fich jedoch des

Blickes, welchen fie ihm zugeworfen, und hielt fich fur ge= liebt. Er fah fich um in feinem Stubchen. Dichte Binden mit blauen und roten Blumen verhullten fast gang die nie= deren Fenfter, doch drang die Abendsonne hindurch und streute einige goldene Lichter an die Band, uber fein armliches Bett und seine drei oder vier Gotterlehren und das Schreibzeug. Der erfte Gedanke, der fein dankbares Gemut durchbliste, mar der liebe Gott, und zwar der alleinige und driftlich anstandige. "Bersteht sich!" rief er auf und nieder gehend, den Brief in der Hand, wie eine Depesche, "versteht sich, gibt es einen Gott! Berfteht sich, naturlich!" Und er fühlte fich gang gluckselig, daß er auf so angenehme Beife seinen Frieden mit dem Schopfer Schließen konnte, der die ichonen Frauen geschaffen. Aber aufs neue ftutte er. "Was Teufel tue ich mit ihr? Sie hat ja einen Mann! - Aber halt! das ift ihre Sache! Bas fie befiehlt, das tu ich! Will sie's, so sprech ich nie ein Wort zu ihr, verlangt fie's, fo friech ich mit ihr in die Erde hinein, und be= gehrt fie's, fo tue ich's allein!" Dun fette er fich auf Das Bett und ergab fich einem entzückten Traumen; endlich überlas er in der fpaten Dammerung nochmals das Briefchen; es schien ihm boch etwas furios und toricht geschrieben gu fein. "Uch!" fagte er lachelnd vor fich bin, "auch bei einem geschenften Bergen heißt es: dem geschenften Baul sieh nicht ins Maul! Ich will die Antwort in ihrer Weise schreiben, da fie es so liebt und versteht!"

Also zündete er ein Lichtstümpfchen an, suchte ein Blatt Papier hervor und schrieb darauf eine Antwort auf Biggis Brief, wie sie dieser nur wünschen konnte, nicht ohne Geist, aber dazu noch mit aller herzlichen Glut durchwärmt, welche er in diesem Angenblicke empfand. Er faltete das Blatt zusammen und trug es hinaus in die Hecke. Sodann ging er zurück und zu seiner Wirtin, um seine Abendsuppe zu essen; aber siehe da! er war ganz erstaunt, daß er nur wenige Löffel hinunter brachte, so gesättigt fühlte er sich

von allen guten Dingen, wahrend er fonst bei seinen ge= traumten Liebesverhaltniffen allzeit die größte Egluft emp= funden hatte. Darum legte er'fich ungefaumt zu Bett und war nur begierig, ob er auch von feiner Geliebten traumen wurde; benn ohne bas ichienen ihm die langen Stunden des Schlafes ein unverantwortlicher Zeit= und Sachverluft gu fein. Raum lag er im Bette, fo fing er, feit geraumer Beit zum erften Male, gang von felbst an zu beten und begann bem lieben Berrgott inniglich und angelegentlich ju danken fur Die gute Gabe einer Liebsten, Die er fo unerwartet gewonnen; aber mitten im Gebet brach er fleinlaut ab, da ihm einfiel, daß der handel doch nicht gang jum Beten eingerichtet fei, und er bedauerte fast, daß er fo unvorsichtig den driftlichen Gott feiner Rindheit wieder ein= gesetzt hatte, der nicht so luftig mit sich umspringen ließ, wie Die Alphabetgotter aus feinen Worterbuchern. Und doch war es ein schönes Leben, mas ihn befeelte; benn in ben schlimmften Tagen hatte er nie um ein Stuck Brot gebetet. So dachte er denn auch, gewiffermagen hinterruck, an Die ichone Frau, bis der Morgen anbrach und er fest einschlief. Da hatte er einen Traum. Ihm traumte, er fite und mahle ein Pfund duftig gerofteten Raffee, und die Raffeemuhle spielte eine fuße himmlisch flingende Musit, daß ihm gang selia zu Mute ward, und doch traumte er nicht von Frau Gritli.

Diese hatte inzwischen seinen Brief richtig gesucht und gefunden und noch während der Nacht abgeschrieben mit den
nötigen Beränderungen. Hierbei begegneten ihr zwei
Dinge; erstens klopfte ihr das Herz ziemlich bang und ungestüm, als sie gar wohl die Wärme fühlte, welche in Wilhelms Worten glühte, und sie dieselben so bedächtig abschrieb; zweitens aber siel es ihr diesmal im Traume nicht
ein, in der befohlenen geschäftlichen Nachschrift oder auch
im Briefe selbst eine jener muntern Redensarten von Zupfen am Ohrläppchen oder von der Nachtmüße einfließen zu

laffen, und das Verbot ihres Mannes erwies fich als gang überfluffig. Aber auf beide Dinge gab fie nicht weiter acht, da die Gorge, ihren Mann gufriedenzustellen, sie zu fehr beschäftigte. Ihre Nachschrift aber lautete: "Unfer Schreiber ift hente gleich zu Mullers an der Burggaffe gegangen und hat den Dijamen gekauft; aber faum zwei Minuten nachher, noch ehe wir ihn herbringen konnten, ließen fie für den Betrag 100 blaue Wetfteine holen. Derweil muffen fie die Radricht von ihrem Sohne bekommen haben, daß er von Dir 40 Franken entlehnt; denn als man hierauf den Difamen holen wollte, ließen fie fich entschuldigen, die Frau habe ohne Wiffen des Mannes denfelben ichon vor zwei Tagen an einen Bauer verhandelt. Go haben fie nun die 40 Franken und die Wetifteine dazu. Webe Gott, daß Dir mein Brief nicht ganglich mißfallen moge; er hat mich giemlidje Unftrengung gefoftet, jedoch nicht allzu große, und ich merke, daß das Ding schon gehen kann."

Mit der ersten Post versandte sie den Brief und erhielt schon nad zwei Tagen eine Antwort von vier Seiten mit folgendem Beigettel: "Bier mare ber zweite Brief von mir, liebe Frau! Ich bin ordentlich stolz darauf, daß ich nun endlich das richtige Verfahren eingeschlagen; benn, ohne Schmeis chelei, Du hast Dich vortrefflich gehalten! Aber nun nicht locker gelaffen! Du fiehst, daß ich schon tuchtig ins Beng mit Dir gehe und vier Seiten mit lauter energischen Bedanken und Bildern angefüllt habe. Ich fage abermal nichts weiter, als: mach Dich Dahinter! Die Mullers foll der Teufel holen, wenn ich nach Baufe komme! Es hat mich gefrankt, was fie taten, und mir einen schonen Sag verbittert, wo ich die intereffantesten Befanntschaften ge= macht! Id habe vergeffen, den erften Brief zu unterzeichnen, schreibe doch darunter, aber genau: Rurt v. 2B. Oder laß es lieber bleiben, ich werde doch die ganze Sammlung nachher durchgehen."

Während der letten zwei Tage hatte Britli fich die Sache

ernstlicher überlegt und beschlossen, mit Wilhelm abzustrechen. Sie wollte ihm noch zu rechter Zeit sagen, daß es sich um einen Scherz gehandelt habe, den sie ihm auf irgendseine Weise schon noch zu erklären gedenke; auch hatte sie durch das Abschreiben der beiden Briefe etwas Mut geschöpft und hoffte, am Ende allein zurechtzukommen. Als sie aber das neue Geschreibsel in Händen hielt, ward es ihr rot und blan vor den Augen, und wenn sie bedachte, daß das nun fortschreitend immer toller werde, so gab sie jede Hoffnung auf und beeilte sich in ihrer erneuten Augst, die vier Seiten nur wieder abzuschreiben und an den beswußten Ort zu tun.

Wilhelm, welcher zwei schlimme Tage zugebracht hatte, weil er von feiner Dame nichts horte oder fah, fturate fich wie ein Sabicht auf die Beute und ftellte in weniger ale einer Stunde eine Untwort her, welche an Schwung und Bartlichkeit Biggis Runftwerk weit hinter fich ließ. 211s Gritli dies abichrieb, fuhlte fie fich tief bewegt, und esfielen ihr fogar einige Eranen auf das Papier, denn bergleichen hatte ihr noch niemand gejagt. Fast wollte es sie bedunken, wenn sie an einen Menschen wie Wilhelm zu schreiben hatte, fo murde ihr das Werf leichter, aber an Biggi? Gie gab nun jeden Gedanken auf, den Briefmechfel allein gu fuhren, und ließ den Dingen ihren Lauf, auf ihre Lift vertrauend, welche in der Not ichon einen neuen Ausweg finden follte. Diesmal fügte fie folgende Rachschrift hinzu: "Neues weiß ich von hier nichts zu melben, als eine fleine narrifche Beschichte, welche ich nicht in den hauptbrief zu feten wagte. Der arme Schorenhans vor dem Tore, welcher, wie Du weißt, mehr Wige macht, als er Fleisch zu sehen friegt, follte jungften Conntag einen schweren Bins nach der Sauptftadt tragen. Beil er fast nichts übrig behielt, um dort einzufehren und etwas zu genießen, fo jagte er zu feiner Frau: 3ch werde mich fruh um vier Uhr auf die Beine machen und ftreng laufen, denn es find fieben Stunden, fo werde ich

bis zum Mittageffen eintreffen und wohl einen Teller Suppe und vielleicht auch ein Glas Wein vom Binsherrn bekommen.' Go tat er benn auch und lief mit feinem Belde wie besessen. Um zehn Uhr ungefahr verspurte er einen solchen Hunger, daß er kaum glaubte, hinzugelangen, und fragte daher die Leute, welche des Weges kamen, wie weit es noch sei? "Wenn Ihr gut lauft," hieß es, "so habt Ihr noch eine Stunde!" Und wann man denn dort Mittag esse? fragte er noch angstlich. "Am Sonntag um elf Uhr!" sagten Die Leute. Go lief der arme Rerl aus allen Leibesfraften, benn es handelte fich um den langen Ruckweg, und er trug nicht einen eigenen Bagen in der Tasche. Endlich langte er an, als es eben elf Uhr lautete, und drang atemlos gleich hinter der anmeldenden Dienstmagd in die Stube, mit seinem Geldsachen ein Gerausch erregend. Die Familie faß ichon am Tische, und die Suppe murde eben meggetragen. Etwas ungehalten über das Eindringen sagte der Zinsherr: "Gut, lieber Mann! sest Euch nur dort auf die Dfenbank und geduldet Euch eine Weile!" So setzte er sich erschöpft und wehmutig auf die Bank und fah der Berrichaft zu, wie fie af und trank, und horte die Rinder plaudern und lachen und roch den machtigen Braten, der jest hereingebracht murde. Niemand gedachte feiner, bis gufallig der herr sich zu ihm wandte und fagte: "Und was gibt

es Neues bei Euch draußen, guter Freund?"
""Nichts Apartes!" erwiderte der Schorenhans schnell besonnen, "als daß merkwürdigerweise diese Woche eine San dreizehn Ferkel geworfen hat!" Auf diese Worte schlug die Zinsfrau erbarmungsvoll die Hände über dem Kopf zusammen und rief: "D du lieber Gott! Was machen sie doch aus deiner Weltordnung! Ein Mutterschwein hat ja nur zwölf Zithen, wo soll denn das dreizehnte Säulein saugen!" Schorenhans zuckte lächelnd die Achsel und erwiderte: "Es hat's eben wie ich, es muß zusehen!" Darüber lachte der Hausherr und rief: "Frau, laß dem Vauer einen Teller

bringen, und gib ihm zu essen von allem, was wir gehabt haben!' So geschah es, er bekam Suppe, Braten und alles Gute, und der Herr schenkte ihm von dem alten Weine in das Glas und gab ihm ein gutes Trinkgeld, als er fortging. Ich teile Dir, lieber Mann! diesen Spaß nur deswegen mit, weil mir etwas dabei eingefallen ist. Ich wünschte nämlich, da Du so viele Verbindungen hast, daß Du die kleine Geschichte als einen artigen Veitrag für eines Deiner Untershaltungsblätter abkassen oder aufsehen und ein bischen ausschmücken möchtest, bis sie beträchtlich geung ist. Dann würdest Du, indem Du ja den Zweck angeben könntest, ein kleines Honorar, etwa zehn Franken, dafür verlangen, und diese gäben wir dem Schorenhans, der gewiß eine komische Freude hätte über diesen unverhofften Ertrag seines Einsfalls!"

Auf diesen Brief erfolgte von Biggis Seiten ein noch grösserer mit folgender Beilage: "Die Sache geht gut, liebes Gritli! Wir können nnn keck ankschreiten und wollen uns täglich schreiben, hörst du, täglich! Bielleicht in einiger Zeit zweimal des Tages, um die Dauer meiner Abwesenheit gut zu benutzen und eine ansehnliche Sammlung zustande zu bringen. Ich denke auch schon auf einen idealen Namen für Dich; denn Deinen prosaischen Hausnamen können wir hier nicht brauchen. Wie gefällt Dir Istdora oder Alwine? Mit Deiner Geschichte vom Schorenhans hast Du nichts erreicht, als daß sie mir die doppelte Brieftare verursachte; denn erstens ist aus diesem albernen Wiße nichts zu machen, und wenn es wäre, so kannst Du doch nicht verlangen, daß ich meine Muse mit dergleichen kleinlichen Angelegenheiten beschäftige! Für eine öffentliche wohltätige Unternehmung ließe sich das eher hören; ich bin auch schon bei einigen solchen ehrenvollen Missionen engagiert. Wenn Du jedoch den Leuten ein paar Franken aus der Tasche magst zukomsmen lassen, so habe ich nichts dagegen; denn ich möchte Deinem mildtätigen Sinne nicht gerade hinderlich sein. Ich

wunschte, daß Du Dich fur den Namen Alwine entscheis dest."

Nun ging also die seltsame Briefpost tagtäglich und nach einiger Zeit in der Tat zweimal des Tages. Gritli hatte nun alle Tage vier lange Briefe abzuschreiben, weshalb ihre feinen rosigen Finger fast immer mit Tinte befleckt waren. Sie seufzte reichlich bei diesem ungewohnten Tun, mußte bald lachen, bald weinen über die Einfälle und Mitzteilungen der beiden Briefsteller, die durch ihre Hand gingen, und sie nuterschried die Briefe an Biggi mit Alwine, diesenigen an Wilhelm mit Gritli, wobei sie dachte: der ist wenigstens zufrieden mit meinem armen Namen! Seit einiger Zeit hatte sie bemerkt, daß Wilhelm nicht zum besten mit Papier versehen war, indem er immer andere Farben und Abschnißel verwandte. Sie kaufte daher ein Paket schönes Briefpapier und legte es ihm hin mit der Anweissung: "Es muß sest täglich zweimal geschrieben werden! Fragt nicht warum, kennt mich nicht, seht nicht nach mir! Das Geheimnis wird sich aufklären!"

Sie rechnete fest auf seine Gutherzigkeit, Einfalt und stille Ergebenheit, welche, wenn auch eines Tages enttäuscht, dennoch das Geheimnis bewahren wurde, froh darüber, ein solches zu bestigen. So ging denn der Berkehr wie bestessen, und an drei Orten häufte sich ein Stoß gewaltiger Liebesbriefe an. Biggi sammelte die vermeintlichen Briefe seiner Frau sorgfältig auf, Gritli verwahrte die Originale von beiden Seiten, und Wilhelm bewahrte Gritlis feine Abschriften in einer dicken Brieftasche auf seiner Brust, während er sich um seine eigenen Erzeugnisse nicht mehr tümmerte.

In einer Nachschrift bemerkte Viggi: "Ich habe mit Bersgnügen gesehen, daß Spuren von vergossenen Tranen zwisichen Deinen Zeilen zu sehen sind (wenn Du nicht etwa den Schnupfen hattest!). Aber gleichviel, ich trage mich jest mit dem Gedanken, ob solche Tranen zwischen den

Zeilen bei einer allfälligen Herausgabe im Druck nicht durch einen zarten Tondruck könnten angedeutet werden? Freislich, fällt mir ein, müßte dann wohl die ganze Sammlung faksmiliert werden, was sich indessen überlegen läßt." Wilshelm schrieb dagegen in einem Briefe: "D liebes Herz, es ist doch traurig, so unerbittlich getrenut zu sein und immer mit der schwarzen Tinte zu sprechen, wo man das rote Blut möchte reden lassen! Ich habe heute schon zweismal einen frischen Bogen nehmen müssen, weil mir Tränen darauf gefallen sind, und soeben konnte ich einen dritten unr dadurch retten, daß ich schnell die Hand darauf legte. Wenn Du mich nur ein wenig liebst, so verachtest Du mich nicht wegen dieser Schwachheit!"

Solche Stellen, welche sie nach ihrer Meinung besonders angingen, merzte sie sorgfältig aus in der Abschrift; dafür verwechselte sie manchmal die hochtrabenden Anreden: "Tenrer Freund meiner Seele!" u. dgl. in den Sendungen an Wilhelm mit vertraulichen Benennungen, wie "mein liebes Mannchen" oder "mein gutes Kind", was sie dann wieder in Reu und Sorgen seste, wahrend sie die großen, wieder in Ren und Sorgen setzte, während sie die großen, hohlen Worte in den Briefen an den Mann großartig stehen ließ. Kurz, sie wünschte endlich sehnlich die Heimkehr ihred Sheherkn, damit alle Gefährde ein Ende nehmen und zum Schluß gebracht werden möchte. Da schrieb er unversiehens, seine Geschäfte seder Art seien nun zu Ende. Allein der Briefwechsel sei nun in einen so glücklichen Jug geraten, daß er noch vierzehn Tage fortbleiben wolle, damit diese Angelegenheit, an welcher ihm sehr viel liege, recht ausgesbildet und zur glücklichen Vollendung geführt werden könne. Er werde sich diese zwei Wochen noch ausschließlich damit heichäftigen und ermahne auch sie getreulich gustuhalten beschäftigen und ermahne auch sie, getreulich auszuhalten und das Ziel, welches ihr auf immer eine Stelle in den Reihen ausgezeichneter Frauen sichere, bis ans Ende zu verfolgen.

Daher murde aufs neue geschrieben und geschrieben, daß

die Federn flogen. Gritli wurde bleich und angegriffen, benn sie mußte schreiben wie ein Ranzlist; und der Schulmeister magerte ganz ab und wußte nicht mehr, wo ihm der Ropf stand, da er dazu noch in voller Leidenschaftlichkeit schrieb und nicht mehr aus alledem klug wurde. Gritli wagte nicht mehr sich im Garten aufzuhalten, um ihn nicht zu sehen, und wenn sie ihn auf der Straße etwa traf, wagte er seinerseits nicht sie anzusehen, wie wenn er der Übeltäter ware.

Biggi indessen, soviel er auch schrieb, ließ sich wohl sein und lebte in allen Stücken wie ein echter Weltfahrer, da er überhaupt gewohnt war, nach der Art mancher Leute, seine Geschäftsreisen als Ausnahmezustand zu betrachten und sich von aller häuslichen Ordnung zu erholen. Jeden Abend führte er eine andere Schöne ins Theater oder auf die öffentlichen Välle, wobei er die Sucht hatte, sich von jeder die Geschichte ihres Schicksals erzählen und tüchtig anlügen zu lassen. Gegen das Ende wurde er dann regels mäßig gefühlvoll, fand alles höchst bedeutsam, fing an zu notieren und wurde hinter dem Rücken verspottet, während man seinen Champagner trank. Zulest jedoch begab er sich auf den Heimweg, nachdem er noch Gelegenheit gefunden, einen guten Handel in Strohwaren abzuschließen.

Auf der letten Station stieg er aus; da es ein schöner Herbsttag war, wollte er zu Fuß Seldwyla erreichen, das Notizbüchsein in der Hand, um eine "Wanderers Heimstehr" zu studieren und in der goldenen Abendluft einen recht famosen Titel für den Briefwechsel auszudenken. Er war zufrieden mit sich, mit der Welt, mit seiner Frau, mit dem Himmel, und trug ein höchst wunderbares Hütchen auf dem Kopf, halb von Stroh, halb von Seide, dessen Band ihm auf den Rücken siel. "Im Grunde", sagte er, "braucht es da keinen besonders künstlichen Titel! Das Einfachste wird das Beste sein, etwa die beiden Namen zusammengezogen, gibt ein samos klingendes Wort: Kurtalwino,

Briefe zweier Zeitgenossen! Das ist gut, ganz gut!" Und übermütig froh fing er in dem Gehölz, durch das er ging, plöglich an zu singen in der Melodie des Ninaldinissede: Rurtalwino, rief sie schmeichelnd, Rurtalwino wache auf! Deine Leute sind schon munter, längst ging schon die Sonne auf u. s. f. Mit diesem verrückten Gesange weckte er einen schlanken jungen Mann auf, welcher unter einer Tanne saß und den Kopf auf die Hand gestützt in tiesen Gedanken in das Tal schaute. Es war Wilhelm, welcher sich auf den ersten Ton von Herrn Störtelers Gesang erhob und davonseilte. Dafür setzte sich dieser an seinen Platz, als er eine dicke Brieftasche dort liegen sah, die jener offenbar verzgesen. "Was hat", sagte er, "dieser Hungerschlucker im Freien zu tun, anstatt seine Schulhefte zu mustern? Was Kuckuck hat er hier für ein Archiv bei sich gehabt?" Und ohne weiteres öffnete er das Bündel und fand die Unzahl Briefe Gritlis, welche, obschon auf seines Postpapier gesschrieben, doch kaum zusammenzuhalten waren. Er machte sogleich den ersten auf; denn, dachte er, wer weiß, welch interessantes Geheimnis, welche gute Studie hier zu ersbeuten ist!

Der Brief fing an: "Wenn sich zwei Sterne kussen" u. s. f. Er besah die Handschrift genauer, es war die seiner Frau. Er tat den zweiten Brief auf, den dritten, es waren seine Briefe, er fing von hinten an und stieß genau auf den letzten, welchen er geschrieben, alle waren zierlich abgeschrieben und an den Schulmeister adressiert. Er sprang in die Hohe und rief: "Was Kreuz Millionenhagel ist denn dad? Bin ich konfus oder nicht?"

Einige Minuten stand er wie verstört; dann stieß er die Brieftasche mit den Papieren kunterbunt in das Reisetäschemen, das er umgehängt hatte, schwang seinen Stab, drückte sein Hutchen in die Augen, daß das arme Ding knitterte und sich verbog, und schritt gestrengen Schrittes vollends heims warts. Auf dem Beg lief der Schulmeister angstlich und

hastig an ihm vorüber wieder zuruck, offenbar seine Briefe zu suchen. Biggi tat, als sahe er ihn nicht, und ging vorwarts.

Als er durch die Stadt zog, waren die Seldwyler verwundert über seine starre Haltung und daß er niemand grüßte. "Biggi Störteler ist zurück!" hieß es; "jeder Zoll ein Mann! Postausend, da geht er hin!" Er aber drang unaufhaltsam vor und in fein haus. Dort fah er die Rellertur offen stehen, ging hinein und fah fein Weib einige Apfel aus-wahlen, das Licht in der Sand. Unversehens trat er vor fie hin, daß fie leicht erschraf und noch etwas blaffer murde. Er bemerkte dies und betrachtete fie einen Augenblick, fie fah ihn auch an, und keines sagte ein Wort. Ploglich nahm er ihr das Licht aus der hand, riß ihr den Schlusselbund von der Seite, ging hinaus, schloß die Kellertur zu und steckte den Schluffel zu fich. Darauf ging er in die Wohnstube hinauf, wo ihr Schreibtischen ftand, ein zerbrechliches fleines Biermobel, ihr einft jum Ramenstage geschenkt und nicht geeignet, gefährliche Geheimniffe zu beherbergen. Da= her brauchte er auch den Schluffelbund nicht, und die Behaltniffe offneten fich von felbst, wie man fie nur recht be= ruhrte. In einem Schubkaftchen fand er benn auch seine eis genen Briefe und zu feinem neuen Erstaunen im andern die Driginale gu den Briefen feiner Frau, von fremder Sand, ja mit der Unterschrift des Schulmeistere. Er befah einen nach dem andern, machte fie auf und wieder zu und wieder auf und warf alle auf einen runden Tifch, der im Bimmer stand. Dann zog er auch die Briefe aus feiner Reisetasche hervor, beschaute fie auch nodimals und marf fie ebenfalls auf den Tifch; es gab einen gang artigen Saufen.

Dann ging er mit halb irrem Blick um den Tisch herum, hier und da mit seinem Stock auf die Papiermasse schlagend, daß die Briefe emporflogen. Endlich erschnappte er etwas Luft und sagte: "Kurtalwino! Kurtalwino; fahre wohl,

du ichoner Traum!"

Ms er noch einigemal um den Tisch herumgegangen, stand er ftill, rectte ben Urm mit bem Stocke aus und fuhr fort: "Eine Buhlerin mit glattem Geficht und hohlem Ropfe, zu dumm, ihre Schande in Worte zu setzen, zu unwissend, um ben Buhlen mit bem fleinften Liebesbrieflein figeln gu fonnen, und boch ichlan genng jum himmelichreiendften Detrug, den die Coune je gesehen! Gie nimmt die trenen, ehr= lichen Erguffe, Die Briefe Des Gatten, verrenft Das Gefchlecht und verdreht die Ramen und traftiert damit, prunkend mit gestohlenen Federn, den betorten Genossen ihrer Gunde! So entlockt sie ihm ahnliche Ergusse, die in sundiger Glut brennen, schwelgt darin, ihre Armut zehrt wie ein Bampir am fremden Reichtum; doch nicht genng! Gie dreht dem Befchlechte abermale bas Benick um, verwechfelt abermals Die Namen und betrügt mit tucischer Geele den arglojen Gemahl mit ben neuen erschlichenen Liebesbriefen, das hohle und doch so verschmitte Haupt abermals mit fremden Redern schmuckend! Go affen sich zwei unbekannte Manner, ber echte Gatte und ber verführte Buhle, in ber Luft fechtend, mit ihrem niedergeschriebenen Bergblut; einer übertrifft ben andern und wird wiederum überboten an Rraft und Leidenschaft; jeder wahnt sich an ein holdes Weib zu richten, mahrend die unwissende, aber lufterne Teufelin unfichtbar in der Mitte fint und ihr hollisches Spiel treibt! Dich begreife es gang, aber ich faffe es nicht! -Ber jest als ein Fremder, Unbeteiligter Diese Schone Geschichte betrachten konnte, mahrhaftig, ich glaube, er konnte fagen, er habe einen guten Stoff gefunden fur -"

Hier brach er ab und schüttelte sich, da eine Ahnung in ihm aufging, daß er nun selbst der Gegenstand einer formlichen Geschichte geworden sei, und das wollte er nicht, er wollte ein ruhiges und unangefochtenes Leben führen. — "Wo ist meine Ruhe, meine Frohlichkeit," sagte er, "nur bewegt von leichten Geschäftssorgen, die ich spielend beherrschte? Dies Weib zerstort mir das Leben, nach wie vor; ich hielt sie

fur eine Band; sie ist auch eine, aber eine Band mit Beiers frallen!"

Er lachte und rief: "Eine Gans mit Geierkrallen! das ist gut gesagt! Warum fallen mir dergleichen Dinge nicht ein, wenn ich schreibe? Ich werde noch verrückt, es muß ein Ende nehmen!"

Damit ging er hinaus, schloß das Zimmer ab und begab sich aus dem Hause. Auf der Treppe stieß er das Dienst= madchen zur Seite, welches verwundert und ratlos die

Berrichaft suchte.

Boll von Arger und Rummer über die verlette Gitelfeit und Eigenliebe ging er durch die dunkeln Strafen. Die Bauptsache, die verlorene Liebe feiner Frau, ichien ihm nicht viel Beschwerde zu machen; wenigstens af er ein großes Stud trefflicher Lachsforelle auf der Rathausstube, wohin er fich begab und mo die Angesehenen den Samstagabend zuzubringen und die Racht burchzuzechen pflegten. Dort faß er einfilbig und verwirrt, oder er mischte fich haftig mit fremden Gegenftanden ins Befprach, und beibes jog ihm bald Sticheleien zu, da er eine ungewohnte Erfcheinung war und die Gefellichaft ftorte. Er trug immer noch fein neuftes Modehutchen auf bem Ropfe, welches ben Berren nicht genehm mar. Denn wenn fie auch jede Mode, sobald fie im Buge mar, aljobald mitmachten, fo fonnten fie Die verfruhten Erftlinge berfelben nie leiden und huteten fich überhaupt vor dem Allzuzierlichen und Rarrischen. Nun hatte jungft einer von Paris den Wip heimgebracht, ben hohen runden Mannerhut Hornbuchse (boîte à cornes) zu nennen, welchen Ausdruck fie mit Jubel aufgriffen. Geither fagten fie ftatt Dedel, Angstrohre, Dfenrohr, Schloffer, Laufepfanne, Grubmaß, noli me tangere, Rubel, Wißschale, Filz und dergleichen für jede Urt hut nur horn= buchfe, und fie benannten Biggis Ropfbededung bemgemaß ein artiges hornbuchechen und meinten, feine Bornchen mußten noch gang jung, gart und flein fein, ansonft er eine

festere Budge brauchte. Er glaubte, fein Unglud fei alfo stadtbekannt und fie zielten schnurstracks auf das, mas ihn bermal bewege; er spitte die Ohren, stichelte wieder, um fie zu mehrerem Schwagen zu verleiten, und hielt mehrere Stunden einen peinlichen Rrieg aus, gang allein gegen die ganze Ratsstube, ohne daß etwas Mehreres herauskam, als daß er fich im Borne betrank und hochft ungluchfelig wurde. Ms er fein anderes Biel erreichte, gab er ihnen endlich flar zu verstehen, daß er sie samt und sonders fur Lumpenkerle halte, worauf sie ihn, nun felber hochlich aufgebracht, hinausfuhrwertten. Er ructe fich fein armes mißhandeltes Butchen zurecht und torfelte bitterlich weinend nach seinem Saufe, legte fich zu Bett und schlief wie ein Murmeltier, bis es zur Rirche lautete, und er murde noch lange geschlafen haben, wenn ihn nicht Anecht und Magd geweckt hatten mit der Frage und Klage nach der Sausfrau. Da stellten fich ihm alle Erfahrungen bes letten Tages ploglich dar, verzerrt und vergrößert durch die Berwirrung feines Ropfes; in furchterlichem Born und mit wilden Gebarden raffte er fich auf, rieb fich aber dann die Stirn und befann fich, bis ihm der Rellerschluffel einfiel. Es war ihm zu Mut, als ob er feine Frau ichon feit Wochen eingesperrt hatte, fo fehr mar er aus dem Sauschen; aber das dünkte ihn nur desto wichtiger und großartiger, und er eilte mit rollenden Augen, das Gericht zu Ende zu bringen. Er offnete ben Reller, in welchem Gritli totenblag und erfroren auf einem alten Schemel faß. Gie hatte fich bisher ruhig und ftill verhalten in der hoffnung, der Mann werde ohne Zeugen fommen und aufmachen, und fie fonne alebann mit ihm reden; denn bei feinem erften unerwarteten Unblicke hatte fie gefühlt, daß er ihres Miggriffs mit den Briefen bereits inne geworden, ohne daß sie erraten konnte, auf welchem Wege. Wie sie seiner daher nun ansichtig wurde, stand sie auf, ergriff seine Hand und wollte ihn beschwören, nur einige Minuten zuzuhören; doch da fie fah, daß die Dienstboten hinter ihm standen, konnte sie nichts sagen, und überdies nahm er sie sofort beim Arme und führte sie unsanft mit den Worten auf die Gasse hinaus: "Hiermit verstöße und verjage ich dich, verbrecherisches Weib! und nie mehr wirst du diese Schwelle betreten!" Woranf er die Haustur zuschlug und seine Leute barsch an ihre Geschäfte wies.

Hierauf begab er sich, da seine Munterkeit bereits erschopft war, wieder ins Bett und schlief abermals wie ein Rat bis

in den Nachmittag hinein. Bor dem Hause hatte sich schon seit einer Stunde ein Sauf=

chen Nachbarweiber gesammelt, welche die Ausgestoßene neugierig umgaben und mit Lamentieren auf jedem Schritte begleiteten. Sie glaubte vor Erschöpfung, Scham und Berwirrung in die Erde zu sinken, wagte nicht aufzuschen und wandte sich unschlüssig bald auf diese, bald auf jene Seite; denn sie hatte keine Eltern oder Berwandte mehr zu Seldwyla, ausgenommen eine alte Base, welche ihr endlich einsiel. Sie schling den Weg nach der Wohnung derselben ein und erreichte sie, ohne die vielen Kirchgänger zu sehen, durch welche sie hindurch mußte; es herrschte bei einem Teile der Einwohner gerade wieder eine stärkere religiöse Strömung, welche jedoch nicht hinderte, daß nicht einige vom Wege zum Tempel Gottes abschweisten und mit dem Kirchenbuche in der Hand der irrenden Frau nachliefen. Gritli wurde übrigens von der Alten gut und sorglich aufgenommen. Nachdem sie sich etwas erholt, sing sie heftig

genommen. Nachdem sie sich etwas erholt, fing sie heftig an zu schluchzen, und als auch dies vorüber war, schwur sie, nie mehr in das Haus Biggi Störtelers zurückzukehren, und die Base, schnell beraten, ließ noch am gleichen Tage Gritlis notwendigste Sachen bei ihm abholen.

Alls er endlich ausgeschlafen hatte, fühlte er einen gewaltigen Hunger, und wollte sich stracks zu Tisch seizen; doch die ratlose Magd hielt nichts bereit, und statt mit dem Essen war der Tisch noch mit dem Briefwechsel zweier Zeitgenosjen gedeckt. Er tobte aufs neue, befahl sogleich zu kochen, was das Haus vermöchte, und verschloß die Vriefe bis auf weiteres in sein Pulk. Nachdem er gegessen, war er endelich etwas beruhigt und begann seiner Einsamkeit inne zu werden, und erst jetzt wurde es ihm unheimlich; denn nach den Vorfällen der letzten Nacht konnte er nicht einmal Zusslucht in der Gesellschaft seiner Mitbürger suchen. Als vollends eine Person kam und er das lieblich duftende. Zeug seiner Frau aus den Schränken herausgeben mußte, liefen ihm die Augen über, und er wünschte beinahe, daß sie noch da wäre, und überlegte, ob sich die Ilbestat nicht vielleicht verzeihen ließe nach genauerer Prüfung.

Er wartete daher zwei Tage, ob sie nichts von sich hören ließe, und als sie das nicht tat, begab er sich zum Stadtsparrer, um die Scheidung anhängig zu machen. Aber den Bersöhnungsversuchen, welche der geistlichen Vehörde obslagen, dachte er, werde sich das Ding vielleicht aufklaren. Er war aber sehr verwundert, als er vernahm, daß Gritli in gleicher Sache soeben dagewesen sei, und als ihm der Pfarrer bereits mitteilen konnte, wie es mit den Vriesen zugegangen sei, wie Gritli ihren Fehlgriff einsche, dens selben aber für abgebüßt halte und wegen des Aberschusses an Strafe und sonstiger unvernünftiger Vehandlung sich von ihm zu trennen wünsche.

Er hielt diese Erzählung für Flausen und gedachte die Sünsberin schon noch herumzubringen, ließ also der Sache ihren Lauf. Alls er nach Hause kam, fand er einen Brief vor von einer Dame namens Kätter Ambach. Es war dies ein Fräulein von seches bis achtunddreißig Jahren, welche seit ihrem vierzehnten Jahre auf allen Liebhaberbühnen zu Seldwyla, sooft deren errichtet worden, die erste Liebhaberin gespielt hatte, und zwar nicht wegen ihrer schönen Gestalt, sondern wegen ihres höhern Geistes und ihrer kecken Bordringlichkeit. Denn was ihre Gestalt betraf, so besaß sie einen sehr langen hohen Rumpf, der auf zwei der allers

furzesten Beinen einherging, fo daß ihre Taille nur um ein Drittel ber gangen Geftalt über ber Erbe schwebte. Ferner hatte fie einen unverhaltnismäßigen Unterfiefer, mit welchem sie beträchtliche Gaben von Fleisch und Brot germalmen fonnte, ber aber ihr Beficht jum größten Teile in Rinn vermandelte, fo daß diefes wie ein ungeheurer Sockel aussah, auf welchem ein ganz fleines Bauschen ruhte mit einer engen Ruppel und einem winzigen Erferlein, nämlich der Rase, welche sich vor der vorherrschenden Rinnmaffe wie zerschmettert zurudzog. Unf jeder Seite des Befichts hing eine lange einzelne Locke weit herunter, mahrend am hinterhaupte ein dunnes Rattenschwanzchen fich ringelte und mit feiner außerften Spite ftete bem Ramme. und ber Nadel zu entfliehen trachtete. Denn ftedte man eine Nadel hindurch, fo ging es auseinander und spaltete sich in eine Schlangenzunge, und zwischen ben engsten Rammzahnen schlupfte es hindurch, haft du nicht gefeben! Bas ihren Beist betrifft, so mar er, wie schon gesagt, ein hoherer, was man alsobald aus ihrem Schreiben erfehen wird, welches Biggi zu Saufe fand:

"Edler Mann!

Es gibt Lagen, welche uns die Rücksichten der beschränkten Alltagswelt vergessen lassen und selbst dem zarteren Weibe den Mut geben, ja die Pflicht auferlegen, aus sich herauszutreten und seine edelste Teilnahme offen dahin zu wenden, wo verkannte und mißhandelte Männergröße sich in unverdienten Leiden verzehrt. In einer solchen Lage scheine ich Endesunterzogene mich zu befinden, und über alle kleinslichen Bedenken erhaben durch meine Weltkenntnis wie durch meine Vildung, wage ich es daher, mich in der edelsten Absicht Ihnen zu nähern, geehrter Herr! und Ihnen freimutig diesenigen Dienste anzubieten, welche Ihr Unsglück vielleicht lindern können! Längst habe ich die Vlüten Ihres Geisteslebens im stillen bewundert und um so inniger in mich aufgenommen, als ich darüber trauerte, daß ein

Mann wie Sie so unverstanden und einsam in diefer barba= rischen Gegend bleiben muß. Um so vertrauter und glucklicher, dachte ich, muß er im Allerheiligsten seiner Bauelich= feit, an der Seite einer seelenvollen Gattin sich fuhlen! Run fteht auch Ihr Saus verodet, eine peinliche Runde durch= schweift unsere Stadt - verzeihen Sie, wenn ich hier ben Schleier edler Weiblichkeit vorziehe! Um es furg zu fagen: follten Gie in Ihrer jetigen Berlaffenheit ber Teilnahme eines mitfühlenden Bergens, des ordnenden Rates und der Eat einer forglichen weiblichen Sand irgendwie bedurfen, jo wurde ich Gie bitten, mir die Frende zu machen und gang ungeniert über meine Zeit und meine Rrafte zu verfügen; denn ich bin durchaus unabhängig in der Berwendung meiner Muße und fonnte taglich leicht bas ein und andere Stundden Ihren Ungelegenheiten widmen. Gewiß, wenn auch Ihr ftarfer Beift feiner erleichternden Mitteilung bedarf, so ist dafur Ihr haushalt dann und wann der vor= forgenden Aufsicht um fo bedurftiger; das weiß der sichere Taft gebildeter Frauen noch beffer, als der rohe Inftinft jener platten Beiber es ahnt, und fo werde ich mir es nicht nehmen laffen, heute oder morgen perfonlich an Ihrem vermaiften Berde zu erscheinen, um Ihre etwaigen Bunfche und Bedurfniffe entgegenzunehmen. Gobald Ihre Berhalt= niffe wieder glucklicher geordnet find, werde ich mich mit der edelsten Uneigennützigkeit sogleich zuruckziehen in die geweihte Stille meines Arbeitszimmers.

Genehmigen Sie die herzlichste Bersicherung der aufrich=

tigsten Sochachtung, womit ich mich zeichne

Ihre ergebenste Kathchen Ambach."

Als Biggi diesen Brief gelesen, beschlich ihn eine sehr ge= mischte Empfindung. Er war wie alle Welt gewohnt ge= wesen, über die Kätter zu lachen, und hegte nicht die angenehmsten Vorstellungen von ihrem Außern. Und doch war es ihm, als ob er schon lange nur auf einen solchen Brief gewartet habe, als ob hier eine Stimme aus einer besseren

Welt sich hören ließe, als ob hier ein verständnisvolles Ge= mut fich vor ihm enthille. Indem er fo darüber brutete, ericien Ratter felbft.

Sie trug ein Rleid von fdmargem Baumwollsammet, einen roten Chawl und ein rundes granes Sutchen mit einer Feder. Diese Erscheinung bestach ihn ploplich, und als fie nun ihm schweigend die Hand gab und ihn mit einem weh= mutig troftenden Blid anfah, da vergaß er vollende, daß er jemals über diese Person gelacht; vielmehr fand er fich so= gleich trefflich in die Weise hinein.

Die Unterredung, welche zwischen biefen beiden Geiftern nun erfolgte, ist nicht zu beschreiben; genug, als sie zu Ende war, fuhlte Viggi sich getroftet und durchaus fur Ratter eingenommen. Im meisten hatte sie ihn gerührt, als er ihr Die Geschichte mit den Briefen erzählte und den gangen haufen vorwies. Sie hatte fein Wort erwidert, fondern nur gefenfzt und einige ftille Tranen vergoffen, und zwar ziemlich aufrichtig, weil sie bedachte, wie viel weiser und geschickter fie fur eine folch gluckliche Stellung eingerichtet gewesen marc; benn fie ichrieb fur ihr Leben gern Briefe. Bum Schluffe stellte fie mit der Magd ein Berhor an, bes sichtigte die Ruche, gab einige überfluffige Unweisungen und stieg endlich, bas Rleid aufnehmend, mit großen Umstånden und laut sprechend die geräumige Treppe hinunter, welche ihr, verglichen mit ihrer Huhnerstiege zu Hause, aus= nehmend wohl gefiel. Der angehende Witwer begleitete sie bis auf die Straße, und es fand ein gespreizter und anschn=

licher Abschied statt. "Berg und Sal kommen nicht zusammen, aber die Leut!"

fagte ein Geldmyler, ber eben vorbeiging und ben ftattlichen Auftritt befah.

Der Unglücklichste von allen war Wilhelm, der Schulmeifter. Er hatte fich halbwege ein Berg gefaßt und ge= sucht, mit Fran Gritli zu sprechen; allein es mißlang ihm ganglich, ba fie fich nirgende bliden und nichts von fich hören ließ. Da schrieb er einen Brief an sie, in welchem er den Hergang mit seiner Brieftasche erzählte und sie um Aufschluß bat, wie er sich zu ihrem Besten zu verhalten habe? Weiter wagte er nichts mehr zu schreiben, als daß er alles tun wolle, was sie für gut erachte. Diesen Brief trug er mehrere Stunden weit auf die Post und erhielt darauf nur wenige Zeilen zur Antwort, des Inhalts: Er solle sich ganz ruhig verhalten, bis er gerichtlich befragt würde; dann solle er sagen, was er wüßte, nicht mehr und nicht weniger, nämlich er habe auf ihren Wunsch die Antworten auf die ihm mitgeteilten Briefe geschrieben.

So sich selbst überlassen, von allerlei Gerüchten gequalt und in voller Ungewißheit, mas alles das zu bedeuten habe, getraute er sich nicht einmal mehr vor seine Ture hinans, um sein Gartchen zu besorgen, und der rüstige Briefsteller empfand unn eine nicht unverdiente Furcht vor allem, was in dem Hause des Nachbar Liggi lebte und webte. Während so die beschuldigten Sündereleute sich niemals sahen, lebten Storteler und die Kätter bald im vertrautes

Während so die beschuldigten Sündereleute sich niemals sahen, lebten Störteler und die Kätter bald im vertrautesten Umgange. Sie besuchte täglich zweimal sein Haus und gab sich in der ganzen Stadt das Anschen, als ob sie ans reiner Aufopferung den Mann aus den traurigsten Zuständen, wenigstens aus dem Gröbsten, erretten müste. Dabei schilderte sie, wo sie hinkam, die von Gritli hinterlassene Ordnung als die schlimmste, kehrte auch richtig in Viggis Hause das Unterste zu oberst, indem sie alle Möbeln anders stellte, in allen Ecken Esenranken anbrachte, die schönen Borhänge zerschnitt und wunderliche gezackte Fähnchen daraus machte. Unter dem Borwande des Ordnungschafsens leerte sie alle Schränke aus und wühlte besonders in Gritlis stattlicher Aussteuer herum, die noch im Hause war. Auch kommandierte sie die Küche; Viggi war erstaunt und erfreut, immer frisches Fleisch zu genießen und nie aufgeswärmtes Gemüse zu sehen; denn Kätter as in der Küche das kalte Fleisch mit großen Stücken Brot, und wenn nichts

anderes da war, so tat sie die Fettscheiben von der Bratenbrühe auf das Brot. Ebenso aß sie halbe Schüsseln voll kalter Vohnen, Kohlrabi und Kartoffeln, und sechs große Töpse, welche Gritli noch mit eingemachten Früchten gefüllt, hatte sie in weniger als vier Wochen ausgehöhlt, aber auch vollkommen. Nach diesen Taten setzte sie sich auf ein Stündchen zu Viggi, tröstete ihn, las mit ihm seine Arbeiten durch, schwärmte mit ihm und wußte ihn gegen seine Frau aufzustacheln, ohne den Anschein zu haben, und endlich packte sie noch sein neuestes Schriftstellerwerk ein, um es die Nacht durchzustudieren. Überdies schleppte sie lernbegierig von seinen Vüchern nach Hause, was sie unter den Arm fassen konnte, las aber dort nur die kurzweiligsten Sachen daraus, wie Kinder, welche die Rosinen aus dem Kuchen klauben.

Unter diesen Umständen war es nicht zu verwundern, wenn die Schlichtungsversuche der Behörden keinen Erfolg hatten und der Endprozeß der Scheidung endlich heranrückte. Fran Gritli wurde nicht im mindesten geschont, indem eine ziemsliche Anzahl Zeugen, deren Auffindung Kätter Ambach bestrieben hatte, vernommen wurden. Auch Wilhelm wurde wiederholt verhört, aber alles dies ergab nichts, was die beiden Übeltäter belästigen konnte. Nur ein Kind hatte mehrmals die Briefe in die Hecket tun oder daraus nehmen schen; aber dieser briefliche Verkehr wurde von Gritli und Wilhelm selbst eingestanden.

So erschien denn der große Gerichtstag, und Biggi hielt eine strenge und beredte Anklage. Er schilderte auf das ans mutigste sein edles, geistiges Streben, wie er mit heiliger Muhe gesucht habe, seine Gattin an demfelben teilnehmen zu lassen und jene Harmonie in der Gesinnung zu erringen, ohne welche ein glückliches Shebundnis unmöglich sei; wie sie aber erst durch eigensinniges Verharren in der Unwissensheit und Geistesträgheit ihm das Leben verbittert, dann durch schlaue Verstellung ihn getäuscht und endlich während

seiner muhevollen Geschäftsreisen, die er sich durch einen innigen und gebildeten Briefwechsel mit der Gattin habe erleichtern und erheitern wollen, zum formlichsten Treusbruch geschritten sei und die emporendste Komodie mit dem vertrauensseligen Gatten gespielt habe! Er überlasse zustrauensvoll den Richtern, zu beurteilen, ob das fernere Zussammenleben mit einer solchen mit Geierfrallen bewaffnesten Gans möglich sei!

Mit diesem schimpflichen Trumpf, den er sich nicht versfagen konnte, schloß er seinen Bortrag. Ein allgemeines leises Gelächter erfolgte darauf; die gekränkte Frau vershüllte ihr Gesicht einige Augenblicke und weinte. Doch dann erhob sie sich und verteidigte sich mit einer Entrüstung und mit einer Beredsamkeit, welche ihren eiteln Mann sogleich in Erstaunen setzte und in die größte Beschämung.

Db fie roh und unwiffend fei, tonne fie felbft nicht beurteilen, fagte fie, aber noch feien die Lehrer und die Beift= lichen alle am Leben, welche sie erzogen, denn es sei noch nicht fo lange her, daß sie ein Kind gewesen. Ihr Mann habe fie als ein einfaches Burgermadchen geehelicht und fie ihn als einen Raufmann und nicht als einen Gelehrten und Schongeift. Richt fie habe ihren Charafter geandert, fon= dern er, und bis dahin habe fie treulich und zufrieden mit ihm gelebt und er icheinbar mit ihr. Gelbft ale er feine neuen Runfte angefangen, wie jedermann befannt fei, habe fie nicht mit den Leuten darüber gelacht, sondern als fie gefehen, daß es fich um den hauslichen Frieden handle, fei fie ehrlich befliffen gewesen, in feine Beise einzugehen, fo lange nur immer möglich, ungeachtet ber peinlichen und wenig ruhmlichen Lage, in welche fie dadurch geraten. Bulett aber habe er das Unmögliche von ihr verlangt, nam= lich ihre Frauengefühle in einer geschraubten und unnatur= lichen Sprache und in langen Briefen fur die Offentlichkeit aufzuschreiben, und statt ihrem hauslichen Leben nachzugeben, die ichone Beit mit einer ihr fremden und widermartigen, nuplosen Tätigkeit zu verbringen. Nicht sie habe sich der Berstellung hingegeben, sondern gerade er, indem er, bei trockenen und durchaus nicht begeisterten Gewohnheiten, sich selbst und sie damit gezwungen habe, eine höchst lächersliche Komödie in Briefen zu spielen. Dennoch habe sie, von ihm geängstigt und in der Hoffnung, diese ganze Störung werde um so eher vorübergehen, ihn zufriedenzustellen gesucht, allerdings auf einem in der Not und Berwirrung falsch gewählten Wege, wie sie unverhohlen bekenne. Jede Frau in Seldwyla wisse, daß der junge Lehrer Wilhelm ein ebenso verliebter als bescheidener, schüchterner und ehrbarer Mensch sei, mit welchem man zur Not einen unschuldigen Scherz ausführen könne, ohne in eine bedenks

unschuldigen Scherz ausführen fonne, ohne in eine bedents liche Stellung zu geraten. Um so eher habe sie geglaubt, eine harmlose List gebrauchen und ihm die Beantwortung ber Briefe ihres Mannes aufgeben, ja formlich bestellen gu tonnen, wie man ofter schriftliche Arbeiten und namentlich and Liebesbriefe burch Schullehrer anfertigen laffe; fie berufe sich hierin auf manch wacheres Dienstmadden. Dicht fie habe die zu beantwortenden Briefe verfaßt, fondern Storteler, und hiermit fei wohl die Unflage der Untreue furz abgeschnitten. Der handel gehore nach ihrer Meinung und nach ihren schwachen Begriffen vor ein literarisches Be= richt und nicht vor ein Chegericht. Dennoch habe fie fich dem lettern unterzogen, weil das Gefchehene ein unvermutetes Licht über den innern Buftand Diefer Che aufgestedt habe. Gie empfinde feine Zuneigung mehr fur herrn Stor= teler, fur sie Grund genug, da die Dinge einmal so weit gediehen, ebenfalls auf ganglicher Trennung zu bestehen. Dbgleich das Gericht, da fich der Treubruch als ein blofes

Dbgleich das Gericht, da sich der Treubruch als ein bloßes außerliches Fehlgreifen herausstellte, wenigstens fur ein streng altväterisches Ehegericht, nun die Scheidung nicht hatte aussprechen mussen, so machte es den Herren und der ganzen Stadt zu viel Spaß, den armen Viggi seiner schmucken und feinen Frau zu berauben und ihn mit der

tomischen Kätter zusammenrennen zu lassen, als daß sie die Scheidung nicht ausgesprochen hätten. Sie ward also erstannt auf Grund unvereinbarer Neigungen und Gewohnsheiten, roher Mißhandlung von Seite des Mannes, wie Einsperrung in den Keller und rücksichtelose Ausstoßung auf die Straße, und leichtsinniger Fehlgriffe der Frau, wie der Briefverkehr mit dem Lehrer. Doch solle die Frau als unbescholten und unverdächtig gelten, seder Teil in seinem Bermögen bleiben und zu keinerlei Leistung verpflichtet sein, so daß Störteler das Vermögen Gritlis, das sie zusgebracht, von Stund an herauszugeben oder sicherzustellen habe.

Biggi ging mehr niedergeschlagen als frohlich nach Hause und wunderte sich selbst darüber, da er doch nun frei war von der bedrückenden Last einer geistesträgen und nichtsenntzigen Hausfrau. Allein es fehlte ihm nicht an Aufklärungen und Erläuterungen; denn schon unter der Tür des Gerichtschauses riesen ihm einige Herumsteher zu: "D du Erznarr! Du mußt Tinte gesoffen haben, daß du ein solches Weibchen kannst sahren lassen! Und das artige Vermögen, die runden Schultern, der treffliche Anstand!" "Hast du gesehen," sagte einer zum andern, "wie auf allen Seiten glänzende Locken unter ihrem Hute hervorrollten?" "Ja!" erwiderte der, "und hast du gesehen den allerliebsten Zorn, das sanste Feuer, das noch in ihren lachenden Augen branute? Wahrlich, wenn ich die hätte, ich machte sie alle Tage bös, nur um sie in ihrem Zorne dann abküssen zu können! Nun, Gott sei Dank, die wird jest schon noch an einen Kenner geraten!"

Auf dem Wege rief jemand: "Da geht einer, der wirft Aprikosen aus dem Fenster und ist Holzapfel!" — "Wohl bekomm's ihm!" antwortete es von der andern Seite. Ein Schuster rief: "Der gibt dem Quark eine Ohrfeig und meint, er sei ein Fechtmeister!" Und ein Knopfmacher: "Last ihn, er ist halt ein Grübler, es gibt aber verschiedene

Grubler, es gibt auch Mistgrubler." Der Rupferschmied endlich, der mit dem Werg in einer verzinnten Pfanne hers umfuhr, setzte hinzu: "Er hat's wie der Teufel; ich muß mich verändern! sagte der, nahm eine Kohle unter den Schwanz und setzte sich auf ein Pulverfaß."

Diefe Reden frantten und betrubten den Biggi uber die Magen; er trat recht mutlos in seine Stube und verfiel in große Traurigfeit. Allein bald zerftreuten fich diefe Wolfen vor der Conne, die ihm aufging. Ratter Umbach trat herein in flottem Saffetkleide, geschmudt mit einem dunnschaligen, bruchigen, goldenen Uhrchen, das feit funfzehn Jahren nie aufgezogen mar, weil es langft feine Feder mehr in fich barg. Gie marf das Tuch ab und fette fich, feine Band teilnehmend ergreifend, neben Biggi auf das Gofa; fie bestrickte ihn vollig, und das treffliche Paar wurde stracks einig, sich zu heiraten und das Musterbild einer Ehe im Beift und Schoner Leidenschaft darzustellen. Go hatte fich Die luftige Ratter gludlich zur Braut gemacht; fie blieb gleich zum Effen da, und fie trieben ein folches Rareffieren, daß die Magd, welche der fruheren Frau anhing, fich schamte. Gie bespitten fich leicht in Biggis bestem Beine und zogen am Nachmittage Urm in Urm burch die Strafen, bis fie endlich in Ratters Wohnung einmundeten, einige Befannte zusammenriefen und die Berlobung feierten. Das Beste mar, daß Ratters alte Mutter bei Diefer Gelegenheit reichliches Effen und Trinken herbeischleppen fah und fich seit langen Jahren einmal fatteffen fonnte, denn fie hatte feit dreißig Sahren nur beforgt fein muffen, Die heißhung= rige Tochter zu futtern, und derfelben mehr zugesehen als selbst gegessen. Doch da Ratter endlich noch einen mohl= habenden Schwiegersohn ins Saus fuhrte, bachte fie nun gern zu fterben, meil die Tochter, die nichts zu arbeiten wußte, nicht verlaffen und hulflos in der Welt zuruchblieb. Go ift jedes Unwesen noch mit einem goldenen Bandchen an die Menschlichkeit gebunden.

Die Hochzeit wurde so bald als möglich gehalten, glanzend, reichlich und geräuschvoll; denn Kätter wollte diese Aftion in allen Einzelheiten recht durchgenießen und sich als den holden Mittelpunkt eines großen Festes sehen, und Biggi benutzte die Gelegenheit, indem er eine Menge Mensichen einlud, sich mit den gut bewirteten Mitbürgern wieder auf einen bessern Fuß zu stellen. Die neue Frau Störteler war nicht gesonnen, ein stilles und beschauliches Leben zu führen, sondern veranlaßte ihren Mann, die Lustbarkeit, welche mit der Hochzeit begonnen, fortzuseten, alle Gesellsschaften mit ihr zu besuchen, sein eigenes Haus aufzusperzen und im vollen Galopp zu fahren.

Er befand sich übrigens herrlich dabei und lebte zufrieden mit ihr in solchem Trubel; denn überall gab sie ihn für ein Genie aus und machte ihn allerorten zum Gegenstande des Gesprächs, bezog alles auf ihn und nannte ihn nur Aurt.

"Wein Kurt hat dies gesagt und jenes geaußert," sagte sie alle Augenblicke; "wie hast du dich doch neulich ausgedrückt, lieber Kurt, es war zu köstlich! Ich muß dich nur bewunsdern, bester Kurt, daß du nicht ganzlich abgespannt bist bei deinen Arbeiten und Studien! Ach! ich fühle recht die schwere Pflicht und was eine Gattin einem solchen Manne sein könnte und sollte! Wollen wir auch nicht lieber nach Hause gehen, guter Kurt? Du scheinst mir doch müde; wickle ja deinen Plaid recht um dich, mein Kind! Heute darsst du mir aber nicht mehr schreiben, wenn wir heimskommen, das sage ich dir schon jest!"

Alles dies schwatte sie vor vielen Leuten, und Biggi schlurfte es ein wie Honig, nannte seine Frau dafur "mein kuhnes Weib" oder "trautes Weib" und stellte sich leidend oder feurig, je nach den Reden seiner knizbeinigen Fama.

feurig, je nach den Reden seiner knrzbeinigen Fama. Den Seldwylern aber schmeckte alles das noch besser als Austern und Hummersalat, ja ein gebratener Fasan hatte sie schwerlich weggelockt, wo Biggi und Kätter sich aufspielten. Für Jahre waren sie mit neuem Lachstoff versehen;

boch benahmen sich die abgefeimten Schlingel mit der außerssten Borsicht, um das Vergnügen zu verlängern, und es entstand daraus eine neue Abung, nämlich einen tollen Wiß vorzuschieben und scheinbar über diesen zu lachen, wenn die Mundwinkel nicht mehr gehorchen wollten. Es wurde stets ein Vorrat solcher Schwänke in Vereitschaft gehalten, vermehrt und verbessert und gedieh zulest zu einer Sammslung von selbständigem Werte. Es gab Seldwyler, Handswerker und Veamte, welche Tage, ja Wochen über die Erssindung und Ausseilung eines neuen Geschichtchens zubrinz gen konnten. Schien der Schwank gehörig durchdacht und abgerundet, so wurde er erst in einem Kneipchen probiert, ob die Pointe die rechte Wirkung täte, und je nach Vefund, oft unter Zuziehung von Sachverständigen, nochmals versbessert, nach allen Regeln eines künstlerischen Versahrens. Wiederholungen, Längen und Abertreibungen waren strenge verpönt oder nur statthaft, wenn eine besondere Abssicht zugrunde lag.

Von diesem gewissenhaften Fleiße besaß Biggi keine Ahnung. Mit bedanerndem Hochmut saß er in der Gesells
schaft, wenn dergleichen vorgetragen wurde und das Geslächter von ihm ablenkte. "Wie glücklich ist man doch zu
preisen," sagte er zu seiner Gemahlin, "wenn man über
solche Kindereien hinweg ist und etwas Höheres kennt!"
Unf diesem Höheren fuhr er nun mit vollen Segeln dahin,
aufgeblasen durch den gewaltigen Odem seiner Frau. Und
er suhr so trefflich, daß er binnen Jahr und Tag mit Kätters
Hülfe da landete, wo es den meisten Seldwylern zu landenbestimmt ist, besonders da sein Kapital mit Gritsis Vermögen aus dem Geschäfte geschieden war. Statt diesem
obzuliegen, trieb er mit einer Handvoll ähnlicher Känze,
die er im Lande aufgegabelt, eine wilde und schülerhafte
Literatur, welche so neben der vernünftigen Welt herlief
und sich mit ewigen Wiederholungen als etwas Nagelneues
und Unerhörtes ausgab, obgleich sie nur an weggeworfenen

Abschnißeln faute oder reinen Unfinn hervorbrachte. Gegen jeden, der sich nicht auf ihren zudringlichen Ruf ftellte, wurde der Spieß gedreht und der einzelne als bosartige und feindliche Elique bezeichnet. Sie selbst verachteten sich gegenseitig unter der Hand, und Viggi, der sonst ein so einfaches und sorgloses Leben geführt, war jest nicht nur von Sorgen und Berwickelungen, sondern auch von torichten Leidenschaften und den Qualen des gehänselten und ohnmachtigen Chrgeizes geplagt. Bereits machte es ihm Beschwerde, das Postgeld zu erlegen für all die inhaltlosen Briefe, fur die gedruckten oder lithographierten Gendichreis ben, Aufrufe und Prospette, Die taglich bin und her flogen und weniger als nichts wert waren. Seufzend schnitt er ichon die Frankomarken von den immer furzer werdenden Riemchen, während die soliden, einträglichen und frankiersten Geschäftsbriefe immer seltener wurden. Endlich hatte er überhaupt keine Marken mehr im Hause, und Kätter ging gemaß ihrer Mission mit den Sachen auf die Poft, um fie dort zu frankieren; aber sie warf die Briefe in den Kasten und vernaschte das Geld. War es Vormittag, so ging sie in den Wurstladen und aß einen Schweinsfuß; nach Tische dagegen besuchte sie den Zuckerbäcker und aß eine Apfeltorte. Dafür bekam Biggi dann von den rachsüchtigen Korresponstenten doppelt so viele unfrankierte Zusendungen mit "Gruß und Handschlag" und heimlichen Verwünschungen. Während dieser Zeit war Gritli wie von der Erde vers schwunden. Man sah sie nirgends und hörte nichts von ihr, so eingezogen lebte sie. Wenn sie ausging, so trat sie aus der Hintertur ihres Hauses, welches an der Stadtmauer lag, ins Freie und machte einsame Spaziergange; auch war sie ofters abwesend, manchmal monatelang, wo sie sich dann an andern Orten beschrichentlich erholen und ihrer Freiheit freuen mochte. In Seldwyla war sie für keinen Freier zu sprechen; doch hieß es mehrmals, sie habe sich auswärts von neuem verlobt, ohne daß jemand etwas Maheres wußte.

Daß sie sich auch nichts um Wilhelm zu fummern schien und ihn niemals sah, wunderte niemand; denn niemand glaubte, daß sie ernstlich dem armen jungen Menschen zusgetan gewesen sei.

Desto schlimmer erging es ihm. Bon ihm zweifelte keiner, daß er nicht bis über die Ohren in Gritli verliebt sei, und Männer wie Frauen nahmen es ihm äußerst übel, die Augen auf sie gerichtet zu haben, während er zugleich wegen seiner leichtgläubigen Briefstellerei verhöhnt wurde. Sosgar die Mädchen am Brunnen sangen, wenn er vorübersging:

Schulmeisterlein, Schulmeisterlein, Des Nachbars Apfel sind nicht dein!

Er schämte sich auch gewaltig, und zwar nicht so sehr vor den Leuten als vor sich selbst. Die Art, wie ihn Gritli vor Gericht hingestellt hatte, war ihm als ein Stich ins Herz gegangen, öffnete ihm, wie er meinte, die Augen über sich und die Weiber, und er stieß die ganze Schar von nun an ans seinen Gedanken. Also ging er in sich, ließ alle Narrsheit sahren und wandte sich mit Fleiß und Liebe seinen Schulkindern zu. Aber im besten Zuge ging just seine Amtesdauer zu Ende, da er nur Verweser und nicht fest angestellt war. Wie er nun auss neue gewählt werden sollte, wußte der Stadtpfarrer als Vorstand der Schulpflege seine Verstätigung bei den Behörden zu hintertreiben, indem er Versicht erstattete von Wilhelms Verwicklung in einem bedenkslichen Chehandel und den jungen Sünder einer heilsamen Vestrafung empfahl. Er haßte den Schulmeister wegen seines Unglaubens und seiner mythologischen Hantierunsgen; denn er wußte nicht, daß Wilhelm sich zum alleinigen und wahren Gott bekehrt hatte, sobald er sich geliebt glaubte. So wurde er sur zwei Jahre außer Amts gesetzt und stand brotz und erwerbslos da.

Er schnurte darum sein Bundel, um anderwarts ein Unterstommen zu suchen, und zwar entschloß er sich in seinem

Reumut, sich in die Dunkelheit zu begeben und als ein armer Feldarbeiter bei den Bauern sein Brot zu verdieven; denn als der Sohn einer verschwundenen Bauernfamilie aus der Umgegend kannte er die landlichen Arbeiten, denen er sich von Kindesbeinen auf hatte unterziehen mussen. In dieser Absicht wanderte er an einem trüben Märzmorgen über den Berg; als er aber auf die Höhe gekommen, verswandelte sich der feuchte Nebel in einen heftigen Regen; Wilhelm sah sich nach einem Obdach um, da er hoffte, der Regen würde bald vorübergehen. Er bemerkte in einiger Entfernung ein Rebhäuschen, welches zu oberst in einem großen Weinberge stand, am Rande des Gehölzes. Das Bordach dieses Winzerhäuschens gewährte guten Schutz, und er ging hin, sich auf die steinerne Treppe darunter zu setzen. Es war ein malerisches altes Häuslein mit einer Wettersahne und runden Fensterscheiben. Das Vordach ruhte auf zwei hölzernen Säulen, die Treppe war mit einem eisernen Geländer versehen und bildete zugleich einen Balton, von welchem man, wenn es schön war, weit ins Land hineinsah, nach Süden und Westen in die Schneeberge. Das Holzwerf und die Fensterläden waren bunt bemalt, Das Holzwerk und die Fensterladen waren bunt bemalt, alles jedoch ewas verwittert und verwaschen.

Wie er so dasaß, regte sich's in der kleinen Stube, die Tur tat sich auf, und der Eigentumer des Weinberges trat heraus und lud Wilhelm ein, ins Innere zu kommen und mit ihm gemeinschaftlich den Regen abzuwarten. Es stand eine Flasche mit Kirschgeist auf dem Tisch; der Mann holte noch ein Gläschen aus einem Wandschränkthen und füllte es für einen Gast. "Brot habe ich keines hier oben," sagte er, "doch wollen wir eine Pfeife zusammen rauchen!" Er holte also aus dem Schränklein zwei neue lange Tonpfeisen nebst gutem Knaster; denn es war bei den Männern von Seldwyla, da ihnen die Zigarren verleidet waren, soeben Mode geworden, wieder würdevoll aus altertümlichen Tonpfeifen zu rauchen, wie hollandische Raufherren.

Dieser Seldwyler, obgleich er ein Tuchscherer war, hatte den Einfall bekommen, Landwirtschaft zu treiben, weil deren Erzeugniffe hoch im Preife ftanden und die Betreibung gahlreiche Spaziergange veranlaßte. Der Beinberg bilbete mit mehreren großen Wiefen und einigen Bergackern eine ehemalige Staatedomane, welche der Tuchscherer gefauft, und er mar jest hinaufgestiegen, um den Buftand ber Reben gu untersuchen, weil die Fruhlingearbeit in denfelben begin= nen follte. Er fragte Wilhelm, wo er hin wolle, was er im Sinne habe; denn er wußte noch nichts von feiner Abfetjung. Wilhelm fagte, daß er bei Candleuten fein Auskom= men suchen wolle, indem er ihnen in allem an die Sand gehe, mas zu tun fei; da er nicht viel bedurfe, fo hoffe er, fich im ftillen durchzubringen. Der Tuchsicherer wunderte fich hieruber und drang weiter in ihn, bis er die Urfache von des Schulmeisterleins Auszug erfahren. "Das ift", fagte er, "ein recht hamischer Streich von dem Pfaffen, Der eine Rinderei nicht von einer Schlechtigfeit unterscheis den fann. Wir wollen ihm ubrigens fein ewiges Gehatschel und Getätschel mit seinen Unterweisungeschülerinnen auch einmal abschaffen; die Bubichen und die Teinen halt er sich allfort dicht in der Rahe, die Buckligen aber, die Gin= ångigen und die Urmfeligen fett er in den hintergrund und fpricht kaum mit ihnen, und bas ift argerlicher als Gure gange Brieffchreiberei. Wenn diefe Stilubungen ihm ubel angebracht schienen, so ist und sein Schönheitssinn noch weniger am rechten Ort! Aber verstehen Sie denn etwas von der Feldarbeit und den landlichen Dingen übers haupt?"

"D ja, ziemlich!" antwortete Wilhelm, "ich habe wahrend ber Krankheit meiner verstorbenen Eltern alles gemacht und bin erst im achtzehnten Jahre, als sie gestorben und unser Gut verkauft wurde, mit dem kleinen Vermögensreste ins Lehrerseminar gegangen; es sind erst funf Jahre seits her, und im Seminar mußten wir auch Feldarbeit betreis ben." "Und warum wollen Sie nicht lieber Ihre Kenntnisse benutzen und eine bessere Tätigkeit suchen, als den Bauern zu dienen?" fragte jener; allein Wilhelm hatte seinen Entschluß gefaßt und war nicht aufgelegt, sich mit dem Manne weiter über seine Lage einzulassen.

Indessen hatte sich der Regen wirklich gelegt und die Sonne beschien sogar die weite Gegend. Der Eigentümer schickte sich au, den Weinberg zu besehen, und forderte Wilhelm auf, ihm noch eine Stunde Gesellschaft zu leisten, weil er

für heute noch weit genug fommen wurde.

In den Reben fah der Geldwyler, daß Wilhelm in diesen Dingen ebenfo fichere Renntnis als guten Berftand befaß, und als er hier und da eine Rebe schnitt und aufband, um seine Meinung zu zeigen, erwies sich auch eine geubte Sand. Er ging daher mit ihm auch in die Matten und Acker und befragte ihn dort um seine Meinung. Wilhelm riet ihm furzweg, die Acter ebenfalls wieder in Matten umzuschaf= fen, mas fie fruher auch gewesen seien; denn mas an Actersfruchten hier oben gedeihe, sei nicht der Rede wert, mahrend vom Walde her genug Feuchtigkeit da sei, die Wiesen zu tranken. Dadurch wurde ein Biehstand erhalten, der an Mild und verfäuflichen Tieren schönen Borteil verspräche; schon die Berbstweide allein sei reiner Gewinn. Das leuch= tete dem Tuchscherer ein; er befann fich furze Zeit, woranf er dem Lehrer antrug, in seinen Dienft zu treten. Er folle arbeiten, mas er leicht moge, und im übrigen das Gut in Ordnung halten und alles beaufsichtigen. Was er irgend zu verdienen gedachte, das wolle er ihm auch geben und ihn darüber hinans noch mit Rucfficht behandeln. Wilhelm bedachte fich auch einige Minuten und schlug dann ein, aber unter der Bedingung, daß er in dem Rebhauschen auf dem Berge wohnen durfe und nicht in der Stadt zu verkehren brauche. Das war jenem fogar lieb, und fo hatte der Aluchtling ichon am Beginne feiner Banderschaft ein Db= bach gefunden.

Der Tuchscherer ließ noch benfelben Tag ein Bett hinauf= bringen und etwas Lebensmittel, welche von Zeit zu Zeit erneuert werden sollten. Eine kleine Ruche war vorhanden, um zur Zeit der Weinlese sieden und braten zu können; ebenso enthielt das Erdgeschoß einen Borratsraum, und unter der Treppe war mit wenig Muhe ein Ziegenstall hergestellt für eine solche Milchträgerin. So ward Wilhelm ploglich zu einem einsiedlerischen Arbeitsmanne und fügte sich mit Geschick und Fleiß in seine Lage. Er ließ die Acter von den Tagelohnern, welche der Tuchicherer anftellte, forgfaltig zubereiten und besonders die Steine hinaustragen und befaete fie mit Beufamen. Die Reben bearbeitete er fast gang allein und fam damit zu Ende, ehe man es gedacht; wie es denn ofter vorkommt, daß solche, die ausnahmsweise ober nach langer Unterbrechung ein Werk beginnen, im erften Gifer mehr vor fich bringen, als die immer dabei find. In wenigen Wochen gewann er Zeit, fich junachft dem Sauschen ein Gemufegartchen anzulegen, um etwas Rohl und Ruben mit dem Fleische fochen zu fonnen, welches man ihm wochentlich zweimal schickte. In einer Dunfeln Racht holte er fich fogar in der Stadt Schöflinge von seinen Relfen und Levkojen und sette fie, wo sich ein Raum bot; um das Gartchen her zog er eine Becke von wilden Rosen, an Gelander und Caulen empor ließ er Geißblatt ranken, und ale ber Commer ba war, fah bas Gange aus fast so bunt und zierlich wie ein Albumblatt.

Noch ehe die Sonne im Often heraufstieg, war er täglich auf den Füßen und suchte seinen Frieden in rastlofer Bewegung, bis der letzte Rosenschimmer im Hochgebirge verblichen war. Dadurch wurde seine Zeit ausgiebig und
reichlich, daß er frei wurde in der Verwendung der Stunden, ohne seine Pflicht zu vernachlässigen. Um sich seinen
Holzbedarf zu sammeln, machte er weite Rundgänge durch
den Wald, auf welchen sich eine Bürde fast von selbst zusammenfand. Er benutzte dazu die heiße Tageszeit, um im

Schatten zu sein und zugleich fur die Erdschwere der Bandarbeit ein erbauliches Gegengewicht zu suchen. Denn der Wald war jest seine Schulftube und sein Studiersaal, wenn auch nicht in großer Gelehrsamkeit, so doch in beschaulicher Anwendung des Wenigen, was er wußte. Er belauschte das Treiben der Bögel und der andern Tiere, und nie kehrte er zurück, ohne Gaben der Natur in seinem Reisigbundel wohlverwahrt heimzutragen, sei es eine schöne Moosart, ein kunstreiches, verlassens Bogelnest, ein wunderlicher Stein, oder eine auffallende Mißbildung an Baumen und Sträuchern. Aus einem verfallenen Steinbrüche klopfte er manches Stud mit uralten Resten heraus von Kräutern und Tieren. Auch legte er eine vollständige Sammlung an von den Rinden aller Waldbaume in den verschiedenen Lebensaltern, indem er schöne viereckige Stücke davon, mit Moosen und Flechten bewachsen, herausschnitt oder sinnig zusammensetzte, die Nadelhölzer sogar mit den glanzenden Harztropfen, so daß jedes Stück ein artiges Bild abgab. Mit alledem schmückte er in Ermangelung anderen Raumes die Wände und die Decke seines Stübchens. Nur nichts Lebendiges heimste er ein; je schöner und seltener ein Schmetterling war, den er flattern sah, und es gab auf diesen Schon deren mahrere Arten desta andechtiger ließ Diefen Sohen beren mehrere Urten, besto andachtiger ließ er ihn fliegen. Denn, fagte er fich, weiß ich, ob der arme Rerl fich schon vermahlt hat? Und wenn das nicht mare, wie abscheulich, die Stammtafel eines so schönen, unschuldigen Tieres, welches eine Zierde des Landes ist und eine Freude den Augen, mit einem Zuge auszuloschen! Abzutun, ab und tot, das Geschlecht einer zarten fliegenden Blume, die sich durch so viele Jahrtausende hindurch von Anbeginn erhalten hat und welche vielleicht die Letzte ihres Geschlechtes in der ganzen Gegend sein könnte! Denn wer zählt die Feinde und Gefahren, die ihr auflauern? Für diesen frommen Sinn wurde er von einem unters

gegangenen Geschlechte belohnt, indem eine Erderhohung

mitten im Forste, welche ihm verdächtig erschien und die er aufgrub, das Grab eines keltischen Kriegsmannes entshulte. Ein langes Gerippe mit Schmuck und Waffen zeigte sich vor seinen Blicken. Aber er baute das Grab sorgfältig wieder auf, ohne jemand davon zu sagen, weil er nicht aus seiner Verborgenheit treten mochte. Indessen durchsforschte er den Wald aufmerksam, endeckte noch mehrere solche Erhöhungen mit darauf zerstreuten Steinen und beshielt sich vor, in späterer Zeit davon Anzeige zu machen. Die gefundenen Schmucks und Waffensachen fügte er den Merkwürdigkelten seiner Einstedelei bei.

Auf diese Weise erfuhr er, wie das grune Erdreich Trost und Aurzweil hat fur den Verlassenen und die Einsamkeit eine gesegnete Schule ist fur jeden, der nicht ganz roh und

leer.

Um so schneller machte er sich unsichtbar, wenn der Tuchsicherer etwa mit großer Gesellschaft herauftam, um sie in dem luftigen Winzerhäuschen zu bewirten und auf den Matten herumspringen zu lassen. Insbesondere die lustigen Damen suchten neugierig des einsedlerischen Jünglings ansichtig zu werden, der sich so gut anschiefte und in Freisheit, Sonne und Vergluft ein hübscher brauner Gesell geworden. Es schien auf einmal der Mühe wert, den Flüchtstie und in Freisheit, wurch werden von der Wacht ihren Ausen werden worden. Es schien auf einmal der Mühe wert, den Flüchtsling nicht zu unabhängig von der Macht ihrer Augen wers den zu lassen. Auch einzeln dehnte dann und wann eine Vorwitzige ihre Spaziergänge bis zu dieser Höhe aus und sputte wie von ungefähr um das Häuschen herum. Allein Wilhelm war wie umgewandelt. Anstatt die Augen niederzuschlagen und heimlich verliebt zu sein, bliefte er die Streifzüglerinnen ruhig und halb spöttisch an und ging seiner Wege ohne alle Ansechtung. Das war ein neues Wunder und vermehrte das Gerede über ihn in der Stadt. Der Tuchscherer war zufrieden über seinen Besit. In der Ebene, wo er auch ein Stück Land besaß, hatte er eine gezäumige Stallung und eine Scheune gebant. Dort stand das Vieh, dessen Zucht und Verkauf Wilhelm mit gutem Berstande beriet. Die zweimalige Heuernte brachte er ebensfalls glücklich unter Dach, und die Weinlese, welche darauf folgte, zeigte, daß der Berg trefflich besorgt war.

Mis der Tuchscherer nun seine Rechnung machte, fand er, daß er fur die Zukunft wohl bestehen wurde, wenn es so fortginge, und statt nur seinen vorübergehenden Spaß an der Sache zu haben, wie es am Drte Gitte war, entschloß er fich, mit Ernft dabei auszuharren und zu trachten, daß er ein gutes Ende gewänne. Obgleich er auch ein luftiger Tuchscherer war, barg er doch eine gute Anlage in sich von irgendeinem Aderden her, weshalb er durch die frische Arbeiteluft, Berftandigkeit und Ausdauer Wilhelme aufmerkfam wurde, besonders da er fah, daß der traumende und verliebte Schulmeifter gang ploglich diese Tugenden hervorgekehrt, als wenn er fie auf der Strafe gefunden hatte. Was ein anderer fonne, dachte er, das werde er auch imftande sein; und so wurde er in ehrgeiziger Laune ein sorgfältiger und wachsamer Mann. Er stand fruh auf und nahm seine Geschäfte ber Ordnung nach an die Hand. Statt in feiner Enchschererei alles den Arbeitern gu uber-. laffen, fah er felbst dazu und forderte die Arbeit, daß fie gut getan wurde und rasch vor sich ging, und er gewann noch hinlangliche Zeit fur seine Landwirtschaft. Den Aufenthalt in den Bersammlungen und Wirtshausern, wo die Spottvögel saßen, kurzte er immer mehr ab und ge-wöhnte sich, zu seder beliebigen Zeit aufzubrechen und sich loszureißen, ohne gerade ein sogenannter Leimsieder zu wer-den. Er bemerkte, daß die rechte Lustigkeit erst nach getaner Urbeit entsteht, und daß Leute, welche immer in derselben Wirtshausluft, bei denselben Manieren sigen, zur schönsten Krahwinfelei gedeihen; daß der liederliche Spießburger um kein Haar geistreicher ist, als der solide, und daß überhaupt Manner, die sich immerwährend und täglich mehrmals feben, einander gulett dumm ichwagen. Dennoch

fließ seine Bekehrung auf große Schwierigkeiten, und er mußte die tapferften Unftrengungen machen, um nicht que rudgufallen. Aber wenn die Berlockung und das Geräusch ju ftark wurden, verließ er die Stadt und floh zu Wilhelm hinauf, den er liebgewonnen und zu seinem Bertranten machte. Hierdurch wurde Dieser wiederum angefeuert, daß er in seinem loblichen Wesen nicht murbe wurde. Allein der Teufel suchte abermale Unkraut zu faen, indem des Tuchscherers Frau nicht von der alten Weise lassen wollte und den Verkehr mit den Müßigen und Lustigmachern stets erneuerte. Der Mann klagte dem Einsiedler seine Not; Wilhelm dachte nach und riet ihm dann, der Frau das haar dicht am Ropfe wegzuschneiden, damit fie ein Sahr lang nicht ausgehen tonne. Denn er hielt fich fur einen Weiberfeind und freute fich, einer eine Bufe anzutun. Doch der Tuchscherer sagte, das ginge nicht an, das haar seiner Frau fei zu schon und, da sie sonst nicht viel tauge, ein haupts stud seines Inventars. Da besann sich Wilhelm aufs neue und riet ihm dann, der Frau den Milchverkauf zu übergeben und ihr einen Teil des Gewinns zu lassen. Dadurch würde ihre Habsucht gereizt, sie werde nicht verfehlen, Wasser unter die Milch zu mischen, sich deshalb mit der ganzen Stadt verfeinden und in eine wohltatige Jolierung geraten. Dieser Plan ward nicht übel befunden und bewährte sich auch so ziemlich. Die Frau fand Freude an dem Gewinn und war, besonders des Abends, ans haus gebunden, um das Melfen der Ruhe zu überwachen und zu feben, daß fie nicht zu furg fame.

Inzwischen war der herbst gekommen und für Wilhelm nichts weiter zu tun, als das Bieh zu hüten, welches jetzt auf die Weide getrieben wurde. Er ließ sich das demütige Amt nicht nehmen und wollte wenigstens einen herbst entlang mit den schönen Tieren allein auf der Weide seine. Allein gerade diese Übertreibung, da er den Dienst eines kleinen Hirtenbuben verrichtete, bekam ihm übel und beraubte ihn ploglich wieder der Freiheit und Gemuteruhe, welche er fich erarbeitet hatte. Denn als er so dasaß auf den sonnigen Busgeln, beim Geton der Herdenglocken und die Stadt im goldes nen Berbstrauch liegen fah, tauchte die Gestalt Gritlis immer deutlicher wieder empor, fast nach dem Sprüchworte: Mußiggang ist aller Laster Anfang! Im Grunde war es eine von den unfertigen und abgebrochenen Beschichten, welche wie ein abgeschoffenes Bein mit ber Beranderung der Jahreszeiten und des Wetters fich immer bemerklich machen. Jedes zuruckgebliebene Restchen von hoffnung auf ein verlorenes Glud erneut taufend Schmerzen, fobald bie Seele mußig wird und die Sonne durchscheinen laft.

Mis er eines Tages, ba es in ben Talern Mittag lautete, nach seinem Häuschen ging, um sein einfaches Essen zu bereiten, entdeckte er ploglich eine zierliche Frau, welche unter dem Vordache stand und in die Ferne hinaussah. Er war kaum noch zweihundert Schritte entfernt und glaubte Gritli zu erkennen. Heftig erschreckend stand er still und sagte: "Was will sie hier? Was sucht sie da?" Er verbarg sich hinter einem wilden Virnbaum und wagte

wohl funf Minuten lang nicht mehr hinzusehen. Als er es aber endlich tat, hatte sich die Erscheinung umgekehrt, guckte durch das Fenster in das Innere des Winzerhäuschens und schien die kleine Stube aufmerksam zu betrachten, darauf sette sie sich auf die oberste Treppenstufe, zog, wie es schien, ein Brotchen oder dergleichen aus der Tasche und fing an es zu essen, und es war keine Aussicht, daß die Dame so bald wieder abziehen wolle. Wilhelm machte Kehrtum und ging ohne Umsehen und ohne gegessen zu haben, zu seiner Herde zuruck, da er seine Behausung solchergestalt bewacht fand. In großer Aufregung blieb er bis jum Abend fort, aber endlich trieb ihn der hunger wieder hin; vorsichtig naherte er sich seiner Rlause und fand den Plat geraumt. Der Engel mit dem feurigen Schwert war abgezogen vor der Pforte. Wilhelm betrachtete alles mohl, das Fenfter und die Treppe, und fand alles, wie es gewesen, still und unverfänglich. Doch feine Ruhe war dahin, wenngleich er nicht einmal bestimmt

wußte, ob es Gritli gewesen sei.

Dhne es sich gestehen zu wollen, fleidete er sich von dem Tage an forgfaltiger, daß er fur einen Rinderhirten fast gu gut aussah, und naherte fich nicht felten behutsam bem Bauschen; aber die Erscheinung fehrte nicht wieder. Dafur bevolkerte fich der ganze Berg mit ihrem Bilde, auf Beg und Steg trat es ihm entgegen und gudte ihm durch die runden Scheiben; es schien ihm unerträglich, fo nahe bei ihr zu wohnen, und doch hatte er nicht megziehen mogen; denn der Umftand, daß fie jest frei und einfam mar, vermehrte die Unordnung feiner Gedanken. Doch zulett murde er nochmals Meifter über dies Wefen und stellte fich wieder fteif auf die Beine.

Als der erfte Schnee fiel, war es mit dem Birtenleben vorbei; der Tudifcherer wollte Wilhelm nun zu fich ins haus nehmen. Der aber ftraubte fich bagegen und bat, ihn auf bem Berge zu laffen; jener mochte ihn in feiner Laune nicht hindern, schaffte ihm einen kleinen Dfen hinauf und versah ihn mit allerhand Arbeit von sich und andern. Huch faufte fich Wilhelm fur den Lohn, den er erhielt, einige Bucher, die ihm der Tuchscherer beforgte, damit er der Pflege seiner Geistesfrafte obliegen tonne, und fo murde er

bald eingeschneit und fah fich einsamer als je.

Eigentlich nur fo einfam, als einrechter Ginfiedel fein fann, denn ein solcher hat noch allerlei Zuspruch. Go befam auch Wilhelm jest eine wunderliche Rundschaft. Die Banern ber Umgegend, mehrere Stunden in Die Runde, fprachen von ihm ale von einem halben Beisen und Propheten, mas hauptsächlich von seinem Treiben im Balbe und ber felt= famen Ausstaffierung feiner Wohnung herruhrte. Gobald Die Bauern einen folden Beiligen aufspuren, ber von Rene über irgendeinen geheimnisvollen Fehltritt ergriffen, fich auf außerordentlichem Wege zu helfen fucht, in die Ginfam=

feit geht und ein ungewöhnliches Leben führt, so wird alsobald ihre Phantasie aufgeregt, und sie schreiben dem Sonsterling besondere Einsichten und Rräfte zu, welche zu nutznießen sie eine unüberwindliche Lust verspüren, im Gegensste zu den Städtern und Aufgeklärten, so ihren Rat bei denen holen, die niemals von der goldenen Mittelstraße abweichen und nie über die Schnur gehauen haben.

Zuerst kam eine bedrängte Witwe mit einem ungeratenen Kinde, welches in der Schule nichts lernen wollte und sonst allerlei Streiche verübte, und bat ihn um Rat, indem sie vor dem Kinde ihre bittere Klage vorbrachte. Wilhelm sprach freundlich mit dem Sünder, fragte, warum es dies und jenes tue und nicht tue, und ermahnte es zum Guten, indem es sich besser dabei befinden werde. Der weite Gang, die feierliche Klage der Mutter, die abenteuerliche Einzrichtung des Propheten und dessen freundlichzernste Worte machten einen solchen Eindruck auf das Kind, daß es sich in der Tat besserte, und die Witwe verbreitete den Ruhm Wilhelms.

Bald darauf kam eine andere Frau, welche über eine bose Nachbarin klagte; dann kam ein alter Bauer, der sich das Schnupfen abgewöhnen wollte, weil er es für Sünde hielt; Wilhelm sagte, er solle nur fortschnupfen, es sei keine Sünde, und dieser lobte und pries den Natgeber, wo er hinkam. Endlich verging kaum ein Tag, wo er nicht solchen Besuch empfing, und alle möglichen moralischen und häusslichen Gebrechen enthülten sich vor ihm. Um meisten besuchten ihn Mädchen und Weiber, um geheime Briefe von ihm schreiben zu lassen, welchen sie eine besondere Wirkung zutrauten, und sogar abergläubische Leute kamen, denen er gestohlene oder verlorene Sachen wieder verschaffen oder geheimnisvolle Mittel gegen körperliche klbel oder am Ende gar weissagen sollte. Das wurde ihm denn doch lästig und bedenklich, und er suchte die Bittsteller mit Scherzen oder barschen Worten abzuweisen. Allein nun hieß es erst recht,

er habe seine Mucken und stehe nicht jedem Rede, woran er ganz recht tue. Am liebsten verkehrte er mit Kindern, die in der Schule nicht fortkamen und deren man ihm häufig brachte, so daß sie nachher allein kommen konnten. Mit diesen gab er sich liebevoll ab und war froh, öfter eines oder mehrere um sich zu haben. Er brachte fast alle ins Gesleise und erwarb sich dadurch Dank und Ansehen und unter den Kleinen eine große Anhängerschaft, die ihn an schönen Sonntagen manchmal in ganzen Scharen besuchte und ihm kindliche Geschenke brachte, z. B. jedes einen schönen Apfel, so daß alle zusammen ein Körbchen voll gaben, oder jedes zehn Rüsse, so daß sich eine Lade damit füllte. Sie mußten dann singen, und er geleitete sie eine Strecke weit heimswärts.

Bon diesen Taten hörte auch Frau Gritli häufig erzählen, und sie nahm lebendigen Anteil, ohne es merken zu lassen. Sie war sehr neugierig und wünschte eifrig, seine Wirtschaft war sehr neugierig und wunschte eifrig, seine Wirtschaft selbst einmal zu sehen und ihn sprechen zu hören. Als eine auswärtige vertraute Freundin sie für einige Zeit besuchte, um ihr die Tage verbringen zu helsen, beschlossen die beiden, zu dem Einsiedel zu gehen. Sie verkleideten sich in junge Bäuerinnen, färbten ihre Gesichter mit vieler Kunst und verhüllten überdies die Körfe mit großen Tüchern. So machten sie sich an einem hellen Wintermorgen auf den Weg und bestiegen den Verg, der in seiner weißen Decke blendend vom blauen Himmel abstach. Als sie vor dem Rebe hauschen anlangten, standen sie still und betrachteten es neugierig und mit erstaunten Blicken. Denn es glißerte und leuchtete wie lauter Kristall und Silber. Bom Dache hingen ringsherum große Eiszapfen nieder mit feinen Spigen, manche beinahe bis auf den Boden. Die Wettersfahne, die eisernen Berzierungen des Geländers, noch aus der Zopfzeit, und die Geißblattranken waren mit Reif besieht, und das alles wurde von der Sonne mit siebenfarbigen Strahlen umfaumt. Unter dem Bordache auf den Stein=

platten wimmelte es von größern und kleinern Waldvögeln, die da ihr Futter pickten und lustig durcheinander hüpften; sie waren so zahm, daß sie kaum Plat machten vor den Füßen der Pilgerinnen und sich der Reihe nach auf das Gesländer und vor das Fenster setzen. Jede der Frauen stieß die andere an, daß sie anklopfen sollte; die eine hustete, die andere kicherte, aber keine wollte klopfen. Doch wagte es endlich die Freundin, pochte nun jo ftark wie ein Bauer, und öffnete zugleich die Tur, mit patigen Schritten eintretend. Wilhelm faß über einem großen Buche mit Pflanzenbildern; er war nicht fehr erfreut über die fruhe Storung, zumal er zwei junge frische Weibebilder ankommen fah. Aber Annzwei junge frische Weibebilder ankommen sah. Aber Annschen, die Freundin, begann sogleich ein geläufiges Kauderswelsch, in welchem sie eine Anzahl Fragen und Ansliegen bunt durcheinander vorbrachte. Sie wollte eine Rechsnung über verkauftes Stroh berichtigt haben, gegen welches sie eine Zeitfuh eingetauscht, zog ein Papier voll gegossenen Bleies hervor und forderte die Erklärung desselben; dann sollte er aus ihrer Hand wahrsagen, Auskunft geben, wann es am besten Hafer zu säen jei, ob man im gleichen Jahre zweimal die Ehe versprechen dürfe, ob er nicht eine verskerte Vasseumühle herstellen könne in welcher ein Lahal herte Raffeemuhle herstellen tonne, in welcher ein Robold fige; ferner brachte fie ein dices Bundel Suhners, Entens und Gansefedern zu Tage und bat ihn, dieselben zu schneis den fur Geld und gute Worte, sie wollte sie dann schon ges legentlich abholen; denn sie schreibe für ihr Leben gern, habe aber keine Federn; und endlich verlangte sie zu wissen, ob das neue Jahr gedeihlich zum Heiraten sein würde für eine ehrbare junge Bäuerin. Dies alles, Stroh, Zeitfuh, Bafer, Blei, Raffeemuhle, Robold, Federn und Beirat, warf fie jo behend und verworren untereinander, daß fein Menich darauf antworten fonnte, und wenn Wilhelm den Mund auftat, unterbrach sie ihn sogleich, widersprach ihm, sie habe nicht das, sondern jenes gemeint, und machte den ergöplichsten Auftritt. In der Zeit stand Gritli da, die

Sande unter der Schurze, und ruhrte fich nicht, aus Furcht, fich zu verraten. Gie beschaute fich eifrig Wilhelms fonder= liche Behaufung, welche inwendig noch marchenhafter ausfah als von außen. Die Bande maren mit bemoofter Baumrinde, mit Ummonshörnern, Bogelneftern, glangenden Quarzen gang befleidet, die Decke mit munderbar ge= wachsenen Baumaften und Wurzeln, und allerhand Baldfruchte, Tannzapfen, blane und rote Beerenbuichel hingen Dazwischen. Die Fenfter waren herrlich gefroren; jedes der runden Glafer zeigte ein anderes Bild, eine Landichaft, eine Blume, eine Schlanke Baumgruppe, einen Stern oder ein filbernes Damastgewebe; es waren wohl hundert folder Scheiben, und feine glich der andern, gleich dem Werf eines gotischen Baumeisters, der einen Rreuzgang baut und fur die hundert Spisbogen immer neues Magwerf erfindet.

Das alles gefiel der Frau, welche von Biggi und feiner Ratter als eine platte und prosaische Ratur verschrieen wurde, über die Dagen wohl; doch ließ fie zuweilen auch einen Blid über ben Bewohner Diefes Raumes gleiten, und derselbe gefiel ihr nicht minder. Er war in einen rotlichen Fuchspelz gehullt, den ihm der Euchscherer fur den Winter gegeben; fein dunkles haar war dicht und lang gewachsen, ein dunkles Bartchen mar auf feiner Oberlippe erstanden, und der gange Gefell hatte an felbftbemußter und freier Baltung gewonnen. Ein langes rotes Euch, welches er loje um den Sals geschlungen trug, vermehrte noch die fece Wirfung feines Aussehens, welche freilich faum fo fect gewefen mare, wenn er gewußt hatte, wen er vor fich habe. Annchen machte aber ihre Sache fo gut, daß er feinen Ber= dacht schöpfte und ein tolles Weibsftuck ju feben glaubte, begleitet von einer bloden und schuchternen Perfon. 2118 ihm der handel endlich zu bunt murde, unterbrach er die Schwäßerin gewaltsam und fagte: "Eure Rechnung uber Stroh und Ruh betragt jo und jo viel, alles ubrige ift dum=

mes Zeng, das Ihr anderwarts anbringen mogt, liebe Frau!

"So!" sagte Annchen in köstlichem Tone, und Wilhelm: "Ja, so! Geht in Gottes Namen und laßt mich in Ruhe!" "Auf die Weise!" erwiderte Annchen, "aha! So so! Nun, so habt denn Dank, Herr Herenmeister! und nichts für ungut! Behüt Euch Gott wohl und zürnet nicht!

Romm, Frau Barbel!"

Doch als sie bereits unter der Tur war, kehrte sie nochmals um und rief: "Ei, so hatte ich bald vergessen, Euch den Gruß auszurichten! Oder hab ich's schou getan?" "Rein! von wem?" "Ei, von einer gar feinen und hubiden Frau, Ihr werdet sie besser kennen als ich, denn ich weiß ihren Na-men nicht zu sagen!" "Ich weiß nicht, ich kenne keine solche Frau!" "He, so besinnt Euch nur, sie wohnt an der Stadtmauer, ist nicht gar groß, aber ebenmäßig gewachsen und trägt den Kopf voll branner Haarlocken wie ein Pudel! Da, die Barbel und ich haben ihr Eier gebracht, wir sagten, daß wir da hinaufgehen wollten, um uns wahrsagen zu lassen, und da war's, daß sie uns den Gruß bestellte!"

Wilhelm murbe hochrot, rief hastig: "Ich weiß nicht, wen Ihr meint!" und wandte sich stracks zu seinem Buche, ohne die Frauen weiter eines Blickes zu wurdigen. So trollten sich diese davon und polterten in ihren schweren Schuhen

mutwillig die Stufen hinunter.

Raum waren sie außer dem Bereiche des Sausleins, so sagte Annchen: "Höre, wenn ich nicht schon einen Mann hatte, so wurde ich dir den wegfangen! Dies ist ja ein netzter Kerl, obgleich er ein grober Lummel ist!"

"Ich, er gefällt mir nur gar zu wohl," seufzte Gritli, "aber ich trau ihm nicht! Er könnte trot der soliden Manier, die er angenommen hat, leicht wieder ein verliebter Zeisig wers den oder noch sein, der sich in alle Welt vergafft, und dann käme ich vom Regen in die Traufe. Man mußte ihn auf irgendeine Urt auf die Probe ftellen!"

"Nun, das fann man ja tun!" sagte die Freundin; fie berieten fich über den Weg, den fie einschlagen wollten, und Annchen versprach, die Sache auszuführen, sobald der Winter vorüber sei. Da scufzte Gritli abermals und meinte: "Ach, das ist noch lange hin, und im Frühling sollte es schon getan fein!"

Lachend erwiderte Annchen: "Da fann ich nicht helfen, meine Liebe! Ich muß jest wieder zu meinem Mann; auch habe ich doch nicht Luft, durch diefen Schnee ofter in die Wildemannshutte zu flettern, fo hubich eingefroren fie auch ift! Mijo Geduld! Cobald die Beilchen bluben, werde ich wieder fommen und beine Bergamfel probieren, aber auf beine Gefahr hin!"

Gritli fügte sich darein; sie verbrachte den Reft des Winters in größter Stille; aber ber Schnee ichien ihr nicht weichen zu wollen, und fie schwankte manchmal, ob fie die Probe überhaupt anstellen und nicht lieber Die Sache gleich zu Ende führen wolle. Da fam endlich der gewaltige Gudwind und goß seine warmen Regenfluten schief über Berg und Tal hin. In eilender Flucht ichmolzen die Schneemaffen, und Wasser sprangen von allen Abhängen, lachend, redend und singend mit tausend Zungen. Gritli lauschte dem Rlins gen, als ob es ein Sochzeitsgelaute mare. Gobald die nachste Wiese trocken war, lief sie hinaus, um nach den Beilchen zu feben; fie fand feines, dafur aber einige Schneeglockchen, und als fie zuruckfam, mar bennoch die Freundin angekommen mit einem großen Roffer, worin fie das notige Sandwerkezeug fur ihr Borhaben mitbrachte. Es war die vollständige stattliche Sonntagstracht einer Landfrau mit mehreren Stücken zum Wechseln, alles neu und zierlich, beinahe köstlich gemacht. Am ersten Sonntag in aller Fruhe fleidete fich Annchen mit Gritlis Gulfe forg= faltig darein und ließ ihrer Schonheit, die nicht gering mar, mit übermutiger Berechnung den Zugel ichießen. Uber eine furze Scharlachjuppe murde eine genau fo lange schwarze

angezogen, so daß der Scharlach nur bei einer raschen Beswegung sichtbar wurde und das blendende Weiß der Strümpfe um so reizender erscheinen ließ. Rücken, Schulztern und die runden Arme zeichnete eine knappe, braune, seidene Jacke vortrefflich und ließ die Brust frei, welche dafür mit einem Brustlatz von schwarzem Sammet bedeckt und mit dergleichen Bändern eingeschnürt war, die durch silberne Haken gingen. Uber der Stirn wurden einige kokette bäuersliche Löcklein gebrannt; das übrige Haar hing in dicken Zöpfen fast bis auf die Erde und endigte in breiten, mit Spisen besetzen Sammetbändern. Mit jedem Stück, das sie der lachenden Freundin nesteln half, wurde Frau Gritli ernsthafter und besorgter, und als endlich die Ubermütige ganz geschmückt war und sich in bewuster Schönheit spiezgelte, bereute jene die ganze Erfindung und erhob allerlei Bedenklichkeiten. Doch sie wurde nur ausgelacht, und Annschen rief: "Was man tun will, das soll man recht tun! Willst du deinen Waldbruder mit einer Vogelscheuche verzsuchen? Dergleichen Heilige hatten von je einen besseren Geschmack!"

Da meinte Gritli, sie sollte wenigstens die weißen Strumpfe mit schwarzen wollenen vertauschen, es sei noch kuhl und feucht! "Dafür hab ich starke Schuhe," sagte Annchen, "die Waden erkältet keine Frau, das weißt du wohl, mein Schat!" "Jedenfalls mußt du den Hals besser verwahren!" bat die Besorgte noch kläglich, und die Unverbessersliche antwortete: "Da hast du recht! Gib mir jenes seidene Tücklein, ich kann es nachher in die Tasche stecken, sobald ich an die warme Sonne komme!"

Dann öffnete sie das Fenster und gudte in die Sonntagsfrühe hinaus; es war noch alles still und die Zeit schien gunstig, rasch hinweg zu huschen. Allein Gritsi hielt sie mit dem Frühstuck so lange als möglich auf und brockte ihr alle möglichen Lieblingsbissen vor, um den Augenblick hinauszuschieben; dennoch erschien er, und als Annchen nun ging, brach die Bekummerte in Tranen aus. Da kehrte jene mit großen Augen um und sagte ernsthaft: "Nun, du narrisches Ding! wenn du wirklich meinst, es sei nicht zu trauen, so lassen wir's einfach bleiben! Entscheide dich! Ich bin bald wieder umgekleidet!"

Gritli weinte heftiger, aber fie fampfte mit fich und rief bann entschlossen: "Dein! geh nur und tu, was du fur gut

findeft! Es muß ja fein!"

Frau Annchen ging also wohlgemut durch das Fruhlingsland und badete unternehmungeluftig ihre Geftalt in der glanzenden Luft. Ihre Rocke schwangen sich hin und wis der, daß der rote Scharlachsaum bei jedem Schritt aufleuch= tete; im Urme trug fie einen frijchgebackenen Gierzopf und eine Schiefertafel in ein weiß und blau gewurfeltes Euch gewidelt. Dergeftalt erreichte fie das Rebhauschen; diesmal flopfte fie nur mittelmäßig ftark an die Eur und trat mit gutem Unftande in die Stube. Wilhelm erfannte fie nicht fogleich, war aber betroffen über die anmutvolle Erscheinung. Er tochte eben seinen Sonntagstaffee, welcher angenehm durch den Raum duftete. Annchen machte einen zierlichen Anicks und sagte: "Da komme ich gerade recht! Sabt Ihr meine Federn geschnitten, Berr Berenmeifter? Ich will sie abholen; und hier habt Ihr auch eine kleine Gabe fur Eure Duhe, nur um den guten Willen ju zeigen!" Damit entwickelte fie das Geback, das fie trug, und legte es auf den Tisch. "Go konnt Ihr das Geschenk wieder mitnehmen," erwiderte Wilhelm, "denn Eure Federn find nicht jum Schreiben, und ich habe fie weggeworfen!" "So? nun, da muß ich mir Federn in der Stadt faufen; aber das tut nichts, ich laffe den Zopf dennoch hier und effe felbst einen Bipfel bavon, wenn Ihr mir eine Saffe Raffee bagu gebt! Das tut Ihr doch, nicht mahr?" Gie feste fich ohne Umftande zum Tifche und fing an, bas feine Brot zu fchneis den. Wilhelm mußte nicht, mas er daraus machen follte, es war ihm zu Mute, wie wenn ba ein gefährlicher Beift

durch sein stilles Häuschen wehte, und die Frühlingssonne funkelte gar seltsam durch die klaren Fenster und über die schöne Bäuerin her. Doch fügte er sich, holte eine von des Tuchscherers Porzellantassen, welche dieser hier aufbewahrte, und teilte seinen Kaffee ehrlich mit dem Eindringsling.

"Ihr könnt wahrlich guten Kaffee machen, herr herenmeister," sagte sie, "wo habt Ihr's nur gelernt?" "Freut
mich, wenn er Euch schmeckt!" sagte Wilhelm, "doch bitte
ich Euch, mich nicht immer herenmeister zu nennen; denn
ich kann leider nicht heren!" "Nicht? ich hab's geglaubt!"
sagte sie lächelnd, indem sie einen glänzenden Blick zu ihm
hinüberschoß, "wenigstens habt Ihr mir es schon ein
weniges angetan, obgleich Ihr nicht der Höflichste seid! Aber ein hübscher Mensch seid Ihr! Ist es Euch nicht langweilig so ganz allein?" "Es scheint nicht so!" erwiderte
Wilhelm errötend, "sonst würde ich wohl unter die Leute
gehen; Ihr scheint aber gut aufgelegt, schöne Frau!"

gehen; Ihr scheint aber gut aufgelegt, schöne Frau!"
"Schöne Frau? Ei scht, das tont schon besser! Ihr solltet
noch ein wenig in die Schule gehen, ich glaube, es könnte
doch noch gut mit Euch kommen! Aber leider muß ich selbst
in die Schule gehen. Da habe ich noch ein Anliegen, daß
ich es nicht vergesse, das ist die Hauptsache, warum ich ges
kommen bin, wenn's erlaubt ist! Die Rechnung, die Ihr
mir neulich so schnell gemacht, daß ich es nicht einmal
merkte, hat mir guten Dienst geleistet. Ich habe aber einen
großen Hof, und kein Mann ist da, der das Wesen in Ords
nung hält und rechnet; ich selbst habe als Schulkind nies
mals aufgemerkt und nichts gelernt, wie ich denn auch sonst
nicht viel taugte. Nun muß ich es erst büßen und bereuen,
denn ich weiß nie, wie ich stehe und ob ich betrogen werde
oder nicht? Gut! dacht ich, du bist noch nicht zu alt zum
Lernen, ein Jahr fünfs oder sechsundzwanzig, du gehst also
zum Herenmeister und bittest ihn, daß er dir zeige, wie man
dies und jenes ausrechnet. Kur guten kohn wird er's ges

wiß tun, ein Sack Erdapfel oder eine halbe Speckseite sollen mich nicht reuen, wenn er's zurecht bringt, daß ich mit den verwünschten Zahlen umgehen kann. Seht, da habe ich schon eine Tafel mitgebracht und auch eine Kreide, nun, wo hab ich die Kreide?"

Sie legte die Tafel auf den Tisch, fuhr mit der Hand in die Rocktasche und klapperte ungeduldig darin. Dann zog sie eine Handvoll Zeug heraus und warf es auf den Tisch, ein geringes Taschenmesser, einen eisernen Fingerhut, einige Geldstücke, Brotkrumen, eine Hundepfeise, eine gedörrte Virne und ein kleines Stück Kreide. Die Virne steckte sie schnell in den Mund und rief kauend: "Da ist die Teufelsskreide! Jest fangt nur an!" Zugleich rückte sie mit ihrem Stuhle ihm dicht zur Seite und schaute ihm erwartungsvoll ins Gesicht.

"So große Schülerinnen bin ich eigentlich nicht gewöhnt," sagte Wilhelm verlegen und rückte ein bischen zur Seite, "doch wenn Ihr gut aufmerken wollt, so will ich wohl sehen, was zu machen ist!" Hierauf begann er, der Frau die vier Spezies vorzumachen, und sie stellte sich, als ob sie nageleneue Dinge hörte. Sie rückte ihm wieder näher, nahm ihm alle Augenblicke die Kreide aus der Hand, verdarb die Rechnung und trieb tausend schnackische Dinge, über welchen sie zuweilen plötlich die Augen voll zu ihm aufschlug. Er sah sie dann verwundert und nicht ohne Wohlgefallen au, ohne jedoch aus der Fassung zu geraten, und auch wenn sie auf die Tafel blickte, betrachtete er ruhig den hübschen Kopf, wie man etwa ein edles Gewächs betrachtet. Indessen wurde er dabei still und vergaß ein paarmal zu autworten. Unversehens stand sie auf und sagte: "Für heute muß es gut sein, sonst werde ich zu gelehrt! Übermorgen auf den Ibend komm ich wieder, wenn Ihr dann Zeit habt; behüt Euch Gott, Herr!"

Bomit sie, ohne seine Antwort abzuwarten, sich entfernte, so unerwartet, als sie gekommen mar.

Wilhelm sah ihr nach, ohne von seinem Stuhle aufzustehen. Dann grübelte er etwas in seinen Gedanken herum und sagte schließlich: "Am Ende werde ich hier auch fortgestrieben; es scheint mir mit dieser Person nicht ganz richtig zu sein!"

Frau Annchen gefiel fich fo gut in der landlichen Tracht, daß sie auf einsamen Feldwegen herumspazierte, bis es Mittag lautete. Sie betrachtete gedankenvoll bald die junge Saat, bald den emsigen Lauf eines Bachleins; doch sie bedachte weder die Saat noch das Wasser, sondern erwog, wie weit sie die Probe mit dem jungen Manne treiben wolle; sie glaubte den Erfolg in ihrer Gewalt zu haben und war nur unschlussig, ob sie denselben erst ein wenig zu ihrer eigenen Lustbarkeit lenken oder ob sie als ehrliche Frau und Freun-din handeln solle. Denn der Einstedler schien ihr wie ge-schaffen zu einer ersprießlichen Zerstreuung und zu einem Lustspiel für eigene Rechnung. Wenn Wilhelm sich ver-locken ließ, so war ja ihrer Freundin von einem unbestän-digen Mann geholfen und trefflich gedient, und er selbst wurde durch einen lustigen Betrug gehörig bestraft. Sie stand eben vor einer stillen Ansammlung eines Wässerleins und beschaute darin ihr Spiegelbild. Sie kam sich fast zu schön vor für ihren eigenen teilnahmlosen Mann; auf der andern Seite aber schien das Abenteuer doch bedenklich und fonnte ihr zulest übel befommen und ihre behagliche Ruhe in die Luft sprengen; auch war der Freundin ein freundliches Los zu gonnen, und sie wußte wohl, daß Gritli den Bogel festhalten murde, wenn fie ihn nur erft unverfehrt in ber Hand hielte. So schwebten ihre ernsten Erwägungen im Gleichzewicht; sie stellte die Entscheidung endlich auf ein welkes Blatt, das in der Wasserstille langsam freiste und einen Ausweg suchte: Legte es sich ans rechte Bord, so wollte sie der Freundin dienen, wenn ans linke, für sich selbst fors gen! Allein das Blatt schwamm ploglich abwärts und ins Beite, und fie beschloß, der Sache den Lauf zu laffen, wie

es gehen moge. Da erklang die Mittagsglocke, und Annchen schritt, von keinem menschlichen Auge gesehen, nach der Hintertur in der Stadtmauer; denn es war die Zeit, da in der alten Welt der große Pan schlief und in der neuen die Seldwyler mit Kind und Regel so vollzählig um den Sonntagsbraten saßen, daß die Straßen stiller waren als in dunkler Mitternacht.

Mit ångstlicher Erwartung verschlangen Gritlis Augen die mutwillige Freundin, als sie lachend in die Stube trat. Diese umarmte und kußte sie sogleich, indem sie ries: "Komm, es ist mir ganz kußerlich zu Mute geworden bei deinem Schat!" "D! sei nicht so häklich!" ries jene vorwurfsvoll, "du hast doch nicht so tolles Zeug getrieben! Wie ist es gegangen? Wie hat er sich gehalten?" "Sei ruhig, wie ein Stuck Holz hat er sich gehalten!" sagte Annschen, und Gritli ries: "Gott sei Dank! So wollen wir es denn dabei bewenden lassen!" "Bewenden lassen? Das ware eine schöne Geschichte!" fuhr Annchen dazwischen, "da wüßten wir erst recht nichts! Er war wie ein Stuck Holz, aber nun kommt erst die Hauptsache, wo er sich immer noch zum Schlimmen wenden kann, freilich auch zum Guten! Nun, wie er sich bettet, so wird er liegen!"

Da ermannte sich Gretchen abermals und sagte: "Ja! es muß durchgeführt sein! Wenn er deinen Teufeleien ent-rinnt, so hat er sich gründlich gebessert und wird um so preiswürdiger sein!"

Also machte sich die Versucherin am zweiten Tage wieder auf den Weg, und zwar in der Abenddammerung. Sie trug dieselbe Tracht, nur mit einiger Abwechselung und größerer Einfachheit, wie eine Bauerin etwa während der Woche zu tragen pflegt, wenn sie über Land geht. Sie trug aber Sorge, daß nichtsdestoweniger alles gut und reizend saß. Die Haare waren merkwürdigerweise städtisch geflochten und mit einem Inche bedeckt.

Bilhelm mar absichtlich weggegangen und bachte, die fon-

derbare Schöne, wenn sie wirklich wiederkommen sollte, einen vergeblichen Gang tun zu lassen. Als es aber dunstelte, beschleunigte er mehr als notwendig seine Schritte, die Wohnung zu erreichen, sei es aus Reugier oder aus dem Bedürfnisse, sich an der schritten Dame zu erheistern. Er traf richtig mit ihr an der Tür zusammen, als sie eben vergeblich gepocht hatte. "Ach, da kommt Ihr!" sagte sie sanft, "ich habe schon geglaubt, Ihr hättet mich im Stich gelassen! Nun, da bin ich wieder, wenn's erlaubt ist, ich konnte den Tag über nicht abkommen." Er zündete das Licht an und sagte: "Wie steht's? Habt Ihr noch was beshalten vom neulichen Unterricht oder habt Ihr's schon wieder vergessen?" "Ich weiß es selber kaum," erwiderte sie bescheidentlich und schien überhaupt in einer weichen Stimmung zu sein, so daß der Lehrer wieder nicht aus ihr klug wurde.

Als sie zu rechnen begannen, war die Frau still und zerstreut, und in der Zerstreuung machte sie nicht nur keinen Fehler, sondern rechnete die Aufgaben wie aus Versehen rasch und richtig zu Ende und machte von selbst die Proben dazu. Sie konnte plötlich so gut rechnen wie der Schulsmeister selbst, schien es aber durchaus nicht zu wissen. Er sah ihr eine geraume Weile zu, während es ihm pricklig im Gemüt wurde. Da fiel es ihm endlich auf, welch weiße Hand die Vauersfrau besaß, und ihr künstlich geflochtenes Haar duftete nicht weit von seiner Nase. Einesmal sagte er: "Sie sind keine Väuerin! Woher kommen Sie? Was wollen Sie hier?"

Sie legte erschrocken die Kreide hin, sah ihn furchtsam an und dann vor sich nieder, indem sie die Hände ineinsander legte. Es herrschte eine große Stille. Endlich begann sie mit einem leichten Seufzer und leise: "Ich bin eine junge Witfrau, die aus langer Weile schon mehr als eine Torheit begonnen hat. Neulich wurde ich mit einer Freundin einig, den weisen Einsiedler zu beschauen, der so viel

von sich reden macht. Sie haben gesehen, wie wir unsern Borsatz ausführten; aber die Neugierde ist mir nicht gut bekommen!"

"Und warum nicht?" fragte Wilhelm lachend, obgleich es ihm anfing, schwul zu werden. Da sagte sie noch leiser: "Ich habe mich leider in Sie verliebt!" und zugleich schlug sie lachelnd die Augen zu ihm empor. Es war freilich kein echter und ursprünglicher Blick, sondern einer ans der Fabrik, ein bohmischer Brillant, das fühlte Wilhelm wohl; dennoch war er fenrig genug, in ihm eine Neihe von Gesfühlen und Gedanken zu erwecken, welche sich schnell wie der Blit aneinander entzündeten.

"Man muß am Ende die Weiber nehmen wie die Storpione, den Stich des einen heilt man mit dem Safte, den man dem andern ausquetscht! Was nutt es, die Sußigkeit der Frauen zu verschmähen, weil sie schwach und betrüglich sind? Pflücke die Rosen vorsichtig oben weg, und lasse den Stock unberührt, so wirst du nicht gestochen! Trinke den Wein und stelle den Vecher dahin, so wirst du in Frieden leben! Wer durch die Wüste wandelt, der trinke vom Vrunznen der Gelegenheit, und wer einsam ist, der locke die Amssel! Sieh! die eine geht, die andere kommt, die ist braun und jene golden; gut ist nur die, so dich küßt!"

Nicht diese aussührlichen Worte, aber deren frevelhafter Sinn drängte sich in Wilhelms Empfindung zusammen, als er Annchens Hand ergriff und sie unschlüssig, aber lächelnd ausah. Freilich waren seine Handlungen viel zagshafter als seine Gedanken, und so kam es, daß nach einer Winute nicht er die Schöne, sondern sie ihn im Arme hielt und ihm eben einen Ruß aufdrücken wollte, als abermals eine Reihe von Gedanken und Vorstellungen sich in dem Augenblick und in Wilhelms Gemüte zusammens drängte.

"Das ift also", dachte er ungefahr, "bas vielgemunschte Glud in Frauenarmen! Run, schon genug ift's und gar

nicht unangenehm! Gott sei Dank, daß ich mal eine dicht bei mir habe! Was wurde wohl Gritli dazu sagen, wenn sie mich so sahe?"

Zugleich sah er Gritli im Geiste auf der Treppe vor dem Häuschen stehen und dann sigen. "Wie," dachte er, "wenn sie dich gesucht, wenn sie dich doch lieb hätte?" Ein großes Mitleiden mit ihr ergriff ihn, er erschraf ordentlich über seine Hartherzigkeit; kurz, zerstreut und in Gedauken versloren fuhr er zurück und entzog damit plötzlich und unerwartet seinen Mund dem Kusse, den Annchen eben darauf absehen wollte. Er starrte ins Blaue hinaus und sah immer deutlicher Frau Gritlis vermeinte Gestalt, wie sie still vor seiner Tür saß und auf ihn zu warten schien. Dann besann er sich und sagte unversehens zu Annchen: "Was hatte es denn für eine Bewandtnis mit dem Gruße, den Sie mir das erste Mal, da Sie hier waren, von jener Frau gebracht haben? Und was macht sie, wie geht es ihr?"

"Welche Frau, welcher Gruß?" fragte sie etwas betroffen und verlegen, und als er sich genauer erklart, sagte sie falt: "Ach, das war nur eine Neckerei von mir! Ich fenne die Frau gar nicht!" Diese schnode und kuhle Antwort gefiel ihm nicht und frankte ihn; unwillkurlich machte er sich frei und trat ans Fenster, offnete es und guckte verstimmt hinaus in die Nacht.

Der gestirnte Himmel spannte sich über das Tal, in welschem die Lichter von Seldwyla in einem dichten Haufen glanzten; darüber vergaß er, was in der Stube war, seine Gedanken irrten um die dunkle Stadtmauer in der Tiefe, und eben tat er einen ordentlichen Seufzer, als dicht unter seinem Fenster eine weibliche Gestalt vorüberzung mit den Worten: "Gute Nacht, herr herenmeister!" Es war Frau Annchen, welche unbemerkt aus dem Häuschen gehuscht war und lachend den Verg hinuntersprang. Er machte eine Vewegung, und eine Stimme rief in ihm: "Laß sie nicht

entwischen!" Aber dennoch wich er nicht von der Stelle, und seine Sehnsucht flog über die spukhafte Bäuerin hin- weg in das Tal, wo Gritli war. Alle Geister der Leidensichaft waren nun aufgeweckt und taumelten wie trunken in seinem Herzen umher, und er verbrachte die Nacht schlafslos und aufgeregt.

"Dem wollen wir abhelfen!" rief er, als die Sonne schon hoch am Himmel stand und er aus dem unruhigen Morgensichlaf erwachte, "ich will für einige Zeit den Plat raumen, und andere Luft suchen!" Gesagt, getan! Er hing zum zweitenmal die Reisetasche um, ergriff einen Stecken, schloß Fensterladen und Tur und machte sich auf den Weg, dem Tuchscherer den Schlüssel zu bringen und sich bei ihm zu beurlauben.

Ein leichter und rafcher Schritt weckte ihn aus dem Bruten, in dem er alles getan hatte. Er fannte den Schritt und lauschte ihm einige Augenblicke, ch er aufzuschauen magte. Schon warf die Morgensonne den leichten Schatten eines Schleiers auf den glangenden Beg, dicht unter feine Angen; ber Florschatten umflatterte ein Paar rund gezeich= nete Schultern. Wilhelm mar ploplich wie in ein Fegefeuer gesteckt und bemerkte dennoch in aller Berwirrung, daß der wohlklingende Schritt fast unmerklich zogerte. Endlich blictte er in die Sohe und fah Frau Gritli nahe vor fich, welche ihrerseits errotete und verlegen lachelnd vor sich hinsah. Beide Personen beschleunigten in der Berwirrung ihren Gang und eilten fich vorüber, mahrscheinlich um fich nie wieder zu treffen. Da zog Wilhelm doch noch feinen But, und Gritli erwiderte den Gruß mit einer raschen Berbeugung. Wie an einem Drahte gezogen fah jedes zurud, stand still und wendete sich mit mehr oder weniger langsamer Bewegung; endlich schoffen fie zusammen wie zwei Bolgenen, Die auf einem Bafferfpiegel Dahintreiben, und ftehenden Fußes gingen fie eilig nebeneinander fort. "Gie wollen doch nicht verreisen, weil Gie Sasche und Stab

tragen?" fagte Gritli. Wilhelm erwiderte, er wolle aller= dinge fortgehen, und als sie fragte, warum und wohin? ergahlte er von Geschaften, von ichonem Better, von diesem und jenem, und Gritli flocht ebenfo inhaltlose Dinge da= zwischen, aber alles in tieffter Bewegung. Gie gingen rafch, atmeten schnell und sahen sich abwechselnd an; so waren fie, ohne es zu sehen, auf einen Waldpfad geraten und gingen schon tief in den Baumen, ale Gritli endlich rief: "Wo find wir denn hingekommen? Ift das Ihr Weg?" "Meiner?" fagte Wilhelm ernsthaft, "nein!" "Nun, das ift gut!" meinte fie lachend, "fo muffen wir nur feben, daß wir bald wieder hinauskommen!" Er fagte: "Da wollen wir hier quer durchgehen!" und wanderte auf einem . schmalen Seitenpfade voran durch den Forft. Nach einer Beile kamen fie auf eine kleine Lichtung, die von hohen Fohren eingeschlossen war, deren Kronen fich ineinander bauten. Unter den Fohren lagen große rotliche Steine übereinander, benn es war das Grab des feltischen Mannes, und rings herum mar der Plat von den weißen Sternen der Unemonen bedeckt.

"Hier ist's schön!" rief Gritli, "hier muß ich ein wenig ausruhen, ich bin mide geworden!" Sie setzte sich auf die Steine, und Wilhelm blieb vor ihr stehen. "Machen Sie nicht, daß der auswacht, der da unten liegt!" sagte er; erschreckt fragte sie, was er meine, und er erzählte ihr die Geschichte von dem Grabe. Nach einer Weile bemerkte sie: "Wo mag wohl seine Fran liegen? Gewiß nicht weit!" "Das kann man freilich nicht wissen!" antwortete Wilshelm lachend, "vielleicht liegt sie auf einem Schlachtfelde in Gallien, vielleicht auf einem andern Verge in dieser Gezgend, vielleicht hier ganz in der Nahe, und vielleicht hat er gar keine gehabt!"

Hierauf trat eine Stille zwischen die zwei Leute, und jedes ichien in eigentumliche Gedanken vertieft. Gritli hatte ihren hut abgelegt und zeigte ploglich statt der Locken, die dem

Schulmeister sonst in die Augen gestochen, ein glanzend glattgekammtes Haar, einen schlichten runden Kopf. Das verbluffte und verblendete ihn ganzlich, denn durch die ungewohnte Veranderung erschien sie ihm schöner als je. Auch war sie außerordentlich fein und anmutig gekleidet, obschon einfach, aber alles frisch und wohlgemacht; nichts Einzelnes siel auf, und doch machte alles einen angenehmen Eindruck, der sich wieder der Herrschaft des schlichten blübenden Ropfes durchaus unterordnete. Diese Frau war in ihren Rleidern und bei sich selbst zu Hause, und wer da einkehrte, befand sich in keiner Marktbude. Das alles verssetzte Wilhelm in tiese Welancholie, und er sah die schöne Frau vor sich, wie man in die frühlingsblaue Ferne sieht, in die man nicht hinein kann.

In die man nicht hinein fann. Als die tiefe Stille einige Minuten gedauert, während Gritlis Busen unruhig wallte, rief der Aucuck aus der Tiefe des Waldes, zwar nur ein einziges Mal, aber hell und widerhallend. Beide sahen sich an; und ohne weitere Zeit zu verlieren, sagte Gritli mit einem freundlichen Läscheln: "Es ist mir lieb, Sie noch getroffen zu haben; denn halb und halb hatte ich die Absicht, Sie in Ihrem Händschen aufzusuchen!"

Wilhelm sah sie mit großen Augen an; diese Worte weckten ihn aus seiner Bergessenheit und machten ihm das Berhaltnis gegenwärtig, in welchem er eigentlich zu der Fran
stand. Er brachte deswegen nur ein mißtrauisches und furzes "Warum?" hervor und glaubte sich mit heißen Wangen
einer neuen Komodie ausgesett. Sie aber sagte: "Ich
wollte Sie gern fragen, ob Sie mir noch zurnen wegen der
Geschichte mit den Liebesbriefen?"

"Ich habe Ihnen nie gezürnt," erwiderte er, "sondern nur mir selbst; dennoch war das, was Sie vor Gericht von mir sagten, nicht gut und auch undankbar; denn ich habe Ihre Schönheit und Lieblichkeit so hoch gehalten, daß ich mir nicht anders zu helfen wußte, als an einen Gott zu glauben, ber Sie geschaffen und mir geschenkt habe, mas freilich ein

eitler und eigennüßiger Gedanke war!"
Eine prächtige Rote überflog Gritlis Gesicht. "Ich war nicht undankbar!" sagte sie, indem sie die Handschuhe auszog und ihre Fingerspißen betrachtete, "als ich jene Worte sprach, dachte ich —" sie stockte, und Wilhelm sagte mit fast tonloser Stimme: "Nun, was dachten Sie?" "Ich dachte," flüsterte sie, die Augen niederschlagend, "nun, ich dachte in meinem Bergen, daß dafur meine Perfon, wie fie ift, Ihnen für immer angehören sollte, wenn die Zeit gekommen fei! Und da bin ich nun!"

Zugleich reichte sie beide Hande hin und schlug die Augen zu ihm auf. Es war kein so blikender Blick, wie sie ihm einst über die Becke zugeworfen, aber doch viel tiefer und flarer. Er ergriff ihre Hande, sie stand auf; doch wußte der gute Pascha, der in seinen Gedanken eine ganze Stadt voll Weiber beherrscht hatte, mit dieser einzigen sogleich nichts anzufangen, als daß er wie betäubt mit ihr auf der Lichtung hin und her ging und fie anlachte, ohne ihre Sand loszulassen. Endlich setzten sie den Weg wieder fort, Wilshelm ging voraus, sah sich aber von Zeit zu Zeit wieder um, ob sie ihm auch folge auf dem schmalen Pfade, und immer war fie lachelnd hinter ihm. Da trat fie einsmals hinter eine dide Buche und verbarg sich dort, und als er wieder ruckwarts blickte, fand er sie nicht mehr. Ungewiß und ersichrocken stand er still, und als er nichts mehr von ihr horte und fah, ging er langfam etwa zwanzig Schritte zurud, und mit jedem Schritte flieg fchmarger der betrubte Berdacht in ihm auf, daß er abermals der Gegenstand einer Posse geworden sei, so abenteuerlich das auch gewesen ware; benn er konnte sich kaum in seine Stellung als begluckter Liebhaber finden. Da hustete es schalfhaft hinter der Buche, und als er naher trat, breitete die Bermifte die Urme nach ihm aus. Jest endlich umschlang er fie, bedecte fie mit Ruffen, die mit jeder Gefunde beffer gelangen, und fie hielt ihm schweigend still und fand, daß sie bis jett auch nicht

viel von Liebe gewußt habe.

Nachdem Wilhelm sich fürs erste in etwas beruhigt, ließ er sich mit der Geliebten auf eine mächtige bemooste Wurzel der Buche nieder, streichelte ihr die Wangen und fragte, ob sie nicht einmal eines Mittags im Herbste schon vor seinem Häuschen gewesen sei? "Hast du mich also doch gesehen?" erwiderte sie und bejahte seine Frage. Er erzählte ihr das Abenteuer und offenherzig auch dassenige mit der Frau Annchen und wie nur die Erinnerung an jenen Anblick, da Gritli auf seiner Treppe gesessen, ihn vor dem Abfalle bewahrt habe.

Gritli ftreichelte ihn hinwieder, fußte ihn und fagte: "Go bift bu also einer von den Rechten, bei denen feine Muhe

verloren ift!"

Ms der Mai gekommen, hielten sie unter blühenden Baumen eine fröhliche Hochzeit. Während sie die Reise machten, suchte der Tuchscherer in der Gegend für sie ein beträchtliches Landgut, welches sie nach ihrer Rückschr kauften und
bezogen. Wilhelm baute den Besitz mit Fleiß und Umsicht
und mehrte ihn, so daß er ein angesehener und wohlberatener Mann wurde, während seine Frau in gesegneter Unmut sich immer gleich blieb. Wenn ein Schatten des
Unmutes über ihren Mann kam oder ein kleiner Streit
entstand, so entrollte sie ihre Locken, und wenn deren Macht
nicht mehr vorhalten wollte, so strich sie dieselben wieder
hinter die Ohren, worauf Wilhelm aufs neue geschlagen
war. Sie hatten wohlerzogene Kinder, welche sich, als sie
erwachsen waren, andere Wohlerzogene zur Ehe herbeiholten. Auch der Tuchscherer blieb in der Freundschaft und
erhielt sich als ein geborgener Mann, so daß nach und
nach eine kleine Kolonie von Gutbestehenden anwuchs,
welche, ohne einem heitern Lebensgenusse zu entsagen, dennoch Maß hielten und gediehen. Sie wurden von den Seldwylern ironisch "die halblustigen Gutbestehenden" oder "die Schlautopfe" genannt, waren aber wohl gelitten, weil sie in manchen Dingen nutilich waren und bem Orte zum Uns sehen gereichten.

Biftor Storteler aber und seine Katter waren samt jenen Liebesbriefen, welche sie aus hunger und Not doch wieder hergestellt, auf sich bezogen und unter vielem Gezanke versmehrt hatten, langst vergessen und verschollen.

## Dietegen

In den Nordabhangen jener Hugel und Balder, an welchen sudlich Seldwyla liegt, florierte noch gegen das Ende des funfzehnten Jahrhunderts die Stadt Ruechenstein im fuhlen Schatten. Grau und finfter mar bas ge= drangte Korpus ihrer Mauern und Turme, schlecht und recht die Rat' und Burger der Stadt, aber ftreng und murrifch, und ihre Nationalbeschäftigung bestand in Ausubung der obrigfeitlichen Autoritat, in Sandhabung von Recht und Gefen, Mandat und Berordnung, in Erlag und Bolljug. Ihr hochster Stolz mar der Besitz eines eigenen Blutbannes, groß und did, den fie im Berlauf der Zeiten aus verschiedenen zerstrenten Blutgerichten von Raiser und Reich so eifrig und opferfrendig an sich gebracht und abgerundet hatten, wie andere Stadte ihre Geelenfreiheit und irdisches Gut. Auf den Felevorsprungen ringe um die Stadt ragten Galgen, Rader und Richtstatten mannig= facher Urt, das Rathaus hing voll eiserner Retten mit Balbringen, eiferne Rafige hingen auf den Turmen, und holzerne Drehmaschinen, worin die Beiber gedrillt murden, gab es an allen Strafenecken. Gelbft an dem dunkelblauen Fluffe, der die Stadt bespulte, maren verschiedene Stationen errichtet, mo die Abeltater ertranft ober geschwemmt wurden, mit zusammengebundenen Fugen oder in Gaden, je nach der feineren Unterscheidung des Ur= teilg.

Die Ruechensteiner waren nun nicht etwa eiserne, robuste und schreckhafte Gestalten, wie man aus ihren Reigungen hatte schließen konnen; sondern es war ein Schlag Leute von ganz gewöhnlichem, philisterhaftem Aussehen, mit runs den Bäuchen und dunnen Beinen, nur daß sie durchweg lange gelbe Nasen zeigten, eben dieselben, mit denen sie sich gegenseitig das Jahr hindurch beschnarchten und ansherrschten. Niemand hatte ihrem kummelspalterischen Leibzlichen, wie es erschien, so derbe Nerven zugetraut, als zum Anschaun der unaufhörlichen Hochnotpeinlichkeit erforderslich waren. Allein sie hatten's in sich verborgen.

So hielten sie ihre Gerichtsbarkeit über ihrem Weichbilde ausgespannt gleich einem Netz, immer auf einen Fang besgierig; und in der Tat gab es nirgends so originelle und seltsame Verbrechen zu strafen, wie zu Ruechenstein. Ihre unerschöpfliche Erfindungsgabe in neuen Strafen schien diesenige der Sünder ordentlich zu reizen und zum Wettseifer anzuspornen; aber wenn dennoch ein Mangel an übeltätern eintrat, so waren sie darum nicht verlegen, sondern fingen und bestraften die Schelmen anderer Städte; und es mußte einer ein gutes Gewissen haben, wenn er über ihr Gebiet gehen wollte. Denn sobald sie von irgendeinem Versbrechen, in weiter Ferne begangen, hörten, so singen sie den ersten besten Landläufer und spannten ihn auf die Folter, bis er bekannte, oder bis es sich zufällig erwies, daß jenes Verbrechen gar nicht verübt worden. Sie lagen wegen ihren Kompetenzkonflikten auch immer im Streit mit dem Vunde und den Orten und mußten öfter zurechtges wiesen werden.

wiesen werden. Bu ihren Hinrichtungen, Berbrennungen und Schwems mungen liebten sie ein windstilles, freundliches Wetter, daher an recht schönen Sommertagen immer etwas vorging. Der Wanderer im fernen Felde sah dann in dem grauen Felsennest nicht selten das Aufbligen eines Richtschwertes, die Rauchsäule eines Scheiterhaufens, oder im Flusse wie das glänzende Springen eines Fisches, wenn etwa eine geschwemmte Here sich emporschnellte. Das Wort Gottes hätte ihnen übel geschmeckt ohne mindestens ein Liebespärs

chen mit Strohfranzen vor dem Altar und ohne Berlesen geschärfter Sittenmandate. Sonstige Freuden, Festlichs feiten und Aufzüge gab es nicht, denn alles war verboten in unzähligen Mandaten.

Man fann sich leicht denken, daß diese Stadt keine widerwärtigeren Nachbaren haben konnte, als die Leute von Seldwyla; auch saßen sie diesen hinter dem Walde im Nacken, wie das bose Gewissen. Jeder Seldwyler, der sich auf Ruechensteiner Voden betreten ließ, wurde gefangen und auf den zuletzt gerade vorgefallenen Frevel inquiriert. Dafür packten die Seldwyler jeden Ruechensteiner, der sich bei ihnen erwischen ließ, und gaben ihm auf dem Markt ohne weitere Untersuchung, bloß weil er ein Ruechensteiner war, sechs Rutenstreiche auf den Hintern. Dies war das einzige Virkenreis, was sie gebrauchten, da sie sich selbst untereinander nicht weh zu tun liebten. Dann färbten sie ihm mit einer höllischen Farbe die lange Nase schwarz und ließen ihn unter schallendem Jubelgelächter nach Hause laufen. Deshalb sah man zu Ruechenstein immer einige besonders mürrische Leute mit geschwärzten, nur langsam verbleichenden Nasen herumgehen, welche wortkarg nach Urmensünderblut schuupperten.

Die Seldwyler aber hielten jene Farbtunke stets bereit in einem eisernen Topfe, auf welchen das Ruechensteiner Stadtwappen gemalt war und welchen sie den "freundslichen Nachbar" benannten und samt dem Pinsel im Bogen des nach Ruechenstein führenden Tores aufhingen. War die Beize aufgetrocknet oder verbraucht, so wurde sie unter narrischem Aufzug und Gelage erneuert zum Schabernack der armen Nachbaren. Hierüber wurden diese einmal so ergrimmt, daß sie mit dem Banner auszogen, die Seldwyler zu züchtigen. Diese, noch rechtzeitig unterrichtet, zogen ihnen entgegen und griffen sie unerschrocken an. Allein die Ruechensteiner hatten ein Dutzend graubärtige verwitterte Stadtknechte, welche neue Stricke an den Schwertgehängen

trugen, ins Bordertreffen gestellt, worüber die Geldwyler eine folche Schen ergriff, daß fie gurudwichen und fast verloren waren, wenn nicht ein guter Ginfall fie gerettet hatte; benn fie fuhrten Spafes halber den "freundlichen Rachbar" mit fich und ftatt des Banners einen langen ungeheuren Pinfel. Diefen tauchte ber Trager voll Geiftes= gegenwart in die schwarze Wichse, sprang mutig den vorderften Feinden entgegen und bestrich blipschnell ihre Gefichter, also daß alle, die zunächst von der verabscheuten Schwarze bedroht maren, Reifans nahmen und feiner mehr der vorderste sein wollte. Darüber geriet ihre Schar ins Schwanken; ein unbestimmter Schreck ergriff die Bintern, wahrend die Geldwyler ermutigt wieder vordrangen unter wildem Gelachter und die Ruechensteiner gegen ihre Stadt juruddrangten. Wo diefe fich jur Wehr fetten, rudte der gefürchtete Pinfel herbei an feinem langen Stiele, mobei es keineswegs ohne ernsthaften Heldenmut zuging; schon zweimal waren die verwegenen Pinfelträger von Pfeilen durchbohrt gefallen, und jedesmal hatte ein anderer die seltsame Waffe ergriffen und von neuem in den Feind ge= tragen.

Am Ende aber wurden die Ruechensteiner ganzlich zuruchseschlagen und flohen mit ihrem Banner in hellem Haufen durch den Wald zuruck, die Seldwyler auf den Fersen. Sie konnten sich mit Not in die Stadt retten und das Tor schließen, welches ihre Verfolger samt der Zugbrücke so lange mit dem verwünschten Pinsel schwarz beklecksten, bis jene sich etwas gesammelt und die lärmenden Maler mit Ralktopfen bewarfen.

Weil nun einige angesehene Seldwyler in der Sitze des Andranges in die Stadt geraten und dort abgeschlessen, dafür aber auch ein Dutend Ruechensteiner von den Siezgern gefangen worden waren, so verglich man sich nach einigen Tagen zur Auswechslung dieser Gefangenen, und hieraus entstand ein formlicher Friedensschluß, so gut es

gehen wollte. Man hatte sich beiderseitig etwas ausgetobt und empfand ein Bedürfnis ruhiger Nachbarschaft. So wurde ein freundnachbarliches Benehmen verheißen; zum Beginn desselben versprachen die Seldwyler den eisernen Topf auszuliefern und für immer abzuschaffen, und die Ruechensteiner sollten dagegen auf jedes eigenmächtige Strafverfahren gegen spazierende Seldwyler feierlich Berzicht leisten, sowie die diesfälligen Rechte überhaupt sorgs

faltig ausgeschieden werden.

Bur Bestätigung solchen übereinkommens wurde ein Tag angesetzt und bie Berglichtung zur Zusammenkunft ge= wahlt, auf welcher das Saupttreffen ftattgefunden hatte. Bon Ruechenstein fanden sich einige jungere Ratsherren ein; denn die Alten brachten es nicht über sich, in Minne mit den Leuten von Seldwyla zu verkehren. Diese erschie= nen auch wirklich in zahlreicher Abordnung, brachten den "freundlichen Nachbar" mit lustigem Aufwand und führten ein Fäßchen ihres altesten Stadtweines mit nehst einigen ichonen silbernen und vergoldeten Ehrengeschirren. Damit betorten fie denn die jungen Ruechenfteiner Berren, denen ein ungewohnter Sonnenblick aufging, so glücklich, daß sie sich verleiten ließen, statt unverweilt heimzukehren, mit den Verführern nach Seldwyla zu gehen. Dort wurden fie auf das Rathaus geleitet, wo ein gehöriger Schmaus bereit war; ichone Frauen und Jungfrauen fanden fich ein, immer mehrere Staufe, Ropfe, Schalen und Becher wurden aufgeset, so daß über all dem Glanzen der feurigen Augen und des edlen Metalles die armen Ruechensteiner sich selbst vergaßen und ganz guter Dinge wurden. Sie sangen, da sie nichts anderes konnten, einen lateinischen Psalm um den andern zwischen die Zechlieder der Seldwyler und endeten höchst leichtsinnig damit, daß sie diese dringend einluden, ihrer Stadt mit ihren Frauen und Töchtern einen Gegens befnch zu machen, und ihnen den freundlichsten Empfang versprachen. Bieranf erfolgte die einmutige Busage, hierauf neuer Jubel, kurz die Geschäftsherren von Ruechenstein verabschiedeten sich in vollständiger Seligkeit und hielten sich, Schnippchen schlagend, dazu noch für glückliche Eroberer, als die lachenden Damen ihnen bis zum Tore das Geleit gaben.

Freilich verzog fich bas liebliche Untlit ber Cache, ale Die frohlichen Herren am andern Tage in ihrer finstern Stadt erwachten und nun Bericht erstatten mußten über den gangen Bergang. Wenig fehlte, als fie jum Punkte Der Ginladung gediehen, daß sie nicht als Beherte inhaftiert und untersucht murden. Indeffen fuhlten fie auch obrigfeit= liches Blut in ihren Adern, und obgleich fie das Ding felbft schon gereute, so blieben sie boch fest bei der Stange, ihr gegebenes Wort zu lofen, und ftellten den Alten vor, wie Die Ehre der Stadt es ichlechterdings erfordere, die Geld= wyler gut zu empfangen. Sie gewannen einen Anhang unter der Burgerschaft, vorzüglich durch ihre Beschreibung des reichen Stadtgerates, womit die Geldwyler fo herausfordernd geprahlt hatten, sowie durch das Berausstreichen ihrer Frauen und beren zierlicher Rleidung. Die Manner fanden, das durfe man fich nicht bieten laffen, man muffe den eigenen Reichtum dagegen auftischen, der in den eiser= nen Schranten funtle, und die Frauen judte es, die ftren= gen Rleidermandate zu umgehen und unter dem Deckmantel der Politif fich einmal tuchtig zu schmuden und zu puten. Denn das Zeug dazu hatten fie alle in den Truhen liegen, fonft waren ihnen die ftrengen Berordnungen langft unerträglich gemesen und durch ihre Macht gesturgt worden. Der Empfang ber neuen Freunde und alten Widersacher ward alfo durchgefest, jum großen Berdruß der Bejahr= teren. Auch beschloffen Diese sogleich, den argerlichen Tag durch eine vorzunehmende hinrichtung zu feiern und damit eine zu lebhafte Frohlichkeit heilfam und murdig zu damp= fen. Bahrend bie jungeren Berren mit den Burichtungen jum Refte betätigt maren, trafen jene in aller Stille ihre

Anstalten und nahmen einen gang jungen, unmundigen armen Gunder beim Rragen, der gerade im Nete zappelte. Es war ein bilbichoner Anabe von eilf Jahren, deffen Eltern in friegerischen Zeitlauften verschollen waren und der von der Stadt erzogen wurde. Das heißt, er war einem niederträchtigen und bosen Bettelvogt in die Kost gegeben, welcher das schlanke, wohlgebildete und kraftvolle Rind fast wie ein haustier hielt und dabei an feiner Fran eine wackere helferin fand. Der Anabe wurde Dietegen genannt, und dieser Taufname war sein ganzes hab und Gut, sein Morgens und Abendsegen und sein Reisegeld in die Zukunft. Er war erbarmlich gekleidet, hatte nie ein Sonntagsgewand besessen und wurde an den Feiertagen, wo alles besser gekleidet ging, in seinem Jammerhabitchen wie eine Vogelscheuche ausgesehen haben, wenn er nicht so schon gewesen ware. Er mußte scheuern und fegen und lauter solche Magdearbeiten verrichten, und wenn die Bettelvögtin nichts Schnobes fur ihn zu tun hatte, fo lieh fie ihn ben Nachbarsweibern aus gegen Mietsgeld, um ihnen alle Lumpereien zu tun, die sie begehrten. Sie hielten ihn trot seiner Anstelligkeit fur einen dummen Rerl, weil er fich stillschweigend allem unterzog und nie Widerstand leistete; und bennoch vermochten sie nicht lang ihm in die feurigen Augen zu bliden, wenn er in unbewußter Ruhn= heit bligend umhersah.

Bor mehreren Tagen nun war Dietegen gegen Abend zum Rufer geschickt worden, um Essig zu holen, da es seine Pflegeeltern nach einem Salat gelüstete. Der Essig wurde seit alter Zeit in einem kleinen Kannchen gehalten, welches, schwarz angelaufen, wie es war, für schlechtes Blech angesehen wurde und schon von der Mutter der Bettelvögtin einst für einige Pfennige nehst anderem Gerümpel gekauft worden, das aber in der Tat von gutem Silber war. Der Küfer, der den Essig machte, wohnte in einer einsamen Gegend hinter der Stadtmauer. Wie nun der Knabe mit

seinem Rannchen so daherkam, schlich ein alter Jude mit seinem Sad vorbei, welcher schnell einen Blid auf das zierlich gearbeitete, obwohl schmutige Befåß warf und es bem Burichen mit schmeichlerischen Worten gur naheren Betrachtung abforderte. Dietegen gab es bin, ber Jude schurfte heimlich mit feinem großen Daumnagel baran und bot bem Erstaunten fogleich eine hubsch aussehende Urmbruft dafur jum Tausch an, welche er aus bem Sacte jog, nebst einigen Bolgen in einer Safche von gerfressenem Otterfell. Begierig griff ber Junge nach ber Waffe und spannte fie fogleich mit geschickter und fraftiger Sand, mahrend ber Bebraer fachte feines Weges ging, ohne daß jener fich weiter um ihn fummerte. Im Gegenteil fing er alsobald an, nach der Ture eines fleinen Turmes zu schießen, der dort an die Mauer gebaut mar, und ohne von jemand gestort zu werden, fette er, die gange Welt vergeffend, das Spiel fort, bis es dunkelte, und ichof immer fort im Scheine bes aufgegangenen Mondes.

Unterdeffen hatte der Bettelvogt auch noch einen Gang um die Stadt gemacht und den Juden gefangen, welcher eben aus dem Tore ichlurfen wollte. Als der Sact des Juden untersucht murde, erkannte der Bogt verwundert fein Effigfruglein, das er foeben dem Pflegling felbft in die Band gegeben. Der Jud, in ber Ungft um feinen Sals, geftand jogleich, daß es von Gilber fei, und gab vor, ein junger Mensch habe es ihm mit Bewalt fur eine herrliche Urm= brust aufgedrangt, die gleichwohl nicht so viel wert sein moge. Jest lief der Bettelvogt und holte einen Golds schmied; der prufte das Rannchen und bestätigte, daß es ein altes feines Ding von Gilber fei und von trefflicher Arbeit. Da gerieten Der Bettelvogt und fein Weib, das mittlerweile auch herbeigelaufen, in die größte Anfregung und But, erftene, weil fie, ohne es zu miffen, ein jo foftbares Effighafelchen befagen, und zweitens, weil fie fast darum gefommen maren. Die Welt schien ihnen voll bes

ungeheuersten Unrechtes zu gåren, das Kind erschien ihnen als der Erbseind, der ihre ewige Seligkeit, den Lohn unendslicher Duldungen und Verdienste, beinahe entführt håtte. Sie stellten sich plöglich, als ob sie von je gewußt håtten, daß die Kanne von Silber sei, und als ob sie immer in ihrem Hause dafür gegolten. Mit den tollsten Verwünschungen klagten sie den Knaben des schweren Diebstahls an, und während der Arglose noch immer mit seinen Pfeilen beschäftigt war und mit jedem Schusse das Ziel besser traf, engen ichen zwei hausen von Galchern aus den Entklobes beschäftigt war und mit jedem Schusse das Ziel besser traf, zogen schon zwei Hanken von Haschern aus, den Entflohesnen zu suchen; an der Spike des einen zog der Bettelvogt einher, vor dem andern die Frau, die es sich nicht nehmen ließ. So stießen sie von verschiedenen Seiten bald auf den Schüßen, welcher rüftig im Mondlicht hantierte und wie aus einem Traum erwachte, als er unversehens umringt war. Nun fiel ihm erst seine Bersaumis ein und zugleich der Mangel des Kännchens. Aber er glaubte, einen guten Handel gemacht zu haben, reichte auch lächelnd dem Bettels vogt die Armbrust hin, um ihn zu begütigen. Nichtsdestos weniger wurde er auf der Stelle gebunden, ins Gefängnis geschleppt, verhört, und er gab den ganzen Hergang zu, ohne sich im mindesten verteidigen zu können. Dies arme Kind wurde nun zum Galaen verurteilt und die

Dies arme Rind wurde nun jum Galgen verurteilt und bie hinrichtung auf den Sag verlegt, da die Geldwyler jum

Besuch fommen wollten.

Besuch kommen wollten. Sie erschienen denn auch in stattsichem Zuge, in leuchteus den Farben und ihre Stadttrompeter an der Spitze; überigens waren sie alle mit guten Schwertern und Dolchen bewaffnet, führten aber nichtsdestominder ein Dutzend ihrer kecksten jungen Frauen, reich geschmückt, in der Mitte, und sogar einige Kinder in den Stadtsarben, welche Gesschenke trugen. Die jungen Natkherren von Ruechenstein, ihre Freunde, ritten ihnen eine Strecke vor das Tor entzgegen, bewillkommten sie und führten sie etwas kleinsmitig in die Stadt. Das Tor war möglichst abgekratzt,

frisch übertünkt und mit etwas magerem Kranzwerf beshangen. Innerhalb der Tores aber standen die sämtlichen Stadtknechte aufgestellt in voller Rüstung, welche rasselnd und klirrend den Zug durch die schattig dunklen Straßen begleiteten. Die Leute guckten stumm, aber neugierig aus den Fenstern, wie wenn ein Meerwunder sich durch die Gasse gewälzt hätte, und wo ein Seldwyler lustig hinaufsiah und grüßte, da fuhren die Weiber scheu mit den Köpfen zurück. Ihre Männer hingegen drückten sich seltsam die Nasenspigen an den grünlichen Glasscheiben platt, um die ungewohnte Erscheinung bloßer Frauenhälse zu beobsachten.

Mso erreichte der Zug die große Ratsstube. Die war reich, aber dufter anzusehen, Bande und Dede gang mit schwarz gefarbtem Eichenholz getafert mit etwas Bergoldung. Gine lange Tafel war mit gewirftem Linnenzeug gedeckt, worein Laubwerf mit Birichen, Jagern und hunden mit gruner Seide und Goldfaden gewoben mar. Daruber lagen noch feine Tuchlein von gang weißem Damast, welche bei nahe= rem Sinfehen ein gar funftreiches Bildwerk von fehr frohlichen Gottergeschichten zeigte, wie man fie in Diesem gravitatischen Saale am wenigsten vermutet hatte. Auf Diefem prachtigen Bedede ftand nun alles bereit, mas zu einer öffentlichen Mahlzeit gehörte, und darunter besonders eine große Bahl fostlicher Geschirre, welche wiederum in getriebener Arbeit, bald halb erhaben, bald rund, eine glanzende Welt bewegter Nymphen, Najaden und anderer halbgotter zur Schau trugen; sogar das hauptstud, ein hoch aufgetakeltes filbernes Rriegsschiff, sonft gang ehrbar und staatsmäßig, zeigte als Galion eine Galatea von ben verwegensten Formen.

Langs Diefer Tafel ging eine Anzahl von Ratsfrauen auf und ab, in starre ichwarze oder blutrote Seidengewänder gekleidet, von steifem Spigenschmuck bis an das Kinn vers hullt. Sie trugen vielfache goldene Retten, Gurtel und Hauben, und über den Handschuhen eine Meuge Ringe an allen Fingern. Diese Frauen waren nicht häßlich, sondern eher hübsch zu nennen; wenigstens waren fast alle mit einer zarten durchsichtigen Gesichtsfarbe und zierlichen roten Wänglein begabt; aber sie sahen so unfreundlich, streng und sauer aus, daß man zweifelte, ob sie je in ihrem Leben gelacht, wenn nicht höchstens einmal in dunkler Nacht, wenn sie dem Mann die erste Nachtmuße aufgeschwaßt hatten.

Die Begrußung war denn auch befangen genug, und man war allerseits froh, bald am Tische zu sigen und die Berslegenheit mit Essen und Trinken zu vertreiben. Die Gelds wyler fanden zuerst ihre naturliche Heiterkeit wieder und zwar durch die Bewunderung des reichen Tafelzeuges. Dies gefiel den Ruechensteinern nicht übel, und sie schickten sich eben an, ein steifes Gespräch zu führen, als die Sache eine Wendung nahm, die sie sich nie geträumt hätten. Denn die Seldwyler, welche ihre Augen gebrauchten, entdeckten also-bald die heitern und anmutigen Darstellungen der gewirf-ten Decken sowohl, wie der Trinkgeschirre, ließen die Blicke voll lachenden Vergnügens über die freien und üppigen Szenen schweifen, machten fich gegenseitig aufmertfam und wußten scherzend und zierlich das Dargestellte zu deuten und zu benennen, und die Damen hielten sich so wenig zu-ruck als die Herren. Dies dunkte die Wirte und Wirtinnen doch etwas findisch, und sie sahen jest auch naher zu, was denn da so luftig zu betrachten ware. Wie vom himmel gefallen, erstarrten sie mit offenem Munde! Sie hatten in ihrem beschränkten Sinne all die Herrlichkeit noch gar nie genauer beschaut und Zierat schlechtweg fur Zierat genommen, der seinen Dienst zu tun habe, ohne daß ernsthafte Leute ihn eines schärferen Blickes würdigen. Nun sahen sie mit Entsetzen, welche eine heidnische Greuelwelt sie dicht unter ihren ehrbaren Augen hatten. Aber sie waren emport uber die neugierige und ungezogene Urt, mit welcher die

Seldwyler den unbedeutenden Tand ans Licht zogen, ansstatt gesetzt und würdig darüber wegzusehen und nur die Rostbarkeit der Stoffe zu bewundern. Die Herren lächelzten saner und mißvergnügt, wenn hier eine Leda und dort eine Europa entdeckt wurde; die Frauen aber erröteten und wurden blaß vor Jorn, und sie waren eben daran, entrüstet aufzubrechen, als der traurige Klang einer Glocke sie plotzlich beruhigte. Es war das Armensünderglöckhen von Ruechenstein; ein dumpfes Geräusch auf der Straße verzündete, daß der junge Dietegen jest zum Galgen hinauszgeführt werde. Die ganze Tischgesellschaft erhob sich und eilte an die Fenster, wobei die Ruechensteiner ihren aufgezäumten Gästen mit hämischem Lächeln den Platz freizließen.

Ein Pfaffe, ein Benter mit feinem Anecht, einige Berichtes personen und Scharwachter zogen vorbei, und an ihrer Spige ging der gute Dietegen barfuß und nur mit einem weißen, ichwarzgefaumten Urmenfunderhemde bekleidet, die Bande auf den Ruden gebunden und vom Benfer an einem Strice geführt. Das ichone haar fiel ihm auf den glanzen= den blogen Racen, verwirrt und flehend fah er, wie Gulfe und Erbarmen suchend, an die Baufer hinauf. Unter Dem Portale des Rathauses ftanden die festlich geputten Anaben und Madchen der Geldmyler, welche nach Rinderart vom Tische gesprungen und ins Freie geeilt maren. 2118 der arme Gunder diese hubschen und gludlichen Rinder erblickte, dergleichen er noch nie gesehen, wollte er vor ihnen stehen bleiben, und die Eranen liefen ihm heiß uber Die Wangen; doch der Benfer fließ ihn vorwarts, daß der Bug vorüberging und bald verschwand. Die Geldwylerinnen oben erblagten, und auch ihre Manner faßte ein tiefes Grauen, da fie überhaupt nicht Liebhaber von dergleichen Borgangen waren. Es ward ihnen unheimlich bei Diefen Menschen, so daß sie dem Drangen ihrer Frauen, welche fort wollten, nachgaben und fich, so höflich fie fonnten, be=

urlaubten. Die Ruechensteiner dagegen waren mit dem Trumpf, welchen sie ausgespielt, zufrieden und fast heiter geworden; sie führten daher ihre werten Gaste, wie sie sageten, guter Dinge wieder zum Tore hinaus, galant und gesprächig.

sprächig. Bor dem Tore stieß der Zug auf die zurückfehrenden Richtsmenschen, welche mürrisch vorbeigingen. Gleich darauf folgte ein einzelner Knecht, der einen Karren vor sich her stieß, auf welchem der Gerichtete in einem schlechten Sarge lag. Schen und ehrerbietig hielt der arme Teufel an und stellte sich zur Seite, um die glänzenden Leute vorüberziehen zu lassen, und er rückte den losen Sargdeckel zurecht, welcher siets herabzufallen und den Gehängten zu enthüllen drohte. Nun war unter den Kindern der Seldwyler ein siebensjähriges Mädchen, keck, schon und lockig, das hatte nicht aufgehört zu weinen, seit es den Knaben hatte dahinführen sehen, und konnte nicht getröstet werden. Wie der Zug iest feben, und konnte nicht getroftet werden. Wie der Bug jest an dem Karren vorbeiging, sprang das Kind wie ein Blith hinzu, stieg auf das Rad und warf den Deckel hinunter, so daß der leblose Dietegen vor aller Augen lag. In demsselben Augenblicke schlug er die Augen auf und tat einen leisen Atemzug; denn er war in der Zerstreuung des Tages schlecht gehenkt und zu fruh vom Galgen genommen worsden, weil die Beamteten noch etwas von der Mahlzeit zu oen, weil die Beamteten noch etwas von der Mahlzeit zu erschnappen gedachten. Das heftige Madchen schrie laut auf und rief: "Er lebt noch! Er lebt noch!" Sogleich drängten sich die Frauen von Seldwyla um den Sarg, und als sie den schönen erbleichten Anaben sich regen sahen, bes mächtigten sie sich seiner, nahmen ihn vom Karren und riefen ihn vollends zum Leben zurück, indem sie ihn rieben, mit Wasser besprengten, ihm Wein einflößten und ihn auf jede Weise rflegten. Die Männer unterstützten sie dabei, während die Herren Ruechensteiner ganz betroffen umhers standen und nicht musten mas sie tun iellten. standen und nicht mußten, mas sie tun jollten. 21s der Rnabe endlich wieder auf den Rugen ftand und fich um-

schaute, wie wenn er im Paradies erwacht ware, erblickt' er ploglich den Benferefnecht, der ihm den Strick umgelegt hatte, und entjegt, daß auch diefer, wie er meinte, mit in den himmel gekommen sei, flüchtete und drangte er sich aufs neue in die Frauen hinein. Gerührt baten diese die gestreugen Nachbarn, daß sie ihnen den Buben schenken mochten, zum Zeichen guter Freundschaft; die Manner stimmten ihnen bei, und die Ruechensteiner, nachdem sie eine Weile geratschlagt, erklarten, daß sie nichts dagegen einzuwenden hatten, wenn fie den fleinen Gunder mitnahmen, und daß er ihnen, wie er da ware, gefchenkt fein folle famt feinem Leben. Da waren die hubschen Frauen und ihre Rinder voll Frenden, und Dietegen zog, wie er mar, in seinem Armensunderhemde mit ihnen davon. Es war aber ein schoner Commerabend, weswegen, als die Geld= wyler auf der Sohe des Berges und auf ihrem Gebiete angekommen waren, fie beschlossen, fich hier in dem abendlichen Sommerwalde auf eigene Rechnung zu beluftigen und von dem gehabten Schrecken zu erholen, zumal ihnen aus ihrer Stadt noch ein ansehnlicher Bugug entgegenkam, voll Rengierde, wie es ihnen ergangen fei. Go mußten denn die Musikanten wieder aufspielen, und die mitgefuhr= ten Becher freisten erft jest in voller Frohlichkeit.

Dietegen blickte so gluckselig, neugierig und harmlos umher, daß man von weitem sah, daß das ein unschuldiges Kind war, was seine Erzählung auch bestätigte. Die Seldwylerinnen konnten sich nicht satt an ihm sehen, flochten ihm einen Kranz von Laub und Waldblumen auf den Ropf, daß er in seinem langen weiten Hemde gar lieblich ausjah, und endlich kusten sie ihn der Reihe nach, und wenn ihn die letzte aus den Armen ließ, nahm ihn die erste wieder

beim Ropf.

Aber jenes fleine Madchen, welches den Dietegen eigents lich gerettet hatte, trat jest ploglich aus der Menge hers vor und stellte fich zornig zwischen den Knaben und die

Frau, welche ihn eben fuffen wollte; es nahm ihn eifrig bei der Hand, um ihn in den Kreis der Kinder zu führen, so daß die Gesellschaft in neue Heiterkeit ansbrach und rief: "So ist es recht! Die kleine Kungolt halt ihre Ersoberung fest! Und Geschmack hat sie auch, seht nur, wie gut das Mannchen zu ihr paßt!" Kungolts Bater aber, der Forstmeister der Stadt, sagte: "Der Bub gefällt mir wohl, er hat sehr gute Augen! Wenn es den Herren recht ist, so nehme ich ihn einstweilen bei mir auf, da ich doch nur Ein Kind habe, und will sehen, daß ich einen ehrlichen Weidmann aus ihm mache!"

Diefer Borschlag erhielt den Beifall der Seldwyler, und so ließ Küngolt, wohl zufrieden, ihren Dietegen nicht mehr von der Sand, sondern hielt ihn fest bei fich. Das Parchen nahm fich in der Tat hochst anmutig aus; auch das Madchen trug einen uppigen Rranz auf dem Ropschen und war in Grun und Rot gefleidet. Deshalb gingen fie wie ein Bild and alter Marchenzeit vor dem frohlichen Bolke her, als dieses endlich beim glubenden Abendrot berghinunter heimwarts zog. Bald jedoch trennte fich der Forstmeister von dem Buge und ging mit den Rindern seitwarts nach feinem Forsthause, welches unweit der Stadt im Balde lag. Gin dunkler Banmgang führte zu dem Saufe, in welchem die stille Frau des Forsters faß und mit Erstaunen Die Rinder eintreten fah. Sogleich fammelte fie auch bas Gefinde, und wahrend die Frau den muden Rindern gu effen gab, ergahlte der Mann das Abenteuer mit dem Rnaben. Der war aber jest ganglich erschopft, auch fror es ihn in seiner allzuleichten Tracht; daher murde herumge= fragt, wer den Unkommling fur die erfte Nacht in seinem Bette aufnehmen wolle. Aber die Knechte, sowie die Magd wichen ichen gurud und huteten fich, ein Rind zu berühren, das foeben am Galgen gehangen hatte. Da rief Rungolt eifrig: "Er foll in meinem Bettchen ichlafen, es ift groß genug für und beide!" Ale hieruber alles lachte, fagte Die Forft=

meisterin freundlich: "Das soll er, mein Kind!" Und ben Jungen liebevoll betrachtend, setzte sie hinzu: "Gleich als ber arme Schelm hereintrat, befiel mich eine sonderbare Uhnung, als ob ein guter Engel erschiene, der uns noch zum heil gereichen wurde. Soviel ist sicher nach meinem Gestühle: Unheil wird er uns nicht bringen!"

Damit führte fie die Rinder in das Rammerchen neben der großen Stube und beforderte fie zu Bette. Dictegen, melder kaum mehr fah und horte, was um ihn vorging, machte die gewohnten Bewegungen, um fich zu entfleiden; da er aber fozusagen schon im Bemde war, fo machten feine schlaftrunkenen vergeblichen Berfuche einen fo komischen Eindruck auf das Madden, welches inzwischen schon unter die Decke geschlupft war, daß es vor Bergnigen laut auflachte und rief: "D feht mir ben hemdlemann! Er will fich immer ansziehen und hat doch weder Bameden noch Stiefelchen an!" Huch die Mutter mußte lacheln und fagte: "Geh in Gottes Ramen nur in beinem Urmenfunderhemdchen ju Bett, du lieber Schelm! Es ift ja gang neu und dazu von guter Leinwand! Wahrlich, die bofen Leute gu Ruechenftein betreiben ihre Greuel wenigstens mit einem gewissen Aufwand!"

Damit beckte sie die Kinder behaglich zu und konnte sich nicht enthalten, beide zu kussen, so daß nun Dietegen herrslicher aufgehoben war, als er es sich noch am Morgen oder je in seinem Leben geträumt hätte. Aber seine Augen waren schon geschlossen und seine Seele in tiesem Schlafe. "Nun hat er aber gar nicht gebetet!" sagte Kungolt halbslaut und bekümmert, worauf die Mutter erwiderte: "So bete du auch für ihn, mein Kindchen!" und in die Stube zurückging. In der Tat sprach das Mädchen nun zwei Baterunser, eines für sich und eines für seinen Schlafskameraden, worauf es still wurde im dunklen Kämmerslein.

Geraume Zeit nach Mitternacht ermachte Dietegen, weil

nun erft ihn fein Bale zu schmerzen begann von dem unfreundlichen Strick. Das Gemach war gang hell vom Mondschein, aber er konnte sich durchaus nicht entsinnen, wo er war und was aus ihm geworden fei. Mur das er= fannte er, daß es ihm, vom Salsweh abgesehen, unendlich wohl ergehe. Das Fenfter ftand offen, ein Brunnen flang lieblich herein, die silberne Racht webte flufternd in den Waldbaumen, über welchen der Mond schwebte: alles dies schien ihm unbegreiflich und wunderbar, da er noch nie den Bald, weder bei Tag noch bei Nacht, gesehen hatte. Er schaute, er horchte, endlich richtete er sich auf und fah neben fich Rungoltden liegen, welcher ber Mond gerade ins Gesicht schien. Sie lag still, aber ganz mach, weil sie vor Freude und Aufregung nicht schlafen konnte. Deshalb glanzten ihre Mugen weit geoffnet und ihr Mund lachelte, als ihr ber nahe Dietegen ins Geficht schaute und fich nun befann. "Warum ichlafft du nicht? Du mußt ichlafen!" fagte das Madden; allein er flagte nun, daß ihm der Sals weh tate. Sogleich schlang Rungolt ihre garten Armchen um seinen Sals und schmiegte mitleidig ihre Wangen an Die seinigen, und wirklich glaubte er bald nichts mehr von dem Schmerze zu verspuren, so heilfam schien ihm dieser Berband. Nun plauderten fie halblaut; Dietegen mußte von sich erzählen; allein er mar einsilbig, weil er nicht viel ju fagen mußte, mas ihn freute, und vom erlebten Glend fonnte er feine Darstellung machen, weil er noch feinen Gegensatz davon kannte, den heutigen Abend ausgenom= men. Doch fiel ihm plotzlich sein Vergnügen mit der Arm= bruft ein, das er seither gang vergeffen, und er erzählte von dem alten Juden, wie er ihn in die Tinte gebracht, wie er aber herrlich geschossen habe långer als eine Stunde, und wie er sich nur wieder eine solche Armbruft munsche. "Armbrufte und Schiefzeug hat mein Bater genug, ba fannft bu gleich morgen anfangen zu schießen, soviel du willft!" fagte Rungoltden, und nun fing fie an herzuzählen, mas alles

fur gute Dinge und schone Sachen im Saufe feien, mas sie selbst für hauptsachen in einer fleinen Truhe besitze, zwei goldene Regenbogenschiffelchen, ein halsband von Bernstein, ein Legendenbuchlein mit bunten heiligen und auch einen schoen Schneden, in welchem eine fleine Muttergottes fine in Gold und roter Seide, mit einem Glasscheibchen bedeckt. Auch gehöre ihr ein vergoldeter silberner Loffel mit einem gewundenen Stiel, mit dem durfe fie aber erft effen, wenn fie einft groß fei und einen Mann habe; dann bekomme fie zur Sodzeit den Brautschmuck ihrer Mutter und deren blanes Brokatkleid, welches gang allein aufrecht stehen tonne, ohne daß jemand drin ftede. Biers auf schwieg sie ein Beilchen; dann ihren Schlafgesellen fefter an fich schließend, fagte fie leifer: "Du, Dietegen!" "Was?" fragte er, und sie erwiderte: "Du mußt mein Mann werden, wenn wir groß sind, du gehörst mein! Willst du freiwillig?" "Ja freilich," sagte er. "So gib mir die Sand darauf!" meinte bie Beirateluftige; er tat es, und nach biefem Cheversprechen schliefen sie endlich ein und erwachten nicht, bis die Sonne schon hoch am himmel stand. Denn die gute Mutter hatte absichtlich, um dem Rnaben feine Erholung zu gonnen, auch ihr Rind nicht geweckt.

Jett aber trat sie sorglich in die Rammer, ein vollständiges Knabengewand auf dem Arme tragend. Bor zwei Jahren war ihr von einer gefällten Eiche ein Sohn erschlagen worden, dessen Kleider, obgleich er ein Jahr alter gewesen als Dietegen, diesem recht sein mochten, da er vollkommen die Größe jenes verlorenen Kindes besaß. Es war das Feiertagskleid, welches sie mit Leid und Weh aufbewahrt; darum war sie mit der Sonne aufgestanden, um einige bunte Vänder davon abzutrennen, welche dasselbe zierten, und die Schliße zuzunähen, die das seidene Untersutter durchschimmern ließen. Ihre Tränen waren über dieser Arbeit wieder geslossen, als sie die rote Seide, welche wie

ein verlorener Frühling hervorglanzte, allmählich hinter dem schwarzen Tuche des Wamschens und der fleinen Pumphose verschwinden fah. Aber ein sußer Troft beschlich fie, da ihr das Schickfal jest ein fo schones, dem Tod abge= jagtes Menschenkind zusandte, welches fie mit der dunklen Bulle ihres eigenen Rindes betleiden founte, und fie ließ nicht nur and Gile, fondern absichtlich die helle Geide barunter, wie das verborgene Fener ihres eigenen Bergens; denn fie meinte es viel beffer und lieblicher mit allen Befen, als fie in ihrer Stille zu zeigen vermochte. Wenn ber Junge fich gut anließ, fo wollte fie die Schlige wieder auftrennen; er follte das Rleid ohnehin nur einige Tage fur die Boche tragen, bis ein handfesteres Bertelfleid gezimmert war. Wahrend fie aber dem Anaben Unleitung gab, das ungewohnte Staatsfleid sich anzuziehen, war Kungoltchen långst aus dem Bette und hatte unversehens bas abgelegte Galgenhemd erwischt und aus Mutwillen fich uber ben Ropf gezogen, so daß fie jest darin herumspazierte und es auf bem Boden nachschleppte. Dazu trug fie bie Bande auf dem Ruden, wie wenn fie gebunden waren, und fang: "Ich bin ein armes Sünderlein und habe keinen Strumpf am Bein!" Darüber erschrakt die Frau Forstmeisterin tödlich und erbleichte. "Um Christi willen," sagte sie dennoch sanft und leise, "wer lehrt dich nur solche schlimmen Späße!" und fie nahm dem vergnigten Rind das bofe Bemd. Die= tegen aber ergriff es voll Born und zerriß es mit wenig Bugen in zwanzig Stude.

Nun die Kinder angekleidet waren, ging es endlich zum Frühstück in die Stube. Es war in der Frühe Brot gesbacken worden, daher gab es frische Kümmelkuchen zu der Milchsuppe, und statt des kleinen Extrabrotchens, das sonst für Küngolt sorglich gebildet und gebacken werden mußte, daß es in seiner Gestalt den großen Broten gleichsah, waren heute zwei gemacht worden, und das Mädchen ruhte nicht, bis Dietegen das vollkommenere gewählt hatte. Er

aß ohne Schüchternheit alles, was man ihm gab, wie wenn er von fremden bosen Leuten in das Baterhaus zurückgestommen wäre. Aber er war ganz still dabei und besah sich sortwährend die freundliche milde Fran, die helle Stube und die stattlichen Geräte; als er gegessen, setze er diese Betrachtungen fort, denn die Wände waren mit Tannensholz getäfert und mit buntem Blumenwerf übermalt, und in den Fenstern glänzten zwei gemalte Scheiben mit den Wappen des Mannes und der Fran. Als er anch das Büsett mit dem blanken Jinngeschirr ausmerksam beschaut, erinnerte er sich plösslich des schmutzigen Silberkännchens, das ihn ins Unglück gebracht, und der unsreundlichen Betztelvogtswohnung, und in der Meinung, er müsse wieder dahin zurücksehren, sagte er ängstlich: "Muß ich jetzt wieder nach Haus gehen? Ich weiß den Weg nicht!"

"Den brauchst du auch nicht zu wissen," sagte die Mutter gerührt und streichelte ihm das Kinn; "hast du noch nicht gemerkt, daß du bei uns bleiben mußt? Geh jest mit ihm herum, Kungoltchen, und zeig ihm das Haus und den

Wald und alles, aber geht nicht zu weit!"

Da nahm ihn Kungoltchen bei der Hand und führte ihn in des Forstmeisters Kammer, wo er seine Waffen bewahrte. Sechs oder sieben schone Armbrute hingen dort, ferner Jagbspieße, Hirschfänger, Weidmesser und Dolche; auch des Forstmeisters langes Schwert stand in einer Ecke. Diestegen beschaute alles, ohne ein Wort zu sprechen, aber mit glänzenden Augen; Kungolt stieg auf einen Stuhl, um ihm die Armbruste herunter zu reichen, von denen einige mit eingelegter Arbeit kunstlich verziert waren. Er bewunderte alles mit ehrerbietigen Blicken, wie etwa ein talentsvoller Junge sich in der Werkstatt eines großen Malers umsieht, während dieser nicht zu Hause ist. Kungolts Bersprechen, eine Schießbelustigung anzustellen, konnte freilich nicht ausgeführt werden, weil die Bolzen in einem Kasten verschlossen waren; dafür gab sie ihm einen schönen kurzen

Spieß in die hand, damit er eine Waffe trage, und fuhrte ihn nun in den Forst hinaus. Zunachst famen sie durch einen eingehegten Wildgarten, in welchem die Stadt gah= mes Rotwild pflegen ließ, damit es ja nie an einem guten Braten fehle zu ihren öffentlichen Schmansereien. Das Madchen locte einen Birfch herbei und einige Rebe; folche Tiere hatte Dietegen bisher nur tot gesehen; er ftand beshalb gang verzuckt mit seinem Spieß auf der Schulter und fonnte fich nicht fatt schauen an dem Stehen und Beben bes ichonen Wildes. Begierig ftredte er bie Sand aus nach dem ftolgen Birid, um ihn zu ftreicheln, und als derfelbe mit einem Gate feitwarts fprang und laffig davontrabte, lief er ihm aufjubelnd und jauchzend nach und sprang mit ihm in die Wette im weiten Rreise herum. Es war vielleicht das erfte Mal in seinem Leben, daß er auf diese Weise feine Glieder brauchte und feiner Lebensluft inne ward, und der Birich, voll Unmut und Rraft, ichien den behenden Rnaben ju seinem Bergnugen ju verlocken und, indem er vor ihm floh, feine ichonften Sprunge ju uben.

Doch Dietegen wurde wieder ftill und beschanlich, als fie den Sochwald betraten, in welchem die Tannen und die Eichen, die Fichten und die Buchen, der Ahorn und die Linde bicht ineinander zum himmel wuchsen. Das Gich= hornchen blitte rotlich von Stamm zu Stamm, Die Spechte hammerten, boch in der Luft schrieen die Raubvogel, und taufend Beheimniffe raufdten unfichtbar in den Laubfronen und im dichten Geftaude. Rungolt lachte wie narrisch, weil der arme Dietegen nichts von allem verstand und fannte, obgleich er in einem Berge und Baloftadtchen aufgewachsen, und fie wußte ihm alles geläufig zu weisen und zu benennen. Gie zeigte ihm ben Saher, ber hoch in den Zweigen faß, und den bunten Specht, der eben um einen Stamm herumfletterte, und uber alles wunderte er fich hochlich, und daß die Baume und Straucher fo viele Ramen hatten. Nicht einmal die Bafelnug und die Brombeersträucher hatte er gekannt. Sie kamen an einen rausschenden Bach, in welchen, von ihren Füßen aufgescheucht, eben eine Schlange schlüpfte und davonschwamm oder sich in den Steinen verkroch. Schnell riß sie ihm den Spieß ans der Hand und wollte damit in dem Wasser herumsstechen, um die Schlange aufzustöbern. Aber als Dietegen sah, daß sie die blankgeschliffene schöne Wasse mißhandeln wollte, nahm er ihr dieselbe stracks wieder aus den Handen und machte sie aufmerksam, wie sie die glänzende scharfe Spiße an den Steinen verderben würde. "Das ist wohlzgetan von dir, du wirst gut zu branchen sein!" sagte ploßslich der Forstmeister, der mit einem Knechte hinter den Kindern stand. Sie hatten ihn wegen des Bachgeräusches nicht kommen hören. Der Knecht trug einen geschossenen Anerhahn an der Hand, denn sie waren in der Morgenfrühe schon ausgezogen. Dietegen durfte den prächtigen Vogel an seinen Spieß hängen und über der Schulter vorantragen, daß die eutsächerten Flügel seine schlanken Hüsten verhülten, und der Forstmeister betrachtete voll Wohlgesfallen den schönen Knaben und verhieß, einen rechten Gesiellen aus ihm zu machen.

jellen aus ihm zu machen. Borderhand jedoch sollte er nur notdurftig etwas lesen und schreiben lernen und mußte zu diesem Ende hin jeden Tag mit Küngoltchen zur Stadt gehen, wo in einem Nonnensund in einem Monchefloster für die Bürgerkinder einiger Unterricht erteilt wurde. Aber die Hauptunterweisung Unterricht erteilt wurde. Aber die Hauptunterweisung erhiclt Dietegen auf dem Hins und Herwege, auf welchem das Mådchen ihm die Welt auftat und ihm Auskunft gab über alles, was am Wege stand oder darüber lief. Hierbei befolgte die kleine Lehrjungfer eine Erziehungsart von eigentümlicher Erfindung. Sie neckte, hänselte und belog den unwissenden und leichtgläubigen Knaben erst über alle Dinge, indem sie ihm die dickten Vären und Erfindungen aufband, und wenn er dann ihre Lügen und Märchen gutswitzt glaubte und Sch darüber vermunderte in heichimte mutia alaubte und fich darüber vermunderte, fo beschämte

sie ihn mit der Erklarung, daß alles nicht mahr sei; nachdem fie ihm dann seinen blinden Glauben spottend verwiesen, verfündigte sie ihm mit großer Beisheit den mah= ren Bestand der Belt, soweit er ihrem Kinderfopfchen be= fannt war, und er befliß sich errotend eines größeren Scharffinnes, bis fie ihm eine neue Falle ftellte. Nach und nach aber murde er dadurch gewißigt, den Weltlauf beffer gu verstehen, was ein anderer Junge zu seinem Schrecken erfahren mußte; denn als dieser es dem Madchen nachtun wollte und den Dietegen mit einem frechen Aufschnitt bewirtete, schling der ihn unverweilt ind Beficht. Rungolt, hieruber verblufft, war neugierig, ob fich ein folcher Born anch gegen fie wenden fonnte, und probierte den Schuler auf der Stolle, aber fachte, mit neuen Lugen. Bon ihr jedoch nahm er alles an, und sie sette ihren munderlichen Unterricht fecklich fort, bis fie entdeckte, daß er gutmutig mit ihren Lugen zu fpielen anfing und einen gierlichen Begenunterricht begann, indem er ihre mutwilligen Erfindungen mit nicht unwißigen Querzugen durchkreuzte, so daß sie manchmal auf ein glattes Gis gefett murbe. Da fand fie, daß es Zeit sei, ihn aus dieser Schule zu entlassen und einen Schritt weiter zu führen. Sie begann ihn jest zu tyrannisseren, daß er fast in argere Dienstbarkeit verfiel, als er einst bei dem Bettelvogt erduldet hatte. Alles gab fie ihm zu tragen, zu heben, zu holen und zu verrichten; jeden Angen= blick mußte er um sie sein, ihr das Wasser schöpfen, die Baume schütteln, die Russe aufflopfen, das Korbchen hal= ten und die Schuhe binden; und felbst ihr das haar gu strahlen und zu flechten, wollte fie ihn abrichten; aber das schling er ab. Da schmollte und zankte fie mit ihm, und als ihn die Mutter unterftugte und fie zur Ruhe verwies, murde fie sogar gegen diese ungebardig. Doch Dietegen erwiderte ihre Unart nicht, gab ihr fein

Doch Dietegen erwiderte ihre Unart nicht, gab ihr fein boses Wort und war immer gleich geduldig und anhange. lich. Das sah die Forstmeisterin mit großem Wohlgefallen, und um ihn dafur zu belohnen, erzog fie den Enaben wie ihr eigenes Rind, indem fie ihm alle jene garteren und feineren Burechtweisungen und unmerklichen Leitungen gab, welche man fonft nur dem eigenen Blute gutommen lagt und durch welche man ihm die schone Karbe herkommlicher guter Sitte verleiht. Freilich hatte fie davon ben Gewinn, daß fie in dem Pflegling einen fleinen Gittenfpiegel fur das mutwillige Madchen schuf, und es war drollig angusehen, wie die unruhige Kungolt bald beschamt ihrem besferen Borbild nadzuleben trachtete, bald eifersuchtig und gornig auf dasselbe murde. Ginmal war fie jo gereigt, daß fie mit einer Schere leidenschaftlich nach ihm ftad; Dietegen fing rasch und still ihr Bandgelent, und ohne ihr weh gu tun, ohne einen bofen Blid mand er die Schere fanft aber ficher aus ihrer Band. Diefer Unftritt, welchem die Mutter im verborgenen zugeschen, bewegte sie so heftig, daß sie hervortrat, den Knaben in die Urme ichloß und liebevoll fußte. Still und bleich vor Aufregung ging bas Madden hinaus. "Geh, versohne dich mit ihr und mach den Tropfopf wieder gut!" fagte die Mutter; "du bist ihr guter Engel!"

Dietegen suchte sie und fand sie hinter dem Hause unter einem Holunderbanm; sie weinte wild und krampfhaft, zerrif ihre Halsschnur, indem sie dieselbe zusammenzog, als ob sie sich erdrosseln wollte, und zerstampfte die zerstreuten Glasperlen auf dem Boden. Als Dietegen sich ihr naherte und ihre Hande ergreifen wollte, rief sie schluchzend: "Niemand darf dich kussen, als ich! Denn du gehörst mir allein, du bist mein Eigentum, ich allein habe dich aus dem Sarge befreit, in dem du auf ewig geblieben warest!"

Da der Knabe gar stattlich heranwuchs, erklärte der Forstmeister eines Tages, daß es nun Zeit für ihn sei, mit in den Wald zu gehen und die Ichgerkunst zu lernen. So wurde er von Kungolts Seite genommen und war die

meisten Tage vom Morgengrauen bis zur sinkenden Nacht mit den Mannern in den Balbern, auf Moor und Beide. Erft jest redten fich feine Glieder ans, daß es eine Frende war; rasch und gelenksam wie ein Birsch gehorchte er auf den Wink und lief zur Stelle, wohin man ihn schiekte. Schweigsam und gelehrig war er überall zur Hand, trug die Geräte, half die Netze stellen, sprang über Halden und Graben und erspahte den Stand des Wildes. Bald fannte er die Fahrten aller Tiere, mußte den Lodenf der Bogel nachzuahmen, und ehe man sich's versah, ließ er ein junges Schwarzwild auf den Sauspieß rennen. Nun gab ihm der Forstmeister auch eine Armbrust. Mit derselben übte er sich zu jeder Stunde nach der Scheibe sowohl wie nach lebendigen Zielen, kurz, als Dietegen sechzehn Jahre zählte, war er bereits ein junger Weidmann, den man überall hinstellen durfte, und der Forstmeister sandte ihn schon etwa allein hinans, die Knechte anzuführen und die Stadtforfte zu überwachen.

Dietegen war daher nicht nur mit der Armbrust auf dem Ruchen, sondern auch mit dem Schreibzeug im Gurtel auf den Vergen zu sehen, und er gereichte mit seinen wachsamen Angen, mit seinem frischen Gedachtnis seinem Pflegvater

zuigen, mit jeinem frischen Gedachtnis seinem Pflegvater zu giter Aushülfe. Da er sich nun so gut anließ, gewann ihn der Forstmeister täglich lieber und sagte, er musse ihm ganzlich ein ehr= und wehrbarer Stadtmann werden. Es war begreislich, daß Dietegen dem Forstmeister mit Leib und Seele anhing; denn nichts gleicht der Neigung eines Jünglings zu dem Manne, von welchem er weiß, daß er ihm sein Bestes zuwenden und lehren will und den er für sein untrügliches Vorbild halt.

Der Forstmeister war ein Mann von etwa vierzig Jahren, groß und fest, von breiten Schultern und schönen Ansehens. Sein goldblondes Haar war bereits von einem Silbersschimmer überflogen, dagegen die Gesichtsfarbe frisch ges rotet und die blauen Augen groß, offen und voll Feuer. In

jeiner Jugend war er benn auch der lustigste und wildeste der Seldwyler gewesen, der stets die wunderlichsten Streiche angegeben; als er aber seine junge Frau heimsgeführt, anderte er sich augenblicklich und blieb seit der Zeit der gesetzeste und ruhigste Mann von der Welt. Denn die Frau war von außerst zarter Beschaffenheit, von einer wehrlosen Herzensgüte, und obgleich nicht unwisig, hätte sie doch mit keinem scharfen Worte einer Unbilde zu widerstehen vermocht. Eine rüstige Streitbare würde den lebshaften Mann wahrscheinlich zu weiterem Tun gereizt haben; gegen die anmutige Schwäche der zarten Frau aber benahm er sich wie die wahre Stärke; er hütete sie wie seinen Augapfel, tat, was ihr Freude gewährte, und blieb nach vollbrachtem Tagwerf ruhig an seinem Herde.

Nur bei den wichtigsten Festlichkeiten der Stadt, des Jahres etwa drei- oder viermal, ging er unter die Rat' und Burger, führte dort mit frischer Kraft den Reigen, und nachdem er die Alltagszecher einen um den andern unter den Tisch getrunken, ging er als der letzte aufrecht von der Ratsstube und stieg fröhlich in den Wald hinauf.

Aber die Hauptlustbarkeit ergab sich jedesmal am andern Tag, wenn ihm dann doch der Kopf gelinde summte und der Mann mit einer halb verdrießlichen, halb heitern Löwenslaune erwachte, welche sich in der Tat zu dem kleinen Katzenjammer der Heutigen verhielt, wie der Löwe zur Katze. Zeitig in der hellen Morgensonne erschien er beim Frühstück, und das Unwohlsein bezwingend, eröffnete er dasselbe mit einem murrischen Scherzworte, einem drolzligen Einfall. Seine Frau, welche stets hungrig nach den Witzen ihres sonst schweizigamen Mannes war, lachte sogleich mit so hellem Geklingel, wie man hinter dem sanften Wesen nie gesucht hätte; es lachten die Kinder, die Jäger und das Gesinde. Auf diese Art ging es fort; unter allgemeinem Gelächter wurden die Geschäfte getan, der Forstmeister immer voran, die Art schwingend oder Lasten

hebend. An einem solchen Tage war einst Fener in der Stadt ausgebrochen; über brennenden Dachern ragte ein unzugängliches hölzernes Fachwerk, in welchem eine verschiene alte Fran jammerte und auf deren Schulter ein zahmer Star sich kläglich und drollig gebärdete. Niemand wußte ihr beizukommen, als der Forstmeister zur Stelle kam. Der erklomm einen Absat an einer gegenüberstehens den hohen Mauer, zog mit gewaltiger Kraft eine Leiter nach sich, schwenkte sie in der Luft und legte sie nach dem Fenster der Verlassenen hinüber. Auf dieser Schwindels brücke ging er hin und schritt wieder herüber, das Weib auf den Armen, den Vogel auf dem Kopfe und das leckende Feuer unter sich. Alles dies tat er wie zum Scherze, mit launigen Ausdrücken und Vewegungen.

War bann ein tüchtiges Stück Arbeit getan, so bewirtete er sein Haus auf das beste und hielt eine lustige Nachfeier mit den Seinen. Dabei war er ungewöhnlich zärtlich gegen seine Frau, nahm sie wohl auf die Aniee, zum großen Bers gnügen der Kinder, und nannte sie sein Weißtehlchen und seine Schwalbe, und sie, die Arme übereinandergelegt in selbstwergessener Behaglichkeit, verwandte lachend kein

Auge von ihm.

An einem solchen Tage war es anch, daß er einen Tanz veranstaltete, da es gerade der erste Mai war. Er ließ einen Spielmann holen und einige junge Leutchen aus der Stadt dazu laden. So wurde denn auf dem glatten Rasen unter den blühenden Baumen zunächst des Hauses zierlich getanzt, und der Forstmeister eröffnete den Reigen mit seiner Frau, die sich bescheiden geschmückt hatte, aber ihre feine Gestalt lächelnd herumdrehte. Da sah auch Dietegen, welcher sich die letzten Jahre eifrig zu den Männern geshalten, daß Küngolt ein schönes Weib zu werden begann. Ihr Gesicht, von zarten und lieblichen Jügen, erinnerte an die Mutter; der Wuchs aber artete dem Vater nach; denn sie schoß wie eine junge Tanne in die Höhe, die Brustknochen

waren so fuhn gewolbt, daß sie trot ihrer vierzehn Jahre fast vollbusig schien; goldgelbes Ringelhaar fiel uppig über den Rucken und verhulte die noch eckigen aber schon und fest geformten Schulterblatter. Sie ging grun gekleidet, trug um den bloßen Hals ihr Berusteinband und auf dem Haupte, gleich den andern Madchen, nach damaliger Sitte ein Rosenkrangchen. Ihre Augen leuchteten offen und freundlich umher; aber unversehens blisten sie einmal mut-willig auf und streiften wie Pfeile über die Jünglinge hin, bis sie einen Augenblick auf Dietegen ruhten und dann wie-der weiter fuhren. Dietegen sah unverwandt hin, sie fluchtig noch einmal gurud, worauf er den Blick errotend niederichlug und Kungolt sich an ihrem Haar zu schaffen machte. Das war das erste Mal, daß sie sich nicht mehr unbefangen ansahen; aber bald darauf waren sie wieder in der Nahe und fanden fich Sand in Sand in einem Ringreihen. Gin neues sußes Gefühl durchströmte ihn und verließ ihn auch nicht mehr, als der Ring sich wieder lofte. Kungolt aber ging von ihm wie von einer Sache, die einem zu eigen geshört und deren man sicher ist; nur zuweilen warf sie einen Blick über ihn, und wenn er etwa in die Rahe anderer Madchen geriet, war fie unversehens da und ftand dazwischen. Dergestalt herrschte ein gluckseliges Leben bis in die Racht; die Jungen wurden fo munter und flugge wie die jungen Solztauben und taten es bald dem luftigen Forstmeifter gu= vor, und diefer fpiegelte fich wohlgemut in dem frohlichen Rachwuchs, gab aber vor allen feiner Frau die Ehre, deren Wohlgefallen ihn höchlich zu erquicken schien, besonders da fie nun anfing, ihm auch allerlei luftige Spignamen anguhangen. So ehrbar nun all die Lustbarkeit war, so hatte sie doch der Burger einer andern Stadt vielleicht um ein kleines Maß zu warm befunden; der Würzwein, welchen die Leutschen tranken, war untadelhaft gemischt, aber in ihnen selbst war ein klein bißchen zu viel Zucker und in ihrer Freude um ein weniges zu viel Gufigfeit. Die Bande der jungen Madchen lagen fortwahrend auf den Schultern der Junglinge, und das Bolfden nahm fich auf den Schof und fußte fich gelegentlich, ohne ein Pfanderspiel vorzuschuten, wie Die heutigen Philifter. Rurg, es fehlte ihnen das Glas und der Rriftall einer gewiffen Sprodigkeit, mit welcher Dietegen dafür zu reichlich gesegnet war als ein Abkommling von Ruechenstein. Denn obgleich er bereits verliebt war, floh er das Liebkofen, welches ziemlich allgemein begonnen hatte, wie das Feuer und hielt sich vorsichtig außerhalb der gefahrlichen Linie. Defto fecker und zutulicher wurde Rungoit, welche in findlicher Unwissenheit, nach Urt unerwachsener Madden, fich nicht beherrschte, fondern den fproden Anaben aufjuchte, der im Schatten dunkler Baume faß, und fich neben ihn feste, seine Sand ergreifend und halb kindlich mit seinen Fingern spielend. Alls er dies geschehen ließ und ihr mit der Sand gonnerhaft und fauft, fast wie wenn er ihr Pate ware, durch das Ringelhaar fuhr, legte fie fogleich den Urm um feinen Sals und liebkofte ihn mit der Unbefangenheit, aber auch mit all dem ruchaltlofen Ungeftum eines Rindes, wahrend es doch ichon die Jungfrau in ihr war, Die sie bewegte. Dietegen, der fein Rind mehr war, wollte fur beide Berftand brauchen und war angstlich befliffen, fich aus ihren Urmen loszumachen, als die frohlich erregte Forstmeifterin herbeikam und mit Bergnugen die Rinder beifammen fah.

"Das ist recht, daß ihr auch zusammenhaltet," sagte sie, indem sie beide zumal in die Arme schloß, "sei nur dem Dietegen recht gut, mein Kind! Er verdient es, daß er eine Beimat nicht nur in unserem Hause, sondern auch in deinem Herzchen behålt; und du, Dietegen! sei meinem Kungoltschen allezeit ein treuer Wächter und Beschüßer und laß es nie aus deinen Augen, denen ich alles Gute zutraue!"

"Er gehört niemand als mir, und das schon lange!" fagte Rungolt fast tropig und fußte ihn fed und leichthin auf die Wange, halb wie einen Brautigam und halb wie ein Kind

ein junges Ratchen fußt. Jest mard dem armen Burschen zu heiß und unheimlich zwischen Tochter und Mutter; er machte fich ziemlich unfanft von ihnen los und trat einige Schritte weit hinweg, Rungolt verfolgte ihn mutwillig, und als er fliehend wieder in die Rahe der hubschen Mutter fam, fing ihn diese scherzend auf, hielt ihn fest und rief: "Sier haft du ihn, mein Tochterchen! Romm und halt ihn fest!" Mls er aufs neue jo gefangen mar, flopfte ihm bas Berg vor großer Aufregung, und indem er sich fo wohlgeborgen fah, empfand er erft recht feine Ginfamfeit in der Belt. Er fam fich vor wie eine vom Baume des Lebens geschüttelte verlorene Geele, welche, von weichen Banden aufgehoben und gepflegt, nun fur immer des eigenen freien Dafeins beraubt mare. Deshalb, wie nun das Gefuhl der perfonlichen Freiheit mit der gartlichen Zuneigung in ihm rang, stand er gitternd und schweigend, halb in Emporung gegen Die eigenmachtige Zutulichkeit der Frauen, halb in Bersuchung, das Madchen ungeftum an sich zu ziehen und beim Ropf zu nehmen. Er liebte die Mutter mit der trenesten und dankbarften Unhanglichkeit, aber ihre unbefangene Aufmunterung zum Rosen machte ihm wunderlich und schwull zu Mute; er betrachtete fich als bem Tochterchen gang zu eigen gehörig; aber hochst ernsthaft war er um ihre aute Sitte besorgt, und als ihn Rungolt nun heftig auf ben Mund fuffen wollte, hielt er plotilich die Band dazwischen und fagte wohlwollend, aber mit dem Tone eines alten Schulmeisters: "Du bist noch zu jung zu diesem! Das schieft sich nicht fur dich!"

Das Madchen wurde blaß vor Unmut und Beschämung; plötzlich ging sie hinweg und mischte sich wieder unter die Gesellschaft, wo sie mit zorniger Ausgelassenheit einigemal herumsprang und sich dann finster zur Seite setzte. Die Forstmeisterin streichelte dem jungen Sittenprediger läschelnd die Wange und sagte: "Ei du bist ja ein gar gestrensacr Gespan! Aber um so treuer wirst du um mein Kind

sorgen! Bersprich mir, es nie zu verlassen! Sieh, wir find alle ein lustiges Bolklein, und es mag sein, daß wir zu wenig an die Zukunft denken!"

Dietegen gab ihr mit nassen Augen die Hand, und sie führte ihn ebenfalls zu den Leuten zurück. Doch Küngolt kehrte ihm schnöde den Rücken und schaute mit wirklichem Kummer und Jorn in die Mainacht hinaus.

Winderbar! Nun war das Kind auf einmal groß genug, dem spröden Jünglinge Liebessorge zu machen; denn traurig und betreten stand er auch zur Seite und war noch mehr beschämt als das Mädchen. "Was ist das? Was gibt's da zu grämen?" sagte der vergnügte Forstmeister, als er es bemerkte, und leidenschaftlich sing Küngolt an zu weinen und rief vor aller Welt: "Er ist mir geschenkt worden von den Richtern, da er nichte als ein Leichnam war, den ich zum Leben erweckt habe! Drum hat nicht er über mich zu richten, sondern ich allein über ihn, und er muß tun alles, was ich will, und wenn ich ihn gern kuse, so habe ich es allein zu verantworten, und er hat nur stillzuhalten!"

Alles lachte über diese wunderliche Außerung; die Forstsmeisterin aber nahm den Dietegen bei der Hand, führte ihn zu dem Kinde hin und sagte: "Komm! Bersöhne dich mit ihr und laß dich diesmal noch füssen! Nachher sollst du auch deinen Willen haben und ihr Vorgesetzter sein in solchen Sachen!" Errötend wegen der vielen Zuschauer bot Dietegen dem Mädchen halbwegs den Mund hin; sie ergriff ihn herrisch bei den Locken, füßte ihn, und nachdem sie noch einen Vlick voll Jorn auf ihn geworfen, ging sie so rasch und trozig hinweg, daß der goldene Flug ihres Ringelshaares in der Nachtluft wehte und Dietegens Gesicht im Vorübergehen streifte. Text glühte auch in ihm ein leidensichaftliches Wesen au; er verließ bald nach ihr den Kreis und suchte wilde Küngolt schnell und schneller, bis er sie auf der andern Seite des Hauses fand, wie sie träumesrisch am Vrunnen saß und mit der Vernsteinkette an ihrem

Halse spielte. Dort ergriff er ihre beiden Hande, preste sie in seine rechte Hand, faste mit der linken ihre Schulter, daß das glanzende, noch unvollkommene Gebilde unter seiner festen Hand zusammenzuckte, und sagte hastig: "Höre, du Kind! Ich lasse nicht mit mir spielen! Bon hent an bist du jo gut mein Eigentum, wie ich das deinige, und kein anderer Mann soll dich lebendig bekommen! Daran denke, wenn du einst groß genug bist!"

"D du großer und alter Mann!" sagte Kungolt leise lachelnd, indem sie etwas erblaßte: "Du bist mein und nicht ich dein! Aber das hat dich nicht zu kummern; denn

ich werde dich wohl niemals fahren laffen!"

Damit stand sie auf und ging, ohne den Gespielen weiter

anzusehen, um das Saus herum.

Die gute Forstmeisterin aber erkältete sich in der kuhlen Mainacht und trug eine tödliche Krankheit davon, welscher sie in wenigen Monaten erlag. Auf dem Todbette war sie sehr bekümmert um ihren Mann und um das Kind; auch suchte sie hartnäckig die Ursache der Krankheit zu leugnen; denn sie fühlte wohl, daß das nicht die rechte Todesart für eine Hausmutter sei, die von Unvorsichtigkeit in der Freude herrührt.

Weil sie nun tot im Sause lag, waren alle sehr traurig, und die ganze Stadt bedauerte sie, da sie keinen einzigen Feind hatte. Der Forstmeister selbst weinte des Nachts in seinem Bette; des Tages sprach er kein Wort und ging nur ab und zu vor den Sarg und besah sich die stille Leiche, worsauf er kopsschütztelnd wieder wegging.

Er ließ einen schweren Rranz von jungem Tannengrun binden und legte ihn auf den Sarg; Kungolt häufte noch ein Gebirge von Waldblumen darauf, und dergestalt wurde die Leiche von der Hohe hinunter zur Kirche getragen, gestolgt von den Verwandten und Freunden und den Jägerstnechten.

- \*

Uls sie in der fühlen Erde lag, führte der Forstmeister das Leichenbegleit in die Herberge, wo er ein reichliches Totensmahl hatte anrichten lassen. Das Wildbret dazu, einen Rehbock und zwei prächtige Auerhähne, hatte er eigenhänzdig geschossen, voll Schmerz über seinen Verlust, und als die schön gesiederten Vögel nun auf dem Tische prangten, gedachte er abermals des hohen Vergwaldes, in welchem sie gesessen und welchen er in den jungen Jahren seiner Liebe so oft durchstreift hatte, das Vild der Toten im Sinne tragend. Doch durfte der Forstmeister nicht lange solchen Gedanken nachhängen; denn als der Elaret und der Malzvasier nun fredenzt und die Tafel mit einem großen Korbe voll vermischten Zuckerwerkes überschüttet wurde, belebten sich die Gäste, und der Traueranlaß war bald von einem Zaufmahle nicht mehr zu unterscheiden.

Der Forstmeister saß zwischen Küngolt und Dietegen, die sich wegen seiner großen Gestalt nicht sehen konnten, ohne sich vornüberzubeugen oder hinter ihm durch, und dies mochten sie nicht tun, da sie allein in der erwachenden Fröhslichkeit traurig und ernst blieben. Ihm gegenüber saß eine Person von vielleicht bald dreißig Jahren, eine Base des Forstmeisters namens Violande. Diese Dame fiel auf wegen ihrer ausgesuchten, sonderbaren Rleidung, welches nicht die Rleidung einer Zufriedenen und Glücklichen, sondern eher einer Unruhigen und Hohlherzigen zu sein schien. Sie war schön und wußte anmutig zu blicken, wenn nicht gerade etwas unselig Verlogenes und Selbstsüchtiges über ihr Wesen zuckte.

Als vierzehnjähriges Mådchen schon war sie in den nachsmaligen Forstmeister verliebt gewesen, weil er just der größte und schönste junge Mann war unter denen, die ihr zu Gesicht kamen. Er merkte aber nichts von dieser frühen Leidenschaft, da er überhaupt auf das kleine Bäschen nicht achtete und seinen Sinn mehr auf erwachsene Personen richtete, die ihm gefielen. Boll Neid und Eifersucht und

ebenso schon voll Ranke mußte das junge Wesen nun zwei oder drei Liebesverhaltniffe des Forstmeifters ju gerftoren, indem es durch fast unbemertbare Zwischentragereien die Dinge entstellte und verwirrte. Wenn er eine Schone gu gewinnen im Begriffe war, so erfand und verbreitete das verschlagene Rind unter der hand gang unbefangen Zuge und Tatfachen, worans hervorzugehen schien, daß er eigent= Tich die in Rede ftehende Perfon gar nicht leiden konne, vielmehr eine andere im Ange habe und überhaupt ein hin= terlistiger und verstellter Mensch sei. Go wußte er wieder= holt nicht, wie es fam, daß die, welche er liebte, sich ploplich und mißtrauisch von ihm abwandte, wahrend eine andere, an die er nie gedacht, ihn unversehens mit ihrer Gunft beehrte und, einmal im Buge, nicht mehr nachließ, bis er mit ihr im Gerücht war. Dann pflanzte er in Ungeduld und Berwirrung die eine wie die andere hin und ergab fich auf furze Zeit der Freiheit. Auf diese Weise verdarb ihm, obgleich er ein schöner und tuchtiger Gesell mar, alles, bis er an die nun verstorbene Forstmeisterin geriet. Diese hielt ihn fest, da fie so ehrlich war wie er felbst, und alle Runfte der fleinen Bere waren vergeblich, ja fie bemerkte Diefelben nicht einmal, weil fie nur auf die Augen des Geliebten fah. Biefur war er ihr auch dankbar und tren geblieben und hielt fie fur eine tenre Errungenschaft, folang fie lebte.

Biolande dagegen, als sie den Mann endlich versorgt sah, übte die erworbenen Geschicklichkeiten, um sie nicht brach liegen zu lassen, nun auch anderwärts aus, und je älter sie wurde, mit desto mehr Einsicht und Erfolg, aber ohne Glück für sie selber; denn sie blieb unverheiratet, und die Manner, welche sie ihren Freundinnen abspenstig machte, wendeten sich deswegen nicht zu ihr, da sie eher Haß und Berachtung für sie empfanden. Da wandte sie sich dem Himmel zu und sagte, sie wolle eine Nonne werden; doch überlegte sie sich das Ding noch in der letzen Stunde und trat statt in ein Kloster in ein solches Ordenshaus, aus welchem sie

allenfalls wieder herausgehen, und sogar noch heiraten fonnte. Sie verschwand nun aus den Augen der Leute, da sie von einem Hans ins andere in verschiedenen Städten herumzog und nirgends Ruhe fand. Plötslich, als die Forstmeisterin auf dem Krankenbette lag, erschien sie wieder in weltlicher Tracht zu Seldwyla, und so fügte es sich, daß sie am Totenmahle dem tranernden Witwer gegenübersaß.

Sie bezwang ihre Unruhe und fah manche Angenblicke bescheiden und findlich ans, und als die Frauen fich erhoben und unter fich umbergingen, wahrend die zechenden Manner am Tisch blieben, ging fie auf Rungolt gu, fußte fie und schloß Freundschaft mit ihr. Das Madden fühlte fich geehrt durch diese Unnaherung einer halbgeiftlichen Fran, die weit herungekommen war und voll Weltkenntnis schien; fie führten fogleich ein langes und vertrautes Bespråch, ale ob sie seit Sahren bekannt waren, und beim alls gemeinen Aufbruch bat Rungolt ihren Bater, er mochte Biolanden in fein Sans berufen, dasfelbe zu beforgen, benn fie felbst fuhle fich noch zu jung und unerfahren dazu. Der Forstmeister, deffen Stimmung jest aus einer wunderbaren Mischung von Traner und Weinlanne bestand und beffen Gedanken weit abwesend bei ber Toten waren, gab ohne weiteres Nachdenken seine Zustimmung, obgleich er fich nicht viel ans der Bafe machte und fie fur eine schnurrige Verson hielt.

Sie zog also in den nåchsten Tagen ins Forsthans und stellte sich mit gutem Anstand und nicht ohne Rührung an dessen Herd, an welchem ihr endlich, nach langem Irrsal, die Bunsche ihrer frühsten Ingend in ruhige Erfüllung zu gehen schienen. Sie öffnete bescheiden die Schränke ihrer Vorgängerin und sah das Linnen und die Vorräte wohlzgeerdnet und im tiefen Frieden liegen; zierlich gereiht sah sie die Töpfe und die Kessel, die Krüge und die Buchsen, und lauschig hingen die Flachsbuschel unter dem Dache. In diesem Frieden ließ sie alles ein paar Wochen bestehen;

dann aber begann fie allmahlich die fleinen Topfe zwischen Die großen zu ftellen, die Leinwand durcheinander zu mer= fen, den Flache zu zerzausen, und bis fie damit zu Ende mar, hatte fie auch die menschlichen Dinge im Saufe in begin= nende Unordnung gebracht.

Da fie beabsichtigte, endlich doch noch des Forstmeisters Frau ju werden, um fich wenigstens ju versorgen, so galt es vor allem, fein Rind und den jungen Dietegen, deren Lage fie bald inne geworden, anseinander zu bringen und fur immer zu trennen. Denn fie dachte richtig, daß Die= tegen, wenn er bas Madchen gur Frau befame, als bes Forstmeistere Nachfolger im Sause bleiben und Diefer, bei seiner Unhänglichkeit an seine tote Fran, dann nicht mehr heiraten murbe, was dagegen leichter geschehen durfte, wenn beide Rinder fortkamen und er fich in feinem Saufe vereinsamt sahe.

Wie nun Rungolt mit jedem Tage zusehende fich entwickelte und ichoner wurde, wectte fie in ihr das fruhzeitige Bewußt= fein Diefer Schonheit und ben Beift einer wenn auch noch findischen Buhlfucht, indem fie, ohne daß es jemand merkte, das Madchen mit wenigen Worten zu allen jungen Leuten in ein befangenes Berhaltnis zu bringen wußte, fo daß das Rind jeden drum ansehen lernte, ob er feine Schonheit auch fuhle und anerkenne, und hinwieder jeder vermeinte, er fei dem jungen hubschen Madchen besonders ins Auge gefallen. Dann jog Biolande noch andere junge Frauenzimmer her-

bei, daß da öfter gute Rompanie beisammen war und unter ihrer Fuhrung immer gelinde courtoifiert wurde.

Co fam es, daß Rungolt, noch ehe fie vollig fedzehn Jahre gahlte, ichon einen Rreis unruhiger Gemuter um fich versammelt sah.

Es gab allerlei fleine und großere Festlichkeiten, Geschichtchen, Streitigkeiten, Berausch und Befang, und wie es gu gehen pflegt, machten sich vorwitige oder terichte Lentchen unangenehm und murden dabei am eheften gelitten.

Hierüber wurde Dietegen nicht glücklich. Im Anfang sah er mit einer gewissen schenen Wehmut zu, welche heranwachsenden Jünglingen nicht sonderlich geschickt ansteht; als aber die Gesellschaft davon eher belustigt als gerührt schien und Küngolt selbst es kalt beachtete, wollte er sich gegen solche Unlust mit linkischem Schmollen und Trop erwehren. Allein das brachte ihn noch weniger auf einen grünen Zweig und endigte damit, daß er eines Tages zu bemerken glaubte, wie Küngolt allein in einem Kreise von spöttisch aussehenden Jünglingen saß und mit Wohlgefallen die Mistreden mit anhörte, die sie offenbar über ihn führten. Da wendete er sich ab und mied von nun an schweigend

Da wendete er sich ab und mied von nun an schweigend die Gesellschaft. Er war ohnehin in das Alter getreten, in welchem die kräftigeren Knaben sich wehrbar zu machen begannen. Auf dem Grundstücke der Försterei ruhte von alters her die Verpflichtung zum Vereithalten von drei oder vier Mannsrüftungen, und der Forstmeister hatte imsmer darauf gesehen, eigene Leute dazu stellen zu können. Mit Wohlgefallen fand er, daß Dietegen, schlank und wohlsgebaut auswachsend, bald in einen zierlichen Harnisch tausgen würde, in dem er einst seinen eigenen Sohn zu erblicken gehofft hatte.

So ging denn Dietegen mit andern jungen Rnechten an den langen Winterabenden in die Fechtschule, wo er die kurzeren Waffen sihren lernte nach heimischer Kriegeart; und im Frühjahr, den Sommer hindurch, weilte er manchen Sonne und Feiertag auf dem weiten Felde oder in Waldelichtungen, wenn die Innglinge sich im behenden Marschund im festgeschlossenen Vordrange übten, an ihren langen Spießen über breite Gräben setzen und die Körper in jeder Weise sich dienstbar machten, oder endlich der Kunst der Büchsenschützen oblagen.

Da durch alles dies das Leben im Hause sich anderte und besonders das weibliche Treiben ihn storte, ohne daß er recht beachtete, wie es eigentlich damit beschaffen war, so nahm jeinerseits der Forstmeister ofter, als zu Lebzeiten seiner Frau geschehen, den Weg in die Trinkstuben seiner Stadtgenossen. Fern von der kindischen Torheit des Hauses lag er der reiferen Torheit der Manner ob und trug sein Haupt zuweilen beladen, aber immer aufrecht den Forst hinan, wenn die Mitternachtsglocke verhallte.

So gingen die Dinge ihre verschiedenen Wege und die Zeit vorüber, bis an einem sonnenhellen Iohannistag allerlei

Beschicke sich zu erfullen begannen.

Der Forstmeister ging in die Stadt auf seine Zunft, welche ihr Hauptgebot mit großem Jahresschmaus abhielt, und

er gedachte, bis in die Nacht zu zechen.

Dietegen ging zeitig ins Schützenhaus, da er einmal einen langen Sommertag hindurch nach Herzenstuft schießen wollte. Die übrigen Knechte gingen auch ihres Weges, der eine über kand zu den Seinigen, der andere zum Tanz mit seinem Schatz, der dritte auf einen Markt, um sich Tuch für Gewand zu erstehen oder ein Paar neue Schuhe.

So saßen nun die Frauen allein im Forsthause, einerseits wenig erbaut über die schnode Art, wie die Manner an die sem Freudentage alle davongegangen, ohne sich zu kimmern, wie jene ihre Zeit vertreiben sollten, anderseits aber augelten sie in das webende Sonnenlicht hinaus und spähten, wie sie sich auch eine Lustbarkeit schaffen möchten.

Bunåchst fingen sie an, Ruchen zu baden und allerhand Sußwerk zu bereiten; auch brauten sie einen großen, ge-würzten Wein für alle Fälle und um den heimkehrenden Mannern einen Nachttrunk bieten zu können, wie sie mein-ten. Dann kleideten sie sich feiertäglich und schmückten sich mit Blumen, während andere Jungfräulein, die sie zu einer Frauenlust hatten entbieten lassen, eins nach dem andern ebenso geschmückt herankamen, und auch das letzte Dienst-mägdlein im Hause geputzt und fröhlich dreinsah.

Unter schönen Lindenbaumen, die vor dem Forsthause stan=

den, war der Tisch gedeckt, als der Abend nahte und goldes nes Licht über der Stadt und dem Tale ruhte.

Da faffen nun die Frauen um den Tifch gereiht, taten fich gutlich und fangen bald mit wohlklingenden Stimmen vielstrophige Lieder mit fehnsuchtigem Ton, von Liebesgluck und Bergeleid, von den zwei Ronigsfindern oder "Es fpielt ein Ritter mit einer Maid" und bergleichen. Der Gefang tonte lockend ins Land hinaus; die Bogel in den Linden und im nahen Walde, die erft ein wenig zugehort, fangen wetteifernd mit. Aber bald ließ fich noch ein dritter Chor vernehmen, indem bom Berge her Beigen und Pfeifen erflangen, vermischt mit Mannerstimmen. Gin Trupp Junglinge war von Ruechenstein herubergekommen, trat jest aus bem Solze hervor und beschritt den Weg, der mitten durch die Forsterei in das Sal führte, ein paar Spielleute an der Spige. Es war der Sohn des Schultheißen von Ruechen= stein, ein halbwegs frohlicher Gefell, der aus der Urt schlug; von der Schule nach Saufe gefehrt, hatte der einige wilde Studenten mitgebracht, worunter ein paar geiftliche Schuler und dabei auch ein junger Monch, sowie Sans Schafurli, der Ratsichreiber von Ruechenftein, eine buctelige, gebogene Geftalt mit einem langen Degen, ber lette im Juge, ba fie wegen ber Schmalheit bes Weges einer hinter bem andern daher famen.

Als sie jedoch der sangbaren Frauen ansichtig wurden, stellten sie die eigene Musik ein und schienen das Ende des Liedes abwarten zu wollen, welches jene sangen. Indessen verstummten die Frauen ebenfalls; sie waren überrascht und lächelten zugleich erwartungsvoll den Dingen entgegen, die jest geschehen würden. Violande zeigte sich nicht betroffen, sondern trat auf den Schultheißensohn zu, welcher sie höflich begrüßte und erklärte, wie er mit seinen Freunden einen kurzweiligen Vesuch in der fröhlichen Nachbarstadt habe machen wollen, um den Johannistag nicht allzu trostelos zu verleben, wie nun aber hier noch ein schönerer

Aufenthalt winte, fofern es gestattet fei, den Inngfrauen

Anfenthalt winke, sofern es gestattet sei, den Jungfrauen einen ehrbaren Tanz anzubieten.
In weniger als drei Minuten war die Angelegenheit gesordnet, und sie tanzten alle auf dem großen Flur des Forstshauses, Küngolt mit dem Schultheißensohn, Violande mit dem Monch und die übrigen mit den Schülern; aber am gewandtesten und leidenschaftlichsten tummelte sich der Ratsschreiber herum, der trop seines Vnckels mit seinen Beinen weiter ausgriff als alle andern, da sie gleich unter dem Rinn schon sich zu spalten schienen.

Rungolt war nicht froh und wußte nicht, was ihr fehlte. Als daher Biolande ihr zuflufterte, fie sollte es auf das Schultheißenkind absehen, damit fie Schultheißin von Rues chenstein wurde, blieb fie falt und teilnahmlos, bis fie plotsajenstein wurde, blied sie falt und teilnahmlos, dis sie plotz-lich den Buckligen mit seinem gewaltigen Tanzen sah und hoch auflachte. Sie begehrte sofort mit ihm zu tanzen, und es sah aus wie ein Märchen, als ihre schöne Gestalt in grüznem Aleide und das Haupt mit dunkelroten Rosen gezichmückt am Arme des spukhaften Schreibers dahinflog, der seinen Höcker in Scharlach gehüllt trug. Doch unversehens änderte sie ihre Laune und geriet an den Mönch, von diesem an einen der Studenten, und eh eine

halbe Stunde vergangen, hatte fie mit allen anwesenden jungen Mannern sich gedreht, so daß alle seltsam aufge-regt die Blicke an ihr haften ließen, indessen die übrigen Frauen allmählich auch wieder zu den Ihrigen zu kommen suchten. Damit das geschehe, rief Violande die Gesellschaft zum Tische unter den Linden, um sich dort auszuruhen und

zu erquicken, indem je ein Jungling neben eine Jungfer zu sigen kam und Kungolt zu dem Schultheißensohn. Kungolt aber war von einer Sehnsucht gequalt, alle diese Junglinge sich unterworfen zu sehen. Sie rief, sie wolle die Schenkin sein, und eilte ins Haus, noch mehr Wein zu holen. Dort schlich sie schnell in Violandes Kammer und suchte etwas in beren Rleidertruhe. Biolande hatte ihr

einst im geheimen ein kleines Flaschen gezeigt und anvertraut, das sei ein Philtrum oder Liebestrank, "Gang mir nach" genannt; wer es von der Hand einer Weibsperson zu trinken bekomme, der sei derselbigen ohne Gnade verkallen und musse ihr nachgehen. Es sei in dem Fläschlein zwar nicht das starke und gefährlichere Gift Hippomanes, aus dem Stirngewächs eines erstgebornen Füllens gebraut, sondern das Tränklein sei aus den Gebeinlein eines grünen Frosches gemacht, welcher in einen Ameisenhausen gelegt und von diesen zernagt und zierlich präpariert worden sei. Aber es sei immerhin noch stark genug, um einem halben Dutzend unbotmäßiger Männer die Köpfe zu verdrehen. Sie habe das Fläschlein von einer Nonne geschenkt bestommen, deren Geliebter vor der Anwendung plötzlich an der Pest gestorben, so daß sie entsagend ins Kloster gegangen sei. Violande selbst getraue sich weder dasselbe zu gebrauchen, noch es wegzuwersen, weil hierans ein unbestanntes Unheil entstehen könnte.

Dieses Flaschchen fand Kungolt und goß seinen Inhalt schnell und verstohlen in eine frische Kanne Wein, mit welscher sie klopfenden Berzens hinauseilte. Sie hieß die Jungslinge alle ihre Glascr leeren, weil sie ihnen einen neuen jußen Trunk einschenken wolle, und sie wußte es so einzurichten, daß in dem Kruge nichts übrig blieb, nachdem sie alle Glascr der Manner gefüllt und jedem nachträglich etwas zugegossen hatte, während sie ihn wie ein Wetters

leuchten suß und schalkhaft anblickte.

In diesen gleichmäßig und unparteiisch verteilten Blicken lag das Zaubergift, welches nebst dem starken Wein jetzt die Knaben betörte, daß alle voll Verblendung und Leidenschaft das glänzende Mädchen umwarben mit jener Selbstssucht, welche sich allangenblicklich stets dahin wendet, wo sie ein von anderen gewünschtes oder allgemein erstrebtes Gut locken sieht. Alle ließen die übrigen Frauen stehen, welche blaß aus Arger vor sich niedersahen oder ihre Vers

legenheit unter lautem Geplauder zu verbergen suchten. Selbst der Monch ließ ploglich ein braunes Dienstmagd= lein fahren, das er foeben tofend umfangen hatte, und Schafurli, der Ratsichreiber, drangte fich mit einem langen Schritte vor den Schultheißensohn, der die Rungolt fponfferend an der Sand hielt.

Diese aber ließ feinen aufkommen; falt wie Gis gegen jeden einzelnen in ihrem Bergen, mußte fie wie eine Schlange fich unter ihnen umzutun und, als fie fah, daß fie alle umftrict hielt, felbft die anderen Frauen wieder freund=

lich zu machen und herbeizulocken.

Es war nun dunkel geworden. Die Sterne funkelten am Simmel, und die Mondsichel stand über dem Balde, erbleichte jedoch bald hinter einem hellen Johannisfeuer, das von einer Unhohe aufflammte, vom jungen Landvolke angezundet.

"Laßt und jum Feuer gehen!" rief Rungolt, "ber Beg ift furz und lieblich durch den Wald! Aber wie es fich ge= ziemt, die Frauen voran und die Anaben hintendrein!" Go geschah es, und fie zogen mit angezundeten Rienfacteln durch den Wald mit lautem Gesange.

Mur Biolande blieb guruck, das haus zu huten und den Forstmeister zu erwarten; benn auch fie gedachte heute ihren Fang ju tun. Es dauerte auch nicht lange, bis er ankam, in starker Stimmung und mit umflorten Sinnen. 218 er Die Tische unter den Linden sah, setzte er sich hin und vers langte wohlgelaunt einen Schlaftrunk von Biolanden, die

ihm denselben davoneilend zu bereiten ging.

Aber auch sie schlupfte vorher schnell in ihre Rammer hins auf, bas lang gehutete Flaschlein mit bem "Gang mir nach" zu holen, und fie fand es nicht. Gie fonnte es auch auf dem Wege nicht finden, den fie verlegen und finnend zuruckfam; benn bort, wo es Kungolt hastig und achtlos hingeworfen, hatte es bereits das vom Monche zur Seite gestellte Magdlein aufgehoben, bas fich grollend ins Saus zurückgezogen.

Doch Biolande befann sich nicht lange. Sie machte den Trank um fo fußer und ftarter und gefellte fich, als er ihn trank, nahe zum Forstmeister. Es ftromte ein zartlichetrautes Wefen von ihr aus; auch trug fie ein blaggelbes Rleid, das überall rot eingefaßt war und ihr untadelig weißes Fell, wie man damals fagte, am Salfe wohl feben ließ. Blumen hatte fie aus dem haar getan, um nicht findisch zu erscheinen, und fie mand ihre ftarken dunkeln Bopfe frisch um den Ropf.

"Ei Bafe," fagte der Forstmeifter, ale er fie uber den Becher weg von ungefahr erblickt hatte, gang nah bei ihm,

"wie seht Ihr gut aus!"

Da lachelte sie wie selig und sah ihn mit suß funkelnden Augen unverhohlen an, indem fie fagte: "Gefall ich Guch endlich und so spat? Wenn Ihr mußtet, wie gern ich Euch schon gesehen habe, als ich noch ein Rind war!"

Das ging bem guten Mann ein, ftarfer als ein Liebestranf von Froschbeinchen; wunderliche Borftellungen, dunkle Erinnerung an ein schönes Maddjenkind zogen durch feine Ginne, mahrend das Rind fest als lange fcon bleibende Beibesgestalt in Lebensreife bei ihm mar, wie aus weiter Ferne unversehens herangetreten. Gein großmutiges Berg flieg in bas aufgeregte hirn empor und schaffte dort in aller Gile an allerlei Bildwerk herum. Biolande erschien ihm ploglich als eine durch Leiden und viele Erfahrung hochft wertvoll gewordene Perfon, mit der man ein bedeutendes und geheimnisreiches Stud Leben in die Urme schlosse und welcher Heimat und Ruhe zu geben dem Schenker selbst ein goldenes Gut verleihen wurde.

Er nahm ihre Hand, streichelte ihr die Wangen und sagte: "Wir sind nicht alt, Violande, liebe Base! Wollt Ihr noch meine Frau werden?" Und da sie ihm die Hand ließ und sich naher zu ihm neigte, von wirklicher Gluckesgute ers glanzend, machte er ben Brautring seiner ersten Frau, ben er feit ihrem Tode an einer Bergierung seines Dolchgriffes trug, los und stedte das Kleinod an Violandes Finger. Sie druckte ihr Gesicht in sein breites blondgraues Cowensantlit, sie umfingen und fußten sich zärtlich unter den rauschenden Nachtlinden, und der kluge Mann glanbte den Stein der Weisen gefunden zu haben.

In Diesem Augenblicke fam Dictegen mit feinen Baffen nach Saufe. Da er quer über den Rafen daherging, horten ihn die Rosenden nicht, und er schaute in hochster Betrof= fenheit, was er da vor sich fah. Beschamt und errotend zog er fich fo ftill als moglich zuruck und umging bas Saus, um die hintere Eur zu gewinnen. Dort aber horte er mit einem= mal vom Balde her ein lantes Schreien und Rufen, wie wenn Menschen in Streit oder Gefahr maren. Dhne 36= gern ging Dietegen bem garmen nach. Balb fand er bie jo frohlich ausgezogene Gefellichaft in ichrecklichem Buftande. Bon Wein und allgemeiner Eifersucht toll geworden, maren Die jungen Manner auf dem Rudwege vom Johannisfeuer, als fie mit den Weibern vermischt gingen, hintereinander geraten und hatten fich mit ihren Dolchen angegriffen, fo daß mehr als einer blutete. Gerade aber, als Dietegen ankam, hatte der frumme Ratsschreiber mutend den jungen Schultheißen mit feinem Degen niedergestochen, der, gleichs falls bas Schwert in der Hand, im grunen Kraute lag und eben den Geift aufgab, mahrend die übrigen fich ichon paarweise noch an den Gurgeln gepackt hielten und die Beiber entfett um Bulfe ichrieen, mit Ausnahme Rungolts, Die totenblaß aber neugierig und mit offenem Munde in bas ichrechafte Schauspiel ftarrte.

"Kungolt, was ist das?" sagte Dietegen zu ihr, als er sie rasch erblickt; es war das erste Wort, das er seit langem an sie gerichtet. Sie zuckte zusammen, sah ihn aber wie erleichstert an. Doch sprang er jest ohne Aufenthalt unter die Streitenden, und es gelang ihm mit einigen fraftigen Ansstrengungen, die tollen Junglinge auseinander zu bringen und ihnen den Toten zu zeigen, worauf sie stracks die Arme

finten ließen und gang vernichtet bald auf die Leiche, bald auf den grimmigen Schafurli ichauten, ber wie wahnfinnig um fich stierte.

Inawischen maren Bauern und auch die heimkehrenden Ruechte herbeigekommen, welche Die Ruechenfteiner einft= weilen gefangen nahmen und den Schafurli banden.

Das war nun ein schlimmer Morgen, der daranf folgte. Der Forstmeifter war mit der bofen Biolande verlobt, fein Ropf summte fehr unleidlich, ein toter Ruechenfteiner lag im Hause, die andern waren eingeturmt, und eh es Mitstag war, erschien eine Abordnung aus Ruechenstein mit dem alten Schultheißen felbft, um nach dem Unglude und beffen Entstehung ju fragen und alle Rechenschaft gu fordern.

Aber ichon hatte im Turm der gefangene Ratsichreiber, der wußte, daß es ihm als Morder des Schultheißensohnes an den Aragen ging, grimmige Alage gegen die Weiber von Seldwyla und hauptfachlich gegen Kungolt erhoben, die er der Zauberei und Beherung beschuldigte.

Jenes grollende Magdlein hatte dem Mond, dem es nun verzich, das Flaschlein mit einigen Worten zuzusteden ges wußt und dieser es bem Schafürli gegeben.

Bum Schrecken der Seldwyler brehte fich der handel noch am gleichen Tage gegen das Rind des Forstmeisters und gegen beffen Saus; benn jedermann, in Geldwyla fowohl ale in Ruedenstein, glanbte an die Wirkung der Baubertrante, und die anwesenden Ruechensteiner traten fo brohend auf, daß das Anschen und die Beliebtheit des Forst= meistere die Gefangensetzung der Rungolt nicht abwenden fonnten, zumal er fich in feinen Bedanken wie gelahmt fühlte.

Sie gestand die Tatsache alsobald ein, halb bewußtlos vor Schrecken, und der Schafürli mit seinen Gesellen wurde freigelassen. Die Rucchensteiner verlangten nun, die Bauberhere, welche ihre Ungehörigen geschädigt und ben Tod eines ihrer Burger verurfacht habe, folle ihnen gur

Bestrafung ausgeliefert werden. Dies wurde nicht gewährt, und jene zogen grollend mit der Leiche des Schultheißensschnes von dannen. Als sie aber nachher vernahmen, daß die Seldwyler das Mädchen nur zu einer einjährigen mils den Gesängniestrafe verurteilt hätten, erwachte die alte Feindschaft wieder, welche eine Reihe von Jahren geschlafen, und es wurde für jeden Seldwyler gefährlich, ihren Bann zu betreten.

Die Stadt Seldwyla hielt nun fur Vergehen, die sie nach ihrer Lebensanschauung zu den leichteren zählte und nach Umständen mit Nachsicht behandeln wollte, fein Gefängsnie, sondern verdingte die Verurteilten, besonders wenn es sich um Frauen und jugendliche Personen handelte, an irgendeine Haushaltung zur Haft und Pflege. So sollte denn die arme Kungolt auf die Ratstube gebracht und dort zu einer öffentlichen Steigerung ausgestellt werden.

Der Forstmeister, bessen Frohlichteit dahin war, sagte seufzend zu Dietegen, es sei ein saurer Gang für ihn, aufs Ratshaus zu gehen und bei dem Kind zu wachen; denn es musse jemand von den Seinigen bei ihm sein während dieser bitztern Stunde. Da erwiderte Dietegen: "Ich will es schon tun, wenn ich Euch gut genug dazu bin!" Der Forstmeister gab ihm die Hand. "Tu's," sagte er, "du sollst Dank dafür haben!"

Dietegen ging hin, wo die Abgeordneten des Rats faßen und einige Steigerungelustige, sowie ein hauflein Neugieriger sich sammelten. Er hatte sein Schwert umgetan und sah mannhaft und dufter blickend aus.

Alls nun Kungolt hereingeführt wurde, blaß und befüms mert, und sie vor dem Tische stehen sollte, zog Dietegen rasch einen Stuhl herbei und ließ sie darauf sigen, indem er sich hinter den Stuhl stellte und die Hand auf dessen Lehne stügte. Sie hatte ihn überrascht angeblickt und sah noch mit einem schmerzlichen Lächeln nach ihm zurück; allein er schaute scheinbar ruhig und streng über sie hinweg.

Der erste, welcher ein Angebot auf ihre Gefangenhaltung tat, war der Stadtpfeiser, ein vertrunkener Mann, der von seiner Fran hergeschickt war, um mit dem Erwerbe die zerrütteten Umstände etwas zu verbessern, insonderlich weil zu hoffen war, daß der Gefangenen aus ihrem elterlichen Hause offen oder heimlich allerhand Gutes zufließen wurde, dessen man sich bemächtigen oder wenigstens teilhaftig machen könnte.

"Willft du zum Stadtpfeifer?" fragte Dietegen die Runsgolt furz, und fie fagte nein! nachdem fie den beduselten und rotnafigen Musikus angesehen. Der rief lachend: "Ift mir auch recht!" und schwankte ab.

Hierauf bot ein alter Seckler und Pelzkappenmacher auf Kungolt, welcher sie taxfer zum Nähen anzuhalten gesdachte, um einen schönen Nutzen aus ihr zu ziehen. Er hatte aber einen offenen Schaden am Bein, welchen er den ganzen Tag salbte und pflasterte, und auf dem Kopf ein Gewächs wie ein Hühnerei, welches Kungolt als Kind schon gefürchtet hatte, wenn sie in die Schule und an seiner Werfstatt vorbeigegangen. Als daher Dietegen fragte, ob sie zu diesem wolle, sagte sie wiederum nein, und er zog keifend davon.

Nunmehr trat ein Geldwechsler hervor, der einerseits wegen seines wucherischen und häßlichen Geizes und andersseits wegen seiner widerwärtigen Lusternheit verrusen war. Kaum hatte der aber seine roten Augen auf Küngolt gestichtet und den schiesen Mund zum Angebote geöffnet, so winkte ihm Dietegen, ihn drohend anblickend, mit der Hand hinweg, ohne das erschrockene Mädchen zu befragen. Jest kamen nur noch einige ordentliche Leute, gegen welche nicht wohl etwas einzuwenden war, und diese wurden nun zur eigentlichen Versteigerung oder Gant zugelassen. Am mindesten forderte für ihre Aufnahme und Ernährung der Totengräber an der Stadtkirche, ein stiller, ehrbarer Mann, welcher eine brave Kran und auch, nach seiner Meinung,

ein geeignetes Lokal besaß und schon einige Straflinge biefer Urt beherbergt hatte.

Diesem wurde Küngolt von der Natsabordnung zugesichlagen und sofort in sein Haus geführt, das zwischen dem Kirchhof und einer Seitengasse gelegen war. Dietegen ging mit, um zu sehen, wo sie untergebracht würde. Das war in einer offenen kleinen Vorhalle des Hauses, welche uns mittelbar an den Totengarten grenzte und von demselben durch ein eisernes Gitter abgeschlossen war. Dort pflegte nämlich der Totengräber in der wärmeren Jahreszeit seine Wefangenen einzusperren, während er sie über den Winter einfach in die Stube nahm und mit einer leichten eisernen Kette an einen Fuß des Ofens band.

Als aber Kungolt in ihrem Gefängnis war und sich nur durch ein Eisengitter von den Grabern der Toten getrennt sah, überdies in nächster Nachbarschaft das alte Beinhaus bemerkte, das mit Schädeln und andern Gebeinen angefüllt war, fing sie an zu zittern und bat flehentlich, man möchte sie nicht da lassen, wenn es Nacht werde. Die Frau des Totengrabers dagegen, welche eben einen Strohsack und eine Decke herbeischleppte, auch eine Urt Borhang an dem Gitter anbrachte, sagte, das könne nicht sein und der ernste Ausenthalt gereiche ihr nur zur wohltätigen Buse für ihren sündigen Sinn.

Da sagte Dietegen: "Sei ruhig, ich fürchte mich nicht vor den Toten und Gespenstern und will des Nachts so lange hieher kommen und vor dem Gitter wachen, bis du dich anch daran gewöhnt hast!"

Das fagte er aber so zu ihr, daß die Frau es nicht horen konnte, und begab sich hierauf nach Hause. Dort fand er den traurigen Forstmeister, wie er sich eben mit Violanden verständigt hatte, daß sie ihre Hochzeit erst halten wollten, wenn Kungolts Strafzeit vorüber und die schlimme Sache einigermaßen ausgeglichen ware. Violande hielt sich dabei mäuschenstill, zufrieden, daß sie als die eigentliche Urs

heberin der ungludlichen Bererei und ihrer Folgen fo gut Davongefommen mar. Bei dem ftrengen Berhor, dem fie auch unterworfen gemesen, hatte man ihrer Ausfage, daß fie jenen Liebestrank nur vermahrt, damit er nicht in unrechte Bande gerate, gur Dot geglaubt und fie entlaffen.

Mle nun die Dammerung vorüber und die Mitternacht im Unzuge mar, machte fich Dietegen ungesehen auf, nahm fein Schwert und ein fleines Flaschen mit gutem Bein und stieg mieder in die Stadt hinunter, mo er unverweilt sich über die Rirchhofmauer schwang und furchtlos über die Graber hin vor Rungolts unheimliche Bohnftatte ging. Gie faß lautlos auf ihrem Strohfact zusammengefauert hinter dem Borhang und laufchte zitternd jedem Gerausche; benn fie hatte, ehe die Beifterstunde gekommen, schon einige Schredniffe erlebt. Im Beinhause mar eine Rape über die Rnochen weggestrichen, fo daß diefelben fachte etwas ge= flaprert hatten. Dann murden vom Nachtwind Die Strauder über den Grabern bewegt, daß fie leife rauschten, und der Sahn auf dem Dachreiter der Rirche gedreht, welches einen feltsamen Ton gab, den man im Tagesgerausch nie vernahm.

Als daher Kungolt die nahenden Schritte horte, erschraf se von neuem und fuhr zusammen; als er aber durch das Gitter griff und den Borhang zuruckschob, daß der Bollmond den Raum erhellte, und fie leife anrief, da ftand fie eilig auf, lief ihm entgegen und ftrectte beide Bande durch bas Gitter.

"Dietegen!" rief sie und brach in Eranen aus, die ersten, Die fie feit dem Ungluckstag vergießen konnte; denn fie hatte bis jest wie in einer ftarren Betaubung gelebt.

Dietegen gab ihr aber bie Sand nicht, fondern das Weinflaschen und sagte: "Nimm einen Schluck Bein, es wird dir gut tun." Sie trank und nahm auch von dem guten Brot ihres Baterhauses, bas er ihr gebracht. Go murbe es ihr beffer gu Mut, und ale fie fah, daß er nicht weiter mit ihr sprechen wollte, zog sie sich schweigend auf ihr Lager zurück und weinte leise, bis sie in einen ruhigen Schlaf versank.

Dietegen aber hielt sie nach seinen jugendlich sproden Begriffen und in seiner Unerfahrenheit für ein bos gewordenes Wesen, das nicht recht tun könne, und er wachte bei
ihr, indem er sich auf einen an der Wand lehnenden alten
Grabstein setze, ihrer toten Mutter zuliebe, und weil er ihr
selbst sein Leben verdankte.

Rungolt schlief, bis die Sonne aufging, und als fie er= wachte, sah sie, daß Dietegen still weggegangen mar.

Dergestalt kam er eine Nacht um die andere, bei ihr zu wachen; denn er hielt nach seinem Glauben den Ort für in der Tat gefährlich für jemand, der kein gutes Gewissen habe und voll Furcht sei. Jedesmal brachte er ihr etwas zur Labung mit und frug sie etwa, was sie sich wünschte, und er brachte ihr alles, was ihm recht schien. Er kam auch, wenn es regnete und stürmte, und versäumte keine Nacht, und wenn es nach damaligem Volksglauben in Anssehnng der Toten und ihres Treibens besonders verrufene Nächte waren, so erschien er um so pünktlicher.

Rungolt ihrerseits richtete sich unvermerkt so ein, daß sie während des Tages ihren Borhang zog, um sich vor den Neugierigen zu verbergen, wie sie sagte, wenn Leute auf den Kirchhof kämen, in der Tat aber, um zu schlafen; denn sie liebte es während der Nacht munter zu sein, kein Auge von der dunkeln Gestalt ihres Wächters zu verwenden, und über ihn und sich und wie alles gekommen sei, nachzudenken, während er sie schlafend wähnte.

Sie fühlte fich von einem neuen, ungeahnten Glücke umflossen, sobald er kam und sie ihren Gedanken in seiner Gegenwart still und stumm nachhängen konnte. Sein hartes Urteil ahnte sie nicht und hoffte ihr Anrecht an ihn wieder erringen zu können, da er sich so treu erwies. Nicht so dachte ihr Bater, der sie jede Woche einmal besuchte; wenn sie dann fast jedesmal schüchtern auf irgendeine Weise Dietegens Namen nannte und er wohl merkte, daß sie sich ihm wieder zugewendet, seufzte er innerlich, weil er wohl wünschte, daß das halb verlorene Kind durch den braven Pflegesohn gerettet werden möchte, aber fürchtete, der werde schwerlich eine angehende und schon eingesperrt gewesene Bere erwerben wollen.

Mittlerweile hatte sich auch noch anderer Besuch bei Rungolt eingestellt. Der Ratsschreiber von Ruechenstein, der gewalttätige Krummbuckel Schafürli, konnte das schöne Wesen nicht vergessen und fühlte sein start durch die Krumsmungen des Körpers strömendes Blut von ihrem Vilde beswohnt und befahren, nach seinem Elauben wie von einer Here, welche nächtlich einsam auf einem Strome in dunkslem Kahne dahinschieße.

Er gedachte daher, da er ein verwegener Kerl war, statt bei den Rapuzinern, bei der Urheberin selbst seine Heilung und Befreiung zu versuchen, und wanderte in dunkler Nacht über den Berg und bis auf den Kirchhof, wo sie gefangen saß. Da es noch nicht die Zeit war, um welche Dietegen zu erscheinen pflegte, und auch seine Schritte fremd klangen, so erschraf Küngolt und duckte sich hinter ihren Borhang. Schafürli aber zündete ein kleines Licht an, das er mitgenommen, rist das Tuch zurück und leuchtete in den vergitzterten Raum hinein, bis er sie entdeckte.

"Romm heran, Herenmadchen!" flusterte er heftig und halblant, "und gib mir beide Hande und deinen Mund, denn du mußt mir heilen, was du verdorben hast!"

Sie erkannte ihn an seiner Gestalt, und die Erinnerung an all das geschehene Unheil, sowie die Gegenwart des Mannes erfüllten sie mit solcher Angst, daß sie, ohne einen Laut zu geben, zitterte wie Espenlaub.

Da begann der Ratschreiber an dem Gitter zu rutteln, und weil es keineswegs besonders fest war, vielmehr nur fur schwächere Gefangene zu dienen hatte, schickte er sich an, es mit Gewalt aus den Angeln zu heben. In demselben Augenblicke kam aber Dietegen, sah den Borgang und packte den Schafürli an der Schulter. Der schrie wild auf und wollte seinen Dolch ziehen. Doch Dietegen hielt ihm die Hände fest und rang mit ihm, bis er ihn bezwungen hatte. Er besann sich, ob er ihn gefangen nehmen und anzeigen, oder ob er ihn bloß verjagen solle, und weil er den Zusammenhang des Borfalls noch nicht kannte und nicht eine neue Berwicklung für Küngolt herbeissühren wollte, ließ er den krummen Mann lansen, indem er ihm bei Sicherheit seines Lebens verbot, je wieder an den Ort zu kommen. Zugleich aber ging er in das Hans hinein und veranlaßte den Totensgräber, die Gesangene nunmehr in die Stube zu nehmen, da ohnehin der Herbst vor der Tür sei und die Nächte zu kühl würden für den bisherigen Ausenthalt.

Rungolt wurde also noch in dieser Nacht mit der herkommlichen leichten Kette am Fuße an den Ofen gefesselt. Es war das ein schlankes Gebande von grunen Kacheln, welche in erhabener Arbeit die Geschichte der Erschaffung des Menschen und des Sundenfalls darstellten; an den vier Ecken des Ofens standen die vier großen Propheten auf vorstehenden gewundenen Saulchen, und das Ganze bildete ein nicht unzierlich gegliedertes Monument, an welches hingeschmiegt nun Kungolt auf der Ofenbank saß.

Sie frente sich ber geschützteren Lage und der Rettung, welche sie dem Dietegen dankte, und schrieb alles seiner treuen Gesinnung für sie zu, obgleich er in dieser Nacht fein Wort mit ihr gesprochen und sich nach getaner Sache ohne weiteres hinwegbegeben hatte.

Als nun aber die gute Kungolt dergestalt installiert war, fand sich ein neuer Liebhaber ihrer Schönheit ein in der Person eines Kaplans, welcher allerhand kleine Priesters geschäfte an der Kirche besorgte und auch den geistlichen Beistand bei den Siechen und Gefangenen auszuüben hatte. Dieses Pfäfflein kam nun, da Kungolt in der wars

men Stube faß, fleißig zu ihr, um ihr Zusprache zu halten, ihr die Reigung zur Zauberei und Spendierung von Liebestranten auszutreiben und fich dabei ihres schonen Unblickes und lieblichen Wefens zu erfreuen. Denn feit der Beit ihres Leidens war eine neue Urt von Schonheit über fie gekommen; fie war ein reifes, schlankes, obgleich blaffes Frauenbild geworden, deffen Augen in fanftem und lieblichem Feuer ftrahlten, von einem Trauerschatten umgeben. Sie wurde, vom Unbinden abgesehen, wie ein Glied des Baufes gehalten, in dem auch einige Rinder fich befanden, und wenn der Raplan fam, fo wurde er mit einem Glafe Wein oder Bier bewirtet, fur welches der Forstmeifter etwa forgte. Wenn nun ber Geiftliche fein Spruchlein getan hatte, feine Erfrischung zu fich nahm und erfichtlich nur noch blieb, um die getroftete Gunderin ein bifichen anguguden und etwa bescheidentlich ihre Band zu ftreicheln, fo uberließ sich Rungolt einer aufwachenden, fleinen anmutigen Beiterkeit, indem fie bedachte, welch einen prachtigen Liebhaber fie, nach ihrer Meinung, Diefem Pfafflein gegenüber in Dietegen befaß.

So kam es, daß das Mådchen in seiner bescheidenen Frohlichkeit, nachdem sie den Tag über von der besseren Zukunft
geträumt hatte, des Abends der Liebling der Totengräbersleute war und sie den Tisch zu ihr an den Dsen rückten. Auch in der Neusahrsnacht, die nun gekommen, ging es so,
und der Priester gesellte sich hinzu, so daß der Totengräber,
seine Frau und Kinder und der Kaplan bei der angebundenen Küngolt um den Tisch herum saßen, mit Nüssen spielten
und Küngolt eben laut über etwas lachte, was der Pfasse
gesagt hatte, während er ihre Hand hielt, als Dietegen
hereintrat, um seinem Schützling und Kind seines Herrn
einige gute Sachen von Hause zu bringen. Ein unbewußter Zug des Herzens, das eingeschlasene Heimweh nach
ihr hatte ihn doch den Vorsatz fassen lassen, etwa eine
Stunde dort zu verweilen, damit Küngolt, welche die erste Neujahrenacht ihres jungen Lebens außer dem Sause zus brachte, jemand von den Ihrigen bei sich hatte.

Als er aber den frohlichen Auftritt und den Priester sah, der die Hand der lachenden Küngolt streichelte, ergriff ihn eine eisige Kälte, daß ihm das Blut beinahe erstarrte, und er ging, nachdem er dem Mädchen die Sachen mit zwei Worten als Sendung des Vaters übergeben, ohne weiteren Aufenthalt wieder fort, während zwischen seinen Zähnen sich die Worte lösten: "Hin ist hin!" Jest ahnte Küngolt plöglich den Inhalt dieses Augenblickes, und auch ihr trat alles Blut zum Herzen zurück. Sie sank erbleichend an den Dfen hin, und die Leutchen gingen betreten auseinander; das Licht in der Totengräberwohnung erlosch, noch eh die erste Stunde des neuen Jahres angebrochen war.

Rungolt blieb nun fast wie vergessen von den Ihrigen, zumal in diesen Tagen die Eidgenossenschaft immer lauter von Kriegslärm ertönte und jene Ereignisse sich folgten, welche man den Burgunderkrieg nennt. Als das Frühjahr da war und der Tag von Grandson nahte, zogen auch die Städte Seldwyla und Ruechenstein, wie andere ihrer Nachbarvrte, mit ihren Fähnlein in das Feld, und es war sir den Forstmeister sowie für Dietegen eine Erlösung, aus dem gestörten Hause hinauszutreten und die frische ranhe Kriegesluft zu atmen.

Festen Schrittes gingen sie mit ihrem Banner, obwohl schweigsamer als die anderen, und stießen mit den übrigen herbeieilenden Scharen zu dem Gewalthausen der Eidgenossen, welcher den schon im Streite Stehenden zu Huse fam. Wie ein eiserner Garten stand das lange Viereck geordnet, und in seiner Mitte wehten die Fahnen der Lander und
Städte. Mann an Mann standen die Tausende, jeder in Zuverlässigseit und Furchtlosigkeit wieder eine Welt für sich, und alle zusammen doch nur ein Häussein Menschenstinder.

Da harrte der Leichtsinnige und der Berschwender neben

dem Beizigen und dem Sorgenfreund seiner Stunde; der Zanksuchtige und der Friedliebende hielten mit gleicher Geduld ihre Rraft bereit; wer schweren Bergens mar, hielt fich fo ftill, wie der Prahler und der Redfelige; der Urme und Berlaffene ftand ruhig und ftolz neben dem Reichen und Gebietenden. Bange Baffen fonft im Streite liegender Rachbaren ftanden gedrängt; aber Reid und Miggunft hielten den Spief oder die Bellebarde jo fest, wie die Großmut und die Leutseligfeit, und der Ungerechte richtete wie der Gerechte sein Auge auf die nachste Pflicht. Wer mit feinem Leben abgeschloffen und einen Reft feiner Rraft unbeweint zu opfern hatte, galt nicht mehr oder weniger als der aufbluhende Knabe, auf deffen Auge die hoffnung der Mutter und einer ganzen Zufunft ftand. Der dufter Befinnte ertrug ohne Murren Die halblauten Ginfalle Des Poffenmachers und diefer wiederum ohne Gelachter die fleinen heimlichen Vorfehrungen des Spiegburgers, der neben ihm ftand.

Neben dem Vanner von Seldwyla ragte dasjenige von Ruechenstein, so daß die Reihen der grollenden Nachbarsstädte sich dicht berührten und der Forstmeister, der einen Teil seiner Mitburger führte und ihren Ecstein bildete, der Nachbar des Ratsschreibers von Ruechenstein war, welcher am Ende einer Rotte der Seinigen stand; allein keiner von ihnen schien dessen zu gedenken, was vorgefallen. Dietegen ging mit den Schützen und verlorenen Knaben außerhalb des Gewalthausens und lebte schon mitten im furchtbaren Getümmel, als dieser sich jetzt plötzlich in Bewegung setzt und in die Schlacht ging, um einen der ersten Kriegsfürsten mit seinem in Glanz und Uppigseit strahlenden Heerzuge wie einen Fabelkönig in die Flucht zu schlagen.

Im Drange bes harten Streites war ber Forstmeister mit einigen seiner Knechte durch burgundische Reiterei von seinem Banner getrennt worden und schlug sich durch die Reiter hindurch, aber nur, um einsam unter feindliches Fußvolf zu geraten; in diesem arbeitete er sich getreulich ein Kämmerlein aus, wie ein fleißiger Bergmann; aber eben, als er sich auch ein Pförtlein in dasselbe gebrochen hatte, kam durch diese Öffnung eine verspätete verirrte Stückfugel Karls des Kühnen und zerschlug ihm die breite Brust, also daß er in einem kurzen Augenblick im Frieden der ewigen Ruhe dalag und nichts ihn mehr beschwerte. Als Dietegen frisch und gesund aus dem Kampse und von der Verfolgung der flichenden Burgunder zurückkam und nach kurzer Nachfrage den gefallenen Freund und Vater

nach kurzer Nachfrage den gefallenen Freund und Bater fand, begrub er ihn samt seinem Schwerte selbst zwischen die Wurzelarme einer mächtigen Eiche, welche unweit des Schlachtfeldes am Rande eines Haines stand.

Dann zog er mit dem Heere nach Hause und wurde von der Stadt wegen seiner Tapferkeit und Tüchtigkeit für einstweilen in das Forsthaus gesetzt, um dort die Aufsicht zu führen. Mit dem Tode des Forstmeisters war dessen Hausestand aufgelöst. Sein Gut war in den letzten Jahren wegen Unachtsamkeit geschwunden, und Küngolt hatte nichts mehr auf dieser Welt als sich selbst und die Vorsorge Dietegens, soweit er etwa sorgen konnte, da er selbst ein armes Blut war.

Sie saß unbewegt an ihrem Ofen, die Wangen an die ranhen Bildwerke desselben gelehnt, welche den Berlust des Paradieses darstellten in vier oder fünf Bildern, die sich um den ganzen Ofen herum immer wiederholten; die Erschaffung Adams, diesenige der Eva, der Baum der Erstenntnis und die Verstoßung aus dem Garten. Wenn das Gesicht sie von dem Drucke schmerzte, so löste sie es ab und kehrte es gegen die harten Darstellungen, dieselben immer wieder von neuem betrachtend, indessen ihr Tränen entssielen, wenn sie hiezu etwa wieder so viel Kraft gesammelt hatte. Ja, wenn sie zuweilen zu demjenigen Bildwerke fam, welches die Verstoßung aus dem Garten vorstellte, so empsfand sie sogar einen Lachreiz. Denn durch die Unaufmerts

samkeit des Topfers oder Bildners hatte auf dieser Platte Aram ftatt eines vertieften Nabels ein erhabenes rundes Knopfchen auf dem Bauche, welches regelmäßig auf jeder

Berftogung wiederfehrte.

Wenn dann aber Rungolt lachen follte über diefe harm= lose Erscheinung, so schnurte ihr dagegen das Elend das Herz und die Rehle zusammen, so daß ein erbarmliches Ringen und ein forperlicher Schmerz baraus entstand fur einen Augenblick, bis ihr die Angen übergingen und fie das Beficht verzog, wie jemand, der niefen follte und nicht fann. Sie vermied daher zulett, Diefes Bild anzuschauen.

Indessen war auch die Schlacht von Murten geschlagen worden und um die gleiche Zeit die Strafdauer Rungolts zu Ende. Dietegen hatte angeordnet, daß sie in das Forst= haus kommen solle, um dort mit Biolanden vorderhand zu hausen, welche jest bescheiden, traurig und ziemlich ordent= lich geworden war; denn fie hatte in der fpaten Berlobung mit dem Forstmeifter und seinem Tode doch noch etwas Rechtes erlebt und einigen Salt baran genommen. Dietegen felbst aber fam nicht nach Saufe, sondern tummelte fich bis and Ende jener Kriegezuge im Felde herum.

Damit aber auch er nicht ohne Fehl und Tadel aus Diefen Schicffalelaufen hervorgehe, hatten die Gewohnheiten Des Rrieges, verbunden mit dem ftummen Schmerze wegen des . Berlorenen, eine gewisse Wildheit in ihn gebracht. Er schloß sich jenen rauhen jungen Gesellen an, welche unter dem Ramen des Torichten Lebens fich aufgemacht hatten, um die der Stadt Genf im Friedensvertrage auferlegte und von ihr hinterhaltene Brandschatzung auf eigene Faust einzutreiben. Aus burgundischen Beutestücken, die ihm zu-gefallen, hatte er sich Prunkkleider machen lassen; er trug, hinter der tollen Eberfahne herziehend, Gewand von blaß= rotem Burgunderdamaft; das eidgenbisische Kreuz auf Bruft und Ruden war von Silberftoff und mit Perlen befest. Den But überragte rings eine breite Laft von mogen=

den Straußfedern, den in eroberten Lagern zerstreuten Ritterhütten entnommen. Dolch und Schwert trug er reich an fostbarem Wehrgehänge und neben der Feuerbüchse einen langen Speer, an welchem seine tannenschlanke breitsschulterige Gestalt sich lässig lehnte und wiegte, wenn er drohend unter seinem Hute hervorschaute, um einen feigen Lärmmacher oder eine Dirne zu schrecken. Er liebte es, etwa eine schreiende Magd bei den Zöpfen zu packen, ihr einen Augenblick forschend ins Gesicht zu sehen und die Ersschrockene oder auch Lachende dann wieder laufen zu lassen. In solcher Tracht war er, ehe er sich zu dem Zuge des Törichsten Lebens gesellt hatte, auch einen Augenblick auf dem Försterhofe zu Seldwyla erschienen, einem Abkömmling aus uraltem reinem Bolksstamme gleichend, so fühn, sicher, start und zugleich gelenk bewegte er sich.

Als Kungolt ihn so sah, der er im Borubergehen ein kaltes wildes Lacheln zugeworfen, wie er es sich im Felde angeswöhnt, waren ihre Augen wie geblendet. Während er nun in Welschland lag, war es ihr einziges Tun, über die Bersgangenheit zu grübeln und in den glücklichen Tagen der verlorenen Kindheit zu leben. Vesonders verweilte ihr Sinnen fast zu jeder Stunde auf jener Waldhöhe, wo die Seldwyler Frauen das vom Tod errettete Kind Dietegen einst in seinem Armensünderhemde gekost und mit Blumen geschmückt hatten, und sie eilte, sooft sie konnte, hinauf und schaute voll Sehnsucht nach dem fernen Südwesten, wo man sagte, daß die drohende Schar der unbezwinglichen Jünglinge sich gelagert habe.

Aber in der gleichen Berggegend, welche vom Ruechensteiner Grenzbanne durchschnitten mar, freiste der Ratssichreiber Schafurli herum, der stetssort nach Heilung des ihm angetanen Schadens oder aber nach Rache durstete; denn es waltete in Ruechenstein troß der vermeintlichen Herrei wegen der Totung des Schultheißensohnes doch ein offener und geheimer Haß gegen ihn, den er durch den Tod

der von den Seldwylern nach Ruechensteiner Ansicht unbesstraft gelassenen Küngolt zu sühnen hoffte. Als daher eines Tages die arme Küngolt achtlos gerade auf einem Grenzsteine saß, und zwar so, daß ihre Füße auf dem Ruechenssteiner Voden ruhten, trat Schafürli unversehens mit einem Ratesnechte aus den Bäumen hervor, nahm sie gefangen und führte sie gebunden nach seiner Stadt, wo ihr wegen des durch ihre Zauberei herbeigeführten ungesühnten Todes des Schultheißensohnes sofort von neuem der Prozeß gesmacht wurde.

In Seldwyla war, zumal in diefen aufgeregten Zeitlaufen, niemand mehr, der sich ihrer angenommen hatte, auch wenn ein Erfolg in Aussicht gewesen ware. Es hieß daher bald, ihr Leben werde wohl dahin fein. Dun mar es die einft fo schlimme Biolande, welche, von Reue und Mitleid erschut= tert, fich aufraffte und die einzige Gulfe aufsuchte, die ihr denkbar schien. Sie machte sich auf und wanderte Tag und Macht gegen Weften, um die Bande des Tollen Lebens und Dietegen zu finden. Das Gerucht von dem Treiben der verwegenen Schar leitete fie auch bald auf den rechten Weg, und fie fand ben Gesuchten, wie er eben mit einigen Bc= fahrten in einer Schenke gleichgultig um Geld murfelte. Sie gab ihm Runde von dem neuen Unglude Rungolts, und er horte ihr wider Erwarten aufmerkfam zu, fagte aber dann: "hier fann ich nichts machen! Das ift eine Rechtssache, und da die Geldwyler felbst nichts tun, so murde ich

Rind zu befreien!"

Biolande aber, welche von ihrem früheren Besen und Treisben her alle möglichen Heiratsfälle im Gedächtnisse hatte, erwiderte: "Gewalt ist auch nicht notig. Die Ruechensteiner haben seit altem her die Satung, daß ein zum Tode versurteiltes Weib von jedem Manne gerettet werden kann und demselben übergeben wird, der sie zu ehelichen begehrt und sich auf der Stelle mit ihr trauen läßt!"

feine gehn Gefellen finden, die mir folgen wurden, um bas

Dietegen schaute der Sprecherin verwundert und wunderlich ins Besicht, nicht ohne sein spott iches Soldatenlacheln.

"Ich soll also eine Art Dirne zur Frau nehmen, meint Ihr?" sagte er, indem er seinen hervorsprossenden Schnurrs bart drehte und sich sehr ungläubig anstellte, obgleich es ihm durch das Antlitz zuckte. "Sag nicht Dirne," antwortete Biolande, "sie ist es nicht!"

Und ploglich in Tranen ausbrechend, ergriff sie Dietegens Sande und fuhr fort: "Was sie gefehlt hat, ist meine Schuld, laß es mich bekennen; denn ich wollte euch trennen und beide aus dem Hause bringen, um den Vater zu
bekommen! Darum habe ich das Kind zu allen seinen Torheiten verleitet!"

"Sie hatte sich nicht sollen verleiten lassen," rief Dietegen, "ihre Eltern sind von guter Art gewesen; aber sie ist nicht geraten!"

"Und ich schwore bir bei meiner Geligkeit," rief Biolande, "es ift alles wie vom Feuer weggebrannt, mas fie verungiert hat; fie ift gut und fanft und liebt dich fo, daß fie ichon langst sich ein Leid angetan hatte, wenn du nicht in der Belt zuruchbleiben murdeft. Ilbrigens gedenke doch deffen, mas du ihr schuldeft! Burdeft du jest in beiner Rraft und Schonheit daftehen, wenn fie dich nicht aus dem Sarge Des Benfere genommen hatte? Und gedenfe auch der Mutter Rungolts und ihres braven Baters, die dich erzogen haben wie ihr eigenes Rind. Und bift benn du der einzige Richter über den Rehl eines ichwachen Rindes? Saft du felbft noch nie unrecht getan? Saft du feinen Mann erschlagen in deinen Kriegen, beffen Tod nicht gerade notig gewesen ware? Saft du feine Butten von Urmen und Wehrlofen verbrannt? Und wenn du auch dies nicht getan, haft du im= mer Barmherzigkeit geubt, wo du ee gekonnt hatteft?"

Dietegen errotete und sagte: "Ich will nichts geschenkt haben und niemandem etwas schuldig bleiben! Wenn es sich verhalt, wie Ihr sagt, mit dem Ruechensteinischen Rechtebrauche, so will ich hingehen und das Rind zu mir nehmen! Möge Gott mir und ihr dann weiter helfen, wenn sie nicht mehr recht tun kann!"

Sogleich gab er ber ganzlich erschepften Frau, die ihm nicht hatte folgen können, einiges Geld, womit sie sich etwas pflegen und zur Ruckreise starten sollte. Er selbst ging augenblicklich, seine Waffen ergreifend, auf und davon, quer durch das Land, und ruhte nicht, bis er die finstere Stadt Rucchenstein erblickte.

Dort hatten sie nicht lange Spaß gemacht, sondern nach wenig Tagen die Kungolt, die im kalten Turme saß, zum Tode verurteilt, und zwar wegen ihres unbescholtenen Basters, der für das Baterland gefallen sei, aus besonderer Milde zum Tode durch Enthauptung, statt durch Feuer oder Rad oder eine andere ihrer üblichen Praktiken.

Sie wurde demgemäß zum Tore hinausgeführt nach dem Richtrlage, barfüßig und mit nichts als dem Armenfundershemde bekleidet, Nacken und Rücken von dem schweren flatternden Haare bedeckt. Schritt für Schritt ging sie ihren Todespfad, inmitten ihrer Peiniger, zuweilen strauchelnd, aber gefaßten Mutes, da sie sich ergeben und aller weiteren Lebends und Glückeshoffnung entschlagen hatte. "So kann es einem ergehen!" dachte sie mit einem fast merklichen Läscheln, und erst als sie wieder an Dietegen dachte, entsielen ihren Augen süße Tränen; denn sie bedachte auch, daß er ihr sein blühendes Leben danke, und sie fühlte sich durch diesses Erinnern getröstet, so selbstlos und gut war ihr Herz geworden.

Schon saß sie auf dem Stuhle und war gewissermaßen froh, daß sie nur sigen und aueruhen konnte von dem muhseligen Gang. Sie schaute zum lettenmal über das Land hin und in den blauen Schmelz der Ferne. Da verband ihr der Henker die Augen und schickte sich an, ihr das reiche Haar abzunehmen, soweit est unter der Vinde hervorquoll, als Dietegen in einiger Entfernung zum Borschein kam und

måchtig rufend seinen Hut und seinen Spieß schwenkte. Gleichzeitig aber, um die Handlung anfzuhalten, riß er seine Buchse von der Schulter und sandte eine Rugel über den Kopf des Henkers weg. Uberrascht und erschreckt hielzten die Richter inne, und alles griff zu den Waffen, als der reisige Jüngling in weiten Sägen heran und auf das Blutgerüft sprang, daß dasselbe von der Wucht seines Sprunges beinahe zusammenbrach. Die sitzende Küngolt bei der Schulter fassend, da ihre Hände auf dem Rücken gebunden waren, suchte er eine Weile nach Atem, eh er sprechen konnte. Die Ruechensteiner, als sie sahen, daß er allein war und kein weiterer Uberfall erfolgte, harrten der Dinge, die da kommen sollten, und als er endlich sein Bezgehren erklären konnte, traten sie zur Beratung der Ansgelegenheit zusammen.

Cowohl ihre Art, an den einmal herrschenden Rechtsgewohnheiten unverbrüchlich festzuhalten, als das Ansehen,
welches Dietegen in diesen kriegerischen Tagen und mit
seiner ganzen Erscheinung behauptete, ließen den Handel
ohne Schwierigkeit beilegen, nachdem der grämliche Berdruß über die ungewöhnliche Störung einmal überwunden
war. Selbst der Ratsschreiber, der sich nicht versagt hatte,
sein Amt in dieser Sache selbst zu versehen und sich von dem
Untergange der Here zu überzeugen, verbarg sich, so gut
er konnte, um den wilden Kriegsmann, dessen Hand er trotz
seines Mutes fürchtete, nicht auf sich aufmerksam zu
machen.

Der gleiche Priester, der vorher mit der Verurteilten gebetet hatte, mußte nun stehenden Fußes die Trauung auf dem Geruste vornehmen. Kungolt wurde losgebunden, auf die schwankenden Fuße gestellt und befragt, ob sie diesem Manne, der sie zu ehelichen begehre, als seine rechte Shefran folgen und ihm ihre Hand geben wolle.

Stumm blictte fie zu ihm auf, ber das erfte mar, mas fie nach abgenommener Augenbinde von der Welt wieder fah,

und sie blickte wie in einen Traum hinein; doch um, auch wenn es ein solcher ware, nichts zu verfehlen, nickte sie, da sie nicht reden konnte, mit Geistesgegenwart und geisterhaft dreis oder viermal, und gleich darauf noch ein paarmal, so daß selbst die düstern Ratsmänner gerührt wurden und die Zitternde stützen, als sie hierauf in aller Form mit dem Manne verbunden wurde.

Erst jest wurde sie ihm mit Leib und Leben, wie sie stand und ging, ohne Nachwahr noch irgend einigen Anspruch auf Gut oder Schadenersat übergeben, gegen Erlegung der Gebühr für den Trauschein dem Pfaffen und Bezahlung von zehn Kopf Weins für den Scharfrichter und seine Knechte, als Hochzeitgabe, auch drei Pfund Heller für ein neues Wams dem Scharfrichter.

Als er alles bezahlt hatte, nahm Dietegen sein Weib bei der Hand und verließ mit ihr den Richtplat. Weil er sie aber nehmen mußte, wie sie stand und ging, und sie barfuß und mit nichts als dem Totenhemde bekleidet, auch die Jahreszeit noch früh und kühl war, so befand sie sich nicht gut und konnte nicht wohl neben dem Manne fortkommen. Er hob sie daher vom Boden auf den Arm, schob seinen Hut über die Schultern zurück, sie schlang sogleich ihre Arme um seinen Nacken, legte ihr Haupt auf das seinige und schlief nach wenigen Schritten ein, die er mit dem Speer in der andern Hand zurücklegte. So wandelte er rüstig weiter auf einsamer Hehe und fühlte, wie sie im Schlafe leise weinte und ihr Atem in süßer Erlösung freier wurde, und als ihre Tränen seine Stirne benetzen, da wurde es ihm zu Mnte, als ob er vom seligen Glücke selbst getauft würde, und dem rauhen starken Gesellen rollten die eigenen Tränen über die Wangen. Sein war das Leben, das er trug, und er hielt es, als ob er die reiche Welt Gotztes trüge.

Alls fie auf der Stelle anlangten, wo er felbst als Rind im Sunderhemden unter den Frauen gesessen und furzlich

Rungolt gefangen worden war, schien die Marzensonne so hell und warm, daß ein furges Aueruhen erlaubt ichien. Dietegen feste fich auf den Grenzstein und ließ seine reiche Last sachte auf seine Anice nieder; der erste Blick, den die Erwachende ihm gab, und die erften armen Bortchen, die fie nun endlich ftammelte, bestätigten ihm, daß er nicht sowohl eine Pflicht tren erfullt, als eine neue eingegangen habe, namlich diejenige, fo gut und wacker zu werden, daß er des Gludes, das ihn jest befeelte, auch allezeit mert fei. Der Boden um den Markstein her war ichon mit Maß= liebchen und andern fruhen Blumen befaet, der Simmel weit herum blau, und fein Ton unterbrach die Rachmit= tagsstille als der Gefang der Buchfinken in den Waldern. Beiter fprachen fie nun nichts, fondern atmeten eintrach= tiglich in die laue Enft hinaus; endlich aber erhoben fie fich, und weil der Weg nur noch über weichen Moosboden durch die Buchenwaldung abwarts fuhrte nach dem Forsthause, jo gingen fie nun nebeneinander hin.

Unversehens griff Rungolt an ihr Goldhaar, welches sie erft jest abgeschnitten glaubte, und da sie es noch fand, wie es gewesen, stand sie still und sagte zu Dietegen, indem sie ihn treuherzig ansah: "Rann ich nicht noch ein Braut-

frangden befommen?"

Er sah sich um und gewahrte eine glanzend grune Stedyspalme. Rasch schnitt er einen starken Zweig von dem Strauche, machte einen Kranz daraus und seste ihr densselben sorgsam aufs Haupt mit den Worten: "Es ist ein rauher Brautkranz, aber wehrhaft, wie unsere Ehre es jederzeit sein soll! Wer sie mit Wort oder Tat beleidigen will, wird die Strafe fühlen!"

Er fußte fie hierauf ein einziges Mal fest unter ihrem

Rranze, und fie ging zufrieden weiter mit ihm.

Das Forsthaus stand leer und verlassen, als sie es erreichten. Das Gesinde hatte sich wegen der vermeintlichen hinrichs tung teils aus Trauer, teils aus ungetreuem Leichtsinn verlaufen, und niemand kehrte an diesem Tage mehr zuruck. Um so traulicher wurde das rasch auflebende junge Weib mit jedem Augenblick. Sie eilte von Schranf zu Schrank, von Kammer zu Kammer, und bald erschien sie in dem köstlichen Brautkleid ihrer Mutter, von welchem sie ihrem jezigen Manne in jener Nacht erzählt, als sie zusammen im gleichen Kinderbettchen gelegen. Dann deckte sie den Tisch mit festlichen Linnen und trug auf, was sie an Speise und Wein hatte sinden und bereiten können.

In tiefer Stille und Einsamkeit saßen sie nun nebeneinander, sie in ihrem Kranze und er mit abgelegten Waffen, und nachdem sie ihr einfaches Mahl genossen, gingen sie zur Ruhe. "So kann es einem ergehen!" sagte Kungolt heute zum zweiten Male und mit leichterem Herzen leise vor sich hin, als sie zufrieden an der Seite ihres Mannes lag; denn

es blieb immer ein Restchen von Schaltheit in ihr.

Dietegen wurde ein angeschener Mann durch das Kriegswesen, nicht besser als andere jener Zeit, vielmehr den
gleichen Fehlern unterworsen. Er wurde ein Feldhauptmann, der für oder wider die fremden Herren Partei nahm,
Soldner warb, Gold und Beute raffte und so von Krieg zu
Krieg sein Wesen trieb, gleich den Ersten seines Landes, so
daß er emporkam und einen oft gewalttätigen Einsluß übte.
Allein mit seiner Frau lebte er in ununterbrochener Eintracht und Ehre und gründete mit ihr ein zahlreiches Geschlicht, das jest noch in Blüte steht in verschiedenen Landern, wohin der kriegerische Zug der Zeiten die Vorfahren
einst getrieben.

Biolande ihrerseits war bald nach der Hochzeit Dietegens und Kungolts, die ihr zum Troste gereicht hatte, in ein wirkliches Kloster gegangen und eine wirkliche Nonne gesworden, welche den Kindern Kungolts zuweilen allerlei Backwerk und Raschereien sandte. Auch gefiel sie sich darin, wenn Herr Dietegen auf der Hohe seines Anschens etwagroße Gasterei hielt und mit langem Bart und goldener

Ritterkette dasaß, als geistliche Frau auf Besuch zugegen zu sein und mit einem goldenen Kreuze auf der Brust, und intrigante höfliche Reden mit den Kriegsherren zu wechsieln.

Die Kungolt im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts ausgesehen, ist noch aus dem Bilde eines guten Malers zu entnehmen, welches in einer bekannten Galerie hangt und laut Inschrift ihr Bildnis ist. Man sieht da eine schlanke feine Patrizierfrau, deren schone Geschtszuge einen gewissen tiefen Ernst verkunden, durchbluht aber von sanfter kluger Laune.

Anch sie starb noch in guten Jahren an einer Erkältung, gleich ihrer Mutter, der Forstmeisterin, als nämlich ihr Mann in einem der Mailänder Feldzüge endlich ums Leben kam und auf dem Friedhofe eines lombardischen Kirchsleins begraben wurde. Sie eilte hin, in der Absicht, ihm ein Grabmal zu errichten, in der Tat aber, um ungesehen eine lange Regennacht hindurch auf seinem Grabe zu sitzen, so daß ein Fieber sie in zwei Tagen dahinraffte und sie an der Seite Dietegens ihre Ruhestatt fand.

## Das verlorene Lachen

Erstes Rapitel

rei Ellen gute Bannerseibe, Ein Häuflein Volkes, ehrenwert, Mit klarem Aug, im Sonntagskleibe, Ist alles, was mein Herz begehrt! So end ich mit der Morgenhelle Der Sommernacht beschränkte Ruh Und wandre rasch dem frischen Quelle Der vaterländschen Freuden zu.

Die Schiffe fahren und die Wagen, Befranzt auf allen Pfaden her; Die luftge Halle seh ich ragen, Bon Steinen nicht noch Sorgen schwer; Bom Rednersimse schimmert lieblich Des Festpokales Silberhort: Heil uns, noch ist bei Freien üblich Ein leidenschaftlich freies Wort!

Und Wort und Lied, von Mund zu Munde, Bon Herz zu Herzen hallt es hin; So blüht des Festes Rosenstunde Und muß mit goldner Wende fliehn! Und jede Pflicht hat sie erneuet, Und jede Kraft hat sie gestählt Und eine Körnersaat gestreuet, Die niemals ihre Frucht verhehlt. Drum weilet, wo im Feierkleide Ein ruftig Volk zum Feste geht Und leis die feine Bannerseide Hoch über ihm zum Himmel weht! In Vaterlandes Sans und Brause, Da ist die Frende sündenrein, Und kehr nicht besser ich nach Hause, So werd ich auch nicht schlechter sein!

Dieses Lied sang der Fahnentrager des Seldwyler Mannerchors, welcher an einem prachtvollen Sommermorgen zum Sangerfeste wanderte. Nachdem die Herren am Abend vorher aufgebrochen und einen Teil des Weges auf der Schienenbahn befördert worden waren, hatten sie beschlossen, den Rest in der Morgenkühle zu Fuß zu machen, da es nur noch durch schöne Waldungen ging.

Schon breitete sich der glanzende See vor ihnen aus mit der bunt beflaggten Stadt am Ufer, als die sechzig bis siebzig jüngeren und alteren Männer des Bereines in zerstreuten Gruppen durch einen herrlichen Buchenwald hinabstiegen und das hinter den großen Stämmen wohnende Echo mit Jauchzen und einzelnen Liederstrophen widershallen ließen, auch etwa einem weiterhin niedersteigenden Kähnlein antworteten.

Nur der allen vorausziehende Fahnenträger, ein schlank gewachsener junger Mann mit bildschönem Untlit, sang sein Lied vollständig durch mit freudeheller und doch gesmäßigter Baritonstimme. Geschmückt mit breiter reichgessieche, schärpe und stattlichem Federhut, trug er die ebenso reiche, schwere Seidenfahne, halb zusammengefaltet, über die Schulter gelegt, und deren goldene Spitze funkelte hin und wieder im grünen Schatten, wo die Strahlen der Morgensonne durch die Laubgewölbe drangen.

Mis er nun sein Lied geendet, schaute er lachelnd zurud, und man sah das schone Gesicht in vollem Glude strahlen, das

ihm jeder gonnte, da ein eigentumlich angenehmes Lachen,

wenn es sich zeigte, jeden fur ihn gewann. "Unser Jufundi", sagten die hinter ihm Gehenden zuein= ander, "wird wohl der schönste Fähnrich am Feste sein." Er führte nämlich den heiter klingenden Namen Jukundus Menenthal und wurde mit allgemeiner Zartlichkeit schlecht= weg der Jukundi genannt. Es erwahrte sich auch die Hoff= nung; denn als die Seldwyler, am Orte angekommen, sich zum Einzuge unter die langen Sangerscharen reihten, er= regte feine Erscheinung, wo fie durchzogen, überall großes Wohlgefallen.

Denjenigen, welche schon mehrere Feste gesehen hatten, war er auch schon auf das vorteilhafteste bekannt als eine mustersgultige Festerscheinung. Bon steter Frohlichkeit und Ausdaner vom ersten bis zum letzten Augenblicke, war Jukundi dennoch die Rinhe und Gelassenheit selbst; immer sah man ihn teilnehmend an jeder allgemeinen Freude und an jeder besondern Ausführung, ausharrend und hülfreich, nie überslaut oder gar betrunken. Den schreienden Possenmacher lant oder gar betrunken. Den schreienden Possenmacher wußte er zu ertragen, wie den übellannischen Festgast, der sich übernommen und die Freude verdorben hatte, und beide verstand er voll Duldung und Freundlichkeit aus allerslei Fährlichkeiten zu erlösen, wenn die allgemeine Geduld zu brechen drohte, und sie ans beschämendem Schiffbruche zu erretten. Selbst den bewußtlosen Jähzornigen führte er, alle Schmähungen überhörend, mit stillem Geschicke aus dem Gedränge und erwarb sich Dank und Anhänglichkeit des Rudsterngewordenen.

In diefer Abung konnte er übrigens nur als eine Dar= stellung aller Seldwyler gelten, wenn sie zu Feste zogen. So ungeregelt und mußig sie sonst lebten, so sehr hielten sie auf Ordnung, Fleiß und gute Haltung bei solchen Anlaffen. Ruhmlich zogen sie auf und wieder ab, eine gut gemusterte, einige Schar, solange die Enstbarkeit danerte, und sich im vorans auf die zwanglose Erholung freuend,

welche zu Hause nach so ernster Unstrengung sich langehin zu gonnen sein werde.

In Diefer Beife hatten fie auch den Gefang, mit welchem fie am Gangertage um ben Preis zu ringen gedachten, treff= lich eingeubt und ichonten ihre Stimmen mit großer Entbehrung. Sie hatten eine Tondichtung gewählt, welche "Beilchens Erwachen!" betitelt und auf irgendein nichtssfagendes Liedchen aufgebaut, aber so fünstlich und schwer auszuführen mar, daß es ichon Monate vorher ein großes Gerede gab an allen Orten, als ob die Geldwyler zuviel unternommen und fich dem Untergang ausgesett hatten. Ms aber der Tag der Wettgefånge vorgeruckt mar und in der machtigen weiten Salle Taufende von Sorern vor fast so viel taufend Sangern faßen und das Sauflein der Geldmyler, ba ihre Stunde gefommen, mit dem Banner einfam vortrat in dem Menschenmeere, da hielten sie den ebenso garten als ichmeren Gefang durch alle ichmierigen Barmonien und Verwickelungen hindurch aufrecht ohne Wanfen, und ließen ihn fo weich und rein verhauchen, daß man das blaue Beilchenknofpchen glaubte leife aufplaten und das erfte Duftlein durch die Halle schweben zu horen.

Rauschend, tosend brach der Beifall nach der atemlosen Stille los, die erhabenen Kampfrichter nickten vor allem Bolke sichtbar mit den Häuptern und sahen sich an, die goldenen Dosen ergreifend, Ehrengeschenke entlegen wohsnender Fürsten und Bolker, und sich gegenseitig Prisen anbietend; denn es befanden sich von den ersten Kapellsmeistern darunter.

Die Seldwyler selbst traten mit ruhiger Haltung jurud und wußten ohne Aufsehen ans der Schlachtordnung sich herauszuwinden, um in einem schattigen Garten ein maßisges Champagnerfruhstuck einzunehmen. Reiner begehrte mehr als seine drei Glaser zu trinken, niemand merkte, wo sie gewesen seien, als sie wieder in der Halle sich einfanden. Deraestalt wurdig verhielten sie sich wahrend der Dauer

des ganzes Festes, bis die Stunde der Preiserteilung fam. Das Gold der Nachmittagssonne durchwebte den bis zum letten Plat angefüllten Festbau, welcher mit rotem Tuch und Grün ausgeschlagen, mit vielen Fahnen geschmückt, in feierlichem Glanze wie zu schwimmen schien. Auf erhöhter Stelle, wo die zu Preisen und Festgeschenken bestimmten Schalen und Hörner in Gold und Silber leuchteten, saßen einige Jungfrauen, auserwählt, die Kränze an die gekrönten Sängerfahnen zu binden.

Sangerfahnen zu binden. Oder vielmehr dienten sie der schönsten und größten unter ihnen zum Geleit, der schönen Justine Glor von Schwanau, welche sich mit vieler Mühe hatte erbitten lassen, das Ansbinden der Kränze zu übernehmen. Sie sah auch aus wie eine Muse; in reichzelocktem braunem Haar trug sie einen frischen Rosenkranz und das weiße Gewand rot gegürtet. Aller Augen hafteten an ihr, als sie sich erhob und den crsten Kranz ergriff, welcher soeben den Seldwylern unter Trompetens und Paukenschall zugesprochen worden war. Ingleich sah man aber auch den Inkundus, der unversehens mit seiner Fahne vor ihr stand und in frohem Glücke lachte. Da strahlte wie ein Widerschein das gleiche schöne Lachen, wie es ihm eigen, vom Gesichte der Kranzspenderin, und es zeigte sich, daß beide Wesen aus der gleichen Heimat stammten, aus welcher die mit diesem Lachen Begabten kommen. Da jedes von ihnen sich seiner Eigenschaft wohl mehr oder weniger bewußt war, und sie nun am anderen sah, anch das Vost umher die Erscheinung überrascht wahrsnahm, so erröteten beide, nicht ohne sich wiederholt anzustlicken, während der Kranz angeheftet wurde.

Eine Stunde spåter ordnete sich der lette und rauschendste Bug durch die Feststadt, unter den ungahligen Wimpeln und Kranzen und durch das wogende Bolk hindurch, indem die gewonnenen Festgeschenke und die gekrönten Fahnen umbergetragen wurden. Da sahen sich die beiden wieder, als Justinc von der Gartenzinne ihrer Gastfreunde aus den

Bug anschaute und Jukundus vorüberziehend seine Fahne schwenkte; und am Abend ereignete es sich, da das gute Glück hente besonders fleißig war, daß Jukundus während des Schlußbankettes der Schönen am gleichen Tische gegensüber zu sigen kam, so daß sie um Mitternacht schon in aller Fröhlichkeit und Frenndlichkeit aneinander gewöhnt waren.

Sie trafen fich auch am nadiften Morgen als gute Befannte auf einem großen beflaggten Dampfboote, welches die Festregierung mit einer Zahl eingeladener Berdienst= und Chrenpersonen und answartiger Freunde zu einer Luftfahrt ben Gee entlang tragen follte. Gin wolfenlofer Simmel breitete fich über Baffer, gand und Gebirge und offnete Die letten Quellen edler Frende, welche noch versichloffen sein konnten. Das Schiff durchfurchte das tiefgrune friftallene Baffer, bald von den Rlangen guter Mufif getragen, bald von Liedern umtont. Bon den bluhenden Ortschaften an den weithin sich ziehenden Ufern rechts und links ichallten Gruße und winkten Fahnen heruber, und mit Stolz wies man den Gaften das wohlbekannte gand, Die reichen Wohnsite und Ortschaften. Gin ftattlicher Rrang von Frauen faß auf erhohtem Plate des Schiffes, unter ihnen Justine Glor in schoner einfacher Modekleidung, den Sonnenschirm in der Hand, so daß Jukundus, als er in seiner Fahnenträgertracht grußend vor sie trat, überrascht von ihrem veranderten und fast noch feineren Unssehen, beinahe befangen murde. Gie wechselten jedoch nur wenige Borte, wie zu geschehen pflegt, wenn ein reichlich langer Sommertag zu Gebote fteht.

Ms eine Weile spater Jukundus wieder in ihre Nahe kam, winkte sie ihm und teilte ihm mit, daß ihre Eltern in Schwanau, welches am oberen Teile des Sees lag, die ganze Gesellschaft auf den Abend in ihre Garten einladen, daß das Schiff dort vor Anker gehen wurde, und daß sie hoffe, er werde auch so lange dabei bleiben. Diese vertraus

liche Mitteilung, von der nur noch wenige wußten, trug ihm sofort Anspielungen und Gluckwunsche der Umstehens den ein, die er bescheidentlich ablehnte, aber gerne versnahm.

In der Tat wurde es bald kund, daß das Schiff gegen Abend in Schwanau anhalten würde und daß alle gesbeten seien, die lette Erfrischung im Beststume der Famislie Glor einzunehmen. Dieselbe tat das der Tochter zu Ehren, um zu zeigen, daß sie wo zu Hause sei und eigentlich nicht nötig habe, an fremden Festtafeln zu siten, sondern selbst ein Fest geben könne. Denn es waren Leute, die auf ihre Besitimer, als selbsterworbene, etwas viel hielten. Um also den vielverheißenden Abend unverkürzt zu genießen, wurden die Aufenthalte an den übrigen Uferorten, wo das Schiff erwartet wurde, genau abgemessen und innezgehalten, und das tönende und singende Schiff suhr rechtzeitig quer über den funkelnden See, von Kanonenschlägen begrüßt, nach Schwanau hinüber und legte an, wo die hohen Bäume der Glorschen Gärten sich im Wasser spiegelzten und darüber weg von den Terrassen und Hügeln ihre Häuser glänzten.

Während das Sängervolk sich unter den Bäumen ausbreitete, verschwand Instine im Hause, um den Ihrigen Handreichung zu tun, wogegen der Vater und die Brüder sich um die zahlreichen Gäste und deren Begrüßung bemühten. In Lauben und Veranden waren Niederlassungen für die Frauen mit den entsprechenden Erfrischungen bereitet; in einer frischgemähten Wiese, unter Fruchtbäumen, lange Tische für die Männer gedeckt. Es danerte aber nicht lange, so waren auch alle Frauen auf der Wiese, angelockt von den Scherzen, Possen und Neckereien, welche die junge Männerwelt unter sich trieb, um ein Aussehen zu erregen. Und es gab genug zu schauen und zu lachen, da Laune und Geschicklichkeit der einzelnen hundert kleine artige Erfindungen und Stücklein hervorbrachten, wobei das Naivste, mit guter Urt entstanden, in der allgemeinen glude lichen Stimmung ben herzlichften Beifall wectte. Gelbft ein unvermutet geschlagener Purzelbaum fand seine Gonner und sogar der unglückliche Birtuofe, welcher auf seinem Frifierkamm allen Ernftes eine gefühlvolle Weise hatte blasen wollen und daran scheiterte, freute sich über die un= getrubte Beiterkeit, die er erwedt, und tat den ihm auf=

gesetzten Strohfrang nicht mehr vom Ropfe.

Mur Jufundus fuhlte fich etwas vereinsamt in dem Treiben, weil er Juftinen gar zu lange nicht mehr erblickte, an die er schon ein kleines Anrecht zu haben glaubte, wenigstens für diesen letten Tag. Indessen fand sich eine holde Erlösung, da unversehens die Jungfrau dicht bei ihm stand, ohne daß er mußte, wo fie herfam, und ihn dem Bater und den Brudern vorstellte als den Bannerherrn des erstgefronten Bereines. Er murde von den Mannern hoflich und auch freundlich gegrußt und willtommen geheißen, aber nicht ohne jene feste fuhle haltung, welche jo reiche Ur= beitsherren einem nichts oder wenig befigenden Geldwyler gegenüber bemahren mußten, insofern er etwa Mehreres vorzustellen gedachte, als einen stattlichen Festbesucher. Der gutmutige Canger fuhlte bas doch augenblicklich und

wurde etwas verlegen, fo auch Justine, welche ihn barum zur Entschädigung weiter führte, als die herren wegge-

gangen, und ihm bas Gut zu zeigen vorschlug. 3mei gleichgebaute, villenartige Saufer neuesten Stiles, welche junachst dem Gee in den ichattigen Unlagen ftanden, bezeichnete fie ihm als die Wohnungen der beiden Bruder, wovon jeder schon seine eigene Familie gegründet hatte, ohne deswegen aus der Gesamtfamilie auszuscheiden. Dann stieg sie mit ihm Wege und Treppen empor, bis wo über den Wipfeln der unteren Baume die Wohnung der Eltern stand, worin sie selber lebte, von etwas alterer Bau-art, aber immerhin ein stattliches Herrenhaus, umgeben von Wirtschaftegebauden und Stallen; weiterhin sah man

an die staubige Landstraße grenzten, die hier vorüberführte. Jenfeite ber Strafe aber, an dem anfteigenden Bergabhang, dehnten fich Acter, Beinberge und Biefen mit Baldern von Obstbaumen, und hoch über allem diefem zeigte ihm Justine bas haus der Großeltern als ben Stammfig der Ihrigen, in der Abendsonne weit über das Land hin schimmernd, ein weitlaufiges vornehmes Bauernhaus von altertumlicher Banart, mit hellen Fenfterreihen, weißem Mauerwerk und buntbemaltem Holzwerk an Dach und Scheunen, mit fteinernen Bortreppen und funftlich geschmiedeten eifernen Gelandern. Bier hauften der Großvater und die Großmutter mit ihrem Gefinde, beide acht= zigjährige Landlente, beide noch täglich und ftundlich ichaffend und befehlend, gabe und gestrenge alte Personen von einfachster Lebensweise und stets fertig mit ihrem Urteil uber alle Jungeren, wie Justine ihrem Begleiter fie fchitderte. "Wollen wir noch schnell hinaufgehen und sie gru-Ben, da fie es verschmahen, von ihrer Sohe herunter zu fteigen und unfere Luftbarkeit anzusehen? Es ift eine herrliche Aussicht dort oben!" fo fagte bas Madchen. Aber Jufundus empfand eine Urt Schen vor den Alten und dankte höflich fur weitere Bemuhung feiner Fuhrerin, da ihn überdies all das ausgedehnte Wefen eher angstigte als erfreute. Sie fehrten baher wieder gurud und mischten fich unter bie Festgenoffen, die je langer je luftiger wurden, bis im Often der Bollmond aufging und nach dem Niedergang ber Sonne hinüberschaute, so daß Rosen und Silber fich in den Luften und auf den Waffern vermengten und das Schiff, gur Abfahrt bereitet, auch bald bestiegen wurde. Es gab ein Gedrange hiebei, da jeder den Wirten, Die am Ufer standen, die Hand geben wollte, wahrend die Schiff= leute zur Eile mahnten. So kam es, daß Inkundus Meyen= thal von seinem Borhaben, von der schonen Juftine 216=

ichied zu nehmen, abgedrangt wurde und dem Strome fol-

gen mußte, da sie nicht am Wege stand. Freilich schüttelten auch ihm Bater und Brüder die Hand, flüchtig sprechend: "Es hat uns gefreut"; aber der eine nannte ihn Herr Thalmeyer, der andere Meienberg, der dritte gar Herr Meierheim, und keiner-sagte: "Auf Wiederschen!" Als das Schiff in den Abendglanz hinausfuhr, sah er sie

Als das Schiff in den Abendglanz hinausfuhr, sah er sie auch nicht mehr, da sie mit den anderen Frauen im dunkelns den Schatten der Baume stand.

Ju Hanse lebte Inkundus bei seiner Mutter, deren einziger Sohn und Inkundi er war und deren große Hoff= nung. Weil der Vater fruh gestorben, so hatte er das von answärts zugebrachte Vermögen der Fran nur halb auf= brauchen und sie mit der anderen Hälfte den Sohn aufziehen können; und es war auch jett noch etwas da, obsichon er noch keinen entschiedenen Anlauf gemacht und noch wenig erworden hatte. Aber es war von ihm auch noch nichts verschwendet worden, weil er der Mutter, von welscher er seine Schönheit und Gesundheit besaß und die ihn mit Freundlichkeit liebte, leidlich gehorchte und sich von ihr leiten ließ.

Bei einem bestimmten Berufe war er noch nicht geblieben. Zuerst hatte es geschienen, daß er für technisches Wesen Neigung zeige, und er war deshalb eine Zeitlang auf die Bureaus eines Ingenieurs gegangen. Dann änderte sich aber diese Stimmung zugunsten des Kaufmannsstandes, und er trat in ein Geschäft ein, welches bald darauf aus Mißzgeschick sich auflöste, ohne daß er viel einbüste; jest war er gerade in der Richtung, sich dem Militärwesen zu widmen, indem er sich zu einem Unterrichts und Stabsoffizier ausbildete. Da er hiebei den größten Teil des Jahres auf den Waffenpläßen zuzubringen hatte und Sold empfing, so gewährte das für einstweisen ein stattliches Dasein, ohne daß es bei seiner mäßigen Lebensweise großen Zusschuß eigener Mittel erforderte.

Mis er nun nach dem Feste in schmudem Rriegsgewand und den Gabel an der Seite zu Pferde saß, beschaute ihn jeine Mutter mit Wohlgefallen und bemerkte dabei, daß fein anmutiges gacheln eine kleine Beimischung von Melancholie oder dergleichen gewonnen hatte. Er schien auszusehen wie einer, der irgendein Beimweh oder eine Schn= sucht aufgelesen hat. Gie dachte daruber nach und ftellte auch einige vorsichtige Forschungen an, und als sie von dem Abenteuer mit der Kranzjungfrau horte und wie er etwa von den andern damit genedt wurde, ging ihr ein Licht auf, bei dessen Scheine sie sofort still an die Arbeit ging, um ein Glud zu schaffen, wohl angemessen und gut genaht. Nachdem sie mehr ans den Mienen als aus den wenigen Außerungen Inkundis gemerkt hatte, daß fich dem alfo ver= hielte, wie fie meinte, daß er aber als ein bescheidener und die Verhältnisse wohl durchschanender Mensch kaum große Unternehmungslust verspurte, sagte sie vorderhand nichts mehr. Als aber der Sommer vorgerückt war, ver-kündigte sie, zum ersten Male in ihrem Leben, daß sie in ihren Jahren doch anfangen muffe, etwas fur die Gefundheit zu tun und für einige Wochen einen schönen Kurort zu besuchen Lust habe, wenn Jukundus die Rosten nachher mit ihr gemeinschaftlich durch Sparsamkeit wieder ein-bringen wolle. Er erklarte sich sofort dazu bereit, und sie reiste vergnügt hierüber und in bester Gesundheit ab, mit

ihrem schönsten Staate beladen.
Sie gab ihrem Sohne die Weisung, dannzumal, wenn sie ihn benachrichtigen wurde, sie heimzuholen, und es aber so einzurichten, daß er auch noch einige Tage an jenem Orte verweilen könne.

Bald darauf tauchte sie in der nicht unberühmten und herrslich in einer Gebirgsgegend gelegenen Kuranstalt auf und setzte sich wohlgeputt, aber mit unbefangener Haltung unten an die Tafel, an welcher oben die reiche und hochsangesehene Frau Gertrud Glor von Schwanau mit ihrer

schonen Tochter Juftine faß und die Gelegenheit beherrschte. Gie mar ebenfo hoch gemachfen wie die Mutter Jufundi, aber bedeutend fester, mit weisen und etwas strengen Blicken, und gab gern zu verstehen, daß man sie nicht nur im Kreise der Ihrigen, sondern auch in der Gemeinde, ja wohl noch in weiteren Bezirken, eine "Stauffacherin" nenne, wahrscheinlich weil sie auch Gertrud heiße, wie die rat= und tugendreiche Shewirtin in Schillers berühmtem Schauspiele Wilhelm Tell.

Sie ließ sich aber etwan belehren, daß man gar wohl wisse, was der Name zu bedeuten habe, und daß er das Ideal einer klugen und starken Schweizerfran bezeichne, einen Stern und Schmuck des Hauses und Trost des Baters landes.

Frau Meyenthal hörte das am ersten halben Tage, den sie am Orte zubrachte, hielt sich aber ganz still und zurückgezogen, und erst gegen Ende des zweiten Tages, als Frau Gertrud nicht mehr dulden konnte, daß ein weiblicher Anstömmling von ihr ungefannt sei, ließ die Mutter Inkundisich von ihr abfangen und in ein höfliches, kurzes Gespräch verwickeln. Doch fand sie im Berlaufe desjelben rasch die Gelegenheit, die Hand der festen Dame zu ergreisen und in herzlichem Tone mitzuteilen, sie fühle sich gedrängt, ihre Freude darüber zu äußern, daß sie eine solche wahrhafte Stauffacherinnengestalt kennen gelernt habe! Man ers Stauffacherinnengestalt kennen gelernt habe! Man er= warte jeden Augenblick, sie aus einem mappen= und spruch= gezierten Schwyzerhause hervortreten zu sehen und wie sie die trostreiche Hand auf die Schulter des sorgenvollen Cheherrn lege!

Während Fran Glor von Schwanau wohlgefällig errötete, erschrak ihrerseits Frau Menenthal, als während ihrer Rede ihre Augen die schöne Tochter Justine überflogen, die dabei stand; sie sah deren holdes Lächeln, welches daszenige ihres Sohnes war, genau mit dem gleichen Schatten einer

leisen Gehnsucht gemischt, wie bas feinige.

Frau Meyenthal erschraf über dieses wundervolle Naturspiel, diese unverkennbare Willeneaußerung des Schicksals und diese offenbare Tatsache überhaupt, zumal Justine, welcher das Gesicht der Mutter des Fahnenträgers destannt und vertraut erschienen war, keinen Augenblick zweisselte, wen sie vor sich habe, als sie ihren Namen und Herstunft horte, und daher ein kurzes unbewachtes Weilchen eben mit jenem Lächeln erfreut an ihren Augen hing. Als die Sonne niederging, beglänzte sie die drei hohen

Ale die Sonne niederging, beglanzte fie die drei hohen Frauengestalten, welche, feltsam bewegt von der Liebe zu sich selbst oder von der Liebe und Sorge für andere, auf der Vergestiche beisammen standen und einigermaßen vers

wirrt anseinander zu schweben schienen.

Die Mutter Jukundi faßte sich jedenfalls am schnelsten, indem sie noch am gleichen Abend ihrem Sohne schrieb, er solle in etwa einer Woche sie besuchen, um nach einigen Tagen Ausenthalt mit ihr heimreisen zu können. Gegen die Frauen von Schwanau tat sie hierauf, als ob sie keine Ahnung von der Begegnung auf der Sangerfahrt hatte, und die Frau Gertrud erinnerte sich der Sache auch kaum und hatte den hubschen Fahnenträger zu jener Zeit gar nicht gesehen, da sie wegen der Bewirtung meist im Innern eines Gartenhauses geblieben war.

Nur Justine war befangen und in Unruhe; sie wagte nicht, die neue Bekannte nach dem Sohne zu fragen, und doch glaubte sie auch nicht gerne, daß er so gar nichts von dem Festerlebnisse und von ihr zu Hause erzählt haben sollte. Frau Meyenthal wollte aber, daß die jungen Leute sich ganz unerwartet und unverhofft wiedersähen, und hielt sich dasher zurück, ohne die Gelegenheit indessen zu versäumen, bei der alten Stauffacherin mehr als einen Stein im Brett zu erobern durch kluges Benehmen. Denn man konnte jene insofern schon die alte Stauffacherin nennen, als die schöne, gute Justine in ihrer vollsten Lebensblüte stand und ihr nichts mehr fehlte zur Würde und Ubung eigenen

Stauffachertums, als ein fur die Geschicke des Landes in Sorgen stehender Gemahl.

Daß ein solcher nicht schon vorhanden war, lag in den seltssamen Geschicken, welche gerade ansgezeichnete Jungfrauen so oft zu Jahren kommen lassen wegen der scheinbaren Kalte, für welche ihre edle Ruhe gehalten wird, wegen der eifersüchtigen Hut, deren sie sich seitens der Ihrigen erfrenen, und vor allem auch durch Wahrung des größeren Rechtes, das sie besitzen, nur auf die Stimme des Berzgens zu achten.

Endlich kam aber ein schöner Abend über das Gebirge, und mir ihm langte Jukundus an, und zwar, da er aus einem Feldlager kam und nur wieder in ein anderes gehen mußte, in militärischer Tracht, mit etwas Not und mit etwas Gold am dunkeln Kleide. Nachdem er sich erfrischt und genugsam mit der Mutter geplaudert hatte, ging er ahnungslos mit ihr spazieren, und sie lenkte den Weg dahin, wo sie die beiden Schwanauerinnen wußte, durch das Gehölz auf einen einsamen Felsvorsprung, der mit Sigen und Geländern versehen war, hoch über einer blauenden Talstiefe.

Die plogliche Glückseligkeit der beiden jungen Personen, die sich beim unverhofften Wiedersehen auf ihren Gesichtern zeigte, die Gleichartigkeit derselben und das eigentümliche kindliche Lächeln, das sie begleitete, gingen so über alle Borstellung und Erwartung selbst der Mutter Meyenthal, daß von Kunst und Durchspielen einer Rolle bei ihr keine Rede mehr sein konnte und sie nur froh war, so rnhig und besonnen als möglich den Dingen zuzusehen.

Frau Gertrud aber wendete ganz erstaunt kein Auge von den Kindern und lenkte ihre Blicke immer von einem Gessichte auf das andere. Zuletzt legten sich aber die sanften Wellen der allgemeinen unversehenen Aufregung, und es entspann sich ein höchst angenehmes Geschwäß und Geswitscher, über welchem der Mond aufging, der in der

Tiefe der Taler verborgen gewesene Bache und Weiher beglanzte, daß sie wie goldene Sterne heraufleuchteten. Frau Gertrud Glor empfand eine Art von Wonne, wie wenn sie ein eigenes verschollenes Jugendgluck neu er= lebte, und nahm die Mama Meyenthal an den Urm, als auf dem Wege zum Kurhause die Kinder nebeneinander vorangingen und abwechselnd planderten oder schwiegen. Frau Menenthal ihrerseits war gerührt und betroffen von der Wichtigkeit der Tatsache und in beide Kinder gleichmäßig verliebt und zugleich in Gorgen, wie das nun enden murbe.

Bei der Abendtafel erhöhte sich die glückliche Stimmung womöglich, wie es zu geschehen pflegt, wenn eine eingestehrte schöne Hoffnung die Beteiligten und Mitwissenden belebt und sie reizt, das Geheimnis ungefährdet an der allsgemeinen Fröhlichkeit zu sonnen.

Frau Gertrud Glor trank ein fleines Spigchen mit Jufundus aus lauter Wohlgefallen an seiner guten und schönen Haltung, und als beim Schlafengehen die Tochter sie umshalfte und einige schwere Tranen in der Mutter Halsfrause niederlegte, wie einen fauer ersparten Binsgrofchen,

da war sie gar nicht verwundert, sondern streichelte dem Kind teilnahmvoll die Wangen. Aber kaum war das Spischen notdürftig ausgeschlafen, was schon bald nach Mitternacht getan war, da es nur klein gewesen, wie es einer Stauffacherin geziemt, so wachte sie sorgenvoll auf und besah sich den Schaden die übrige Nacht hindurch, während Justine auch nicht schlief und wohl merkte, daß die Mutter wachte. Aber sie hielt sich mäuschenstill und war nur glücklich, daß sie keine Zeit mit Schlafen verlor und unaufhorlich an die Sache benten founte.

Der Mutter indessen wurde es mit der zunehmenden Mors gendammerung immer deutlicher, daß ja unmöglich ein Mann aus Geldwyla in die Familie heiraten durfe, aus

dem Orte, in welchem noch nie einer auf einen grünen Zweig gefommen sei und wo niemand etwas besitze. Sie wachte daher mit Sorge, aber auch mit Entschlossenheit dem Morgen entgegen, um das entstehende Abel im Werden zu ersticken, das ihr um so größer erschien, wenn sie noch der strengen Gesinnung der Manner ihres Hauses in diesem Puntte gedachte.

Bestärft wurde sie noch in diesen Borsätzen, als um die Zeit des Sonnenanfganges ein später Schlafgänger, offensbar angetrunken, die Treppen heranstieg und von einem Hausbediensteten an den verschiedenen Zimmerturen vorsbeigeleitet wurde, nicht ohne vor derzenigen der Glorschen Franen über deren Schuhe zu stolpern und dieselben mit dem Fuße wegzuschleudern. Die Schuhe der Mama suhren, der eine überzwerch, der andere mit dem Hinterteil voran, den ganzen Korridor entlang; die Stiefelchen der Tochter aber reisten, infolge eines rückwärts scharrenden Stoßes, wie zwei wettsahrende Schifflein der Treppe zu und über dieselbe hinnnter.

"Uha!" rief drinnen die wachsame Frau, "da haben wir den Seldwyler!"

Und das Berg murde ihr ichon leichter über diesen rechtsgeitigen Enthullungen.

Justine saß aber auch schon aufrecht in ihrem Bette und lauschte mit angstvoller Spannung; als sie noch ein paar Worte des draußen hinwandelnden gehört, rief sie ihrersseits erleichtert, ja mit sündlicher Freude:

"Es ift nicht der hauptmann! Es ift ja unfer Rudolf, der Stimme nach zu urteilen!"

Die Mutter sah sich überrascht nach der Tochter um und sagte kaft erbost: "Bist du bei Verstand? Wie soll unser Mudolf hieher kommen und zu dieser Stunde? Und seit wann stolpert der betrunken in den Gasthäusern herum? Und ist er nicht eben jett weit weg bei einer Militars übung?"

Es war aber dennoch der jungere Sohn und Augapfel der Frau Gertrud, der soeben zu Bett gegangen auf diesem

hohen Berge.

Er war spåt in der Nacht noch eilig mit einem Führer angekommen, erschöpft und anscheinend mit einem Rummer belastet. Unch er trug den Soldatenrock und kam soeben von seinem Waffenplate hergeflüchtet, wo er von einem andern Offizier, den er beleidigt hatte, gefordert worden war. Da er sich mehr auf die Buchführung und die Rurdzettel verstand, als auf Duellangelegenheiten, und eine junge Frau mit zwei kleinen Kindlein besaß und sich beskemmt fühlte, so hatte er Bedenkzeit genommen und war schnell hieher gelaufen, um seine Mutter zu Nate zu ziehen, wie er sich verhalten solle.

Im Speisesaal hatte er noch den Jukundus getroffen, welscher, keine Schlaflust verspurend, in angenehmer Tran-

merei noch ein Stundchen allein verwachte.

Der gemeinsame Kriegspfad, auf dem sie wandelten, zwang die beiden Herren, sich zu begrüßen und eine Unterhaltung zu eröffnen, als der Leutnant Glor sich an den Tisch setze, nm noch ein Nachtessen einzunehmen. Weil er kürzlich von dem guten Ansehen vernommen, in welchem der Hauptsmann Meyenthal in militärischen Kreisen bereits stand, erneuerte er jest gern dessen Bekanntschaft und fühlte sich gleich vertrauensvoll zu ihm hingezogen. Bon einigen Gläsern Weines, die er in seiner Aufregung rasch getrunsten, hingerissen, erzählte er dem Jukundus bald seinen Handel und wie er nun hergekommen sei, seine Mutter, welche nämlich eine wahre Stauffacherin genannt werden müsse und für alles einen Kat besitze, um ihre Meinung zu besfragen.

Jufundus gab ihm aber ben Rat, das nicht zu tun, wenn er den Handel nicht verschlimmern wolle. Er setzte ihm auseinander, wie nach der einmal herrschenden Anschausung in solchen Sachen er Gefahr laufe, als Offizier uns

möglich zu werden, sobald es ruchbar wurde, daß er seine Duellangelegenheiten der Mutter anvertraue und ihre Beisungen befolge.

Da verfank herr Rudolf in neue Kummernis, denn es wollte ihm vernünftigermaßen durchaus nicht einleuchten, warum er wegen solcher Dummheiten von Frau und Kinzbern wegsterben solle.

Jukundus befragte ihn jest um die eigentliche Natur des Streites, und was denn vorgefallen sei? Andolf hatte mit drei andern Kriegern eine Partie Karten

Rudolf hatte mit drei andern Kriegern eine Partie Karten gespielt. Nach Beendigung einer Tour, in welcher sein Partner nicht nach Rudolfs Wunsch ausgespielt hatte, ward der Verlauf, während die Karten neu gegeben wurzten, fritissert, und zwar mit den Konjugationen der gegenswärtigen Zeit. "Ich spiele also dies," hieß es, "und du jenes; nun muß er so spielen und nicht so, und ich werde hierauf zu ihm halten und das spielen, worauf du wieder jenes spielen wirst, das ist doch klar, wenn wir gewinnen wollen." "Nein, das ist nicht klar," hatte Rudolfs Partsner erwidert, "sondern ich steche zunächst den Trumpf ab und spiele dann jenes!"

"Dann spielst du wie ein Esel!" hatte Rudolf gerufen, worauf dann sogleich allgemeiner Aufbruch und am andern Morgen die Forderung erfolgt war in so feierlicher und barscher Form, daß der gute junge Mann gar nicht hatte dazu kommen können, sich in genugtuender Beise zu erstlären.

Als Jukundus über diese Geschichte lächelte und noch den Namen des Forderers erfuhr, sagte er: "So, der! Nun der muß in Gottes Namen alle Jahre eine Forderung vom Stapel lassen, damit seine Shre nicht schimmelig wird! Die Ihrige aber, herr Leutnant, erfordert allerdings, daß Sie wegen dieses Vorfalls Ihr Leben nicht aufs Spiel setzen und also dem Gegner einfach erklären, daß er nicht wie ein Esel gespielt haben wurde, sondern in jeder beliebigen ans

dern Eigenschaft, welche er vorzöge! Sie können daraus immerhin die Lehre ziehen, daß man sich in Uniform stets einer etwas gemessenen Sprache bedienen sollte, auch in den Stunden der Erholung. Nun darf es aber durchaus nicht den Anschein haben, als ob Ihre Erklärung das Erzgebnis einer Unterredung mit der Mutter wäre, wenn Sie, wie ich schon gesagt, nicht noch schlimmere Folgen herbeisühren wollen. Wenn Ihnen daher damit gedient ist, will ich als Ihr Ratgeber und Helser auftreten und dem Herrn gleich jest mit drei Zeisen schreiben, daß Sie mit mir gesprochen und iene genugtuende Erklärung abgezgeben haben, und zwar auf meinen Rat! Morgen früh wird der Brief abgehen, und die Sache wird damit zu aller Zufriedenheit abgetan sein, dafür kann ich Ihnen bürzgen!"

Jett war von dem Herzen des jungen Kriegers ein großer Stein gefallen, und um seine Dankbarkeit zu beweisen und zugleich sich für die ausgestandene Sorge zu entschädigen, hatte er in gewaltsamer Weise vieles und gutes Getränke kommen lassen und den hülfreichen Freund bis zum andreschenden Morgen festgehalten. Der war auch gern bei ihm sien geblieben und hatte gar willig dem frohen Geplander des jungen Mannes zugehört, der Justines Bruder war. Allein der Wein verzischte unschädlich in der Tiefe seiner warmen Neigung, und er ging still mit guten Sinnen zu Bette, während jener so geräuschvoll sein Lager suchte. So hatten sich nun für die Stauffacherin, während sie über das Ilbel mit der aufgehenden Sonne zu triumphieren glaubte, die Dinge nur schlimmer gestaltet; denn nicht nur war es ihr eigenes Blut, welches so angeheitert dahinges wallt, sondern in demselben auch ein guter Parteigänger für den Feind erstanden.

Justine hatte durch die halbgeoffnete Ture eine Magd hers beizurufen gewußt und von derselben vernommen, daß in der Tat ihr Berr Bruder angefommen und die Nacht hins durch in gnter Gesellschaft mit dem herrn hauptmann geblieben sei. Daranf war sie wieder ins Bett geschlupft und endlich vergnügt eingeschlafen.

Inkundus schlief auch ziemlich lang, und Rudolf war bis tief in den Vormittag hinein nicht zu erwecken, bis die Mutter mit Gewalt in sein Zimmer drang und ihn zur Rede stellte. Weil er nun den Ehrenhandel für abgetan erachten konnte, so vertraute er die Sache doch noch seiner Mutter an und erzählte ihr, wie der gute Rat und die Tat des Seldwyler Hauptmanns die Schwierigkeit gelöst und sein Leben, man könne wohl sagen, erhalten habe; denn er könne sich gar nicht vorstellen, wie er mit einer wirklichen Pistolenkugel auf einen gesunden Menschen hätte schießen sollen, während er diesem dann doch hätte stillhalten müssen. Und er pries in seiner immer noch aufgeregten Redseligkeit die Weisheit und Bravheit des Seldwylers so gewaltig an, daß sie von Vetrossenheit und Arger verwirrt in ihr Zimmer eilte und sich vorderhand dort einsschloß.

Sie war überdies eifersüchtig auf ihren Stanffacherruhm und auf ihr mütterliches Ansehen und Recht und ganz ersbost, wieso ihr Nat dem Sohne übler hätte besommen sollen, als derjenige eines jungen Seldwylers. Sie stürmte daher bald wieder aus ihrem Bersteck hervor, um dem underusenen Natgeber selbst den Kopf zu waschen und damit zugleich nützliche Händel mit ihm anzusangen, welche die Freundschaft aufhöben. Allein sie fand die ganze Gesellschaft in fröhlicher Eintracht in einer Laube beisammenssten, jedes mit einem verspäteten Frühstück eigener Ersfindung versehen und alle untereinander damit Tauschshandel treibend. Raum hatte sie das junge Paar wieder so schon und glücklich nebeneinander erblickt, so war auch schon jeder Vorsatz vergessen, und sie half sogleich für den Nachmittag einen schönen Ansstlug beraten und festsetzen; denn sie war eine fröhliche Frau, wie alle Stauffacherinnen,

wenn gerade feine Gewitterwolfen über den Mannern schwebten, die sie zerftreuen follen.

Wie nun gar während des Tages sie den Jukundus, den sie doch zur Rede stellte, mit höflichen und klugen Worten die Duellsache auseinandersetzen hörte, sah sie wohl ein, daß er recht und ihrem Sohne einen guten Dienst geleistet habe, was sie mit einem dankbaren Gefühl und Zutrauen erfüllte.

Sie machte sich daher gleichen Tags auch an die Mutter bes Jukundi und stellte auch diese zur Rede mit allerlei aucholenden Spruchen und Anschraubungen von wegen der zwei Kinder.

Frau Meyenthal fing das Garn ihrer Rede auch sofort ein und wickelte es behende auf ein Spulchen, welches sie der Gegnerin mit dem Trumpfe zurückgab, daß sie das Übel von Seldwyla gar wohl kenne. Allein es komme alles auf die Umstände au. Auch sie habe von außen her sich da anzgeheiratet und sei eine gute Partie geheißen worden, und es sei, abgesehen von dem frühen Hinscheiden des seligen Mannes, nicht übel gegangen, so daß, wie sie glaube, der Sohn, Gott sei Dank, gut geraten und für ein gutes und ehrbares Leben empfänglich sei, was Frau Glor auch alaubte.

Hiemit war die maßgebende Geheimverhandlung durchgesführt und, was måchtige Naturstimmen wünschten, im Lauf. Die beim übrigen Teil der Schwanauer Familie noch harrenden Schwierigkeiten wurden still und anständig überwunden, und in wenig Monaten Inkundus und Justine als Verlobte ankaerufen.

Es erschien das allgemein als ein so hubsches und gerechtes Ereignis, daß keine Migrede zu vernehmen war. Die Berslobten erhielten nicht einen einzigen anonymen Schmahsoder Warnungsbrief, wie das sonft so zu geschehen pflegt, wenn ein großer Neid erregt wird. Der klarfte Morgenshimmel lachte über ihrem Brautstande, und die Hochzeit

selbst ward zu einem sonnigen und klangvollen Feste mit Fahnen und Gesangen, welches das teilnehmende Bolk wie ein altes schones Lied anmutete.

## 3meites Rapitel

Die jungen Ehelente wohnten im elterlichen Hause zu Seldwyla. Es war das ein ziemlich großes Gebäude mit hohen Zimmern und Salen, im vorigen Jahrhundert von einem Vürger erbaut, der im Anslande reich geworden und sein Gut in der Vaterstadt prächtig hatte ausbreiten wollen. Ehe es aber wohnlich eingerichtet und ausgestattet war, hatte der Mann sein ganzes Vermögen in den eingetretenen Revolutionse und Kriegsjahren wieder verloren, so daß er, statt das Haus zu beziehen, wieder fortgezogen war, um dort, wo er die früheren Glücksätter gefunden, nachzusehen, ob nicht solche von neuem zu erhaschen wären. Das Haus aber war seither von Hand zu Hand gegangen in der Art, daß immer dersenige Seldwyler, der am meisten Lust und Mittel zu einem herrschaftlichen Dasein verspürte, dass selbe übernahm und eine Zeitlang bewohnte, ohne daß es iedoch im Innern jemals aanz fertig wurde.

jedoch im Innern jemals ganz fertig wurde. Um långsten hatten es jest die Meyenthal besessen und im Berlanfe der Zeit hier eine Tapete, dort einen Anstrich aufgewendet; vor der Hochzeit hatte Jukundus noch die Außenseiten des Hauses auffrischen und den Garten in gute Ordnung bringen lassen, und als nun Instine mit einer gewaltigen Ausstener an fahrender Habe allerart einzezogen und diese in den stattlichen Räumen auf das schönste verteilt und untergebracht war, schien das geschmiedete, oder in diesem Falle das genähte Glück endlich für eine gute Dauer in dem Hause zu wohnen. Auch restdierte die Urzheberin desselben, die Mutter Meyenthal, zufrieden und stolz in ihrer Abteilung, besonders da sie sah, daß die schöne Justine einen festen und klaren Sinn für den Vesis und

deffen Erhaltung zeigte und Jufundus feine gutgeartete Lenksamkeit and ber jungen Gattin gegenüber nicht zu verlieren Miene madite.

Mit der Berheiratung hatte er verabredetermaßen die militarifche Laufbahn als Berufsfache wieder aufgegeben wegen der fortwahrenden Abmefenheit, die fie mit fich brachte. Um fich aber dafur einen ehrbaren Erwerb und eine geordnete Tatigfeit zu fichern, hatte er ein Sandels= geschäft errichtet, welches sich auf den Bolgreichtum der Stadtgemeinde und der umgebenden Landschaft grundete. Bu den großen Allmenden, die von der alemannischen Bodenteilung herrührten, maren frater noch die Baldun= gen von Burg und Stift gefommen, an beren Mauern Die Stadt fich angebaut hatte.

Diese hatte bisher die Quellen ihrer Behaglichkeit geschont und auch aus burgerlichem Stolz erhalten, wie fie ihre reichen Trinfgeschirre und den alten Wein im Stadtfeller sorgfältig erhielt. Allein durch irgendeine Spalte war die Berlockung und die Gewinnsucht endlich hereingeschlupft, und es mandelte ungesehen schon der Tod durch die weiten Waldeshallen, schlich langs den Waldsaumen hin und flopfte mit seinen Anochenfingern an die glatten Stamme. Mis daher eben um diese Zeit Jufundus anftrat, um das Bau= und Brennholz anzukaufen und auszuführen, kam fein Beschäft alsobald in Schwung; benn die Geldwyler zogen Die Bermittlung des ihnen wohlbekannten ehrlichen Mit= burgers dem Undringen der fremden Sandler, Durch die das Unheil eingeschlichen, vor.

Jett begannen die hundertjahrigen Sochwaldbestande gu fallen und aud fofort dem Strich der Bagelwetter ben Durchlaß auf Die Weinberge und Fluren zu offnen. Allein sie waren auch einmal jung und niedrig gewesen oder schon mehrmals vielleicht, und sie kounten wieder alt und hoch werden. Doch als die Urt auch an die jungeren Balber geriet, fur bas guftromende Geld immer ichonere 3mede erfunden und die Verghänge dafür immer kahler wurden, sing es den Jukundus innerlich an zu frieren, da er von Jugend auf ein großer Freund und Liebhaber des Waldes gewesen. Während er an dem Handel einen ordentlichen Gewinn machte, begann er sich deefelben mehr und mehr zu schämen; er erschien sich als ein Feind und Verwüster aller grünen Zier und Freude, wurde unlustig und oft traurig und vertraute sich seiner Frau an, da sie sein frohes Lächeln, das zu dem ihrigen wie ein Zwillingsgeschwister war, fast selztener werden sah und ihn ängstlich befragte. Sie dachte aber, die Dinge würden mit oder ohne den Mann ihren Lauf gehen und wahrscheinlich nur noch schlimmer, und sie war nur darauf bedacht, ihn bald aus eigenen Kräften wohlhabend und unabhängig zu wissen, um auch von dieser Seite her stolz auf ihn sein zu können. Sie bestärkte daher den Mann nicht in seiner Unlust, sondern ersermunterte ihn vielmehr zum Ausharren, und er fuhr dann so fort.

Da wurde an einer schief und spit sich hinziehenden Bergslehne, welche der Wolfhartsgeeren hieß, ein schönes Stück Mittelwald geschlagen. Ans demselben hatte von jeher eine gewaltige Laubkuppel geragt, welches eine wohl tausendsjährige Eiche war, die Wolfhartsgeereneiche genannt. In alteren Urfunden aber besaß sie als Merks und Wahrzeichen noch andere Namen, die darauf hinwiesen, daß einst ihr junger Wipfel noch in germanischen Morgenlüsten gebadet hatte. Wie nun der Wald um sie her niedergelegt war, weil man den mächtigen Baum für den besondern Verkauf aufsparte, stellte die Siche ein Monument dar, wie fein Fürst der Erde und fein Volf est mit allen Schäten hatte errichten oder auch nur versetzen können. Wohl zehn Fuß im Durchmesser betrug der untere Stamm, und die wagrecht liegenden Verästungen, welche in weiter Ferne wie zartes Reisig auf den Ather gezeichnet schienen, waren in der Nähe selbst gleich mächtigen Bäumen. Meilenweit

erblickte man das schone Baudenkmal, und viele kamen herbei, es in ber Rahe zu sehen.

Mle man nun gewärtigte, welcher Raufer ben bochften Preis dafur bieten wurde, erbarmte fich Jufundus des Baumes und suchte ihn zu retten. Er ftellte vor, wie gut es bem Gemeinwesen anstehen murde, folche Zeugen ber Bergangenheit als Landesschmuck bestehen zu laffen und ihnen auf allgemeine Rosten Luft und Tau und die Spanne Erdreich ferner gu gonnen; wie die verhaltnismaßig fleine Summe Des Erlofes nicht in Betracht tommen tonne gegenüber dem unersettlichen inneren Bert einer folden Bierde. Allein er fand fein Behor; gerade die Befundheit bes alten Riefen follte ihm fein Leben toften, weil co hieß, jest fei Die rechte Beit, ben hochsten Ertrag zu erzielen; wenn ber Stamm einmal erfranft fei, finte ber Wert fofort um vieles. Infundus mandte fich an die Regierung, indem er ihr die Erhaltung einzelner ichoner Baume, wo folche fich finden mogen, als einen allgemeinen Grundfat belieben wollte. Es wurde erwidert, der Staat besite wohl fur Millionen Waldungen und tonne diefe nach Gutdunken vermehren, allein er befige nicht einen Taler und nicht die fleinfte Befugnis, einen ichlagfabigen Baum auf Gemeindeboden angufaufen und fteben zu laffen.

Er sah wohl, daß man überall nicht zugänglich war für seinen Gedanken und daß er sich nur als Geschäftsmann bloßstellte und heimlich belächelt wurde. Da kaufte er selbst die Eiche und das Stück Boden, auf welchem sie stund, sänberte den Boden und stellte eine Bank unter den Baum, unter dem es eine schöne Fernsicht gab, und jedermann lobte ihn nun für seine Tat und ließ sich den Anblick gesfallen. Aber von diesem Augenblicke an suchte auch jedermann, ihn zu benußen und zu übervorteilen, wie einen großen Herrn, der keiner Schonung bedürfe.

Aus Widerwillen gegen die Baumschlächterei anderte Justundus nach und nach, aber so rasch als möglich, sein Ges

schäft, indem er den Holzhandel verließ und dafür sich auf den Berkehr mit jenen Schäßen warf, welche aus dem Schoße der Erde kommen und das Holz ersetzen. Er errichtete Magazine von Steins und Braunkohlen, führte Tons und Eisenrohre ein, um die hölzernen Wasserleitungen zu versträngen, Backteine zu leichteren Baulichkeiten, die man sonst von Holz zu erstellen pflegte, Zement für allerlei Beshälter, und verleitete einen reichen Bauer, sich ein gewalstiges festes und kühles Mostkaß aus Zement errichten zu lassen. Als dies gelang, sah er im Geiste schon statt der hölzernen Fässer in jedem Keller solche Vorratsgefäße, gleich den großen in der Erde ruhenden Weinkrügen der Alten, und das gute Eichenholz gespart. Auch kaufte er Massen von ausgedienten Eisenbahnschienen, welche in hundert Fällen einen Holzbalken vertreten.

Naturlich ging die Holzansfuhr ohne ihn und über ihn hinweg nach den alles aufzehrenden Städten; allein er war nun mit seinem Gewissen im reinen, ohne welchen stillen Gesellschafter er sich als Handelsherr nicht glücklich fühlte. Auch wären die neuen Geschäfte an sich nicht ohne Gewinn geblieben, wenn nicht bei jener Geschäftsänderung eine gewisse Störung stattgefunden und, seit er den Baum als Pensionar an seine Kost genommen, sich das Gebaren der Geschäftsfreunde verändert hätte, so daß diese nun das wahre Gesicht zeigten.

Jufundus sagte immer die Wahrheit und glaubte dafür anch alles, was man ihm sagte. Er eröffnete stets im Ansfang seine ganze Meinung und was er tun und halten fonnte, und nahm als richtig an, was ihm der andere von seinen Kaufss und Verkaufsbedingungen und von der Beschaffenheit der Ware mitteilte, erst in der Meinung, daß jener schon sich bemühen werde, der Sache näher auf den Grund zu kommen, später, als das nicht geschah, gleich mit dem kecken Vorsatz der Täuschung. Und alle Erfahrung half hier nichts, und jede Ermahnung der Frauen, nicht so leichts

glaubig zu sein, war fruchtlos. Denn gleich das nachste Mal glaubte er wieder, weil er nicht anders konnte, oder es war ihm zu widerwartig und verächtlich, lange zu zanken und zu feilschen. Dazu kam, daß er nichts weniger als ein geschickter Finanzmann war, der Geld und Kredit zu wenden wußte, und so fügte es sich, daß eines Tages seine Mittel erschöpft waren und das Ende herangekommen. Es gesichah dies plötzlich, weil er nicht lange von einem Nagel an den andern gehängt und keinen Scheinverkehr getrieben hatte.

Er überlegte, ob er sich zuerst der Mutter oder der Gattin oder beiden gleichzeitig anvertrauen und mitteilen solle, daß der Wohlstand dahin sei und von unten auf wieder ansgesangen werden musse, was und wo, wisse er noch nicht. Er entschied sich für die Frau. Als er nun mit ihr allein in seiner Handelsstube stand und schweren Herzens von seiner Lage zu erzählen begann, trat sie ganz nahe zu ihm hin, strich ihm mit der Hand über die sorgenvolle Stirne und unterbrach ihn mit der Frage, ob seine Bücher richtig und vollsständig geführt seien? Als er die Frage bejahte, lachte sie ihn so schön an, daß ihm das Herz aufging, und sagte, in diesem Falle kenne sie den Sachbestand schon, da sie neusgierig gewesen sei und neulich in seiner Abwesenheit seine oder vielmehr ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten studiert habe.

In der Tat hatte sie, da sie inne geworden, daß er Rummer verbarg, eines stillen Sountags, als er verreisen mußte und, wie gewohnt, die Schlüssel auf ihr Arbeitstischchen legte, diese genommen und sich auf seiner Schreibstube eingeschlossen; dort hatte sie seine Bücher und Papiere untersucht, was sie gar wohl verstand. Es war alles klar und durchsichtig und jede Zahl an ihrem Plate. Sie sah, daß es nicht lange mehr gehen könne, jedoch die Gefahr eines schimpflichen Vorgangs nicht vorhanden sei, wenn zur rechten Zeit der Strich unter die Rechnung gemacht werde. Bei seiner

Offenheit gewiß, daß seine Beichte nicht lange auf fich war= ten laffen werde, hatte fie feither bereits gehandelt und ihre Eltern ine Bertrauen gezogen. Schon bei der Ginwilligung ju der Beirat mar in dem ftolgen Ginne der reichen Leute der Fall vorausgesehen und im geheimen festgesett worden, daß die jungen Lente nach Schwanau fommen follten, wenn es, wie mahrscheinlich ware, in Geldwyla nicht ginge. Go war denn Juftine uber ihre Entdeckung nicht eben fehr er= schrocken, sondern empfand fast eher eine geheime Freude, daß sie den lieben, schonen, guten Mann in ihr Baterhaus giehen und dort mit aller Borforge einspinnen und in Geide wideln tonne, wie ein zerbrechliches Glasmannchen.

Die fie ihm diese Plane nun aber mitteilte und eroffnete, daß man nur eine raiche, ftille Abwicklung der Geschäfts= lage in Seldwyla vorzunehmen und nach Schwanau überzusiedeln brauche, wo Jukundus sich ichon werde nutlich machen fonnen, erblafte er und fagte: "Da wurde meine Freiheit und mein Gelbstbewußtsein dahin fein! Lieber will ich Bolz hacken!"

"Nun, da fann ich auch dabei fein!" erwiderte Juftine, "da helfe ich dir fagen, und wenn wir alsdann fo im Regenwetter auf der Strafe find und beide an der Gage hin und her ziehen; ganten wir miteinander, daß die Leute ftillstehen, wie wir es auf unferer Bodgeitereife in jener großen Stadt gesehen haben!"

Sie fette fich und fuhr fort: "Erinnerst du dich noch, welch einen feltsamen Gindruck es auf und machte? Das regnete, regnete unaufhörlich, das Bolg mar nag und die Gage mar naß und der Mann und die Frau waren durchnaft, und fie riffen die Gage unablaffig bin und ber und gankten bitterlich mit harten Worten! Weißt du, warum? Gie ftritten um die Dot, um das Elend, um die Gorge, und ichamten fich nicht im geringften vor den Centen, die gu= hörten ---

"Schweig," rief Jufundus, "wie kannft du mein Wort fo III

ausmalen und ausbeuten, da du wohl weißt, wie es zu nehs men ist!"

"Es fann alles darin liegen, was ich gesagt habe!" antwortete Instine. "Romm," sagte sie und legte den Urm um seine Schultern, "alles liebt dich und alles hilft dir, du bist ein ganzer Mann, wenn du nur erst einen vernünftigen Boden unter den Füßen hast! Aber hier gedeihen wir nicht!"

Jukundus brach die Unterredung ab, um sich zu sammeln; benn er war verwirrt und gestört, weil er die Sache nicht so trost- und mutlos angeschen hatte wie seine Frau, und er fühlte sich gekränkt. Er ging zu seiner Mutter; die fing aber sogleich an zu weinen, als sie von der Lage Kenntnis ershielt. Alles schien ihr verloren, wenn der Sohn sich nicht an die Frau und deren Haus hielte, und sie beschwor ihn, sein und der Seinigen Glück nicht zugrunde zu richten.

Die gute Mutter hatte fich gegen die Armut nun fo lange zu wehren und derfelben durch ihre fluge Berheiratung des Sohnes, wie fie glaubte, fur immer zu entgehen gewußt,

und fie furchtete Die Urmut wie ein geschliffenes Schwert. Justine dagegen haßte und verachtete die Armut wie etwas an sich Boses und Berachtliches, wenn es sich nicht etwa um fremde arme Leute handelte, benen man gemachlich Gutes tun fann. Gie ubte fogar eine eifrige und geordnete Mildtatigfeit, ging in die Butten ber Urmen und suchte fie auf. Aber wo die Armut in ihre engeren Lebensfreise der Bluts= verwandtschaft oder Freundschaft eindringen wollte, emp= fand fie einen harten Abichen, wie gegen die Deft, und floh ordentlich davor. Es half daher nichts, daß Jufundus wieder zu ihr ging und ihr vorstellte, fie tonne ja das ungewiffe Schicffal immer ein wenig mit ihm versuchen und ertragen, da ihr ja schließlich die elterliche Zuflucht und ihr reiches Erbe gefichert fei. Nicht einen Tag wollte fie ihn und fich der Not und der Erniedrigung anegesett feben, und als ihr Bater fam und ihm freundlich zuredete, als zu einer Sache,

die ja selbstverståndlich sei und sich fur alle aufs beste ordenen lasse, mußte er sich ergeben.

Die Arbeitsleute Jufundis wurden ausbezahlt und verabsichiedet, der Grundbesit verkanft, weil die Mutter, welche noch teil daran hatte, nicht allein in Seldwyla bleiben wollte, und alle Verbindlichkeiten gelöst. Jufundus behielt hierauf nicht einen Taler mehr in der Hand für den Augensblick, was ihm eine höchst seltsame Empfindung verursachte. Justine indessen betrieb guten Mutes und voll Munterkeit das Einpacken der fahrenden Habe und die Übersiedlungsanstalten; bald war sie in Schwanau, um dort die Wohnung einzurichten, bald wieder in Seldwyla, um hier die Dinge zu besorgen, war reichlich mit Geldmitteln versehen und vergaß in ihrem frohen Eifer ganzlich, daran zu denken, ob auch Jukundus noch etwas bedürfe oder in der Hand habe.

Da wurde es ihm zu Mute, wie wenn er ohne einen Zehrspfennig in ein fernes Land unter wildfremde Menschen wandern müßte, deren Sprache er nicht verstehe, und er sah sich besorgt um, wo er noch wenigstens ein Stück eigenes Handgeld erraffen könne für alle Fälle. Es war noch der große Eichbaum vergessen worden, den er gerettet und ershalten hatte. Mit wehmütigem Lächeln verkaufte er den alten Niesen nun doch samt dem Boden, auf dem er stand, und erhielt einige tausend Franken, welche er sorgfältig ausbewahrte.

Der Käufer des Baumes stellte sogleich ein Dutzend Männer ein, welche dessen Wurzeln frei machten und untergruben und volle acht Tage damit zu schaffen hatten. Als
man endlich so weit war, daß der Baum umgezerrt werden
konnte, strömte ganz Seldwyla auf die Berghalde hinaus,
um den Fall mit anzusehen, und Tausende von Menschen
waren rings herum gelagert, mit Speise und Trank wohlversehen.

Starke Taue wurden in der Krone befestigt, lange Reihen

von Mannern daran gestellt, welche auf den Befehleruf zu ziehen begannen; die Eiche schwankte aber nur ein wenisges, und es mußte stundenlange wieder gelöst und gesägt werden in den machtigen Wurzeln. Das Bolf af und trank unterdessen und machte sich einen guten Tag, aber nicht ohne gespannte Erwartung und erregtes Gefühl.

Endlich wurde der Plat wieder weithin geräumt, das Tanwerf wieder angezogen und nach einem minutenlangen
starken Wanken, während einer wahren Totenstille, stürzte
die Eiche auf ihr Antlit hin mit gebrochenen Aften, daß das
weiße Holz hervorstarrte. Nach dem ersten allgemeinen Aufschrei wimmelte es augenblicklich um den ungeheuren
Stamm herum. Hunderte kletterten an ihm hinauf und in
das grune Gehölz der Krone hinein, die im Stanbe lag. Undere krochen in der Standgrube herum und durchsuchten
das Erdreich. Sie fanden aber nichts als ein kleines Stück
gegossenen dicken Glases aus der Römerzeit, das vor Alter
wie Perlmutter glänzte, und eine von Rost zerfressene Pfeilspite.

Auf einer fernen Berghohe, über welche eben Jukundus mit den Seinigen langsam hinwegfuhr, riefen arbeitende Landleute plöglich, nach dem Horizont hinweisend: "Seht doch, wie die alte Wolfhartsgeereneiche schwankt, weht denn dort ein Sturmwind?" Denn sie konnten die Leute nicht sehen, die daran zogen. Jukundus blickte auch hin und sah, wie sie plöglich nicht mehr dort und nur der leere Himmel an der Stelle war.

Da ging es ihm durchs Herz, wie wenn er allein schuld ware und das Gewissen des Landes in sich tragen mußte. Die Seldwyler aber lebten an jenem Abend eher betrübt als lustig, da der Banm und der Jufundi nicht mehr da waren.

Im Beginn seines Anfenthaltes zu Schwanau verbrachte Jufundus seine meifte Zeit bei den Großeltern auf dem

Berge, die er einst wegen ihres scheinbar unfreundlichen, hers ben und rastlosen Wesens beinah gefürchtet hatte. Im Bers laufe der Zeit war er aber auf einen guten Fuß mit ihnen geraten und sogar der Liebling der Alten geworden, wie denn öfter geschieht, daß solche Landleute in ihrer uralten Sicherheit gern etwas Mußiges und ihnen Ungleiches um sich leiden mögen, das ihre Heiterkeit weckt. In dem jungen Manne sahen sie etwas fremdartig Unpraktisches, aber Liebenswürdiges, das vermutlich keinen guten Stern haben wurde und daher Mitleid und Teilnahme verdiene. So dachten Die Chgaumers, wie fie im Bolke noch hießen von dem verschollenen Chegaumeramte her, das der Großvater vor einem halben Jahrhundert einst bekleidet hatte und eine Art Sitten= und Eherichteramt gewesen war. So alt wie dieser Titel war auch der Schnitt der weißen Haube und des großen weißen Salstuches, womit die Ehganmerin sich schmuckte, und alles stammte noch aus jener Zeit, da schon Goethe bei einem Besuch in dieser Gegend schrieb, der Ort gebe von der schönsten und höchsten Kultur einen reizenden und idealen Begriff, die Gebäude stehen weit auseinander, Meinberge, Felder, Garten, Obstanlagen breiten sich zwisichen ihnen aus u. f. w., und: was man von Otonomen mun: ichen hore, den hochsten Grad von Rultur mit einer gewissen mößigen Wohlhabenheit, das sehe man hier vor Augen. Dieser Zustand war nun auf diesem Hochsitz noch der nam-

Dieser Zustand war nun auf diesem Hochsty noch der namliche bis auf das Wohnhaus, das Nußbaumgeräte in der Stube und das Geschirr in den Schränken, während die neue Zeit mit ihrem veränderten Angesicht und ihren gesteigerten Verhältnissen sich gegen das Ufer hinab lagerte. Jukundus erfreute sich der reinen Luft auf der Höhe und half den Alten und ihren Dienstleuten so eifrig bei ihren Arbeiten, daß er bald aller Dinge kundig und ein Offizier wurde bei den Patriarchen, den sie nicht wieder entlassen wollten.

Juftine freute fich bes guten Unfehens, bas ihr Mann fich

bei den Großeltern erwarb, und kam öfter vergnügt auf den Berg gestiegen, um ihn abends herunter zu holen, oder sie freute sich auch, oben ein Gewitter zu erleben während der Henernte, das die jungen Leute zwang, dort die Nacht zuzubringen. Dann zog sie ihr modisches Oberkleid aus, schlug eines der weißen Halstücher der Großmutter um, die Zixfel auf dem Rücken verbunden, und kochte die gestrannte Mehlsuppe, but den duftenden Eierkuchen oder briet die leckere Esttwurft, die sie einem det zum Nachte briet die leckere Fettwurst, die sie eigenmächtig zum Nachtsmahl aus der Vorratskammer geraubt. Wenn sie dann mit gerötetem Gesicht gar fröhlich und lieblich dreinschaute und vollends die glänzende Zinnkanne mit klarem leichtem Weine regierte, so bezeugten die Alten, daß sie erst jest wie eine rechte alte Landjungfer aussehe, und es gab etwa noch eine kleine Mummerei, indem die Großmutter ihren versichteten Eineraufschauft. jährten Granatschmuck, sowie Sonntagshäubchen und seidene Jacken herbeibrachte, die sie vor sechzig Jahren in blühender Jugend getragen. Damit kleidete sich die Enkelin zum allgemeinen Wohlgefallen; aber anstatt in den Spiegel schaute Instine dann mit ihrem glückseligen Lachen dem Jukundus ins Gesicht, das die wie aus weiter Zeitserne herüberleuchtende Erscheinung anstaunte. Auch an Sonntagen ging er meistens in den Verg hinauf, da es ihm dort wohler zu Mut war, als in dem lauten, aber eintönigen Gesellschaftslärm, welchen die viel sprechenden Leute bei ihren Zusammenkünsten unten erhoben. Un Feiertagen lag auf dem Verge immer die Vibel gesöffnet auf dem Tische, damit die Ehgaumerin die langen Stunden hindurch bequem ab und zu darin lesen konnte, wenn es ihr einsiel, wie man einen Krug Wein, eine Schüssel mit Kirschen oder andern Näschereien au solchen Ruhestagen zur Erquickung bereitstehen läßt. Hatte sie ihren Rosmarinzweig und ihre Vrille dann auf das Buch gesegt, wenn sie des Lesens müde war, so pflegte Jukundus gern sich hinter die Vibel zu setzen und darin zu jahrten Granatschmuck, sowie Sonntagshaubchen und

lesen, weil ihm das Buch sonft selten zur hand war, wie es so geht, wo man stets Neueres und Notwendigeres lesen foll ober dann jenes Alte in der Zwangezeit der Schuljahre fich genugsam angeeignet zu haben meint. Er betrachtete Die schwulen Gewittergrunde des Alten Testamentes, Die leidenschaftlichen Gestalten darin, oder entdectte die ham= letartige Szene im Johannesevangelium, wo Jesus nachdenklich mit dem Finger etwas auf den Boden schreibt, ehe er fagt, wer ohne Gunde fei, moge ben erften Stein auf die Gunderin werfen, mo er dann wieder fchreibt und, als er aufsieht, alle Unflager hinweggegangen find und bas Beib einsam vor ihm fteht im ftill gewordenen Tempel.

Die Großmutter fah das fehr gern; denn fie mar gang alt= und rechtglanbig und überzeugt, daß das Lefen in der Bibel jedem ohne weiteres gedeihlich sei. Justine hatte ihn, um sein unkirchliches Wesen zu beschönigen, bei den Alten fur einen Philosophen ausgegeben; denn fie felbft hing der unbestimmten Zeitreligion an und war darin um fo eifriger,

je gestaltloser ihre Borstellungen waren. Einst setzte sich die Alte traulich zu ihm, als er wieder las; die fein gefältelten Spigenflugel ihrer Sanbe ftreiften feine Wange, und fie ftreichelte ihm die Sand, indem fie fagte:

"Dun, Berr Philosoph, ich glaube immer, du haft doch ein

flein wenig Gotteefurcht!"

Jufundus war von dieser Frage überrascht und dachte dar= uber nach. Es dunfte ihn, er tonnte wohl antworten; allein follte er der alten Frau das anvertrauen, mas ihn feine eigene Frau eigentlich noch nie gefragt hatte, wenn er es recht überlegte? Und wie sollte diese auch nach dem fragen, was fie nicht fannte? Denn fie besaß warmes religibses Gefühl, aber fie mar in hinficht auf gottliche Dinge viel zu neugierig und indistret und hatte auch ein zu großes per= fonliches Sicherheitsgefühl, um das haben zu tonnen, mas man in reinerem Sinne fonft unter Bottesfurcht verftanden

hat. Daß es mit dem lieben Gott selbst nun kritisch beschaffen war, hatte sie schon von den gesuchtesten Ranzelsrednern vernommen, deren Borträgen sie nachreiste. Für Christum aber, den schönsten und vollkommensten Mensichen, wie ihn diese Priester nannten, hegte sie mehr die Gesinnung schwesterlicher Verchrung oder schwärmerischer Freundschaft; ihm hätte sie das schönste Sofakissen und die herrlichsten Pantoffeln sticken können, seinem Haupt und seinen Füßen zur würdigen Ruhe! Ja, die tiesste Rührung hatte sie einst ergriffen, als sie auf Reisen jenes berühmte Vild Correggios gesehen, welches das Antlit Christi auf dem Schweißtuch der Veronika mit magischer Wirkung darstellt. In den Anblick des träumerisch starren Ausstruckes des höchsten Leidens versunken, hatte sie tief aufgeseufzt und alsbald, Mitgefühl suchend, ihren Mann ans gesächelt, der ihr zur Seite stand, und noch jetz gehörte jener Augenblick zu ihren liebsten Erinnerungen; aber alles dies glich nicht der Gottesfurcht.

Alls die Alte indeffen auf einer Antwort bestand, fagte

Jufundus bedachtig:

"Ich glaube, der Sache nach habe ich wohl etwas wie Gottesfurcht, indem ich Schickal und Leben gegenüber keine Frechheit zu äußern fähig bin. Ich glaube nicht verlangen zu können, daß es überall und selbstverständlich gut gehe, sondern fürchte, daß es hie und da schlimm ablaufen könne, und hoffe, daß es sich dann doch zum Bessern wenden werde. Zugleich ist mir bei allem, was ich auch ungesehen und von andern ungewußt tue und denke, das Ganze der Welt gegenwärtig, das Gefühl, als ob zulest alle um alles wüßten und kein Mensch über eine wirkliche Verborgenheit seiner Gedanken und Handlungen verfügen oder seine Torheiten und Fehler nach Besieben totschweigen könnte. Das ist einem Teil von uns angeboren, dem anderen nicht, ganz abgesehen von allen Lehren der Religion. Ia, die stärksten Glaubenseiserer und Fanatiker haben gewöhnlich gar keine Gottesfurcht, sonft wurden sie nicht so leben und handeln, wie sie wirklich tun.

"Wie nun dieses Wissen aller um alles möglich und besichaffen ift, weiß ich nicht; aber ich glaube, es handelt sich um eine ungeheure Republik des Universums, welche nach einem einzigen und ewigen Gesetze lebt und in welcher schließlich alles gemeinsam gewußt wird. Unsere heutigen turzen Einblicke lassen eine solche Möglichkeit mehr ahnen als je, denn noch nie ist die innere Wahrheit des Wortes so fühlbar gewesen, das in diesem Buche hier steht: In meines Vaters Hanse sind viele Wohnungen!"

"Amen!" sagte die Alte, die aufmerksam zugehört hatte; "das ist doch etwas und besser als gar nichts, was du da predigst. Lies nur fleißig in meiner Bibel, da wirst du fur deine Republik schon noch einen Burgermeister bekoms men!"

"Wohl möglich," erwiderte Inkundus lachend, "daß zus weilen ein solcher gewählt wird und somit der Herrgott eine Urt Wahlkönig ist!"

Die Alte lachte auch über diese Idee, indem sie rief: "So ein ordentlich angesehener Herr Weltammann! Wie sie da drüben Landammanner haben!" Sie deutete hiebei durch das offene Fenster nach dem Gebirge hinüber, wo in den alten Landrepubliken die obersten Amtleute so genannt wurden.

Sie lachte immer mehr darüber; denn da fie in ihrem hohen Allter allezeit an Gott und die Ewigkeit zu denken liebte, jo war ihr auch das unschuldige Spiel mit dem Namen Gottes willkommen, um ihn zur hand zu haben.

Wie beide nun in ihrem nicht gerade schulgerechten Relisgionsgespräche sich vergnügten und lachten, schaute Justine durch die Nelkenstöcke herein, die vor dem Fenster standen, und ihr Gesicht glühte trop den Nelken, da sie den Berg erstiegen hatte, um ihren Mann herunter zu holen. Ihr schönes Gesicht überglühte aber fast noch die roten Nelken,

als die Großmutter lustig rief: "Komm schnell herein, Kind! Eine Neuigkeit! Dein Mann hier hat ein bischen ganz ordentliche Gottesfurcht, er hat es soeben mir selber gestanden!"

Es ergriff sie augenblicklich eine seltsame Eifersucht, daß die Großmutter mehr von den Gedanken Jukundis wissen sollte, als sie, seine Frau, und sie sagte: "Wahrscheinlich tut er mir darum kein einziges Mal die Ehre an, mit mir zur Kirche zu gehen!"

"Sei ftill!" sagte Jufundus, "zanke nicht! Wir zanken ja auch nicht ums klare Wasser, das jedes trinkt, wann und

mo es will!"

Dieses Wort nahm Justine wieder auf, als sie am Arme ihres Mannes die abendliche Sohe entlang wandelte, um auf einem entfernteren Wege hinunter zu gehen.

"Bir zanken nicht ums Wasser! Aber wir mussen sorgen, daß wir auch nie ums liebe Brot streiten mussen, weder unter uns, noch mit andern!" sagte sie und erzählte ihm, wie die Familie und sie selbst wünschen, daß er nun sich in fester Weise in dem großen Gewerbs- und Handelsgesschäfte des Hauses betätigen und Stellung nehmen möchte. Die ländliche Beschäftigung bei den Alten auf dem Berge passe auf die Daner nicht recht für ihn und führe zu nichts, während unten alle bereit seien, ihn in die Geschäfte einzussühren und Arbeit wie Gewinn redlich mit ihm zu teilen.

Jufundus fühlte die Meinung wohl, die es hiebei hatte; man wollte niemand in der Familie dulden, der nicht reich zu werden fähig und willig war, und da er im Grunde keine bessere Meinung verlangen konnte, so ergab er sich ohne weiteres Zögern darein, obgleich mit geheimem Mißtrauen gegen sich selbst. Er sagte also der Justine, er werde gleich am nachsten Morgen, da es Montag sei, anfangen und einen vollen Wochenlohn zu verdienen suchen.

So wurde er denn fruh am andern Tage in die Schreib= ftuben und Arbeiteraume des Hauses eingeführt, um der

Reihe nach die verschiedenen Zweige des Geschäftes kennen zu lernen und derselben Herr zu werden. Das hans Glor betrieb seit mehr als dreißig Jahren die Seidensweberei, welches Geschäft mit der Zeit zu bedeutendem Umsfange gediehen war. In hundert ländlichen Wohnungen an den sonnigen Berglehnen, hinter klaren Fenstern, stanzden die Webstühle der Mädchen und jüngeren Frauen der Bevölkerung, welche die glänzenden Stoffstücke mit leichter fleißiger Hand webten und so selber allwärts den Grund zu einem kleineren Wohlstande legten. Auf allen Wegen eilten die rüstigen Gestalten mit den Weberbäumen auf der Schulter heran, um das fertige Stück abzugeben und die Seide für ein neues Stück zu holen. In großen Sälen waren aber auch Maschinen aufgestellt, an welchen schwerere und reichere Stoffe verfertigt und männliche Arbeiter beschäftigt wurden.

Arbeiter beschäftigt wurden. Der Ankauf der rohen Seide, die Borbereitung derselben durch die verschiedenen Stadien, die Beaufsichtigung und Beurteilung der Arbeit, der Berkauf der gehäuften Borräte, der Ansblick in den allgemeinen Berkehr und die Berechnung des richtigen Augenblickes für jede Geschäftschandlung, endlich die vorteilhafteste Berwendung der einzgehenden Wertsummen, alles dies bedingte eine unaufhörzliche, rasch laufende Tätigkeit und eine Reihe ineinanderzgreifender Erfahrungen. Der Berkehr mit den zuströmenden Mäklern, welche die aus verschiedenen Weltteilen herkommenden Würmergesspinste anboten, dersenige mit den Männern, welche die Ausfuhr der fertigen Gewebe nach anderen Weltteilen

Der Verkehr mit den zuströmenden Måklern, welche die aus verschiedenen Weltteilen herkommenden Würmergesspinste anboten, derjenige mit den Männern, welche die Ausfuhr der fertigen Gewebe nach anderen Weltteilen vermittelten und hiebei wieder eigenen Reichtum zu gewinsnen trachteten, erheisichte fortwährende Gewandtheit und rasche Überlegung. Die täglich sich mehrende Konkurrenz forderte ein peinliches Zuratehalten der aufzuwendenden Mittel und zugleich die genaueste Prüfung der gelieferten Arbeit in bezug auf ihre Güte und Reinheit, während die

gleichen arbeitenden Hande, die man so streng überwachen mußte, von anderer Seite eifrig gesucht und abwendig gemacht wurden, wenn die Unternehmungelust im Schwange
war; ging sie aber zuruch, so mußten dieselben auf die
besseren Tage hin mit Opfern in Tatigkeit erhalten
bleiben.

Wiederum mußte der Wechsel des Geschmacks und der Bedurfnisse unter den verschiedensten himmelsstrichen aufsmerksam verfolgt werden. hier mußte das gefällige und
danerhafte Seidenkleid der Burgerefrau altgeordneter Gejellschaftsländer geliefert werden; dort handelte es sich um
das billige Prunkkleid, das die Weiber der kalifornischen
oder australischen Abenteurer einige Inbeltage hindurch
schmückte, um nachher weggeworfen zu werden. Je nach der
Bestimmung mußte die Kunst der großen Färbereien in Anspruch genommen und der Krieg mit denselben geführt werben um die schönsten und dauerhaftesten Farben für das
Kennerauge der echten Hanesfrau oder um den trügerischen
Schein für die farbigen Schönheiten im entlegensten

In dies verwickelte Getriebe war nun Jufundus hineinsgestellt, um darin schwimmen zu lernen, und er bestand die Probe nicht gut. Im Anfang, bei den einzelnen einfacheren Hantierungen, ging es ordentlich, weil er aufmerksam und sorgkältig arbeitete. Allein man klagte bald über Langsamsteit, da die Beweglichkeit und der leichte Sinn der ersten Jugend vorüber war, und es hieß, er kame nicht recht von der Stelle. Um ihn nun mit Gewalt schwimmen zu sehren, wurde er köpflings in den Strudel gestürzt, und er trieb sich auch mit gezwungener Lustigkeit oder vielmehr mit einer gewissen Augst hastig in demselben herum, daß ihm Hören und Sehen verging. Arbeiter betrogen ihn um die anverstraute Seide, indem sie das Gewebe zu leicht und locker machsten und ihn über die Ursache belogen. Andere wußten ihm Geschäftsgeheimnisse abzuschwaßen, um auf eigene Faust

eine schädliche Konkurrenz zu eröffnen. Den Mäklern und Zwischenhändlern glaubte er gegen alle gefaßten Borsätze immer wieder aufs Wort und genehmigte alle ihre Angesbote schon, wenn die anderen erst begannen, ihnen halbwegs zuzuhören und Antwort zu geben. In diese Ungesichieklichkeit arbeitete er sich recht eigentlich noch hinein, mehr als es in seinem Wesen bedingt war; eine Art unsnatürlicher Dummheit legte sich auf seine Seele und umsschleierte seine Gedanken, sobald es sich um Geschäfte hanzdelte, und ehe ein halbes Jahr vorüber war, hatte er wie ein verborgener Marder einen merklichen Schaden in Gesskalt eines Mindergewinns angerichtet, welchem nachgesspürt wurde.

Als Justine bemerkte, daß die fremden Leute und Angestellten des Hauses ihren Mann bereits nicht mehr für ein Kirchenlicht hielten und ihn mitleidig belächelten, weinte sie heimlich vor Anfregung und Bekümmernis und verfiel in eine beklemmende Angst, daß sie werde anfangen müssen, ihn für einen unglücklichen, beschränkten Menschen zu halten. Die Aussprüche des Baters und der Brüder, wenn die Angelegenheit geheim beraten wurde, waren auch nicht angetan, ihren Mut und ihr Selbstgefühl zu erhöhen, und selbst die Trostworte der alten Stauffacherin, daß man in einem solchen Hause wohl vermöge, einen blinden Passe gier mitreisen zu lassen, wenn er sonst gesittet sei, vermochsten nicht, sie aufzurichten.

Ging sie aber zu Inkundis Mutter, um zu fragen und zu flagen, so weinte diese mit ihr und beschwor sie, nur auszuharren, Jukundus sei gewiß kein dummer Kerl, er werde sich schon noch bewähren u. s. w.

sünarren, Jutinois sei gewiß tein oliminer stert, er werde sich schon noch bewähren u. s. w. Jukundus hatte keine Ahnung, wie es um ihn her tonte, und doch war ihm keineswegs wohl bei der Sache. Da seder überzeugt war, daß es nicht lange so gehen und ohnehin eine Aufklärung eintreten werde, so wollte niemand zuerst mit ihm reden und niemand ihm zuerst weh tun; allein es

verbreitete sich doch ein leichter Nebel um ihn her, welcher die Augen der Umstehenden zu verhüllen und den Ton ihrer

Stimmen zu dampfen ichien.

Als er aber eines Tages wieder einen Norrat roher Seide gekanft hatte zu einem Preise, der noch vor zwölf Stunden gegolten, jest aber schon etwas gefallen war, und er gebeten wurde, diesen Teil der Geschäfte lieber lassen zu wollen, und als diese Bitte sich in einigen Tagen auch auf einem anderen Gebiete wiederholte, hörte er, etwas betreten, ganz auf. Erst als niemand ihn um die Ursache seiner genommenen Muße fragte und alles seinen Weg fortging, als ob nichts geschehen wäre, erkannte Inkundus endlich seine Lage und seine völlige Bereinsamung.

Um gleichen Tage wurde ihm auch feine Erkenntnis be-

ståtigt.

Justine war anf den Abend ins Pfarrhaus eingeladen, wo der Pfarrherr eine Abhandlung über die zeitgemäße Wiedersbelebung und Erneuerung der Kirche durch die Künste vorlesen wollte, ein Thema, welches sie sehr ansprach und auch nach Maßgabe der kleinen Berhältnisse schon beschäftigte. Inkundus seinerseits verhielt sich kühl in dieser Sache und liebte, so wenig als möglich in der Sprechweite des Geistelichen zu weilen. Doch hatte er, da es ein dunkler Herbstetag war, versprochen, die Gattin abzüholen.

\*

Der Pfarrer stand auf der außersten Linie der Streiter für die zu reformierende Kirche, die religiose Gemeinde der Zukunft. Die Jugendjahre hindurch hatte er im allgemeinen freisinnig und schon gepredigt, so daß die Herden, die er gehütet, sehr erbaut, wenn auch nicht durchaus klar waren, auf welchem Voden sie eigentlich standen. Unter dem Schutze der weltlichen Macht und nach dem Veispiel altbewährter Führer hatte das jüngere Geschlecht die freiere Weltbetrachtung auf der Kanzel, sowie die freiere Vewes

gung im Leben errungen. Die strenggläubige Richtung war unvermerkt zur bloßen Berteidigung ihres Daseins hins übergedrängt worden, ohne daß von alledem an der äußeren Form des Gotteedienstes viel zu merken war. Die alten Form des Gottesdienstes viel zu merken war. Die alten Lieder, die alten Gebetformen, die alten Bibelterte herrscheten, und nur bei gegebenem Anlasse wurde das Übermenscheliche meuschlich behandelt; im übrigen blieb Ehristus der Erlöser und Herr und an der Einheit und Persönlichseit der Weltordnung, sowie an der Unsterblichseit der Seele durfte nicht gerüttelt werden. Die Theologie galt noch für eine geschlossene Wissenschaft, auch wo ihre Träger längst im stillen allen möglichen zweiselhaften Anschauungen nachehingen und den lieben Gott einen guten Mann sein ließen, auch mit geheimen Seufzern das mögliche Ende ihres Selbsthemustiefus bedachten Selbstbewußtseins bedachten.

Dabei wurde mit Geringschatzung auf die fruheren Aufflårer und Rationalisten herabgesehen, welche mit ihrer trockenen Tapferfeit doch die jetige Zeit vorbereitet hatten, und die philistrosen Bundererklarer wurden selbstzufrieden belächelt, während man selbst immer das eine oder andere Bunder ausnahm und dasselbe halb naturlich, halb uber= nathrlich geschehen ließ.

Allein diese glückliche Zeit, wo alles so behaglich und rühms lich verlief für jeden, der gewandt in der Rede war und dem es nicht an Recheit mangelte, verwandelte sich, wie alles in der Melt.

Gerade durch die wachsende Ausbreitung und Macht der freien Richtung wurde die Lust zur festeren Bereinigung und Gestaltung und der Wunsch nach der Herrschaft gesnährt, was zugleich ein deutlicheres Aussprechen dessen mit sich brachte, was man eigentlich bekannte und meinte. Nun war aber gerade wieder die Zeit, wo die Physiker eine Reihe merkwürdiger Erfahrungen und Entdeckungen machten und die Neigung, das Sehen mit dem Begreifen zu verwechseln, überhandnahm und naturgemäß vom Stücks

weisen auf das Ganze geschlossen wurde, ofter aber nur da nicht, wo es am notigsten war.

Auch verbreiteten neue Philosophen, welche ihre Stichworster wie alte Hute von einem Nagel zum andern hingen, bose verwegene Redenkarten, und es geschah ein großer Zwang in nachgesagten Meinungen und Sprüchen.

Wer nun unter den Priestern ruhiger und bescheiden war, dachte, es komme auf ein gewisses Maß des Mehr oder Beniger in der Unklarheit nicht gerade an, und verhielt sich klüglicherweise friedlich auf dem gewonnenen Standsort, streitbar nur gegen die alten Feinde und Unterdrücker. Undere dagegen wollten um keinen Preis den Anschein haben, als ob sie hinter irgendeiner Sache zurückblieben, nicht alles wüßten und nicht an der Spise der Dinge stansden. Diese rüsteten sich mit schweren Waffen und setzen sich auf die außersten Zweige des Baumes hinaus, von wo sie einst mit großem Klirren herabfallen werden.

Der Pfarrer von Schwanau hatte sich zu dieser Schar gesjellt, weil auch ihm es nicht möglich war, im Widerspruche mit dem Geiste und der Vildung der Zeit zu leben, wie er sie verstand.

Er lehrte daher, es sei der Wissenschaft zuzugeben, daß ein personlicher Lenker der Welt und hierüber eine Theologie nicht mehr bestehen könne. Aber da, wo die Wissenschaft aufhöre, fange das Glauben und Ahnen des Unerklärten und Unbestimmten an, welches allein das Gemüt ausfüllen könne, und diese Ausfüllung sei eben die Religion, die nach wie vor verwaltet werden müsse, und die Verwaltung dieses Gebietes sei jest Theologie, Priester= und Rirchentum. Das göttliche Wort sei demnach unsterblich und heilig und seine Verwaltung heilig und weihevoll. Nach wie vor stehe der Tabernakel aufgerichtet, um welchen alle sich scharen sollen, die nicht an trostloser Leere des Herzens zugrunde gehen wollen. Ja, das geheimnisvolle Ausfüllsel des Tabernakels bedürfe mehr als je der weihenden und räus

chernden Priester, als Lenker der hulflosen Gerde. Keiner durfe hinter dem Tabernakel herumgehen, sondern jeder musse sich vertrauensvoll an dessen Verwalter wenden; das für durfen die Priester nichte Menschlichem mehr fern bleisben, das sie immer noch am besten verständen, und sie scien erbötig, überall nach wie vor zu helfen und beizustehen, daß die Wurst am rechten Zipfel angeschnitten wurde. Nur verlangen sie dafür Heilighaltung des Tabernakels des Unbekannten und allgemeine Ausmerksamkeit bei Verkuns dung und Beschreibung desselben.

Hiebei beklagte der Pfarrer in ergreifender Weise die Unswahrhaftigkeit auf der Kanzel, welche die Dinge nicht beim rechten Namen nenne und dem Bolke keinen reinen Wein einzuschenken wage, als ob es denselben nicht vertragen könnte, und er beschrieb die Unwahrhaftigkeit und Kunst des Verwischens so trefflich, daß die zuhörende Gemeinde von neuem hingerissen ausrief: "Wie schön, wie wahr und

tief hat er das wieder gesagt!"

Dann aber forderte er die Bersammlungen wiederum auf, alle Schlacken auszuwerfen und sich zu weihen für den Gesdanken der Unsterblichkeit durch die Heiligung alles Tuns. Iwar sei der Wissenschaft zuzugeben, daß die persönliche Fortdauer der Seele ein Traum der Vergangenheit sein dürfte. Wolle und müsse inzwischen einer doch darauf hofsen, so sei ihm das unbenommen; im übrigen aber sei die Unsterblichkeit jest schon und in jedem Augenblicke da. Sie bestehe in den unaufhörlichen Wirkungen, die aus jedem Atemzug in den andern folgen und in denen die Gewährewiger Fortdauer liege. Seinen Schilderungen konnte dann die unvermählt gebliebene Greissen entnehmen, daß wir in unsern Kindern und Enkeln fortleben; der Arme im Geiste getröstete sich der unsterblichen Fortwirkung seiner Gedanken und Werke; der durch haushälterischen und sparsamen Sinn oft Geplagte freute sich, daß nicht ein Atom seines Leiblichen wirklich verloren gehe, sondern in

dem Haushalte der Natur in ewig wechselnder Gestaltung zu Ehren gezogen bleiben und verschwenderisch zur Hervorbringung von tausend neuen Reimen beitragen werde. Der Mühselige und Beladene endlich durfte auf ein durchgreifendes Ausruhen von aller Beschwerde hoffen.

Das Gebände seiner Rede tapezierte er schließlich mit taus send Berelein und Vildern aus den Dichtern aller Zeiten und Bolfer auf das schönste aus, wie nie zuwor gesehen worden; es war wie in dem Stübchen eines Zolleinnehsmers, der die Armut seiner vier Wände mit Vildausschnitzten und Fragmenten, mit Brieffopfen und Wechselvigsnetten aus allen Ecken der Welt überklebt und vor dem Fenster ein Kapuzinerchen stehen hat, das die Kapuze aufsund abtut.

Es galt aber nicht nur, den Tempel des gesprochenen Worstes also auszuschmücken, sondern auch der wirkliche gesmauerte Tempel mußte der neuen Zeit entsprechend wieder hergestellt werden. Die Kirche zu Schwanau war noch ein paar Jahrhunderte vor der Resormation erbaut worden und jest in dem schmucklosen Zustande, wie der Vildersturm und die streng geistige Gesinnung sie gelassen. Seit Jahrhunsderten war das altertümliche graue Bauwerf außen mit Efeu und wilden Reben übersponnen, innen aber hell gesweißt, und durch die hellen Fenster, die immer flar gehalten wurden, slutete das Licht des Himmels ungehindert über die Gemeinde hin. Kein Vildwerf war mehr zu sehen, als etwa die eingemauerten Grabsteine früherer Geschlechter, und das Wort des Predigers allein waltete ohne alle sinnsliche Veihülfe in dem hellen, einfachen und doch ehrwürsdigen Raume. Die Gemeinde hatte sich seit drei Jahrhunsderten surschmähen, um das innere geistige Vildwerf der Erlösungsgeschichte um so eifriger anbeten zu können. Jest, da auch dieses gefallen vor dem rauhen Wehen der

Beit, mußte der außere Schmud wieder herbei, um den Sabernafel des Unbestimmten zieren zu helfen.

Hiefur war vorzüglich Justine gewonnen worden, welche, um den lauen Sinn ihres Mannes so viel als möglich gut zu machen, dem wunderlichen Reformwerke doppelt zugetan war und sowohl mit eigenen reichen Gaben, als mit dem eifrigen Sammeln fremder Spenden voranging und fraftig eingriff.

Das sonnige, vom Sommergrun und den hereinnickenden Blumen eingefaßte Weiß der Wände hatte zuerst einem bunten Anstrich gotischer Verzierung von dazu unfundiger Hand weichen mussen. Die Gewölbefelder der Decke wursen blau bemalt und mit goldenen Sternen besäet. Dann wurde für gemalte Fenster gesammelt, und bald waren die lichten Vogen mit schwächlichen Evangelistens und Apostels gestalten ausgefüllt, welche mit ihren großen schwachgesfärbten modernen Flächen keine tiefe Glut, sondern nur einen franklichen Dunstschein, hervorzubringen vermochsten.

Dann mußte wieder ein gedeckter Altartisch und ein Altarbild her, damit der unmerkliche Kreislauf des Bilderdiensstes wieder beginnen konne mit dem "ästhetischen Reizmittel", um unfehlbar dereinst bei dem wundertätigen, bluts oder tranenschwißenden Figurenwerk, ja bei dem Gögenbild schlechtweg zu endigen, um kunftige Reformen nicht ohne Gegenstand zu lassen.

nicht ohne Gegenstand zu lassen,
Endlich wurden die Abendmahltelche von weißem Ahornsholze, die weißen reinlichen Brotteller und die zinnernen Weinkannen verbannt und silberne Kelche, Platten und Schenkfrüge vergabt bei jedem Familienereignis in reichen Häusern, auf Justines Betreibung hin, deren reichstolzes Gemut sich an dem Glanze erfreute, nicht fühlend, daß sie der nenen Kirche zur Grundlage eines artigen alten Kirschenschaft, der sich ja jeden Tag still aber beharrslich vermehren und auch den Ackern und Weinbergen und

dem Zehnten von jeder hand Arbeit wieder locken konnte, zumal ein leerer Sabernafel noch mehr Plat hat als ein besetter.

Schon waren alle Kunste, selbst die Bildhauerei mit einigen übermalten Gipsfiguren, vertreten, ausgenommen die Musik, welche daher eiligst herbeigeholt wurde. Weil zu einem Orgelwerk die Mittel noch nicht beisammen waren, stiftete einer einen trompetentonigen Quiekkasten; ein gesmischter Shor studierte kurzerhand alte katholische Meßstücke ein, die man der erhöhten Feierlichkeit wegen und weil niemand den Text verstehen konnte, lateinisch sang. Dieser Shor spaltete sich in verschiedene Abteilungen; Kinspergruppen murden zugezogen und einesüht und unter dem Dergruppen wurden zugezogen und eingeübt, und unter dem Namen einer den Gottesdienst neubelebenden Liturgie wurde, nur versuchsweise, ein wackeres kleines Dramolett in Szene gesetzt, aus welchem sich mit der Zeit wieder die pomphafte Darftellung eines Weltunfteriums geftalten fonnte.

konnte.
Alles Geschaffene ware aber salzlos gewesen ohne die Ilbung heilsamer Zucht. Um das erneuerte Tempelhaus zu füllen, duldete der Pfarrherr keinen, der nicht hineingehen wollte. Er kehrte also den Spieß vor allem gegen diesenisgen, welche sich draußen hielten und sich vermaßen, das, was er verkündige, selbst schon zu wissen. "Nicht die Jesuiten und Abergläubigen", rief er von der Kanzel mit lauter Stimme, "sind jest die gefährlichsten Feinde der Kirche, sondern zene Gleichgültigen und Kalten, welche in dünkelhafter Ilberhebung, in trauriger Haldswisserei unserer Kirche und religiösen Gemeinschaft glauben entraten zu können und unsere Lehren verachten, indem sie in schnödem Weltsinne nur der Welt und ihren materiellen Interessen und Genüssen nachjagen. Warum sehen wir diesen und jenen nicht unter uns, wenn wir in unserem Tempel vereinigt uns über das Zeitliche zu erheben und das Göttliche, Unvergängliche zu sinden trachten? Weil er

glaubt, nachdem wir in hundertjährigem Rampfe die Rirche befreit vom starren Dogmenpanzer, er habe jest nichts mehr zu glauben, nichts mehr zu fürchten, nichts mehr zu hoffen, was er sich nicht selbst besser sagen könne, als jeder Priester! Weil er nicht weiß, daß alles vergangene und gegenwärtige Glauben und Wissen von göttlichen Dingen nur Eine zusammenhängende, große und tiefe Wissenschaft bildet, die fortlebt und verwaltet werden muß von denen, die es gelernt haben und verstehen. Weil er endlich nicht weiß, daß er in der bitteren Stunde seines Todes nach unserem Beistande schmachten und des geheimnisvolslen Trostes des Tabernakels bedürftig sein wird!

"Aber jest ist er noch in Selbstjucht und Dunkel befangen. Weil er frei und ungehindert ist durch un fer Verdienst, so verschmäht er es voll Undank, an unserem Zusammenshalte gegen die Gewalt der Finsternis und der Lüge teils zunehmen, den Rampf des Lebens gemeinschaftlich mit uns zu kampfen, unsere Freude zu der seinigen zu machen und, indem er sich einen Christen nennt, den Altar mit und zu zieren! Da geht er denn nun so hin, der Dieser und Jener, ber Gleichgultling, ber Indifferentift, der Stolzling. Freilich weiß er nicht, wie durftig und betrübt er uns vorkommt in seiner Sicherheit, die wir ihm freilich nicht mehr nehmen können oder wollen, obgleich er sie nur von uns hat! Frei-lich weiß er nicht, wie durr der Pfad ist, auf dem er so dahinwandelt, an welchem feine Sonntageglocken lauten, dahinwandelt, an welchem keine Sonntagsglocken läuten, auf dem keine Oftern und keine Auferstehung blüht, nicht die Auferstehung des Fleisches meine ich, sondern die Auferstehung des Geistes, die ewigen Oftern des Herzens! Es geht ihm auch darnach! Kein Segen begleitet ihn, sein Gesmut verbittert sich und grollt mit uns, die wir uns unserer Errungenschaften und des Werkes unseres Herrn Jesu Christi erfreuen und das Ofterlamm genießen jeht und alle Tage. Wenn dann Strom und Väche vom Eise befreit sind und felig und jubelvoll ,bie jum Sinfen überladen entfernt

sich unser letter Rahn', dann wird er traurig am Ufer stehen und und trotig nachschauen, ein Selbstausgeschlofssener und Selbstverurteilter! Denn wir verurteilen niesmanden und verdammen keinen. Nein, wir lassen jedem seine Freiheit, eingedenk des allerdings furchtbar doppelssinnigen Wortes: "Bor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, vor dem freien Menschen erzittert nicht!"

"Du aber laß ihn nicht entrinnen aus den diamantenen Retten deiner ewigen Sittengesetze, die du gegründet hast, o alliebender Schöpfer und herr, Urheber der Grundfesten des Landes und der gürtenden Flut des Meeres, o du Spanner des ewigen himmelszeltes! Führe ihn zurück in dein schüpendes heiligtum, das wir dir errichtet nach deinem Gebote, das du uns verkündet durch den Mund Mose:

,Und wer unter euch verståndig ist, der komme und mache, was der herr geboten hat:

Nämlich die Wohnung mit ihrer hutte und Dece, Rengen, Brettern, Nägeln, Säulen und Füßen;

die Lade mit ihren Stangen, den Gnadenstuhl und Borhang;

den Tisch mit seinen Stangen und allem seinem Gerate, und die Schaubrote;

ben Leuchter zu leuchten, und sein Gerate und feine Lamspen, und bas DI jum Licht;

den Räuchaltar mit seinen Stangen, die Salbe und Spezerei zum Räuchwerke, das Tuch vor der Wohnung Tur; das Handfaß mit seinem Fuße;

die Rleider des Umtes jum Dienst im Beiligen, die heis ligen Rleider Aarons, des Priefters, mit den Rleidern seiner Sohne, jum Prieftertum.

"Bringe ihn herein in deine Wohnung, daß er mit und bete:

Beift der Liebe, Weltenseele, Baterohr, bas feine Stimme überhoret der dich lobenden Gemeine!

Eine Reihe Dankgebetes, Lobgesangs ein Faden, Zieht sich hin vom Duft des Morgens zu des Abends Scheine.

Eine Reihe Lobgesanges, Dankgebets ein Faden, Zieht sich hin vom Duft des Abends zu des Morgens Scheine.

Bib, daß diese Seele auch durch der Gebetesflammen Schurung dir die innere Lebendigfeit bescheine!

"Gib, daß er das gand der Unverganglichkeit fuche mit der Sehnfucht der Goetheschen Priefterjungfrau, die da fagte:

Und an dem Ufer steh ich lange Tage, Das Land der Griechen mit der Seele suchend! daß er einst mit der sterbenden Blume des Dichters singe:

Ew'ges Flammenherz der Welt, Laß verglimmen mich an dir! Himmel, spann dein blaues Zelt, Mein vergrüntes sinfet hier. Heil, o Frühling, deinem Schein! Morgenluft, Heil deinem Wehn! Dhne Kummer schlaf ich ein, Dhne Hoffnung, aufzustehn.

und ihm die Antwort werde:

D bescheibenes Gemut, Troste dich, beschieden ist Samen allem, was da bluht. Laß den Sturm des Todes doch Deinen Lebensstaub verstreun, Aus dem Staube wirst du noch Hundertmal dich selbst erneun.

Amen!"

Hatte er dermaßen wohlklingend und nicht felten mit wirklich feuchten Augen, von feinem Galimathias felbst aufgeregt, geendet, so geschah es haufig, daß auf dem Kirchwege die Zuhörer herbeieilten und ihm dankend die Hande druckten, und an den wohlbesetzten Mittagstafeln wurde er aus schönem Munde gefühlsbedürftig gepriesen, von klugen Mannern gelobt, daß man jett auch wieder einmal kirchelich und christlich sein könne, ohne sich dem Verdachte der Beschränktheit und des Zurückbleibens auszusetzen.

Bu den also bescholtenen Gleichgültigen und Indifferenten gehörte auch Jukundus. Er war der neuen Kirche nicht feindlich gesinnt und wünschte ihr nichts in den Weg zu legen, wohl wissend, daß alle Dinge in der Welt ihren Verslauf haben müssen. Allein mit seiner naiven Wahrheitsliebe war es ihm unmöglich, den Schein einer solchen wenigstens für gedankengeübte Männer unwahren Kirchslichseit mit zu tragen, und machte von dem Rechte seiner persönlichen Freiheit ohne Geräusch und Prahlen Gesbrauch. Er tat dies um so hartnäckiger, als dieses Gebiet fast das einzige war, auf welchem er seine volle Unabshängigkeit von der Sorge wie von der Liebe noch beswahrte.

wahrte. Der Pfarrer aber, welcher die Frau Justine zu seinen Hauptstützen zählte, da sie mit ihrem Ansehen fast für einen Kirchenältesten gelten konnte, mochte nicht gerne leiden, daß deren Mann die Sache durch sein Fernstehen nicht zu billigen und so über derselben stehen zu wollen schien. Er empfand alles solches Fernstehen als einen stillen Vorwurf gegen sich selbst und eine schweigende Kritik seines Tuns, und er hatte daher einen Groll gegen Jukundus gefaßt und predigte gegen ihn. Denn auch diese Untugend hatten einige der neuen Priester von den alten herübergenommen, daß sie auf der Kanzel, wo sie allein das Wort sührten und niemand erwidern durste, aussprachen, was sie irgend perssönlich bedrückte, und nach Gutdünken anklagten und anzeigten. Jener wußte aber hievon nichts, weil er nicht viel

achtgab auf der Leute Reden und dem Ginne undeutlicher Unspielungen nicht nachfragte.

Ms Infundus am spåtern Abend also auf den Pfarrhof fam, um seine Frau versprochenermaßen abzuholen, hatte der Pfarrer seinen Bortrag über die gegenseitige Berjingung der Kirche und der schönen Kunste vor einigen Freunden eben beendigt. Jukundus mußte noch ein wenig Plat nehmen.

"Wenn Sie mir gegönnt håtten, meine kleine Arbeit mit Ihrem Mitanhören zu beehren," sagte der Pfarrherr, "so würden Sie vielleicht einen Ausgleichspunkt gefunden haben in dem Gedanken, daß jest die Zeit da ist, wo die Kunst ihr Dasein der Religion danken und der guten reichen und doch jest so armen Mutter vergelten kann! Sie würzden vielleicht selbst einige Befriedigung in der Aussicht finzden, wenigstens in einem bedeutenden Tonwerk etwa einst in Gemeinschaft mit und Ihr Herz aussungen zu können, möchten Sie auch dabei denken, was Sie wollten, und uns überlassen, das gleiche zu tun!"

Justine schaute bei diesen Worten ihren Mann hoffnungsvoll an. Es war ihre schönste Erinnerung, in dem ersten
Jahre ihrer Ehe mit ihm in einer größeren Stadt an einem
musikalischen Feste mitgewirft zu haben. Bei der Aufführung eines mächtigen biblischen Dratoriums hatten sie sich,
jedes bei seiner Stimme, so nahe gestanden, daß sie in den
Pausen einander die Hand geben konnten. Am Abend hatte
Jukundus seine Frau zärtlich in die Arme geschlossen und
ihr gestanden, daß er trotz allem Erlebten noch nie so glücklich gewesen sei wie hente, da er in dem wohltönigen
Sturme der Musik und des Gesanges mitgesungen und
dabei neben sich noch ihre liebe Stimme mit gehört habe.
Allein jest erwiderte er dem Geistlichen, schon in trüber

Allein jest erwiderte er dem Beiftlichen, schon in truber Stimmung gefommen und durch beffen Bewaltsamkeit nicht aufgeheitert, etwas trocken:

"Ich bin nicht Ihrer Unficht, daß die Religion die Runft

hervorgebracht habe. Ich glaube vielmehr, daß die Runst für sich allein da ist von jeher und daß sie es ist, welche die Religion auf ihrem Wege mitgenommen und eine Strecke weit geführt hat!"

Der Pfarrer wurde ganz rot; er ertrug im Kreise seiner engsten Gemeinde solchen Widerspruch nicht leicht und sagte: "Nun, wir wollen die Sache nicht weiter verfolgen; Sie sind wohl in mehr als einer Beziehung ein Laie, sonst würde Ihnen bekannt sein, daß wir Theologen heutzutage manche Kreise des Wissens in unsere theologische Wissenschaft herseingezogen haben, die ihr sonst nicht verpflichtet waren und deren Übersicht Ihnen in Ihrer Lebensstellung fehlt!"

Infundus versetzte etwas hart: "Dieses Bedürfnis mögt Ihr Theologen fühlen; ich glaube aber nicht, daß Euere Theologie dadurch den Charakter einer lebendigen Wissenschaft wiedergewinnt, so wenig als die ehemalige Kabbalistik, die Alchimie oder die Astrologie noch eine solche genannt werden könnte!"

Hierdurch in seinem Innersten getroffen und beleidigt, rief der Geistliche: "Ihr haß gegen uns macht Sie blind und toricht! Aber es ist genug, wir stehen über Ihnen und Ihresgleichen, und Ihr werdet in Euerem verblendeten Dunkel die Ropfe an unserem festen Bau einrennen!"

"Immer gleich das Gefahrlichste!" sagte Jukundus, der inswischen ganz ruhig geworden war; "wir rennen gegen keine Wand! Auch handelt es sich nicht um Haß und nicht um Born! Es handelt sich einfach darum, daß wir nicht immer von neuem anfangen durfen, Lehramter über das zu errichten, was keiner den andern lehren kann, wenn er ehrlich und wahr sein will, und diese Amter denen zu übertragen, welche die Hande danach ausstrecken. Ich als einzelner halte es vorläufig so und wünsche Euch indessen alles Wohlergehen; nur bitte ich, mich vollkommen in Ruhe zu lassen; denn hierin verstehe ich keinen Scherz!"

Er hatte diese letten Worte mit fester Stimme gesprochen, und diese Stimme zerriß seiner Frau, die seinen Arm zum Weggehen ergriffen hatte, das Herz. Sie hatte in der neuen Kirchenkultur, die ihr so freisinnig, so gebildet, so billig schien, zuletzt fast den einzigen Halt gegen den gesheimen Kummer gefunden, der sie drückte; nun war ihr Mann in offener Auflehnung dagegen ausgebrochen. Denn sie hielt ihn dem Pfarrer gegenüber für unwissend und unzulänglich, für einen Unglücklichen! Das Unheil eines Glaubenszwiespaltes in Verbindung mit einem beginnenzden häuslichen Unglück war plöglich da, mitten in der so erleuchteten und wohlredenden Kirchenwelt.

Raum auf die Straße gekommen, ließ Justine den Arm ihres Mannes fahren und ging wie taumelnd neben ihm her, leise weinend. Da es herbstlich stürmte und regnete, so glaubte Jukundus, sie wolle bequemer allein gehen, und achtete nicht auf ihren Zustand. Vis sie zu Hause angestommen, hatte sie sich außerlich gefaßt; inwendig aber zitzterte sie vor Aufregung und Entrüftung.

Jukundus, den Borfall schnell vergessend und von andern Sorgen erfüllt, wollte mit ihr jest die gemeinsame Lage besprechen und ihr darstellen, wie er glaube, daß sein rechter Platz nicht in diesem Hause sei, daß er doch versuchen musse, auf eigenen Füßen zu stehen, wozu wohl noch schöne Zeit sei; daß sie ihm in die Hauptstadt folgen sollte, wo er gute Berbindungen und Freunde habe. Wenn sie einige Mittel von den Eltern mitnehmen könnte für den Anfang, nur so viel, als sie etwa für den Kirchenkultus und die andern Lieblingssachen schon ausgegeben habe, so ware ihm für die Zukunft nicht bange.

Er berührte Diesen letteren Punkt nur kleinlaut, weil er für sich nichts zu bedürfen glaubte und nur die Schen Justines vor aller Mittellosigkeit ins Auge faßte.

Raum war er aber hier angelangt, so schwieg sie nicht långer; die rauhe Ursprunglichkeit der emporgekommenen

Bolksfamilie, welche die Manner zuweilen überfiel, brach mit aller Herbigkeit auch bei ihr unversehens zutage. Leidenschaftlich und rücksichtelos und ebenso unbesonnen rief sie, er möge gehen, wohin er wolle, sie werde ihm nicht folgen, wenn er in ihrem Hause nicht zu gedeihen vermöge, wo es ihm an nichts und an keinem Entgegenkommen ge-mangelt habe. Weder den Ihrigen noch ihr selbst fiele es ein, noch das geringste Opfer an ein solch verlorenes Leben zu wagen und das Geld einem solchen . . . . nachzu-werfen.

Sie brauchte dabei einen Ausdruck, den sie kaum je im Munde geführt, und welchen, ohne daß es gerade ein eigents liches Schimpfwort war, doch kein rechter Mann von seiner Frau erträgt.

Kaum war das Wort ihrem Munde entflohen, so erblaßte Justine, und sie schaute ihren Mann mit großen Augen an, der vorher erbleicht war und jest schweigend hinausging.

Justine eilte, ihre Mutter zu suchen; die war aber noch im Hause eines der Bruder, und jene ging daher dorthin, um Rat und Zuflucht zu finden.

Inkundus aber weckte seine eigene Mutter, welche ermüdet schon zu Bette gegangen war, hieß sie sich ankleiden, packte dann das Notwendigste zusammen, holte in der Nacht selbst einen Mietwagen herbei und fuhr unbemerkt in der stürsmischen Regennacht mit seiner Mutter davon, versehen mit dem wenigen Gelde, das er noch von dem Verkaufe jenes alten Eichbaums übrig behalten und aufbewahrt hatte. Bon diesem Augenblicke an war aus dem Gesichte der beiden Ehegatten jenes anmutige und glückliche Lachen verschwuns

Ehegatten jenes anmutige und glückliche Lachen verschwuns den, so vollständig, als ob es niemals darin gewohnt hatte.

In dem dunkeln Wagen, neben der alternden Mutter, die in Ergebung und Schlaftrunkenheit wieder eingeschlums mert war, sah Inkundus das schone Gesicht Juftines vor sich, wie es ihn zum ersten Male angelacht hatte. Diefes

Lacheln, sagte er sich bitter, sind die Kunste eines Muskels, der gerade so und nicht anders gebildet ist; durchschneidet ihn mit einem kleinen leichten Schnitt, und alles ist vorbei für immer!

In der Morgendammerung stand Justine, die nicht zu Bette gegangen war, vor einem Spiegel und sah ihre starren, bleichen Lippen; sie versuchte schmerzlich zu lächeln über den schönen, schlimmen Traum des entschwundenen Glückes. Allein ihr Mund und beide Wangen waren starr und uns beweglich wie Marmor, der Mund blieb von nun an versichlossen, und vom Morgen bis zum Abend und einen Tag wie den andern.

## Drittes Rapitel

Jufundus hatte sich nach der Landeshauptstadt begeben, wo es seine erste Sorge war, die vor Schreck und Rummer erfrankte Mutter zu pflegen und zu begraben; denn sie ersholte sich nicht mehr, weil sie keine Hoffnung mehr barg, daß es dem Sohne noch wohlgehen und das, was sie nicht gesponnen und gewebt, vorhalten konne.

Auf dem Ructweg von ihrem Grabe begegnete er einem militarischen Borgeschten, der ihn wohl kannte, aber lang nicht gesehen hatte. Der fragte ihn nach seinen jetigen Umsständen, und als er dieselben, soweit sie mitteilbar waren, kennen gelernt, sagte er zu Inkundus, er ware gerade der Mann, den er suche, um in seinem ausgebreiteten Handelse und Unternehmungswesen eine bestimmte Lucke auszufüllen. Er suche einen zuverlässigen ruhigen Mann, von dem er wisse, daß er seine Obliegenheiten kurzweg und punktlich erfülle, nicht nach rechts oder links schaue, ohne die Wachsamkeit zu verlieren, und hauptsächlich keine eigenen Speskulationen betreibe.

Inkundus verband sich mit dem Manne und übernahm sofort die ihm zugedachte Stelle, und es ging vom ersten Augenblicke an gut. Die ihm angewiesene Tatigkeit war der Art, daß er weder selbst zu tauschen und zu lügen, noch die Lügen anderer zu glauben brauchte. Er hatte nicht notig zu überfordern oder zu unterbieten, zu feilschen oder zu übersliften und Überliftungen abzuwehren. Was darüber hinaus an Menschentenntnis und deren Anwendung erfordert wurde, ward ihm geläufig, wie ehedem, da ihm mit der versschwundenen Befangenheit es wie Schuppen von den Augen fiel.

So flossen seine Tage ernst und still dahin, und nicht die fleinste Freude erhellte seine Augen. Mit Justine lebte er ohne jede Verbindung; er erwartete vergeblich ein Zeichen von ihr, daß sie die geschehene Beleidigung bereue und zus rückzunehmen wünsche, während sie hieran von den Ihrigen verhindert wurde, welche fanden, es sei besser, die Dinge einstweilen liegen zu lassen, wie sie lägen, und das weitere Glück des Jukundus abzuwarten, ob dasselbe auch Bestand habe. Sie hatten nicht unrecht, es ein Glück zu nennen; denn das Finden seiner selbst in dunkeln Tagen ist meistens mehr Glücksfache, als die Menschen gewöhnlich eingestehen wollen, und hier hatte es vielleicht einzig von der zufälligen Begegnung mit dem erfahrenen und einsichtigen fremden Manne abgehangen.

Inkundis kalte und bittere Ruhe dauerte aber nicht lange. Während er in seiner Geschäftsstellung sich täglich brauchsbarer erwies und bald über die anfänglich angewiesene Stufe hinausgehoben wurde, fast ohne jemandes Zutun, so daß der früher so schwer erreichbar erschienene reichere Erwerb und die gegründete Aussicht auf Besit sich wie von selbst einstellten, trat im öffentlichen Leben eine Bewegung ein, in welche er mehr seiner verbitterten Gemütsstimmung als eigentlicher Neigung gemäß leidenschaftlich hineingeszogen wurde.

In der Republik waren seit der letten jener politischen Umsgestaltungen, durch welche das Bolk sich verlorene Rechte ersneuert oder vorhandene erweitert, vierzig Jahre verflossen,

und es war im jungeren Geschlechte der Wille einer neueren Zeit reif geworden, ohne daß die noch herrschenden Trager der früheren Gestaltung denselben kannten oder anerkennen wollten. Gie hielten die Belt und den Staat, wie fie gerade jest bestanden, fur fertig und gut und wiesen ihre Mitwir= fung zu jeder erheblichen Anderung mit einem beharrlichen Rein von sich, indem sie sich auf eine ununterbrochene Eatigfeit in der mablichen Ausbildung des Bestehenden, einft fo Gepriesenen gurudzogen. Durch diefen Widerstand ermarsben fie fich das Ausschen von Stehenbleibenden, ja Feinden des Fortschrittes, und erweckten eine je langer je heftiger ge= reizte Stimmung gegen fich. Da fie aber die Geschäfte fachs lich und redlich beforgten und alle Muhe auf allerlei Dinge verwendeten, welche an sich feineswegs wie Rudichritt aussahen, so war der Unfang zu einer großen Aftion schwer zu finden. Denn wenn das Bolf hiebei nicht den Unftoß zu ge= waltsamen Ereigniffen gewinnt, woraus an einem Tage von selbst das Gewünschte sich gestaltet, jo bedarf es einer unge= heuren moralischen Aufregung, um auf dem Wege der gesiehlichen Ordnung zu seinem Biele zu gelangen und eine selbstgegebene Berfassung, selbstgemablte Bertreter zu befeistigen und an deren Stelle das Reue zu segen.

Diese Aufregung, welche bei der gewaltsamen Umwälzung durch einige Tropfen randenden Blutes hervorgebracht wird, erreicht das Bolf auf dem anderen Wege, um schlüssigu werden, nur dadurch, daß es das erste Unrecht begeht mittelst einer falschen Anschuldigung und sodann getreu dem Sate, daß der Unrechttuende den leidenden Teil mit wachs sendem Hasse verfolgt, nicht mehr ruht, bis der Stein des Austoßes hinweggeräumt und der neue Rechtsboden, den es will, errungen ist.

Aber auch zu einer vollen runden Sauptanschuldigung, welche fur solch eine allgemein um sich greifende Gemutes bewegung ausgereicht hatte, fand sich keine rechte Sandshabe vor. Jedes einzelne der unerfullten Begehren war

nicht eine Frage der Unehrlichkeit oder des Bolksbetruges, sondern nur eine Frage der Zweckmäßigkeit, welche bestritten war.

Da aber ein Volk oder eine Republik, wenn sie durchaus Händel suchen mit ihren Führern und Verwaltern, nicht auf die Dauer wegen des Anfanges verlegen sind und immer neue Mittel erfinden, so stellte man sich zuletzt einfach vor die Personen hin und sagte: "Euere Gesichter gefallen uns nicht mehr."

Dies geschah mittelst einer damonisch seltsamen Bewegung, welche mehr Schrecken und Verfolgungsqualen in sich barg, als manche blutige Revolution, obgleich nicht ein Haar gestrummt wurde und kein einziger Backenstreich fiel.

Es entstand zuerst ein Ansspotten einiger nicht bedeutender Personen an irgendeinem Punkte, dann ein Berhöhnen einiger anderer, die schon mehr Bedeutung hatten, wegen halb lächerlicher, halb unzukömmlicher, immerhin entstellter Eigenschaften. Eine spott= und verfolgungslustige Laune verbreitete sich mehr und mehr, es bildeten sich Anführer und Birtuosen im John und der Entstellung aus, und bald verwandelte sich der lustige Spott in grimmige Berleums dung, welche umherraste, die Häuser ihrer Opfer bezeichnete und das persönliche Leben auf das Straßenpflaster hinandssichleifte.

Nachdem diese Opfer in einen Teig von Lächerlichkeit, bestehend aus ersundenen körperlichen Gebrechen und Gewohnheiten, meist nur etwa linkischen Gebärden eingeknetet waren und so herumgestoßen wurden, legte man ihnen plöglich långst begangene geheime Verbrechen, einen absichenlichen Lebenswandel, eine Niedrigkeit der Denks und Handlungsweise zur Last, welche durch das Ansehen, das sie bisher genossen, nur um so greller und unerträglicher hervorgehoben wurden. Zwar wurden die Anschuldigunsgen bestimmter Ilbeltaten, welche sofort einem Kriminalsversahren nach allen Seiten hin rufen mußten, beim ersten

Aufschrei der Betroffenen lachelnd fallen gelassen. Allein der Abscheu blieb an den Personen haften, und aller übrige gestaltlofe Unfug murbe festgehalten durch die Ratlosigfeit der Berfolgten, und bei dem allgemeinen Schrecken und Widerwillen entstand eine formliche Straflosigkeit, zumal jede Prozesverhandlung zu einem Feste fur die Berfolger ju werden begann und mit den ichwerften Drohungen begrußt murde.

So eilten denn aus allen Rigen und Schlupfwinkeln bie Teilnehmer an dem allgemeinen Reichstage der Berleum= dung und der Beschimpfung herbei. Personen, deren eigene physiognomische Beschaffenheit, Lebensarten und Saten fie felbft jum Gegenstande der Schilderung, des Unwillens und des Spottes zu machen geeignet waren, stellten sich ge-rade in die vorderste Reihe und erhuben als rechte Herzoge ber Schmahsucht und ber Berleumdung ihre Stimme, und je lauter der grimmige garm war, desto stiller und fleinlauter wurden die Geschmahten. Gin fur die Betroffenen furcht= barer Gemeinplat wurde von den gedankenlosen Gaffern ausgesprochen. Wenn nur der hundertfte Teil der Unschuldigungen mahr mare, fo murde das mehr als genug fein! hieß es, und sie bedachten hiebei nicht, daß ja jeder von ihnen einen folchen hundertsten Teil auf ben Schultern truge, wenn gerecht gemessen wurde.

Neben den Angesehenen und Befannten im Lande wurde wohl auch etwa in irgendeinem Winkel ein armer Unbefannter vernichtet, daß es anzuhoren war, wie das Schreien eines Suhnchens, das ein Marder nachtlicherweile einsam erwurgt. Dber es fielen ein paar ber Berzoge unter ben reißenden Tieren einander felbst an auf irgendeinem besondern Wechselplat, fehrten aber mit zerbissenen und blutigen Schnauzen zum allgemeinen Reichstage zuruck, ohne daß es ihnen dort etwas geschadet hatte. Sie be= lectten fich die zerzauften Balge und nahmen frech wieder das Mort.

Die ganze Erscheinung war so neuer und eigentumlicher Art, daß der Geschichtefreund sie mit keiner vorangegangenen zu vergleichen wußte, wo doch auch mehr als einmal aus einem ungerechten Anlaß oder unwahren Borwand die Staatsveranderung und die Erweiterung der Freiheit hervorgegangen war.

Manner, die in ihrer entstellten Gestalt mitten in der Not und Verfolgung standen, in der doch kein Tropfen Blut floß und kein Arm berührt wurde, sahen sich von alten Freunden verlassen, die unentschlossen ihren Unschuldsbeteue= rungen zuhörten und für sich selber darum nicht um so besser

fuhren.

Andere, die ein entscheidendes Wort des Mutes hatten sprechen können, schwiegen still, um nicht vor der Braut oder der Gattin eine infame Beschmutzung erleiden zu mussen, und wiederum andere schwiegen aus Sorge für den Frieden und die Unschuld ihrer unmündigen Kinder. Manscher dankte nur Gott, daß er bis jetzt verschont geblieben, wenn er bedachte, daß diese oder jene menschliche Schwäche, die ihn vielleicht schon angewandelt, dem Unheil einen Ansgriffsrunkt bieten könnte, und er hielt sich mäuschenstille. Dicht dabei stand ein offenkundiger Bösewicht ebenso stille, der doch zu notorisch war, um sich zu den Versolgern gesellen zu können, und nun mit stechenden Augen gewärtigte, was an ihn kommen wolle. Auch der blieb verschont, nicht nur, weil er als gefährlicher Vösewicht von den Verleumdern gefürchtet war, sondern weil die merkwürdige Vewegung bei aller scheinbaren Maßlosigkeit ein gewisses Geset der Okonomie innehielt und keine Opfer verlangte, die ihr nicht gerade im Wege standen.

ilbrigens war nicht zu verkennen, daß das Bewußtsein, es jei eigentlich nur ein großer, etwas grober Spaß, nicht fehlte. Denn während die Menge fe'n Bedenken trug, das Land als von der Schl chtigkeit unterfressen, angefüllt und beherrscht vor aller Welt darzustellen, blieb die wirkliche

unterirdische Schicht der Niedertracht, die in feinem Lande fehlt, unangefochten in ihrer Ruhe, wo sie nicht freiwillig ans Licht emporstieg, um auch an den Reichstag zu kommen und die verhaßte Ehrbarkeit ausplündern zu helfen. Der aktive Lüguerhaufen glich der volkstümlichen Dorfklätschezin, welche in ihrem Humor es für selbstverständlich hält, daß jeder zusche, was er glauben wolle, und daß jeder Ansgeschwärzte ihr den Spaß nicht allzu übelnehme.

Bon diesem Humor war nun Jukundus nicht. In der Bersfassung, in der er sich befand, war er doppelt aufgelegt, alles zu glauben, wenn er auch nicht sonst schon durch seine einsfache Natur darauf angelegt gewesen wäre. Während er im Geschäftsleben schon vorsichtiger geworden war, wurde er von dieser Bewegung überrascht wie ein Kind und glaubte sede Schändlichkeit, die man vorbrachte, wie ein Evangelium, über die Maßen erstaunt, wie es also habe zugehen können und was in einer Republik möglich sei.

Seine besondern Mitburger, die Seldwyler, hatten von Unfang an diese Ereignisse wie ein goldenes Zeitalter bezgrüßt. Nichts Lustigeres konnte es für sie geben, als das Auslachen und Heruntermachen so vieler betrübter langer Gesichter, die so lange besser hatten sein wollen, als andere Leute. Sie taten sich nicht gerade hervor in der Erfindung von Abscheulichkeiten, waren aber um so tätiger im Aufbringen von Lächerlichkeiten. Immer kamen einige oder ganze Gesellschaften von ihnen nach der Hauptstadt, um zu sehen, was es Neues gabe, und an der täglich höher gehenden Bewegung teilzunehmen. Weil Jukundus die beste Gestalt unter ihnen war, so machten sie ihn zu ihrem Häuptsling, und er ging im tiefsten Ernste vor der lachenden und stets zechenden Zunft der Seldwyler her, traurig und bestümmert, aber auch entrüstet und straflustig.

fummert, aber auch entrustet und straflustig. Denn er hatte die Welt noch nie in diesem Lichte gesehen; es war ihm zu Mut, als ob der Fruhling aus derselben ents flohen und eine graue, heiße, trostlose Sandwuste zurucks geblieben ware, an beren fernem verschleiertem Sanme ber Schatten feiner Frau einfam entschwinde. Wenn er in den Klube und Berfammlungen neben handfesten und bekannten Agitatoren allerlei aus dunkeln Cochern hervorgefrochene Gefellen fah, die langiahrigen Unftern in der all= gemeinen Gundflut mit schmutigen Banden zu erfaufen suchten oder die obere Schicht wie mit Feuerhafen zu sich herunterzureißen bestrebt waren, so sah er wohl, daß es keine Dberfirchenrate maren, bie ihm die Band druckten. Aber er empfand jest eher ein tiefes Mitleid mit folden Beiligen, die er als die Opfer einer Welt betrachtete, von der er auch ein Lied fingen zu tonnen glaubte. Wie die heilige Glifabeth eine Borliebe fur unreinliche Rrante und Glende bezeigte und fich fogar in das Bett eines Ausfahigen legte, fo hegte auch Jufundus eine mahre Bartlichkeit fur feine Raudigen und ging taglich mit Leuten, die er fruher, wie man gu fagen pflegt, nicht mit einem Stecklein hatte anruhren mogen. Er tat dies, mahrend die Bolfsbewegung ichon über den Unfangsftrudel hinaus war und das Bolf, auf feine Biele gufteuernd, jene Schattengestalten laufen ließ und feine neuen Rechte feststellte, wie man glanzende Farben und Bohlgeruche aus dunklen Stoffen und Schmutz hervorbringt und biefen wegwirft. Er merfte faum, daß er mit dem verlorenen Saufen ichon feitwarts der Beerstraße ftand, und ale er es einzuschen begann, überfiel ihn neues Mitleiden mit den armen Propheten, die wiederum be= trogen fein follten. Es half nichte, daß einige flugere Geldwoller ihm guraunten, die Berleumder und Ehrenfeinde seien bereits nicht mehr Mode, man halte fich jest an bas rein Politische und Staatsmäßige, und er folle fich nicht blofftellen; man brauche eben auch wieder einen Staat mit Einrichtungen und Ehrbarkeiten, wo man mit Lugnern und Schubiacken nicht futschieren tonne. Er glaubte den Armen und Berftoßenen, und nicht jenen Warnern. Um feinen Mut offenkundig zu bewähren und zu zeigen,

daß er sie beschütze, sud er eines Tages eine schöne Auswahl seiner Freunde zu einem Festmahle ein, das er ihnen in einem Gasthause gab, und bewirtete sie so reichlich, daß sie in die allerbeste Laune versetzt wurden.

Berkommene Winkeladvokaten, ungetreue und bestrafte fleine Amtsleute, betrügerische Agenten, mußiggangerische Kauf= leute und Bankerottierer, verkannte Wiglinge und Sand= fuhrer verschiedener Art saßen um ihn geschart und jubelsten und sangen, als ob das tausendjahrige Reich da ware. Aber je luftiger fie wurden, defto ernfter fah Jufundus aus, und nicht das leiseste Lacheln überflog sein trauriges Gesicht; er gedachte der Tage, wo er anch froh gewesen und harms los sich des Lebens gefrent, und alles war dahin! Als nun der Wein den frohlichen Gesellen immer mehr die Zunge löste und die Besonnenheit ersterben ließ, fingen sie an, ihre Schicksale und Taten zu besprechen und das Unrecht zu erzählen, das sie erduldet. Es erhob sich jedoch da oder dort ein Widerspruch des einen gegen den andern, oder die Aufslehnung eines dritten, die Einsprache eines vierten, die nahere Erläuterung eines fünften, woraus ein wirrer karm gegenseitiger Vorwürfe und Anschuldigungen wurde und für den unbefangenen Zuhorer sich ergab, daß es sich um ein ziemlich ausgebreitetes und verknotetes Gewebe von geringen, wenig ruhmlichen Berrichtungen handelte, wegen welcher alle sich gegenseitig die ausgezeichnetsten Spitz-buben schalten, und zwar in einer so kunstlichen Durch= und Aberfrenzung, daß, wenn man, etwa nach Urt der Ind Uberfrenzung, daß, wenn man, etwa nach Art der Chladnischen Klangfiguren, ein sichtbares Vild davon håtte machen können, dieses die schönste Brüseler Spigenarbeit dargestellt håtte, oder das zierlichste Genneser Silberfilisgran, so wunderbar und mannigfaltig sind Gottes Werke. Jukundus bemühte sich, zuerst aus Liebe, dann von Berwunderung bewegt, das Gewebe zu verstehen und zu entwirren, und sein Gesicht wurde immer ernsthafter, se deutslicher und gewisser ihm seine abermalige Leichtgläubigkeit wurde. Als das bedenkliche Krenzgespräch immer lanter und drohender wurde und an verschiedenen Punkten in Tätlichkeiten überging, so daß mehrere Paare sich schon an den Kehlen gepackt hielten oder sich an den Bärten zerrten, immer hinter dem Tische sigend, schritt der kundige Wirt mit einem sichern Mittel ein, den ausbrechenden Sturm zu beschwören. Er besetzte hurtig den Tisch mit einem bereit gehaltenen zweiten Essen, welches aus groben, aber reichslichen Salatspeisen bestand, gemacht von Ochsenküßen, von Bohnen, Kartosfeln, Zwiebeln, Heringen und Kase. Kaum erblickten die Streitenden diese Erquickungen, so beruhigten sie sich und letzten sich in tiefstem Schweigen, welches nicht eher gebrochen wurde, als bis alles aufgezehrt war. Dann aber folgte eine feierliche allgemeine Berschnung, wie nach einem geistlichen Liebesmahl, und alle beklagten die Torheit, sich dergestalt einander selbst angefallen zu haben, während Eintracht so not tue.

Diel besser und zweckmäßiger ware, hieß es, wieder einmal über einen Bolköfeind und Unterdrücker Gericht zu halten und eine lustige Jagd nach einem solchen einzuleiten. Noch mancher laufe ungebeugt und trotig herum oder halte sich geduckt, in der Meinung, daß das Wetter an ihm vorübersgehe. Allein Zeit sei es, ihn jest hervorzuziehen, und Zeit sei es, den Schrecken zu erneuern.

Ein solches Borgehen wurde im Grundsatz beschlossen und sodann zur Benennung der einzelnen Opfer geschritten, welche um Glück und Ehre gebracht werden sollten. Es waren bald zwei oder drei Namen solcher Personen gefürt, welche diesem oder jenem aus der Gesellschaft irgend einmal in den Weg getreten und deshalb von ihm gehaßt waren. Wie man aber die Art und Weise des Angriffes und die anzugreisenden Schwächen und Bergehen der Vetreffenden seltsetzen wollte, wußte die Versammlung sich nicht zu helsfen, entweder weil die Erfindungsgabe nicht mehr lebendig genug war oder weil die natürliche Klugheit der Ratschlas

genden in der spaten Nachtstunde etwas Not gelitten hatte. Nachdem manches Bergebliche und Gehaltlose vorgeschlagen und verworfen worden, rief endlich einer: "Da muß das Slweib wieder helfen, es geht nicht anders!"

Jukundus, der immer aufmerksamer wurde, fragte, wer oder was das Olweib sei? Das sei eine alte Frau, wurde ihm erklart, die man so nenne nach der biblischen Witwe mit dem unerschöpflichen Olkrüglein, weil ihr der gute Ratsichlag und die üble Nachrede so wenig ausgehe, wie sener das Ol. Wenn man glaube, es sei gar nichts mehr über einen Menschen vorzubringen und nachzureden, so wisse eine Frau, die in einer entlegenen Hütte wohne, immer noch ein Tröpflein fetten Oles hervorzupressen, denselben zu besichmußen, und sie verstehe es, in wenig Tagen das Land mit einem Gerüchte anzussillen.

Jukundus anerbot sich, die Mission zu übernehmen und zu dem alten Olweib zu gehen, was ihm frohlich gewährt wurde. Er ließ sich die Namen der Opfer, welche fallen sollten, deutlich vorsagen. Es betraf, soviel ihm bewußt war, rechtliche Leute, die noch nicht viel von sich reden gemacht, und er schrieb sie genau und sorgfältig in sein Tasichenbuch.

Hierauf bestellte er eine neue Ladung guten Wein, um bie Gesellschaft zu weiterer Redseligkeit anzufeuern, und lehnte sich senfzend guruck, um zuzuhoren.

Allein die Herren waren jest der ernsteren Arbeit mude und wieder mehr zum Singen geneigt, und sie sangen mit hoher Stimme die ersten Berse aller ihnen befannten Lieder.

Der Saal, in welchem sie sich befanden, war groß, aber schr niedrig und mehr dunkel als hell, und seltsam verziert. Denn der Wirt hatte aus einem größeren Hause eine absgelegte Taxete gekauft und seinen Saal damit austapeziert.

Dieselbe stellte eine großmächtige und zusammenhängende Schweizerlandschaft vor, welche um sämtliche vier Bande

herumlief und die Bebirgewelt darstellte mit Schneespiten, Alpen, Wasserfällen und Seen. Da aber der Saal, für welchen dieses prächtige Tapetenwerk früher bestimmt gewesen, um die Hälfte höher war als der Raum, in welchen es jest verpflanzt worden, so hatte zugleich die Decke damit bekleidet werden konnen, also daß die gewaltigen Bergsriesen, namlich die Jungfrau, der Monch, der Eiger und das Wetterhorn, das Schrecks und das Finsterarhorn, sich in ihrer halben Sohe umbogen und ihre schneeigen Saupter an der Mitte der niedrigen Zimmerdede gusammenftießen, wo sie jedoch von Dunst und Lampenruß etwas verdüstert waren. Un der Wand hingegen thronten die grunen Alpen mit roten und weißen Ruben befaet, weiter unten leuchteten die blauen Seen, Schiffe fuhren darauf mit bunten Wimpeln, auf Gasthofterraffen sah man Herren und Damen spazieren in blauen Fracen und gelben Rocken und mit altmodischen hohen Huten. Auch standen Soldaten gereiht in weißen Bofen und ichonen Tichatos; bei einer ganzen ichnurgeraden Reihe war das linke rote Banglein ein wenig neben die gehörige Stelle abgesetzt oder gedruckt durch den Tapestendrucker, was der kommandierende Oberst mit seinem großen Bogenhut und ausgestrecktem Urm eben zu migbilligen schien; denn die halbwegs neben den leeren Backen stehenden roten Scheibchen waren anzusehen wie der aus der Mondscheibe tretende Erdschatten bei einer Mondfinsternis.

Auf dem ganzen gemalten kande herum ging jedoch in der Hohe eines sigenden Maines eine dunkle Beschmutzung von den fettigen Köpfen der Stammgaste, die sich im Berstaufe der Zeit schon daran gerieben hatten. Plöglich entdeckte ein bleicher Genosse, der vorzugsweise als

der Idealist bezeichnet murde, das gemalte nachtliche Tapetenvaterland und benutte es fofort zu einem feurigen Trintfpruche auf das herrliche, teure, das ichone Baterland, das Den Berein mackerer Gidgenoffen hier fo recht als engere Heimat umschließe. Und da auch diese Armen im Geiste und an Gluck das Vaterland liebten, so fand er einen lauten Biderhall, und es wurden alle bekannten Vaterlandslieder angestimmt. Nur einige ungerührte Gesellen machten sich nichts daraus und schleuderten, da sie eben Heringe aßen, die Heringsselen geschickt an die ewigen Eisfirnen empor, die über ihren Hänptern hingen, daß jene dort kleben blieben.

Hierüber murrten die andern, und der ideale Redner verwies den Abeltatern ihre gemeine Gesinnung und rief, sie hatten ihre eigenen Heringsseelen dem Baterlande ins Angesicht geschlendert und die reinen Alpenfirnen beschmußt. Doch jene lachten nur und riefen: "Gelbst Heringsseelen!" so taß es abermals Streit und Larmen gab.

Jukundus legte die Arme auf den Tisch und den Ropf dar-

auf und seufzte tief.

Jest ertonte mitten in dem Tumult die dunne Fistelstimme eines gewesenen Gemeindesackelmeisters, der vergeblich jenes Lied zu singen suchte, welches Jukundus auf dem Wega zum Gesangsfeste durch den Wald gesungen hatte; endlich besann sich der Sanger auf die Schlusworte und freischte in schrillem Tone:

In Vaterlandes Saus und Brause, Da ist die Freude sundenrein, Und kehr ich besser nicht nach Hause, So werd ich auch nicht schlechter sein!

Da erinnerte sich Jukundus des schönen und glücklichen Tages, an dem er Justinen zum ersten Male gesehen hatte, und verbarg sein Gesicht noch tiefer, indem er mit Mühe bittere Tranen zurückhielt.

Inzwischen gedachte auch Justine mit größerer Sehnsucht der Tage, wo sie dem Jukundus zuerst begegnet war, und sie hatte ihn gern aufgesucht und ihr Unrecht gutgemacht,

wenn nicht immer die Verhältnisse dazwischen getreten waren. Vorerst war sein Anschluß an die Volksbewegung und sein besonderer Umgang mit dem verlorenen Häuflein das Hindernis, weil ihre ganze Familie und Freundschaft auf der anderen Seite stand und man dort nur die dusterssten Anschauungen von der Sache hegte.

Sie hatte fich daher, um ihre Bedanken zu beschäftigen und ihr Bemut zu befriedigen, mit erneutem Gifer bem Pfarrer und der firchenpflegerischen Tatigfeit hingegeben und ihr Wirken auch auf weltliche Dinge ausgedehnt. Gie murde Borfteherin nach allen möglichen Richtungen bin und brauchte jest viele und gute Schuhe, die fie fich ftarfer als fruher anfertigen ließ, Da fie ftets auf Der Strafe zu feben war von Schule zu Schule, von Saus zu Baus, von Sigung gu Gigung. Bei allen Beremonien und Berhandlungen, öffentlichen Bortragen und Restlichkeiten faß fie auf ben vorderften Banten, aber ohne daß fie Ruhe gefunden hatte oder das leifeste Lacheln auf ihr blaffes Geficht guruckge= fehrt mare. Die Unruhe trieb fie felbst wieder in einen mufifalischen Berein, den fie feit lange verlaffen, und fie fang eruften Gefichtes und mit wohltonender Stimme, ohne jedoch die mindefte Frohlichkeit zu erreichen. Der Urzt murde fogar bedenklich und fagte aus, der melodisch vibrierende Klang ihrer Stimme laffe auf beginnende Bruftfrantheit schließen und man muffe zusehen, daß fie fich schone.

Alie fühlten wohl, was ihr fehle, wußten ihr aber nicht zu helfen und wurden unversehens selber hülfsbedürftig; denn esbrach eine jener grimmigen Krisen von jenseits des Dzeans über die ganze Handelswelt herein und erschütterte auch das Glorsche Haus, welches so fest zu stehen schien, mit so plöglicher Wut, daß es beinahe vernichtet wurde und nur mit großer Not stehen blieb. Schlag auf Schlag fielen die Unglücksberichte innerhalb weniger Wochen und machten den stolzen Menschen die Nächte schlassos, den Morgen zum Schrecken und die langen Tage zur unausgesetzen Prüfung.

Große Warenmassen lagen jenseits der Meere entwertet, alle Forderungen waren so gut wie verloren und das ansgesammelte Vermögen schwand von Stunde zu Stunde mit den hochprozentigen Papieren, in welchen es angelegt war, so daß zuletzt nur noch der Grundbesitz und einiges in alten Landestiteln bestehende Stammvermögen vorhanden war. Aber auch dieses sollte dahingeopfert werden, um die eigenen Verbindlichkeiten zu erfüllen, welche im Augenblicke des Sturmes bei dem großen Verkehre gerade bestanden.

Die Manner rechneten und sprachen miteinander bleich und still Tage und Nachte lang, und die Hausordnung schien erstarrt zu sein. Die Dienstboten arbeiteten ohne Befehl und bereiteten das Essen, aber niemand aß oder wußte, was er aß. Die Uhren liesen ab und wurden kummervoll aufgezogen, nachdem sie tagelang still gestanden. Die Zeit mußte dann zusammengesucht werden, wie man in der Finsternis ein Lichtlein am andern anzündet, um sehen zu konnen. Einige junge Kätzchen, welche bis zum Tage des Unglücks der Zeitvertreib und das Spiel von alt und jung gewesen waren, wurden plöslich gar nicht mehr gesehen und zogen sich mit ihren kleinen Sprüngen schüchtern in einen Winkel zurück, und als nach geraumer Zeit einige Seelenruhe wiezder in das Haus gekommen war, wunderten sich alle, daß die Kahen unter ihren Augen auf einmal groß geworden seien.

Alls es hieß, daß, wenn die Ehre des Hauses gerettet und alle Schulden bezahlt sein werden, nicht eines Talers Wert mehr im Besite der Familie bleibe und sie, ganzlich verarmt, von neuem anfangen mußten, stand die Frau Gertrud, die Stauffacherin, und schlotterte an ihrem ganzen Leibe; sie mußte niedersiten.

Justine dagegen, Schreck und Furcht vor der Armut im Berzen, faßte sogleich Gedanken der Selbsthülfe. Sie wollte mit ihren Kenntniffen augenblicklich in die Welt hinaus und und nicht nur sich selbst, sondern auch Vater und Mutter

erhalten, und fie entwarf abenteuerliche Plane mit fiebriger Baft.

Allein nun trat die Mutter wiederum auf und erklarte, daß sie einen guten Teil des Vermögens als Weibergut beans spruche, um das Haus zu retten und ein ferneres Bestehen möglich zu machen. Die Manner sollen mit den Glaubigern ein Abkommen treffen, wie das fast an allen Orten jetzt geichehe.

Die Manner schüttelten finster die Ropfe und sagten, das könnten und wollten sie nicht tun; lieber wollen sie arm werden und auswandern und in anderm Lande Tag und

Nacht arbeiten, um wieder zu etwas zu kommen.

Doch die Stauffacherin hatte jest ihre Kraft und Bereds samfeit wieder gewonnen; sie bestand auf ihrer Meinung und zeigte an mehreren Beispielen, wie durch solch ein besonnenes Berfahren der Sturm überstanden, die Zukunft gerettet und spåter auch jede billige Verpflichtung noch geslöft und zu Ehren gezogen worden sei.

Alles dieses war gewissermaßen noch das Geheimnis des Hauses. Die vielen Arbeiter kamen nach wie vor mit ihren Geweben und Gespinsten und erhielten ihren Lohn und neue Arbeit, weil jede Entschließung angstvoll hinausgeschoben wurde. Mit jedem Tage långerer Zögerung wankten die Manner mehr in ihrem Borsaße strenger Pflichterfüllung, bei welcher sie als wahrhaft Freie vor niemandem die Augen niederzuschlagen brauchten. Schon war die Stauffacherin im Begriffe, obzusiegen, und in der festen Überzeugung, daß sie nur im besten Rechte handle, denn sie besaß ein Weisbergut; da stiegen aber die Alten vom Berge herunter, der Ehgaumer und seine Frau, um gegen die Machenschaft aufzutreten und sie zu verhindern. Der Alte konnte nicht sprechen, weil er von dem den Kindern widerfahrenen Unsheil, selber stark am Besitze hängend, angegriffen war. Er setzte sich hustend auf einen Stuhl und hieß die Alte reden. Diese legte ein Bündel vergilbter Pfandbriese auf den Tisch

und sagte, da brachten sie, die Alten, was sie erhauset, um den guten Namen retten zu helfen; aber es mußten alle Schulden bezahlt werden und keine Machenschaft mit dem Frauenvermögen durfe stattfinden. Sie sprach mit so beredten und starken Worten, daß sie in ihrer weißen Zipfelshaube die wahre Stanffacherin zu sein schien und die lettere sich weinend ans Fenster stellte.

Solcher Rleinmut wurde ihr von der Alten verwiesen, die aber gleichzeitig bemerkte, daß in dem wohleingerichteten Zimmer, wo die ganze Familie sich eben befand, das Klavier und die Spiegeltische mit Staub bedeckt waren; und uns verweilt begann sie, denselben mit ihrem Schnupftuche abzuwischen.

Die Familie entschloß sich zu der strengen, gegen sich selbst harten Handlungsweise und blieb in Frieden und Anssehen. Der freie Grundbests wurde verpfandet und der Geschäftsverkehr nicht unterbrochen; allein zur Zeit waren alle Glieder des Hauses arm wie die Kirchenmause, und keines hatte einen Franken für Unnötiges oder für eine Liebhaberei auszugeben.

So fiel auch die Borsteherschaft und der Glanz Justines in Kirche und Gesellschaft dahin, und sie hielt sich still und beschämt im verborgenen. Sie ertrug aber diese gänzliche Mittellosigseit nicht und verschaffte sich im geheimen, nach Art verarmter Frauen aus der oberen Schicht, allerlei seine weibliche Handarbeit, um einiges Taschengeld zu verdienen. Sie wußte dabei nicht, daß sie der ganz hüsslosen Witwe, der verlassenen Waise, die sich auf gleiche Weise kümmerslich nährte, das Vrot vor dem Munde wegnahm, um ihrem Triebe nach Besitz genug zu tun. Je merklicher sich die bescheidenen Geldsümmehen vermehrten, welche sie so erswarb, desto eifriger und fleißiger war sie bei der Arbeit, die sie mit ihrer Energie und Geschicklichseit in beträchtslicher Menge an sich zog und bewältigte, also daß die Leute, welche die Waren bestellten und verkauften, ihr von

derfelben faum genug zuwenden fonnten und fie anderen entziehen mußten.

Die unausgesette Beschäftigung mar ihr um fo lieber, als fie mahrend der Arbeit ihren schweren Gedanken entweder nachhängen oder dieselben zerftreuen, die schwachen hoffnungen auf ein wiederkehrendes Glud ermagen fonnte. Die Mutter mar mit im Geheimnis; fie hatte in ihrem Stolze zuerst dagegen angefampft; doch ale fie in Justinens Ermerb fur fich felbst auch die Mittel fand, manche Mebenausgabe zu bestreiten, fur die fie die Raffe der angft= lich und unverdroffen arbeitenden Manner nicht mehr angufprechen magte, fügte fie fich leicht dem Ginne ber Tochter. Allein Bater und Bruder murden endlich aufmertfam; fie wunderten fich, wo die vielen Stidereien und Stricarbeiten eigentlich blieben, die unaufhorlich gustande famen, und ge= rieten Schlieflich hinter bas Geheimnis. Dun wollten fie aber, mahrend fie fich alle Entbehrungen auferlegten und ihre Wagen, Luruspferde und dergleichen alles verfauft hatten, doch nicht fur Leute gelten, die nicht mehr vermochten, ein paar Beiber zu erhalten, und fanden es ungehorig, daß diese selber um Sandarbeit ausgingen, indeffen arme Arbeiterinnen folche im Baufe suchten und fanden.

Die Sache wurde daher mit Entschiedenheit unterdruckt, Justine angewiesen, für ihre Bedürfnisse, wie früher, das Mötige zu verlangen und sich keinen Zwang anzutun; denn sie wisse ja, daß sie um diesen Preis nicht feil sei. Justine jedoch konnte in ihrem gefangenen Sinn nicht über die Frage hinwegkommen. Sie verfiel immer mehr in die kranke Sucht nach Selbständigkeit, welche die Frauen dieser Zeit durchsiebert wegen der etwelchen Unsicherheit, in welscher die Männer die Welt halten. Sie grübelte und brütete und entwarf zulest den Plan, anderwärts als Lehererin ein Unterkommen zu suchen. Wenn sie dabei an die Hauptstadt mit ihren zahlreichen Schulanstalten dachte, so

wirfte die stille Hoffnung mit, dort eher ihrem Manne wieder begegnen zu konnen als im Elternhause, wo jest harter über ihn geurteilt wurde als früher, obwohl be-

kannt war, daß es ihm nun gut gehe.

Raum war dieser Entschluß gefaßt, so zögerte sie nicht, ihn auszuführen, und begab sich zu dem Pfarrer, um dessen Rat und Vermittlung zu sinden. Erst auf dem Wege nach dem Pfarrhof fiel ihr ein und auf, daß der geistliche Herr, der sonst ein Freund des Hauses gewesen, seit dem Unfall, der es betroffen, nie mehr in demselben erschienen war, daß er anch niemandem gemangelt und niemand daran gedacht hatte, sich ihm mitzuteilen und seinen Trost zu hören.

Eine frostelnde Empfindung durchschauerte sie, als sie ferner ploglich bedachte, daß sie selber seit mehreren Monaten
nicht mehr in der von ihr geschmuckten Kirche gewesen sei. Sie stand still und suchte sich den seltsamen Zustand zurechtzulegen, aber es gelang ihr nicht in der Schnelligkeit. Um
so rascher eilte sie wieder vorwarts, wie um Licht zu gewinnen.

Im Pfarrgarten traf sie die Gattin des Geistlichen, eine unbeachtete Frau, welche gelassen Petersilie pfluckte, und vernahm von ihr, daß er soeben vom Besuche eines Stersbenden zurückgekehrt sei und etwas unwohl scheine. Doch möge Justine nur hinaufgehen, ihr Besuch werde ihn gewiß freuen. Unverweilt eilte sie nach seinem Studierzimmer und trat, wie sie gewohnt war, nach kräftigem Klopfen rasch ein.

Er faß erschöpft und bleich in seinem Lehnstuhl und ftutte den Ropf auf die Sand. 211s er fich mandte und aufstand,

schien er ihr auch abgemagert und leidend gu fein.

"Sie sehen," sagte der Pfarrherr, nachdem er Justinen bes grußt, "daß ich auch nicht in guten Schuhen stecke, und das mag Ihnen erklären, warum ich mich so lange nicht habe blicken lassen. Ich bin in der Tat, mehr als Sie denken, im gleichen Spitale krank, wie Sie und die Ihrigen!"

Ms Justine sich verwundert eine deutlichere Auskunft ers bat, fuhr er fort:

"Ich habe reich werden wollen und habe daher im Umsange mit den Ihrigen, in Ihrem Hause, gelauscht und mir gemerkt, auf welcherlei Weise die Vermögenssummen dort verwendet werden; ich habe mir die Handelspapiere aufgeschrieben, von welchen der größte Gewinn erwartet wurde, und ich habe die Operationen, die ich machen sah, im geheimen nachgeäfft mit dem mäßigen Verwögen meiner Frau, und als ich ahnte, daß das Haus Glor erschüttert war, wußte ich zugleich, daß ich selbst alles verloren und das Erbe meiner Gattin und ihrer Kinder vergeudet und verspielt hatte. Sie weiß es noch nicht, und ich darf es niemandem sagen, wenn ich nicht meinen Stand verunsehren will. Aber Ihnen gegenüber, da Sie mir so unverssehens erscheinen, drängt es mich zur Offenheit!"

Justine war erschrocken; dieser neue Berluft machte ihr aufrichtigen Arger und Verdruß, und sie sagte daher etwas unwillig: "Aber was in aller Welt hat Sie denn gezwungen, in Handelsgeschäften zu wagen, da Sie ein Pfarramt

und Ginkommen befigen?"

"Ich habe Ihnen gesagt," erwiderte der Pfarrer mit Trausrigkeit, "daß ich meinen Stand nicht bloßstellen durfe durch das Eingestehen meiner lasterhaften Torheit, und ich gehöre diesem Stande innerlich nicht einmal mehr an, ich habe ihn verlassen und darum reich werden wollen, um unabhängig leben zu können! Nach jenem Unglücksabend, an welchem ich hier mit Ihrem Manne gestritten hatte, war mir ein Stachel im Herzen geblieben, den ich vergeblich hinausreden und wegtroßen wollte. Ich sah, wie Inkundus bei allem Uns und Mißgeschick religiös so unbeirrt und unbescholten dahin wandelte, und ich konnte nicht umhin, alles zu überdenken und zu prüfen, was ich leider mit Beziehung auf die sittliche Seite der Sache, in Ansehung des eigenen Herzens seit Jahren nicht mehr getan hatte. Ich

fand, daß ich nicht religios oder driftlich mehr lebe und fein Priefter mehr fei!

"Ich mußte mir gestehen, daß ich jahraus, jahrein, sobald ich allein war, nicht den leisesten Trieb fühlte, des gekreuzigten Mannes zu gedenken, dessen Namen mein Lebensberuf trug und der mich ernährte, daß mein Herz und alle meine Sinne nur an der Welt und ihren Annehmlichkeiten, wenn Sie wollen, auch an ihren Mühen und Pflichten hing, aber ohne daß der leiseste Schauer eigener persönlicher Ansbacht, die geringste Furcht vor dem, den wir handwerksmäßg als unseren Herren und Erlöser verkündeten, an mich herantrat, sei es Tag oder Nacht gewesen.

"Ja, wenn ich zuweilen noch, ohne vom Berufe dazu versanlaßt zu sein, der von mir für so geheiligt ausgegebenen Person Christi in der Einsamkeit gedachte, so geschah es mehr mit dem hochmutigen Sinn eines Schutherren, der sich etwa eines armen Teufels annimmt und ihm im Bers

trauen fagt: "Lieber, du machft mir viel Duhe!"

"Ich empfand endlich, daß ich ein beifallsdurstiger Wohlsredner und Schwäher geworden sei, ohne es zu merken; daß ich, wenn ich nicht den goldenen Schlüssel eines wirkslichen jenseitigen Gotteswortes besaß, vom Geheimnis meines Nebenmenschen nicht mehr verstand und nicht mehr Gewalt über sein Gemüt hatte, als ein Kind, ja, daß ich wegen der Halbwahrheit und des Doppelsinns meiner Worte auch einem Kinde gegenüber in schlimmer Lage war.

"Ich fing an, mich des gedankenlosen Beifalls zu schämen, der mir entgegengebracht wurde; dazu war es mir des Handwerks wegen unmöglich, meine Gedanken für mein stilles Inneres, für den eigenen Frieden zu ordnen, weil sich das mit der lauten Gewaltsamkeit und den Anforderungen des Standes nicht vertrug, und darum wollte ich ihn verlassen und meinen fadenscheinigen Reformatoren rock an den Nagel hängen.

"Das ist mir nun unmöglich geworden, wenigstens fur jest, weil ich mich, indem ich auf dem Wege des Reichtums fliehen wollte, sogar der Mittel beraubt habe, eine nahrende Eristen; mit einiger Sicherheit zu grunden."

rende Eristenz mit einiger Sicherheit zu gründen." Instine saß wie versteinert; sie war gekommen, Rat und Beistand zu holen, und sah wieder eine Stüße, einen Lebeneinhalt dahinsinken; denn wie ein Blitz leuchtete est in sie hinein, wie est mit diesen Dingen stand und warum sie selbst im Unglück ihre bunte Kirche nicht gesucht hatte. Eine bittere Qual stieg in ihrer arbeitenden Brust auf; aber sie konnte derselben nicht nachgeben, weil ein noch stärferes Mitgefühl jest gefordert wurde, als der Geistliche in Tränen ausbrach und sagte:

"Heute ist mir nun das Anßerste widerfahren, ich bin von einem Sterbebette hinweggewiesen worden! Eine zähe Greisen ringt seit vielen Stunden mit dem Tode, welche eigenstnnig alle ihre Kinder wiederzusehen hofft, besonders ihren im Elend gestorbenen altesten Sohn. Ich komme hin, voll Sorgen und zerstreut, und halte, indem ich mich ansichieke, meine selbstwerfaßten, wie Sie wissen, etwas pantheistisch klingenden Sterbegebete zu verrichten, auf ihre an mich gerichteten Fragen nach der Gewißheit des ewigen Lebens, haltlose, unsichere Reden, so daß die Sterbende mir den Rücken kehrt und die Umstehenden, vom Arzte unterstügt, mich zur Seite führen und leise ersuchen, meine seelsorgerische Funktion hier einzustellen."

Diesen Vorgang erzählte ber Pfarrer mit abgebrochenen Worten und bedeckte am Schlusse das Gesicht mit seinem Taschentuche. Er war so erschüttert, weil keiner auch von einer ungeliebten Verufsart sich gerne nachsagen läßt, daß er sie nicht nach den Regeln der Kunst auszuüben versstehe.

Auf die entfette Justine machte die Szene einen Eindruck, als ob sie einen Berg einsturzen fahe. Bas ihr einen felssenfesten Bestand zu haben schien, sah sie wanken und ver-

gehen mit dem Gelbstvertranen dieses Priefters und beim Unblick feiner Tempelflucht. Gie empfand wohl die druffende Bucht, welche in dem unscheinbaren, noch verbor= genen Borgang lag, der da, dort, an hundert Punkten viel= leicht bald fich wiederholte, aber fie verftand deffen allgemeine Bedeutung nicht und fühlte nur den schmerzlichen Druck.

Berwirrt, ratlos ging sie fort, ohne ihr Anliegen, das sie hergeführt, vorzubringen oder den Pfarrer mit Trostreden bernhigen zu wollen. Erst auf der Straße, je mehr sie die Außerungen des Beiftlichen überdachte und mit fruhern vereinzelten Worten und Borfallenheiten gusammenhielt, fing es fie recht an zu frieren. Gie ward inne, daß fie gu= nåchst keine Kirche mehr hatte, und in ihrem Franensinne, durch die Macht der Gewohnheit, wurde es ihr zu Mut, wie einer verirrten Biene, welche in der falten Berbstnacht iber endlosen Meereswellen schwebt. Bom Manne verlaffen, das Gut verloren, und nun auch noch ohne firchliche Gemeinschaft: das alles zusammen ichien ihr einer fast ehr= los machenden Achtung gleichzufommen.

Die Rirchenlosigkeit, so außerlich ihre Kirchlichkeit gewesen, schien ihr alle übrige Diswende einzuschließen und zu befiegeln, und merkwurdigerweise glaubte fie jest dem Pfar-rer aufe erfte Wort, daß nichte in seinem Tabernakel fei, wahrend sie ihres Mannes Unschaunngen nie hatte annehmen wollen, eben weil er feine geiftliche Autoritat fur fie befaß.

Sie wandelte lautlos nach Saufe, nahm dort, um die nachfte Stunde gnzubringen und anszufullen, ein Strictzeug und fette fich damit an ein Gartentor bicht an bie Straße, wie um zu zeigen, daß fie noch da fei und fich nicht zu scheuen branche. Aber fie sprach mit niemandem und fah bleich auf ihre Arbeit, mahrend ihre Lippen mechanisch Die Strickmaschen gahlten.

Der Abend nahte heran, auf dem ftillglanzenden Gee fuh-

ren Schiffe heimwarts, und auf der Straße wanderten Arsbeitsleute vorüber, ohne daß Justine aufblickte, bis ein steinsaltes Weiblein, welches mühselig dahergepilgert kam, vor ihr stillstand, um auszuruhen und Atem zu holen. Das Wesen trug einen hohen gelben Strohhut auf dem Kopfe, einen kurzen roten Rock und solche Strümpfe, auf dem gekrümmten Rücken ein weißes Säcklein und in der Hand einen Stab und stellte sich so als eine Pilgerin dar, die, aus ferner Gegend kommend, nach dem berühmten Wallsfahrtsorte wanderte, der wenige Stunden weiter im Gesbirge gelegen war.

Als Justine sah, daß das Mutterchen kaum mehr stehen konnte, hieß sie dasselbe zu ihr auf die Bank sigen. "Das will ich gern tun, wenn Ihr's erlaubt, schone Frau!" sagte die Pilgerin und saumte nicht, sich neben ihr niederzulassen. Auch kramte sie sogleich in ihrem Reisesack und zog ein Stuck Brot hervor, indem sie sich nach einem Brunnen umsah, der ihr einen Trunk Wasser dazu bote. Justine holte aber ein Glas guten alten Weines im Hause und gab es ihr, und sie labte sich vergnüglich daran.

"Warum geht Ihr in Eurem Alter so allein auf der heißen, harten Straße, mahrend alle andern Wallfahrer auf der Eisenbahn und den Dampfschiffen reisen und bequemlich beieinander sigen?" fragte Justine.

"Ei, das ware ja kein Berdienst und kein Opfer für mich arme Sünderin!" antwortete die Pilgerin; "die andern, die reisen heutzutage mehr zur Lust und aus Vorwig und verrichten allenfalls am Gnadenort ein nühliches Gebet. Ich aber wandere auf meinen alten Füßen zur allerseligsten Maria Mutter Gottes, und da bin ich nicht nur vor ihrem heiligen Altare bei ihr, sondern auf dem ganzen langen Wege begleitet sie mich auf jedem Schritt und Tritt und halt mich aufrecht, wenn ich sinken will, wie eine gute Tocheter ihre alte schwache Mutter! Eben jest hat sie mir durch Euere weiße Hand diesen stärkenden Trunk gereicht! Wenn

Ihr mußtet, wie suß und lieb sie ift, wie ichon, wie glanzend! Und welche Macht besitzt sie, welche Klugheit! Fur alles weiß fie Rat, und alles fann fie!"

Bahrend folder Cobpreising ließ das Mutterchen feinen Rosenkranz nicht einen Augenblick aus der hand. Neugierig fah ihr Juftine gu, wie fie fortwahrend mit ben Rugeln spielte, und verlangte zu miffen, in welcher Beife man ihn gebranche und um die hand wickle. Die Alte zeigte es ihr fogleich und wand ihr die armliche Angelschnur um die Hande. Justine hielt diese einige Augenblicke nach= benklich gefaltet und ichaute fo in Bedanken verloren vor fich hin; dann ichuttelte fie aber langfam den Ropf und gab ber Pilgerefrau ihren Rosenkraug guruck, ohne ein Wort zu sagen.

Das Pilgerweiblein wollte nun nicht långer ruhen, sondern noch ein gutes Stundchen weiter gehen, ehe es die Berberge aufsuchte, und so bedankte es sich, versprach fur die gute schone Frau ein Gebet zu verrichten, ob sie es wolle ober nicht, und wanderte auf den schwachen Fußen in den dammernden Abend hinaus, so wohlgemut und sicher, wie wenn es zu Saufe in feiner Stube herumginge.

Justine lehnte sich zuruck und fah der roten, schwankenden Bestalt nach, bis fie in dem blauen Schatten des Abends

verschwand.

"Ratholisch!" rief sie, sich selbst vergessend, und versank wieder in tiefe suchende Gedanken; und fie ichuttelte abermals das Haupt.

Aber ihre obdachlose Frauenseele suchte fort und fort; sie ging ungegeffen zu ihrem Lager und brachte schlaflos die Nacht zu. Gie konnte jest nicht einmal mehr fagen, fie fei arm wie eine Rirchenmaus, da fie nur mehr eine wilde Feld= maus war. In dieser Not erinnerte sie sich einer kleinen armen Arbeiterfamilie, einer Bitwe mit ihrer Tochter, welche im Rufe einer gang eigentumlichen Frommigfeit standen und unter ben armfeligsten Umftanden einer voll=

tommenen Zufriedenheit und Scelenruhe genossen, so daß der Pfarrer selbst, obgleich sie einer, wie er sagte, torichten und unwissenden Sekte angehörten, von ihnen geurteilt hatte, sie könnten ganz gut einen Begriff von den Urchristen der ersten Zeit geben. Die beiden Personen hatten früher in Schwanau gelebt, und die Tochter hatte in den Glorsichen Fabriksälen gearbeitet. Instine, welche eine gewisse Zuneigung zu den Leutchen empfunden, war zu verschiesdenen Malen von dem Borsatze, dieselben zu bekehren und für ihre artig eingerichtete und verständige Kirche zu gewinnen, unwillkürlich abgestanden, sobald sie an die Aussführung hatte gehen wollen; dann waren Mutter und Tochster aus der Gegend weg und in die Nähe der Hauptstadt gezogen, und jetzt beschloß die schlaflose Instine, sie aufzussuchen und das Geheimnis ihres Friedens und ihres Glausbens zu erforschen und ihrer Glückseligkeit teilhaftig zu werden, wenn es möglich wäre. Sie beschloß auch, das schon am nächsten Tage ins Werk zu setzen.

## Viertes Kapitel

Um Morgen, der einen schönen Tag ansagte, stand Justine denn auch in aller Frühe auf und rüstete sich zum Wansdern; denn sie wollte, obsichon sie beinahe drei Stunden weit zu gehen hatte, demutig zu Fuß pilgern, angeregt ohne Zweifel von dem wallsahrenden Mütterchen und weil sie so am chesten ihren Gedanken überlassen war. Sie zog ein Paar ihrer ehemaligen starken Vorsteherinnenschuhe an, welche ihr jest trefslich zustatten kamen, und belud sich auch mit einem Korbe, in welchem sie für die guten Urschristen eine Gabe barg, eine Flasche guter reiner Sahne, ein frisches Weizenbrot, ein Dütchen Schnupftabak für die Mutter, welche, wie sie wuste, troß ihrer Weltentsagung gerne ein Prischen nahm, wenn sie es haben konnte, und für die Tochter ein Paar gute neue Strümpse. So schürzte

sie ihr Kleid und begab sich auf den Weg, statt des Pilgersstads freilich einen Sonnenschirm in der Hand, der ihr nebst dem breitrandigen Strohhut genugsam Schatten gab. Sie überlegte sich während des Gehens noch alles, was sie von den Frauen wußte, und befreundete sich immer mehr mit dem gefaßten Vorsatze.

Die Mutter Ursula war als arme Dienstmagd in die Gegend gekommen und hatte still und brav ihrer Pflicht gelebt. Allein sie liebte damals, wie sie sagte, die Welt und gab einem Sohn wohlhabender Landleute, gerührt von seiner Gutmütigkeit und Herzenseinfalt, Gehör, also daß sie sich zusammentaten, arm wie die Tierlein des Feldes, und ein Paar wurden. Denn der Mann wurde sofort von den Seinigen verstoßen und verlassen, und sie gaben ihm nicht einmal einen leeren Holzkord mit. Sie lebten nun kummerlich als Tagelöhner in einer elenden entlegenen Hütte und waren verlassener, als alle Robinsone auf ihren Inseln. Sie lenkten mit ihrer Einfalt und Geduld alle Hartzherzigkeit der Menschen auf sich, mitten in einer reichen und dristlich milden Landschaft, wie der Magnet das Eisen; alles, was von hochmütigem Mißverstand ringsum vorhanden war, schien sich vereinigt gegen die Armen zu richten, so daß einer den andern am Helsen hinderte und sie noch dazu lachten; und niemand wußte warum, wie es in der Welt so gehen kann.

in der Welt so gehen kann. Das Frauchen war aber immer noch von Weltlust erfüllt. Sie lockte eine dicke Bauernkate, die in der Rahe der Hütte im Felde schlich, zog ihr das Pelzröcklein aus und sott sie im Wajsier, um den schwarzen Hunger zu stillen; auch nahm sie sorglich das Fett ab zum Kochen einiger Wassersuppen für den Fall, daß ein wenig Mehl oder Brot ins Haus kame. Allein diese Gewalttat wurde entdeckt, und die Geldbusse, welche der Frau dafür auferlegt wurde, nahm den Lohn eines ganzen Monats hinweg, welchen der Mann endlich nach langem Suchen bei einem Straßenbau hatte erwerben köns

nen. Deshalb trank derselbe in seiner gutmutigen Einfalt, auf den Rat anderer, vom nachsten Lohn sogleich einen Rausch, ehe man ihm das Geld nehmen konnte, und wurde dabei von einer unterhöhlten Erdlast erschlagen, da er nicht rechtzeitig vor dem Sturze floh. Damit war aber auch die Zeit der Sunde und der Weltlust für die Frau Ursula porüber.

vorüber. Um jene Zeit waren armliche namenlose Prediger erschiesnen, welche unter dem geringen Volke für irgendeine Sekte Anhänger suchten und die bekehrten Leute tauften. Sie lehrten das reine ursprüngliche Christentum, wie es nach ihrer Meinung ohne jede Gelehrsamkeit in der Vibel zu finden war, wenn man nur jedes Wort ganz buchstäblich, und zwar in der deutschen Übersehung, die ihnen zu Gebote stand, auffaßte. Die Hauptsache war, daß in Tat und Wahrheit ein neues geheiligtes Leben geführt werden musse zu jeder Stunde des Tages und an jedem Orte, und daß ferner die Gläubigen unter sich einen kesten der Liebe und der gegenseitigen Anhänglichkeit bilden, um sich für die große Stunde des verheißenen Weltgerichtes, das bald kommen werde, zu stärken und bereit zu halten.

Diese Prediger sammelten bald eine Gemeinde um sich, bestehend aus hulfsbedurftigen dunklen Seelen, aus naturslichen Kopshängern, aus schwachen Hochmütigen, welche selbst an ihrem geringen Orte einen Standpunkt suchten, von welchem aus sie besser seine konnten, als der Nachbar, aus guten Herzen, die ihre Liebe trieb, aus Unglücklichen, die einen Trost zu sinden hofften, der ihnen anderwärts nirgends blühte. Einige von ihnen, wenn sie katholisch gewesen wären, hätten sich einfach in ein Rloster gemacht, andere, wenn es ihre Lebensverhältnisse mit sich gebracht hätten, wären Freimaurer geworden, wiederum andere, wenn sie bemittelt und gebildet gewesen wären, hätten sich irgendeinem gemeinnützigen oder wohltätigen Berein oder einer gelehrten, oder einer musskalischen Gesellschaft

angeschlossen, um sich aus dem Staube des gemeinen Lebens zu erheben. Alles dies ersetzte ihnen nun die stille gläubige Genossenschaft; da fanden sie nicht nur die Heiligkeit und das ewige Leben, sondern auch Aurzweil und Unterhaltung zur Genüge in fortwährendem Neden, Lehren, Disputieren, Beten und Singen.

Allein sie waren keineswegs geschätzt und beliebt, sondern von allen Seiten verfolgt und verlacht, von der Kirche, von den Freien, von den Orthodoren, von den vornehmeren Frommen, vom Bolke, von den Behörden. Besonders auf dem Lande wurden ihre Zusammenkunfte gestört und auseinandergesprengt, und die Unduldsamkeit, welche sich bei ihnen selbst frühzeitig einnistete, wurde auch reichlich gegen sie geübt.

Am Orte, in welchem die arme Witwe wohnte, waren die Sektierer besonders heftig verfolgt worden, und sie durften nicht mehr im Gemeindebann sich versammeln. Sie hielten ihren Gottesdienst daher in einer Wildnis, in dem abgeslegenen Gemäuer einer zerstörten Zwingburg, welche man die Teufelsküche nannte. Sie kehrten sich nicht an den neuen Spott, der hiedurch gereizt wurde, und predigten und sangen gar andächtig zwischen dem Gebüsch und Unskraut.

Ursula hörte in ihrer verfallenen Hütte eines Sonntag= abends die frommen Lieder durch die stille Luft herüber= tonen, just von daher, wo die goldenen Wolken über dem Walde standen. Es zog sie gar tröstlich, dem Glanz und dem Tone nachzugehen; sie nahm also ihr zweijähriges Toch= terchen, das Agathchen, auf den Arm und ging, bis sie die verborgene Versammlung fand, setzte sich bescheiden auf ein Trümmerstück im Hintergrunde der Teufeleküche, das Kind anf dem Schoße in den Armen haltend, und lauschte aufmerksam auf jedes Wort, das gesprochen wurde. Versichiedene Prediger standen auf, welche neben der Verwaltung der Heilslehre jeder ein schlichtes Handwerk trieben und das Wort selbst auch ganz schlicht handhabten; denn noch kannten sie nicht einmal den theologischen Unterschied zwischen Peter und Paul, und niemand wußte hier so recht, wer eigentlich die Romer gewesen seien, deren Soldaten den Beiland gekreuzigt haben.

Im Anfang war die arme Witwe vom Schatten einer Haselstaude bedeckt; doch wie die Sonne tiefer sank, überstreute sie die Witwe und das Kind mit spielenden Lichtern, und zulett leuchtete das Vild ganz übergüldet aus dem feurigen Grün heraus. Dadurch fiel es dem Manne in die Augen, der eben predigte. Er unterbrach sich, als er die still aufhorschende Frau sah, und hieß sie mit lauter Stimme näher kommen und in dem Kreise der Glänbigen Platz nehmen, also daß die ganze Gemeinde den Kopf wandte und die Fremde wahrnahm.

Diese rührte sich aber nicht und blieb schüchtern sigen, bis von einer Reihe von funf oder sechs alteren Waschfrauen, die an hervorragender Stelle feierlich auf einem Baumstamme saßen wie ebenso viele Bischöfe, eine sich erhob und das verlorne Schäflein mit seinem Jungen abholte und an der Hand herbeiführte.

So war sie nun in die Gemeinde aufgenommen und wuchs mit ihrem Kinde zu einem angesehenen Mitgliede derselben heran, eigentümlich und verschieden von allen andern, wie aus dem gleichen Erdreiche je nach ihrer Art die verschiedensten Pflanzen wachsen.

Die Waschfrauen zunächst einverleibten sie ihrem Berbande und verschafften ihr genügende Arbeit, so daß sie eine Wäscherin im herren wurde, welche in den häusern vierzig Jahre lang ohne Aushören schaffte und sich abmühte Tag und Nacht, bis ihre Kräfte mehr als erschöpft waren. Während dieser Zeit hatte die Gemeinde sich längst Duldung errungen und zu einer gewissen Stattlichkeit entwickelt; die Glieder waren alle, durch gegenseitige hülfe und geordnetes Leben emporgehalten, in einem behaglichen Zustande; die

Prediger stellten sich schon mehr als Geistliche mit einiger Gelehrsamkeit dar und trugen bessere Rocke; die Versammslungen fanden in einem hellen freundlichen Vetsaale statt, auch wurde der Landeskirche sowohl als andern sich ansbreistenden Sekten gegenüber schon eine kleine Kirchenpolitik getrieben.

Ursula aber und Agathchen, ihre Tochter, blieben sich immer gleich, verharrten in der Einfalt der ersten Zeit und wurden ohne ihr Wissen Musterbilder menschlicher Frömmigkeit. Die Tochter war schwach und kränklich von Körper; sie haspelte lange Jahre Seide in den Arbeitskräumen des Glorzichen Hauses und lebte so mit ihrer Mutter zusammen, welche wusch. Solange sie so fortarbeiten konnten, erwarben sie zur Genüge, wessen sie bedurften, konnten ihren Religionsgenossen helfen und beisteuern, wo es not tat, und ließen sich nicht suchen; und darüber hinaus hatten sie immer noch kleine Mittel, sich freundlich und dankbar zu erweisen gegenüber der Welt, süch freundlich und dankbar zu erweisen gegenüber der Welt, süch seden kleinen Dienst, für jede Freundlichkeit, die ihnen erwiesen wurden. Sie verstanden ohne Absicht die Kunst, in der Armut reich zu sein, allein durch die unausschörliche Arbeit und die eigene Genügsamkeit und Zufriedenheit. Der einzige Krieg, welchen sie unter sich sührten, bestand in dem gegenseitigen-Wetteiser mit ebensolchen Freundlichkeiten und Wohltaten, wie sie den Fremsden erwiesen, weil jedes, sobald es empfangen sollte, sich dagegen wehrte und behauptete, das sei unnötig und überstrieben.

Sonst lebten sie im tiefsten Frieden mit aller Welt. Jede Rrankung verziehen sie im Angenblicke der Tat und erwidersten nie ein rauhes Wort im gleichen Tone, da sie aus ihrer Frömmigkeit eine Selbstbeherrschung schöpften, welche sonst nur durch Geburt und Erziehung erworben wird. In gleischem Sinne unterdrückten sie ohne Anstrengung unbescheisdene Rengierde und Tadelsucht und wie alle die kleinen Gesellschaftslafter heißen, und gegen die Ungläubigen und

Weltkinder waren sie um so wohlwollender und duldsamer, je sicherer sie zu wissen glaubten, daß dieselben tief ungluckslich, wohl gar verloren seien.

Das Unrecht nahmen fie hin, ohne fich feiner gerade zu erfreuen, aber auch ohne es zu bestreiten. Bruder bes verftorbenen Mannes und Baters hatten sich emporgeschwungen und lebten Scheinbar in Wohlhabenheit und Unsehen, ohne das fleine Erbe, das dem Rinde und feiner Mutter gutam, jemals herauszugeben oder ihnen auch nur einige Binfen Davon zu gonnen. Die Bochfahrenden waren eben ftete in Geldsachen gedruckt und mochten die maßigsten Summen nicht entbehren, das aber nicht eingestehen und stellten sich daher, als anerkennten sie das Recht nicht, so flar es mar. Es hatte die zwei Frauen nur ein Bort gefoftet, jene dazu ju zwingen und ihr öffentliches Unsehen blogzuftellen; allein fie waren felbst von ihren Glanbensgenoffen nicht dazu gu bewegen und blieben, folange fie lebten, die armen geduldigen Glaubiger der hochfahrenden ungerechten Berwand= ten, fo daß in Wahrheit man fie die Reichen und diefe die Urmen nennen fonnte.

Mit der Zeit nun waren sie alter und alt geworden; die Arbeit fing an, ihnen beschwerlich, ein tägliches Leiden zu werden, ohne daß sie sich derselben entschlagen wollten, und die frankliche Tochter strengte sich doppelt und dreifach an, um der Mutter wenigstens die nötigste Erleichterung verschaffen zu können, und bei alledem blieben sie heiter und gefaßt und gewährten eher immer noch anderen Trost und kleine Hulfsleistungen, als daß sie solche beanspruchten.

Um diese Zeit kam das große Ungluck über das Haus Glor, wo die zahlreichen Arbeiter über Bedürfnis und Bermögen hinaus fortbeschäftigt wurden. Während nun manche solscher Arbeiter, die Haus und Hof besaßen und von der Sachslage wohl stille Kenntnis hatten, ihren Berdienst ruhig weiterbezogen und die Armeren vollends ihr Auskommen

wie eine Schuldigkeit nach wie vor forderten, machte sich das arme schwache Agathchen allein ein Gewissen daraus. Sie und ihre Mutter sagten sich, daß die verunglückten Herren mit jedem Tagelohn, den sie weiter auszahlten, ein gezwungenes Opfer brächten, welches sie nicht annehmen dürften oder wollten; sie beschlossen, ohne alle Überhebung, sondern aus reiner Güte, diesem Opfer aus dem Wege zu gehen, und zogen wirklich aus der Gegend hinweg. Agathschen, das alternde Mädchen, hatte freilich dabei noch den geheimen Plan, die Mutter ihrer Kundschaft zu entführen, bei deren Bedienung sie ansing zusammenzubrechen, wenn die großen Waschteldzüge eines Morgens um drei Uhr besgannen und drei Tage hindurch dauerten. Sie dachte, ein Haspels oder Windewerk ins Haus zu bekommen, wo sie dann die ruhende Mutter den ganzen Tag pflegen und zugleich für beide arbeiten könnte.

Sie fanden in der Nahe der Hauptstadt das gesuchte Unterstommen in einem kleinen Hauschen, welches ihnen der Seidenherr zum Wohnen gab. Dieses Gebäudchen befand sich in einem entlegenen Vanmgarten und enthielt zwei kleine Gemächer in der Art, daß das eine nach dem Vaumzgarten hinausging und nur zu erreichen war durch das anzdere, welches an der Landstraße lag. Jenes war ein sonniger, freundlicher Anfenthalt im Grünen, da die Wiese mit den Väumen dicht am Fenster lag. Dieses hingegen war ein dunkles unfreundliches Gelaß, dessen Eingang zuzgleich die Haustüre bildete und auf die staubige Landstraße ging. Neben der Türe gab es als Fenster nur noch ein kleines vergittertes Loch in der Mauer.

In diesem finstern Aufenhalt saß ein unzufriedenes und häßliches altes Weib, welches denselben hatte raumen sole len, aber auf Vitten der frommen Frauen dort gelassen worden war. Sie selbst wohnten in dem freundlichern Gemach. Zwar hatten sie dasselbe schon einmal mit dem dunsteln Loch vertauscht, als die bose Alte sich darüber beklagte

und zankte, und diese in das helle Stübchen siten lassen; allein hier hatte sie wiederum nicht bleiben wollen, weil sie den Eingang nicht bewachen und nicht sehen konnte, was auf der Straße vorging. Die beiden Geduldüberinnen hatzten also doch wieder nach hinten ziehen mussen, und sie wohnte wiederum im Loch, wo sie unaufhörlich schalt und drohte und die Einz und Ausgehenden belauerte, ausfragte und gegen die guten Leutchen einzunehmen versuchte. Denn sie hatten allerlei Zuspruch von Freunden und solchen, welche eines friedlichen Wortes bedürftig waren. Sie teilzten auch alle kleinen Liebesgaben, die sie etwa erhielten und mit aufrichtigem Danke annahmen, sogleich mit dem Ungeztum, das die Teilung jedoch unwirsch abmaß und grob zurückwies, wenn sie ihm nicht rasch und punktlich genug schien.

Sie fürchteten aber das Unwesen keineswegs und lebten in dessen Rahe, wie etwa fromme Einsiedler in der Nachbarschaft eines wilden Tieres oder eines schreckhaften Damons. Dies Weib war nun jene Sibylle der Verleumdung, welche man das Dlweib hieß und die Inkundus Meyenthal aufssuchen wollte, um dem Unheil auf den Grand zu kommen, das er in der frohlichen Nacht entdeckt hatte.

Als Justine das Hänschen erfragt und jetzt hergewandert kam, saß das Slweib vor der Ture an der Straße und scheuerte murrisch ein Pfannchen.

Die Sage erzählt, daß zur Zeit, als Attila mit seinen Hunnen erschien, in der Rähe von Augsburg eine wegen ihrer
abschenlichen Häßlichkeit verbannte Here wohnte, welche
dem zahllosen Heere, als es über den Lech sepen wollte, ganz
allein und nacht auf einem abgemagerten schmutzigen Pferde
entgegengeritten sei und "Pack dich, Attila!" geschrieen habe,
also daß Attila mit dem ganzen Heere voll Schrecken sich
stracks gewendet und eine andere Richtung eingeschlagen
habe, und so die Stadt von der verstoßenen Here gerettet
und diese mit einem guten neuen Hemde belohnt worden

sei. Aber diese Bere hier verdiente um ihr Baterland schwers lich ein neues Bemd.

Auch Justine ware beinahe umgekehrt und entflohen, als sie das Olweib vor der Ture figen sah mit dem großen viersectigen, gelblichen Gesicht, in welchem Neid, Rachjucht und Schadenfrende über gebrochener Eitelkeit gelagert waren, wie Zigeuner auf einer Heide um ein erloschenes Feuer.

Die Unholdin zischte die schone und stattliche Justine an und fragte sie, indem sie sich aufrichtete, wohin sie wolle, was sie bei den Leuten zu tun habe; aber Justine faßte Mut und drang bei ihr vorbei durch die Finsternis und stand plotzlich bei den friedlichen Frauen im Sonnenschein, das frische Grun vor den Augen.

"Ei wie schön ist es hier," rief sie, indem sie Rorb und ans deres abstellte, den hut weglegte und sich setzte. Ursula und Mgathe hingegen gerieten vom Erstaunen uber die Uberraschung in die herzlichste Freude hinein. Urfula faß gichtbruchig in einem Lehnstuhle und konnte sich nicht erheben; Ugathchen aber ließ ihr halbes Dugend Safpelchen, Die fich mit glanzendroter Seide in der Sonne drehten, ftille ftehen. Eine vornehme gelaffene Berglichfeit verklarte Das bleiche Gesicht der Tochter, Die doch feine vornehme Erziehung ge= noffen hatte. Juftine bemerkte, daß auch fie nicht gang ficher auf den Fußen ftand; Agathchen erflarte lachelnd, daß Diefe fie freilich etwas zu schmerzen anfingen und zuweilen ein bifichen geschwollen murden. Aber fie klagte, so wenig wie Die Mutter, mit einem einzigen Bortchen. Bielmehr beschrieben sie mit unschuldiger Heiterkeit die schnurrige Bere vor der Ture, als Justine nach der unheimlichen Erscheinung fragte, und wie man Geduld mit der armen Rreatur haben muffe, welche von bojen Beiftern bewohnt und gewiß leidend genug fei.

Wie erstaunten sie aber, als Justine ihre einfachen Geschenke hervorholte. Die Strumpfe hatten dem Agathchen nicht willkommener sein konnen; denn es gestand, daß es doch fast keine Zeit mehr finde zum Stricken, besonders seit die Augen des Nachts beim Lampchen nicht mehr recht sehen wollten. Ihrerseits hatte die Mutter das Packlein frischen Schnupftabak schon geöffnet und mit einer beinahe zu lebhaften Befriedigung ihr kleines Horndoschen damit gefüllt. Hier war der einzige Punkt, wo das Kind die Mutter ein wenig beherrschte, indem es ihr nicht ganz so viel von der schwärzlichen Weltlust zukommen ließ, wie sie vielleicht, im Rückfall in ihre Jugendsünden, zu verbrauchen imstande gewesen wäre. Doch lächelte jest Agathchen selbst gegen Justine hin, als die Mutter die frische Prise so fröhlich zu sich nahm.

Von der Sahne aber füllte Agathchen sogleich eine Schale und schnitt ein Stück von dem weißen duftigen Brot, um es dem armen Weib draußen zu bringen. "Nicht so rasch!" sagte die Mutter leise, "damit sie nicht überrumpelt wird, wenn sie wieder an der Ture horcht! Tritt ein bißschen laut auf mit den Küßen!"

"Ich, sie tun mir ja zu weh, wenn ich damit stampfe!" erwiderte die Tochter und lachte selbst zu dem harmlosen Betrug, welchen sie spielen sollte. Doch hustete sie, ehe sie die Ture aufmachte, ein weniges, und richtig sah man draußen in der Dammerung des Vorraumes die unformliche Gestalt des Weibes hinhuschen, behender als man von ihr erwartete.

Als es nun wieder stille war, wollten Mutter und Tochter boch wissen, auf welche Weise die junge Herrenfrau hieher gekommen sei und wohin des Weges sie gehe; denn sie bilbeten sich nicht ein, daß sie nur zu ihnen allein so weit her habe kommen wollen.

Die Sonnenlichter, mit den Schatten der schwankenden Baumzweige vermischt, spielten auf dem Boden und an den Banden des kleinen Stubchens; vor den offenen Fenstern summten die Vienen, und ein grunes Eidechschen war von der Wiese heraufgeklettert und guckte neugierig in das

Gemach; ein zweites gesellte sich dazu, und beide schienen der Dinge gewärtig, die da kommen sollten. Justine sah alles und fühlte diesen Frieden; aber sie fand keinen rechten Mut, die Stille zu unterbrechen, bis sie zu weinen anfing und nun bedrängt und beklemmt den Frauen anvertraute und erzählte, daß sie religionslos geworden sei und bei ihnen Rat und Aufschluß suche, worin ihr Glück bestehe und woher ihr Scelenfrieden komme. Sie hoffte ein Neues, noch nicht Erfahrenes, Übermächtiges zu erleben, dem sie sich ohne weiteres Grübeln hingeben könne. Sogleich tat die Ursula ihr Tabaksdoschen weg, und Agathe legte nieder, was sie eben in den Händen hatte; beide sahen sich erschrocken an, falteten unwilltürlich die Hande, und Justine sah, wie jedes für sich leise betete und die Lippen bewegte, Agathchen mit rinnenden Tranen, die Mutter aber mit der ruhigeren Fassung des Alters. Keines getraute sich, ein Wort zu fagen; fie waren ganz erschüttert von der an fie herangetretenen Forderung, eine gelehrte und glanzende Person für das Heil zu gewinnen, und doch war die himm-lische Fügung nicht zu verkennen und anzuzweifeln. Ursula fing zuerst langsam an, einige Worte zu sprechen, während Agathchen einen Schemel zu Justinen hinschob,

Ursula fing zuerst langsam an, einige Worte zu sprechen, während Agathchen einen Schemel zu Justinen hinschob, sich zu ihren Füßen setzte und ihre Hände ergriff und streichelte. Denn Justine war längst ihre geheime Liebe und der vornehmste Gegenstand all ihres Wohlwollens und

ihrer Bewunderung gewesen.

Indessen kam die Sache in den gesuchten Gang, die Zungen lösten sich, und nun wetteiserten die beiden Wesen, dem Weltkinde die große Angelegenheit darzutun und einander das Wort abzunehmen und zu ergänzen, wie zwei Kinder, welche einem dritten das soeben von der Großmutter geshörte Märchen erzählen.

Aber es war nichts Neues und Unerhörtes, was sie vors brachten, sondern die alte harte und durre Geschichte vom Sundenfall, von der Berjohnung Gottes durch das Blut

feines Sohnes, der demnachst fommen werde, zu richten Die Lebendigen und die Toten, von der Auferstehung des Rleifches und der Bebeine, von der Solle und der ewigen Berdammnis und von dem unbedingten Glauben an alle diese Dinge. Das alles erzählten fie wie etwas, das nie= mand so recht und gut wisse, wie sie und ihre Gemeinde, und fie brachten es vor nicht mit der menfchlich schonen Unmut, Die ihnen fonft innewohnte bei allem, mas fie taten und fagten, fondern mit einer haftigen Trockenheit, ein= tonig und farblos, wie ein Auswendiggelerntes. Bei feinem Punfte murden die Worte weicher und milder, nirgende die Augen warmer und belebter, felbst das Leiden und Sterben Jefu behandelten fie wie einen Lehrgegenstand und nicht wie eine Gemuts- oder Gefühlsfache. Es mar eine wesenlose Welt fur fich, von der fie fprachen, und fie felbst mit ihrem übrigen Wesen waren wieder eine andere Melt.

Dazu redeten sie, in einfältiger Nachahmung ihrer Presdiger, unbeholfen und ungefällig, ja befehlshaberisch in Hinsicht auf bas bei jedem zweiten Wort wieder geforderte Glauben.

Da sah Justine, daß die guten Franen ihren Frieden wo anders her hatten, als aus ihrer Kirchenlehre, und ihn nicht mit dieser verschenken konnten; oder daß vielmehr nur sie mit ihrer besonderen Einrichtung auf diesem durren Erdzeich hatten wachsen können, weil sie die Nahrung aus den freien Himmelslüften zogen. Sie war vergeblich hergekomzmen; das Herz zog sich ihr zusammen, daß es beinahe still zu stehen drohte, und sie lehnte sich auf ihrem hölzernen Stuhle zurück, um sich zu erholen, während die Predigerinznen immer noch fortsprachen. Sie erholte sich auch nach und nach, war aber immer noch weiß, wie die getünchte Wand ringsumher, und suchte sich zu besinnen, wie sie, ohne die Franen zu kränken, die Sache beendigen und fortkomzmen könne.

Plöglich ertönte vor der Ture ein häßlicher Schrei, wie wenn einer Rate auf den Schwanz getreten wurde. Ersichreckt eilte Agathchen hin und öffnete die Ture, daß das volle Licht in die dunkle Vorkammer drang, und man sah einen schlanken hochgewachsenen Mann, welcher das Oleweib an der Kehle festhielt und ein weniges an die Wand drückte. Beschämt und verlegen ließ er die Here aber sogleich wieder frei, als das Licht auf die Szene siel, und auch aus Efel, weil sie ihm in der Angst und Wut auf die Hand geiferte, die er nun abwischte. Tetzt ließ sich aber ein wohlstönender Ausruf hören von Seite Instinens her, welche in dem Manne den Herren Jukundus Meyenthal erkannte; der kehrte sich zu ihr, und sofort sielen sich beide Gatten um den Hals und hielten sich lange umfaßt. Dann betrachteten sie sich aufmerksam und sorglich die ernsten traurigen Gessichter und gingen endlich vorderhand in das Stübchen der Frauen hinein an das Sonnenlicht.

Inkundus war, während Justine ihren Glaubensunterricht empfing, zur guten Stunde in die Höhle der Here gekomsmen. Sie hatte zuerst boshaft und zufrieden gelächelt, weil sie glaubte, der hübsche Mann und die schöne Frau hätten ein verbotenes Stelldichein bei den frommen Weibern, und diese boten endlich ihre schwache Seite dar und ein ganzer Krug voll Rosenól werde aus diesem Abenteuer zu gewinsnen sein.

Als aber Inkundus sein Berzeichnis anzuschwärzender Biederleute hervorzog, ihr sagte, um was es sich handle, in wessen Namen und Auftrag er gekommen, und sie ziemlich trocken und kurz zu fragen begann, was sie von jedem wisse oder was sich tun lasse, um denselben als Bosewicht in das verdiente Gerücht zu bringen und zur Strafe zu ziehen, sagte sie murrischt: "Den kenne ich nicht! Die haben mir nichts getan!"

Dieses Tier hat doch wenigstens den Instinkt, nur dies jenigen zu beißen, die es berührt oder gestoßen haben!

dachte Jufundus und fragte, was ihr denn diefer oder jener von den fruher Ungefallenen getan habe?

Sie lachte sogleich heiser, als fie Die Ramen jener Opfer horte und fich des gewichtigen Unteils erinnerte, welcher ihr an der luftigen Betjagd vergonnt gewesen. Jedoch gab fie feine Antwort auf die Frage, sondern begann mit schwerfälliger Beredfamfeit zu schildern, wie fie bei dem Aufbringen und Ausbreiten der bofen Nachreden und Un= schuldigungen verfahren sei. Da brauche es zuerst nur eine bestimmte, an sich unschuldige Gigenschaft, einen Buftand, ein Rennzeichen des Betreffenden, einen Borfall, das Busammenkommen zweier Umftande oder Bufalle, irgend etwas, das an fich mahr und unbezweifelt fei und fur die zu machende Erfindung einen Rern von Wirklichkeit abgebe. Auch seien nicht nur Erfindungen zu verwenden, fondern man konne auch mit Borteil die von dem einen verubten Bergehen und Abscheulichkeiten auf den andern ubertragen mittelft jener außeren wirklichen Bufalligkeiten, ober das, was man felbst zu tun immer Lust verspure oder viel= leicht ichon ein bifichen getan habe, einem andern anhangen. Auf folde Beise das oft unbillige Schicksal auszugleichen und zu verbeffern, gemahre ein gemiffermaßen gottliches Bergnugen, wie g. B. wenn man von zwei Menschen ben einen mohl leiden moge, den andern haffe, der erfte aber ein armer, bofer, miflungener Schwerenoter, Der lettere ein unerträglicher Rechttuer sei, ber nichts an fich kommen laffe. Da fuhle man fich dann fo recht wie eine Borfehung, wenn man die Unreinlichkeiten und Gebrechen des guten Freundes und Dulders diefem abzunehmen und dem wider= wartigen Rechthaber aufzuburden verftehe. Ja, es fei etwas Großes, mit einem ausgestreuten Wortlein ein ftolzes haus in Schmach und Ungemach zu fturgen, größer, als wenn ein Zauberer einen Sturm erregen und Schiffe auf dem Meere untergehen laffen tonne. Bei diesen Reden verriet das Weib weit mehr Welt= und

Personenkenntnis, als ihr ungefuges Außere und die arm= lidje Lage hatten erwarten laffen; aber alle Diefe Renntnis war verfummert und verfruppelt und wucherte nur um Die Oberflache der Dinge herum, wie ein Moosgeflecht. Huch glich fie trop ihrer Berichmittheit zuweilen einem Rinde, welches in Unwissenheit mit dem Feuer spielt und dabei eine Stadt angundet.

Den oft verworrenen Worten und Unspielungen war mit Muhe zu entnehmen, daß das Weib den eigenen Eltern oder Großeltern vorwarf, eine vornehme Berfunft verlappert und fie dem Glend und der Dunkelheit ausgesett zu haben, daß fie einft mit einem Schufter verheiratet gemefen, ber lang mit ihr gerungen, fie aber zulett befiegt und fortgejagt hatte, und daß fie fich jest mit Saufieren ernahrte, indem fie bald diefe, bald jene Ware ausfindig machte, mit welcher fie, wenn fie aufgelegt mar, in allen Gaffen herumftreichen, von Saus zu Saus ichleichen und ihrem finftern Treiben obliegen fonnte.

Ploglich unterbrach sich die Bere in ihrer Rede und ver= langte nochmals die Ramen berjenigen zu feben, Die neuerdings verleumdet werden follten, denn fie hatte uber ihrem Reden unversehens Luft bekommen, wieder zu handeln und Vorsehung zu spielen.

Jufundus gab ihr den Zettel in die Bande, um zum letten Uberfluß noch zu feben, wie fie im einzelnen zu Werke ging, nachdem er sich im allgemeinen schon überzeugt hatte, auf welcher Grundlage die große öffentliche Berfolgung aufgebaut fei.

Gleich beim erften Namen, der einem ehrlichen Burgeremann angehörte, rief fie: "Balt, den fenne ich doch! Wie fonnte ich den übersehen? Das ist ja der saubere Berr, der mich einmal aus dem Hause gewiesen hat, als ich in seiner Ruche mit den Dienstboten sprach! Der hat rasch hintereinander mehrere Erbichaften gemacht und ift reich geworden, mahrend arme Bermandte am hungertuch na= gen! Der wird ein artiger Erbschleicher sein, wenn man die Sache naher untersucht und in einen vernünftigen Zusammenhang bringt. Denn ein paar alte Basen von ihm, die er beerbt hat, sind unvermutet gestorben, ja, was sage ich? Sein eigener Bater ist vor ein paar Jahren gestorben, ohne daß er sehr alt oder krank war, hochst wunderlich!"

Jett erschraf aber Jukundus über die Folgen seines Tuns, und er entriß der Alten den Zettel, indem er rief: "Schweigt still, abscheuliche Olhere! und untersteht Euch nicht, ein einziges Wort von alledem zu wiederholen, was Ihr da

lugt, oder Ihr habt es mit mir gu tun!"

"Mit Ench?" erwiderte die Unholdin, die ihn ploglich mit aufgerissenen Augen anglotzte und dann zischte: "Was ist's mit Euch? Was willst du eigentlich von mir, du Hund? Du verfluchter Spion? Willst du mich bestechen und zu Schlechtigkeiten mißbrauchen? Wart, dich wollen wir schon in die Mache nehmen! Man kennt dich schon! Man kennt dich schon, du erzschlechter Kerl!"

Bon der häßlichen But des Weibes und dem ungehenerlichen Gesicht, das sie zeigte, gereizt, packte Jukundus, der sich schon zum Geben gewandt hatte, sie einen Angenblick, sich vergessend, am Kragen und entlockte ihr eben dadurch den Schrei, welcher das Wiedersehen mit Justinen herbeiführte, so daß er die Verletzung des morgenländischen Gebotes:

Mit einer Blume nur zu schlagen Ein Frauenbild, nicht follst du wagen!

welches ihm nachher einfiel, schließlich doch nicht bereute.

Ursula und ihre Tochter waren von dem Zusammentreffen der getrennten Gatten in ihrer Wohnung gerührt und erstreut; sie betrachteten es als eine weitere Fügung Gottes, wobei ihnen zweifelhaft erschien, ob die begonnene Glausbenslehre ihren Fortgang haben werde; denn sie trauten

dem Herrn Meyenthal nicht ganz. Sie stellten daher die Sache einem Höheren anheim und schwiegen jest bescheiden von derselben; sogleich nahm auch Ursula ihr Tabaksdosschen wieder zur Hand.

Jukundus und Justine sprachen indessen nicht viel und tracheteten, ins Freie zu kommen. Nachdem sie über ihr Zusamsmentreffen an diesem Orte das Notigste sich erklärt hatten, verabschiedeten sie sich von den guten Christinnen, die Jukundus noch wohl kannte, und versprachen ihnen weitere Nachricht und Teilnahme. Als sie durch das Gelaß des Olweibes gingen, war dieses nicht zu sehen und mußte sich versteckt haben. Doch kaum waren sie auf der Straße, so erschien ihr Gesicht unter dem Gitterfeusterchen, wo sie ihnen greuliche Schimpfs und Drohworte nachrief. Doch sie hörten nichts davon, da sie genugsam mit sich selber bes schöftigt waren und mit einem nenartigen Glücksgefühl, doch immerfort in tiesem Ernste, nebeneinander hins aingen.

Inkundus hatte in einem Gasthause ein Pferd stehen, auf welchem er die ziemlich weite Strecke hergeritten war; Justine hatte mit einem Bruder verabredet, auf einem aus der Stadt kommenden Dampsboote an der nächsten Landungsstelle zur gemeinsamen Rücksahrt zusammenzutreffen. Sie verabredeten daher, sich am nächsten Morgen wiederzussehen, und zwar bei den Großeltern auf dem Berge bei Schwanan, wohin Jukundus sich in aller Frühe aufmachen sollte. Dort wollten sie den ganzen Tag zubringen und sich aussprechen. So gingen sie für heute voneinander und blickten sich trenherzig und innig in die Augen, aber immer im tieksten Ernste.

Der folgende Tag war ein Sonntag, der mit dem schönsten Junimorgen aufging. Instine war mit der Sonne wach; sie rustete und schmuckte sich, als ob es zu einem Feste ginge, indem sie gegen ihre lette Gewohnheit das Haar in reiche Locken ordnete, ein duftiges helles Sommerkleid anzog, auch

den hals mit etwelchem feinen Schmucke bedachte. So ging sie, ungesehen von den noch schlafenden Ihrigen, den Beg nach der Bohe, das Geficht leicht gerotet und ruftigen Schrittes. Die Großmutter war über ihre jugendliche und reizende Erscheinung gang verwundert und auch zufrieden mit der Wendung, welche das Schickfal zu nehmen ichien. Sie zwang, da fie beim Fruhftud faß, die Entelin, die noch nichts genoffen hatte, eine Schale Raffee zu trinfen. Doch ruhte Juftine nicht lange, fondern brach wieder auf, um auf dem Bergwege, auf welchem Jufundus fommen mußte, ihm entgegen zu gehen. Go mandelte fie in banglich froher Erwartung in die Sonntagsmorgenstille hinein. Die Erde war überall, wo man hinfah, mit Blumen bedeckt, von den eben verblubenden Baumen wehten die Bluten hinweg, wenn ein Lufthauch fich erhob. Jest begannen die Rirchenglocken in der Rahe und in der Ferne zu lauten, rings um ben langhin gedehnten Gee, in den weißschimmernden Ort= schaften; Die tiefen vollen Tone Der machtigen Glocken floffen zusammen und erfüllten weit und breit die Luft wie ein unendliches Rlangmeer, welches an das flopfende Berg Justines hinanschwoll und es in feine Tiefe guruckzugiehen brobte. Allein fie fehrte nicht gurud, fondern eilte, getragen von den tonenden Wogen, dem Manne entgegen, der jest im Scheine der Morgensonne rafchen Schrittes herankam. Sobald fie einander gemahrten, fehrte bas verloren ge= wesene Lachen in ihre Gesichter gurud, und sie umarmten und fußten fich herzlich.

Dhne darauf zu achten, wohin sie gingen, gerieten sie auf einen Waldpfad und bestiegen Arm in Arm die oberste Höhe des Berges, während sie in gegenseitigem Geplauder sich alles erzählten, was ihnen widerfahren und was sie gelebt und gedacht über die Zeit ihrer Trennung. Das Glockensgeläute verlor sich indessen allmählich durch die hinter ihnen liegenden Waldungen, sowie durch das endliche Aufhören, und als der letzte Ton mit einem einzelnen Nachschlag vers

hallte, wurden sie doch der tiefen Stille inne, welche jest eintrat. Gie befanden fich am Rande einer geräumigen Waldlichtung, die eine schon gepflegte Baumschule umfaßte. In wohlgeordneten Reihen ftanden Taufende und wieder Taufende von winzigen Beiftannchen, Rottann= den, Fichtden, Lardlein, faum drei bis vier Boll hoch, die ihre hellgrunen Ropfchen emporstreckten und einer festlichen Berfammlung vieler Rleinkinderschulen glichen. Dann standen die gereihten Scharen fniehoher, dann brufthoher Baumchen, wie madere Rnabenschulen, bis ein Beer mannshoher Buchen=, Gichen=, Ahornjunglinge folgte und im Rucken derfelben die schützende Gemeinde der alten Bochwaldbaume die Berfammlung abschloß. Die gange Pflanzschule mar jo forgfältig und zierlich gehalten wie der Barten eines großen herren, obwohl fie nur einer bauer= lichen Genoffenschaft gehörte; die feierliche Stille erhöhte den überraschenden Gindruck, welchen der Unblick einer liebevollen Gorge hervorbrachte, die nicht mehr fur bas eigene Leben, fondern fur ein tommendes Sahrhundert, fur die Enfel und Urenfel maltete.

Im durchsichtigen Schatten junger Ahornstämmchen war von den Forstleuten eine Ruhebank angebracht worden, auf welche Jukundus und Instine sich niederließen, den troftslichen Anblick schweigend und ruhevoll genießend.

"Siehst du," sagte endlich Jukundus, indem er Justinens Sande ergriff, "so wie wir uns nur wieder gefunden haben, sehen wir gleich, daß die Welt überhaupt nicht so schlimm ist, als sie sich gerne stellen möchte. Alle diese hastisgen und harten Selbstsüchtigen geben sich eigentlich doch alle ihre Mühe nur für ihre Kinder und erfüllen sogar Pflichten der Vorsorge für die ihnen unbekannten kunfstigen Geschlechter!"

"Sast du mich auch noch ein bischen lieb?" erwiderte Justine, welche in diesem Augenblicke nur fur sich sorgen mochte. Jufindus blickte in die Kerne und sah durch ein

paar Tannenwipfel hindurch eine Spanne des blauen Horizontes mit einem langlichen weißen Gebäude schimmern, das mehr zu ahnen als zu erkennen war.

"Kannst du jenes weißglanzende Ding sehen?" sagte er, "es ist einst ein Kloster gewesen, das vor siebenhundert Jahren ein Rittersmann zum Gedachtnis seiner Frau gestiftet hat, als sie ihm gestorben war. Er selbst ging in das Haus hinein und verließ es in seinem Leben nicht wieder. So lieb bist du mir, wie dem seine Frau war, obgleich ich in kein Kloster gehen wurde, wenn ich dich verlöre. Aber der ganze glänzende und stille Weltsaal ware für mich das Gotteshaus deines Gedachtnisses, deine Grabkirche! Doch laß und nun den kleinen Ehrenhandel schlichten, der noch zwischen und schwebt. Zur Buße und Sühnung sollst du mir jenes grobe Wort noch einmal sagen, das uns entzweit hat, du gröbliches Liebchen, aber mit lachendem Munde, damit es seinen bösen Sinn verliert. Schnell also, wie hieß es?"

Er legte hiebei den Arm um ihre Schultern und hielt mit der andern Hand ihr Kinn fest. Sie schüttelte aber den Ropf und verschloß, so dicht sie konnte, den Mund. Da klopfte er ihr sachte auf die Wangen, suchte ihr den Mund aufzumachen und sagte immer: "Schnell! heraus mit der Sprache, rühre dein Zünglein!" bis sie voll Zärtlichkeit und Scherz das Wort rasch, aber fast unhörbar hersagte: "Lumpazi!" worauf Jukundus sie küßte.

Bie fie nun fo sich umfaßt hielten und eine Beile schwie=

gen, fagte Justine unversehens:

"Jufundus, was wollen wir nun mit der Religion oder mit der Kirche machen?"

"Nichts", antwortete er. Nach einigem Sinnen fuhr er fort:

"Wenn sich das Ewige und Unendliche immer fo ftill halt und verbirgt, warum follten wir und nicht auch einmal eine Zeit gang vergnugt und friedlich still halten konnen? Ich bin des anfdringlichen Wesens und der Plattheiten aller dieser Unberusenen mide, die auch nichts wissen und mich doch immer behirten wollen. Wenn die persönlichen Gestalten aus einer Religion hinweggezogen sind, so versfallen ihre Tempel, und der Rest ist Schweigen. Aber die gewonnene Stille und Ruhe ist nicht der Tod, sondern das Leben, das fortblüht und leuchtet, wie dieser Sonntagssmorgen, und guten Gewissens wandeln wir hindurch, der Dinge gewärtig, die kommen oder nicht kommen werden. Guten Gewissens und ungeteilt schreiten wir sort; nicht Kopf und Herz oder Wissen und Gemüt lassen wir und durch den bekannten elenden Gemeinplatz auseinandersreißen; denn wir müssen als ganze unteilbare Leute in das Gericht, das jeden ereilt!"

Justine schante ihren Mann während dieser Reden unverwandt an und mit errotendem Gesicht, weil sie empfand, daß sie ihn längst so offen hätte zu ihr sprechen hören können, wenn sie sich eher ihm anvertraut hätte, als einem Kirchenmanne.

Mochten unn Jufundus' Worte weise oder toricht sein, so gefielen sie ihr jedenfalls über die Maßen wohl, zum Besweise, daß sie jetzt ganz ihm angehörte.

"Umen!" fagte Inkundus, "ich glaube fast, ich fange auch

an zu predigen!'

"Nicht Amen!" rief Justine, "fahre fort und sprich weiter! Denke, diese Baumschule sei deine Gemeinde, und predige ihr, wie jener Beilige den Steinen oder ein anderer den Fischen!"

"Nein, die Kirche ist aus! Horst du das Zeichen?" antworstete Jukundus lachend, als wirklich in der Ferne hier und dort die Glocken die Beendigung des Gottesdienstes verstündeten.

Sie erhoben sich und gingen langsam nach der Wohnung der Großeltern, so daß es Mittag wurde, bis sie dort an= langten. Die Alten hatten aber, um ein rechtes Bersch= nungsfest bei sich zu sehen, die ganze Familie aus Schwanau heraufbeschieden und ein einfach fraftiges Mahl nach
ländlicher Art bereitet. Alles war versammelt, als das versohnte schone Paar kam. Es herrschte aber zuerst einige
Spannung und Befangenheit; doch als man sah, daß das
verlorene Lachen wiedergekehrt war, verbreitete sich der
Sonnenschein des alten Glückes im ganzen Hause. Die
Stauffacherin glänzte wie ein Stern und ergriff fest wieder
das Steuer, um das wiederhergestellte Glücksschiff zu
lenken.

Justine zog nun zu ihrem Manne nach der Stadt, wo er ohne Unterbrechung wohl gedieh und seine Leichtglaubigkeit in Geschäfts und Berkehresachen verlor, ohne deswegen selbst unwahr und trügerisch zu werden.

Sie bekamen einen Sohn und eine Tochter, welche fie Justud und Jukunde nannten und die blühende, lachende Schönheit weiter vererben werden.

Sie besuchten ofter die frommen Frauen Ursula und Agathchen, wenn sie einen Spaziergang machten, und ließen es ihnen an nichts fehlen. Das Olweib war forts gezogen, da es die vollkommene Unschuld und Gute nicht vertrug.

Der Pfarrer, bessen schwache Stunde Justine gesehen hatte, kam zuweilen auch wieder herbei und vertraute sich dem Paare gerne an. Er führte mit schwerem Herzen noch eine Zeitlang seinen bedenklichen Tanz auf dem schwanken Seile aus und war dann froh, durch Jukundis Vermittlung in ein weltliches Geschäft treten zu können, in welchem er sich viel geriedener und brauchbarer erwies, als Jukundus selber einst in Seldwyla und Schwanau getan hatte; denn er, der Pfarrer, glaubte nicht leicht, was ihm einer vorgab.

## Sieben Legenden



## Vorwort

Beim Lesen einer Anzahl Legenden wollte es dem Ursheber vorliegenden Buchleins scheinen, als ob in der überlieferten Maffe Diefer Sagen nicht nur die kirchliche Fabulierfunst sich geltend mache, sondern wohl auch die Spuren einer ehmaligen mehr profanen Erzählungsluft oder Novellistik zu bemerken seien, wenn man aufmerksam hinblicke.

Wie nun der Maler durch ein fragmentarisches Wolfenbild, eine Gebirgelinie, durch das radierte Blattchen eines berschollenen Meisters zur Ausfüllung eines Rahmens gereizt wird, so verspurte der Berfaffer die Luft zu einer Reproduttion jener abgebrochen schwebenden Gebilde, wobei ihnen freilich zuweilen das Untlit nach einer anderen himmels= gegend hingewendet murde, als nach welcher fie in der uber= fommenen Gestalt ichauen.

Der ungeheure Borrat des Stoffes ließe ein Ausspinnen der Sache in breitestem Betriebe gu; allein nur bei einer maffigen Ausdehnung des harmlofen Spieles durfte demselben der bescheidene Raum gerne gegonnt werden, den es

in Unspruch nimmt.



## Eugenia

Ein Weib soll nicht Mannsgeräte fragen, und ein Mann soll nicht Teiberkleider anfun; denn wer soldes iut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. 5. Moj. 22, 5.

enn die Frauen den Ehrgeiz der Schönheit, Anmut und Weiblichkeit hintansetzen, um sich in andern Dingen hervorzutun, so endet die Sache oftmals damit, daß sie sich in Mannerkleider werfen und so dahintrollen.

Die Sucht, den Mann zu spielen, kommt jogar schon in der frommen Legendenwelt der ersten Christenzeit zum Borsichein, und mehr als eine Heilige jener Tage war von dem Berlangen getrieben, sich vom herkommen des hauses und der Gesellschaft zu befreien.

Ein joldes Beifriel gab auch das feine Romermadden Eugenia, freilich mit dem nicht ungewöhnlichen Endresul= tat, daß fie, in große Berlegenheit geraten durch ihre mann= lichen Liebhabereien, schließlich doch die Bulfsquellen ihres naturlichen Geschlechtes anrufen mußte, um sich zu retten. Sie war die Tochter eines angesehenen Romers, der mit jeiner Familie in Alexandria lebte, wo es von Philosophen und Gelehrten allerart wimmelte. Demgemaß murde Euge= nia fehr forgfältig erzogen und unterrichtet, und dies schlug ihr fo mohl an, daß fie, sobald fie nur ein wenig in die Sohe ichoß, alle Schulen der Philosophen, Scholiasten und Rhe= toren besuchte, wie ein Student, mobei fie ftete eine Leibwache von zwei niedlichen Anaben ihres Alters bei sich hatte. Dies maren die Sohne von zwei Freigelassenen ihres Baters, welche zur Gesellschaft mit ihr erzogen waren und an all ihren Studien teilnehmen mußten.

Mittlerweile murde sie das schonfte Madchen, das zu fin= den war, und ihre Jugendgenoffen, welche feltfamerweise beide Hnazinthus hießen, wuchsen desgleichen zu zwei zier= lichen Junglingeblumen, und mo die liebliche Rofe Eugenia zu sehen mar, ba fah man allezeit ihr zur Linken und zur Rechten auch Die beiden Spazinthen faufeln oder aumutig hinter ihr hergeben, indeffen die Berrin rudwarts mit ihnen dieputierte.

Und es gab nie zwei wohlerzogenere Genoffen eines Blanstrumpfchens; denn nie waren fie anderer Meinung als Engenia, und immer blieben fie in ihrem Biffen um einen Boll hinter ihr zuruck, fo daß fie ftete recht behielt und nie befürchten mußte, etwas Ungeschickteres zu sagen, als ihre Gespielen.

Alle Bucherwurmer von Alexandrien machten Elegien und Sinngedichte auf die musenhafte Erscheinung, und die guten Spaginthen mußten Diese Berje forgfaltig in goldene Schreibtafeln ichreiben und hinter ihr hertragen.

Mit jedem halben Sahre wurde sie nun schöner und gelehr= ter, und bereits luftwandelte fie in den geheimnisvollen Irrgarten der neuplatonischen Lehren, als der junge Profonful Aquilinus fich in Engenia verliebte und fie von ihrem Bater zum Beibe begehrte. Diefer empfand aber einen jolden Respekt vor seiner Tochter, daß er trop des romis schen Baterrechtes nicht magte, ihr den mindesten Borschlag gu machen, und den Freier an ihren eigenen Willen verwies, obgleich fein Gidam ihm willfommener mar, als Uqui= linna.

Aber auch Eugenia hatte feit manchen schonen Tagen heim= lich das Auge auf ihn geworfen, da er der stattlichste, angesehenste und ritterlichste Mann in Alexandrien war, ber überdies für einen Mann von Beift und Berg galt.

Doch empfing sie den verliebten Ronful in voller Ruhe und Burde, umgeben von Pergamentrollen und ihre Spaginthen hinter bem Geffel. Der eine trug ein agurblaues Bewand, der andere ein rosenfarbiges und fie selbst ein blendend weißes, und ein Fremdling ware ungewiß gewesen, ob er drei schöne zarte Knaben oder drei frischblubende Jungfrauen vor sich sebe.

Bor dieses Tribunal trat nun der mannliche Aquilinus in einfacher würdiger Toga und hatte am liebsten in traulicher und zärtlicher Weise seiner Leidenschaft Worte gegeben; da er aber sah, daß Engenia die Jünglinge nicht fortschiefte, so ließ er sich ihr gegenüber auf einen Stuhl nieder und tat ihr seine Bewerbung in wenigen festen Worten kund, wobei er sich selbst bezwingen mußte, weil er seine Augen unverwandt auf sie gerichtet hielt und ihren großen Liebreiz sah. Eugenia lächelte unmerklich und errötete nicht einmal, so sehr hatte ihre Wissenschaft und Geistesbildung alle feinern Regungen des gewöhnlichen Lebens in ihr gebunden. Dafür nahm sie ein ernstes, tiefsinniges Aussehen an und erwiderte ihm:

"Dein Bunich, o Aquilinus, mich zur Gattin zu nehmen, ehrt mich in hohem Grade, kann mich aber nicht zu einer Unweisheit hinreißen; und eine folde ware es zu nennen, wenn wir, ohne und zu prufen, dem ersten rohen Untriebe folgen murden. Die erfte Bedingung, welche ich von einem etwaigen Gemahl fordern mußte, ift, daß er mein Beifted= leben und Streben versteht und ehrt und an demselben teilnimmt! Go bift du mir benn willfommen, wenn du ofter um mich fein und im Betteifer mit diefen meinen Jugend= genoffen bich uben magft, mit mir nach ben hochften Dingen zu forschen. Dabei werden wir bann nicht ermangeln, gu lernen, ob wir fureinander bestimmt find oder nicht, und wir werden und nach einer Zeit gemeinsamer geistiger Tatigfeit fo erkennen, wie es gottgeschaffenen Befen geziemt, die nicht im Dunkel, sondern im Lichte wandeln follen." Auf diese hochtragende Zumutung erwiderte Aquilinus, nicht ohne ein geheimes Aufwallen, doch mit ftolzer Ruhe: "Wenn ich dich nicht kennte, Eugenia, so murde ich dich

nicht zum Weibe begehren, und mich kennt das große Kom sowohl wie diese Provinz! Wenn daher dein Wissen nicht ansreicht, schon jest zu erkennen, was ich bin, so wird es, fürchte ich, nie ausreichen. Auch bin ich nicht gekommen, nochmals in die Schule zu gehen, sondern eine Ehegenossin zu holen; und was diese beiden Kinder betrifft, so ware es, wenn du mir deine Hand vergönntest, mein erster Wunsch, daß du sie endlich entlassen und ihren Eltern zurückgeben möchtest, damit sie denselben beistehen und nützlich sein könnten. Nun bitte ich dich, mir Vescheid zu geben, nicht als ein Gelehrter, sondern als ein Weib von Fleisch und Blut!"

Jest war die schone Philosophin doch rot geworden, und zwar wie eine Purpurnelke, und sie sagte, während ihr das Herz klopfte: "Mein Bescheid ist bald gegeben, da ich aus deinen Worten entnehme, daß du mich nicht liebst, o Aquislinus! Dieses könnte mir gleichgültig sein, wenn es nicht beleidigend ware für die Tochter eines edlen Römers, ans gelogen zu werden!"

"Ich luge nie!" fagte Aquilinus falt; "lebe wohl!"

Eugenia wandte sich ab, ohne seinen Abschied zu erwidern, und Aquilinus schritt langsam aus dem Hause nach seiner Wohnung. Jene wollte, als ob nichts geschehen ware, ihre Bucher vornehmen; allein die Schrift verwirrte sich vor ihren Augen, und die Hyazinthen mußten ihr vorlesen, indessen sie voll heißen Argers mit ihren Gedanken anders warts schweifte.

Denn wenn sie bis auf diesen Tag den Konful als denjenigen betrachtet hatte, den sie allein unter allen Freiern zum Gemahl haben mochte, wenn es ihr allenfalls gefiele, so war er ihr jett ein Stein des Anstoffes geworden, über

den sie nicht hinwegkommen konnte.

Uquilinus seinerseits verwaltete ruhig seine Geschäfte und seufzte heimlich über seine eigene Torheit, welche ihn die vedantische Schöne nicht veraessen ließ.

Es vergingen beinahe zwei Jahre, während welcher Eugenia womöglich immer merkwürdiger und eine wahrhaft glänzende Person wurde, indessen die Hyazinthen allbereits zwei starte Vengel vorstellten, denen der Vart wuchs. Obsgleich man jetzt von allen Seiten anfing, sich über dies seltssame Verhältnis aufzuhalten, und anstatt der bewundernden Epigramme satirische Proben dieser Art aufzutauchen begannen, so konnte sie sich doch nicht entschließen, ihre Leibgarde zu verabschieden; denn noch war ja Aquilinus da, der ihr dieselbe hatte verbieten wollen. Er ging ruhig jeinen Weg fort und schien sich um sie nicht weiter zu bestümmern; aber er sah auch kein anderes Weib an, und man hörte von keiner Vewerbung mehr, so daß auch er gestadelt wurde, als ein so hoher Veamter unbeweibt fortzusleben.

Um so mehr hütete sich die eigensinnige Eugenia, ihm durch Entfernung der anstößigen Gesellen scheinbar ein Zeichen der Annäherung zu geben. Ilberdies reizte es sie, der allgemeinen Sitte und der öffentlichen Meinung zum Trotz nur sich allein Nechenschaft zu geben und unter Umständen, welche für alle andern Frauen gefährlich und untunlich gewesen wären, das Bewußtsein eines reinen Lebens zu bewahren.

Solche Wunderlichkeiten lagen dazumal eben in der Luft. Mittlerweile befand sich Eugenia doch nicht wohl und zufrieden; ihre geschulten Diener mußten Himmel, Erde und Hölle durchphilosophieren, um plöglich unterbrochen zu werden und stundenweit mit ihr im Feld herumzulaufen, ohne eines Wortes gewürdigt zu sein. Sines Morgens verslangte sie auf ein Landgut hinauszufahren; sie lenkte selbst den Wagen und war lieblicher Laune; denn es war ein klarer Frühlingstag und die Luft mit Balsamdüften erfüllt. Die Hyazinthen freuten sich der Fröhlichkeit, und so fuhren sie durch eine ländliche Vorstadt, wo es den Christen erlaubt war, ihren Gottesdienst zu halten. Sie feierten eben den

Sonntag; aus der Kirche eines Monchstlosters ertonte ein frommer Gefang, Eugenia hielt die Pferde an, um zu hören, und vernahm die Worte des Pfalmes: "Wie eine Hindin nach den Wasserquellen, so lechzet meine Seele, v Gott! nach dir! Meine Seele durstet nach dem lebendigen Gott!"

Bei dem Klange dieser Worte, aus frommen demûtigen Rehlen gesungen, vereinfachte sich endlich ihr kunkliches Wesen, ihr Herz ward getroffen und schien zu wissen, was es wolle, und langsam, ohne zu sprechen, fuhr sie weiter nach dem Landgute. Dort zog sie insgeheim mannliche Kleider an, winkte die Hyazinthen zu sich und verließ das Haus mit ihnen, ohne von dem Gesinde gesehen zu werden. Und sie kehrte nach dem Kloster zurück, klopfte an der Pforte und stellte sich und ihre Begleiter dem Abs als drei junge Männer vor, welche begehrten, in das Kloster aufgenomsmen zu werden, um von der Welt abzuscheiden und dem Ewigen zu leben. Sie wuste, da sie wohl unterrichtet war, auf die prüfenden Fragen des Abtes so trefslich zu antworsten, daß er alle drei, die er für seine und vornehme Leute halten mußte, in das Kloster aufnahm und den geistlichen Habit anziehen ließ.

Engenia war ein schöner, fast engelgleicher Monch und hieß der Bruder Eugenius, und die Hnazinthen sahen sich wohl oder übel desgleichen in Mönche verwandelt, da sie gar nicht gefragt worden waren und sich längst daran gewöhnt hatten, nicht anders zu leben, als durch den Willen ihres weiblichen Borbildes. Doch bekam ihnen das Mönchsleben nicht übel, indem sie ungleich ruhigere Tage genossen, nicht mehr zu studieren brauchten und sich gänzlich einem leidenden Gehorsam hingeben konnten.

Der Bruder Eugenius hingegen rastete nicht, sondern wurde ein berühmter Monch, weiß wie Marmor im Gesicht, aber mit glühenden Augen und dem Anstand eines Erzengels. Er bekehrte viele Heiden, pflegte die Kranken und

Eienden, vertiefte sich in die Schrift, predigte mit goldener Glockenstimme und ward sogar, als der Abt starb, zu dessen Nachfolger erwählt, also daß nun die feine Eugenia ein Abt war über siebenzig gute Monche, kleine und große.

Bahrend der Zeit, als sie so nnerklarlich verschwunden blieb mit ihren Gefahrten und nirgends mehr aufzufinden, hatte ihr Vater ein Orakel befragen lassen, was aus jeiner Tochter geworden sei, und dieses verkündete, Eugenia sei von den Göttern entrückt und unter die Sterne versetzt worden. Denn die Priester benützten das Ereignis, um den Christen gegenüber ein Mirakel aufzuweisen, während diese den Hasen längst in der Küche hatten. Man bezeichnete sogar einen Stern am Firmament mit zwei kleineren Nebensichnüppchen als das neue Sternbild, und die Alerandriner standen auf den Straßen und den Zinnen ihrer Häuser und schauten hinauf, und mancher, der sie einst hatte herumgehen jehen und sich ihrer Schönheit erinnerte, verliebte sich nachsträglich in sie und guckte mit feuchten Augen in den Stern, der ruhig im dunkeln Blau schwamm.

Auch Aquilinus sah hinauf; aber er schüttelte den Kopf, und die Sache wollte ihm nicht einleuchten. Desto fester glaubte der Bater der Verschwundenen daran, fühlte sich nicht wenig erhoben und wußte es mit Hülfe der Priester durchzusezen, daß Eugenien eine Vildsaule errichtet und göttliche Ehren erwiesen wurden. Aquilinus, der die obrigkeitliche Bewilligung erteilen mußte, tat es unter der Vedingung, daß das Vild der Entrückten ähnlich gemacht würde; das war leicht zu bewerkstelligen, da es eine ganze Menge Büsten und Vilden von ihr gab, und so wurde ihre Marsmorstatue in der Vorhalle des Minervatempels aufgestellt und durfte sich sehen lassen vor den Göttern und Menschen da es unbeschadet der sprechenden Ahnlichseit ein Idealwert war in Kopf, Haltung und Gewändern.

Die siebenzig Monche des Rlofters, als dieje Neuigkeit dort verhandelt wurde, argerten sich hochlich über den Trumpf,

der von heidnischer Seite ausgespielt worden, über die Errichtung eines neuen Gößenbildes und die freche Anbetung eines sterblichen Weibes. Am heftigsten schalten sie über das Weib selber als über eine Landläuferin und betrügerische Gauklerin, und sie machten während des Mittagsmahles einen ganz ungewöhnlichen Larm. Die Hyazinthen, welche zwei gutmütige Pfäfflein geworden und das Geheimnis des Abtes in der Brust begraben hielten, sahen die sen bedeutungsvoll an; aber er winkte ihnen zu schweigen und ließ das Schelten und Toben über sich ergehen als Strafe für seinen früheren heidnischen Sündengeist.

In der Nacht aber, als die Hälfte derselben vorüber, ershob sich Eugenia von ihrem Lager, nahm einen starken Hammer und ging leise aus dem Kloster, um das Vild aufzusuchen und zu zerschlagen. Leicht fand sie den marmorzslänzenden Stadtteil, wo die Tempel und öffentlichen Gestäude lagen und sie ihre Jugendzeit zugebracht hatte. Keine Seele rührte sich in der stillen Steinwelt; als der weibliche Mönch die Stufen zum Tempel hinaufging, erhob sich eben der Mond über die Schatten der Stadt und warf sein tagshelles Licht zwischen die Saulen der Borhalle hinein. Da sah Eugenia ihr Vild, weiß wie der gefallene Schnee, in wunderbarer Anmut und Schönheit dastehen, die feinzsaltigen Gewänder sittig um die Schultern gezogen, mit bezgeistertem Blick und leis lächelndem Munde vor sich hinzsehend.

Neugierig schritt die Christin darauf zu, den erhobenen Hammer in der Hand; aber ein sußer Schauder durchfuhr ihr Herz, als sie das Vild in seiner Deutlichkeit sah; der Hammer sank nieder, und lautlos weidete sie sich am Ansblicke ihres eigenen früheren Wesens. Eine bittere Wehmut umfing sie, das Gefühl, als ob sie aus einer schöneren Welt ausgestoßen wäre und jetzt als ein glückloser Schatten in der Ode herumirre; denn wenn das Vild auch zu einem Ideal erhoben war, so stellte es gerade dadurch das urs

jrrungliche innere Wesen Eugenias dar, das durch ihre Schulfuchserei nur verhüllt wurde, und es war ein edleres Gefühl, als Sitelkeit, durch welches sie ihr besseres Selbst in dem magischen Mondglanz nun erkannte. Das machte ihr eben zu Mute, wie wenn sie die unrechte Karte ausgespielt hatte, um modern zu reden, da es damals freilich keine Karten gab.

Ploplich ließ sich ein rascher Mannertritt horen; Eugenia verbarg fich unwillfurlich im Schatten einer Gaule und fah die hohe Gestalt des Aquilinus heranschreiten. Sie fah, wie er sich vor die Statue stellte, dieselbe lange betrachtete und endlich ben Urm um ihren Sals legte, um einen leifen Ruff auf die marmornen Lippen zu druden. Dann hullte er sich in seinen Mantel und ging langsam hinweg, sich mehr als einmal nach bem glanzenden Bilbe umschauend. Eugenia zitterte fo ftark, daß fie es felbst bemerkte; zornig und ge= waltsam nahm sie sich zusammen und trat wieder vor die Bildfaule mit dem erhobenen Sammer, um dem fundhaften Sput ein Ende zu machen; aber ftatt das ichone haupt zu zerschlagen, dructe fie, in Tranen ausbrechend, ebenfalle einen Ruß auf seine Lippen und eilte von dannen, da fich Die Schritte Der Nachtwache horen ließen. Mit wogendem Busen schlich fie in ihre Zelle und schlief selbige Nacht nicht, bis die Sonne aufging, und mahrend fie das Fruhgebet versaumte, traumte sie in rasch folgendem Wechsel von Dingen, die dasselbe nichts angingen.

Die Mönche ehrten den Schlaf des Abtes als eine Folge geistlicher Nachtwachen. Allein zulest sahen sie sich genötigt, Eugenias Schlummer zu unterbrechen, da es für sie etwas Besonderes zu tun gab. Eine vornehme Witwe, welche frank und christlicher Hülfe bedürftig darniederzuliegen vorgab, hatte nach ihr gesandt, den geistlichen Zuspruch und den Rat des Abtes Eugenius verlangend, dessen Wirken und Person sie seit geraumer Zeit verehrte. Die Mönche wollten daher diese Eroberung nicht fahren lassen, welche ihrer

Rirche zu Unsehen verhalf, und sie weckten Eugenia. Salb verwirrt und mit hold geroteten Wangen, wie man fie lange nicht gefehen, machte fie fich auf den Beg, mit ihren Gedanken mehr in den Traumen des Morgenschlummers und unter den nachtlichen Tempelfaulen verweilend, als bei dem, mas vor ihr lag. Sie betrat das haus der Beidin und wurde in deren Gemach geführt und mit ihr allein gelaffen. Ein schones Weib von noch nicht dreißig Jahren lag auf einem Ruhebette ausgestreckt, allein nicht wie eine Rrante und Berknirschte, sondern glubend von Stolz und Lebensluft. Raum vermochte fie fich leidlich ruhig und beicheiden anzustellen, bis der vermeintliche Monch auf ihre Unordnung dicht an ihrer Seite Plat genommen; dann er= griff fie seine beiden weißen Sande, druckte ihre Stirn dar= auf und bedectte fie mit Ruffen. Eugenia, welche, von ihren anderweitigen Bedanken eingenommen, nicht auf das un= heilige Aussehen des Weibes geachtet hatte und ihr Ge= baren fur Demut und geistliche Bingebung hielt, ließ fie gewahren, und dadurch aufgemuntert, schlang die Beidin ihre Urme um Engenias Sals, den schonften jungen Monch ju umarmen wähnend. Kurz, ehe der fich's versah, fand er fich von der leidenschafterfüllten Person umflammert und fühlte feinen Mund von einem Regen der heftigften Ruffe getroffen. Bang betäubt erwachte endlich Eugenia aus ihrer Berftrenung; doch dauerte es Minuten, bis fie fich aus der wilden Umhalfung losmachen und aufrichten fonnte. Sogleich aber begann die Bunge bes heidnischen Satans fich zu ruhren; in einem Sturm von Worten tat die Teufelin dem entsetten Abt ihre Liebe und Gehnsucht fund und suchte ihm auf jegliche Urt zu beweisen, daß es bie Pflicht feiner Schönheit und Jugend fei, diefe Schnfucht gu ftillen, und daß er gu nichts anderem da fei. Dabei ließ fie es an neuen Angriffen und gartlichen. Berlockungen nicht fehlen, fo daß Eugenia fich kaum zu erwehren wußte, endlich aber sich entruftet gufammenraffte und mit bligenden Augen der Unholdin so derb den Text las und mit so fraftigen Berwünschungen, wie sie nur einem Mönch zu Gebote stehen, antwortete, daß jene das Mißlingen ihres übeln Borhabens erfannte, mit Einem Schlag sich verwandelte und den Ausweg einschlug, den schon das Beib des Potiphar eingeschlagen und der seither hunderts und tausends mal begangen wurde. Sie sprang wie ein Tiger auf Eugenia zu, umschlang sie nochmals wie mit eisernen Armen, risste zu sich auf das Bett nieder und erhob gleichzeitig ein solches Zetergeschrei, daß ihre Mägde von allen Seiten in das Gemach stürzten.

"Helft mir! Helft mir!" schrie sie, "dieser Mann will mir Gewalt antun!" und zugleich ließ sie Eugenien los, die sich atemlos, verwirrt und erschrocken auf die Kuße stellte.

Die herbeigelaufenen Weiber schrieen alsobald noch arger als ihre Herrin, liefen dahin und dorthin und riefen auch mannliche Geister herbei; Eugenia wußte vor Schrecken fein Wort hervorzubringen, sondern fluchtete sich voll Scham und Abscheu ans dem Hause, vom Larm und den Berwunschungen des tollen Hausens verfolgt.

Nun saumte die teuflische Witwe nicht, schnurstracks und mit einem guten Gefolge zum Konsul Aquilinus zu laufen und bei ihm den Monch der ärgsten Schandtat anzuklagen, wie er heuchlerischerweise in ihr Haus gekommen sei, um sich erst mit Bekehrungsversuchen aufzudrängen und, nachdem diese fehlgeschlagen, sie gewalttätig ihrer Ehre zu berauben. Da ihr ganzes Gefolge die Wahrheit ihrer Aussage bezeugte, ließ der entrüstete Aquilinus sofort das Kloster mit Kriegsvolk besetzen und den Abt samt den Mönchen vor sich bringen, um sie zu richten.

"Ift das euer Beginnen, ihr niederträchtigen heuchler?" redete er sie mit strengem Tone an, "sticht euch schon ders maßen der Hafer, daß ihr, kaum geduldet, die Ehre unserer Frauen beleidigt und herumschleicht wie die reißenden Wolfe? Hat euer Meister, den ich mehr achte, als ihr Lugs

ner! euch dergleichen gelehrt oder geboten? Mit nichten! Ihr seid ein Haufen und eine Bande Elender, die sich öffentlich einen Namen geben, um im stillen dem Verderben zu fronen! Berteidigt euch, wenn ihr konnt, gegen die Ans

flage!"

Die schändliche Witwe wiederholte jest, von heuchlerischen Seufgern und Eranen unterbrochen, ihre lugenhafte Ergahlung. Als fie geendigt und fich fittsam wieder in ihre Schleier hullte, faben die Monche voll Furcht einander an und auf ihren Abt, an beffen Tugend fie nicht zweifelten, und fie erhoben gemeinsam ihre Stimme, um Die faliche Unflage abzuwehren. Allein nicht nur das zahlreiche Ge= finde der Lugnerin, sondern auch mehrere Nachbarn und Borubergehende, welche den Abt voll Scham und Berwirrung aus jenem Sause hatten entfliehen sehen und ihn schlechtweg fur schuldig hielten, bezeugten jest nacheinander und zumal mit lauter Stimme die begangene Untat, so daß die armen Monche zehnmal überschrieen wurden. Sie fahen jest voll Zweifel wieder auf ihren Abt, und feine Jugendlichkeit fam den Graubarten unter ihnen nun auf einmal auch verdachtig vor. Sie riefen, wenn er schuldig fei, fo wurde Gottes Strafgericht nicht ausbleiben, wie fie ihn auch dem weltlichen Richter jest schon preisgaben! Aller Blicke waren nun auf Engenia gerichtet, welche inmitten der Berfammlung verlaffen daftand. Sie hatte weinend in ihrer Zelle gelegen, als fie mit den Monchen ergriffen worden, und ftand die gange Zeit über mit gefentten Angen und die Monchekappe tief uber das haupt ge= zogen da und befand fich in dem allerschlimmften Buftand; denn wenn fie das Geheimnis ihrer Berfunft und ihres Geschlechts bewahrte, so unterlag sie dem falschen Zeugnis, und offenbarte fie dasfelbe, fo erhob fich ber Sturm gegen das Kloster heftiger als vorher, und sie weihte dasselbe dem Untergange, weil ein Klofter, das ein schones junges Beib jum Abte hat, des unseligsten Berdachtes und Bespottes der boswilligen Heidenwelt gewärtig sein mußte. Diese Furcht und Ungewisheit hatte sie nicht empfunden, wenn sie, nach Monchsbegriffen, noch reinen Herzens gewesen wäre; allein allbereits seit der letten Nacht war der Zwiespalt in ihr Gemut eingebrochen, und selbst die unglücksliche Begegnung mit dem schlimmen Weibe hatte sie noch mehr verwirrt, so daß sie nunmehr den Mut nicht fand, entsichlossen aufzutreten und ein Wunder herbeizuführen.

Doch als Aquilinus sie aufforderte zu reden, erinnerte sie sich seiner Neigung zu ihr, und indem sie Vertrauen zu ihm faßte, verfiel sie auf eine Ausflucht. Mit leisem und besicheidenem Tone sagte sie, sie sei nicht schuldig und wolle es dem Konsul beweisen, wenn sie allein mit ihm sprechen durfe. Der Klang ihrer Stimme rührte den Aquilinus, ohne daß er wußte warum, und er gab zu, daß sie unter vier Angen mit ihm reden moge. Er ließ sie deshalb in das Innere seines Hauses führen und begab sich dort allein mit ihr in ein Zimmer. Nun schling Eugenia ihre Angen zu ihm auf, warf die Kapuze zurück und sagte: "Ich bin Eugenia, die du einst zur Fran begehrt hast!"

Sogleich erkannte er sie und war überzeugt, daß sie es sei; aber zugleich stieg ein großer Arger und eine brennende Eifersucht in ihm auf, weil die so ploglich Wiedergefundene als ein Weib zum Vorschein kam, das die ganze Zeit über heimlich unter siebenzig Wonden gelebt hatte. Er hielt daher gewaltsam an sich und stellte sich, während seine Vlicke prüfend sie überflogen, als ob er ihren Worten nicht im mindesten glaubte, und sagte: "Du siehst in der Tat jener torichten Jungfrau ziemlich ähnlich. Doch das fümsmert mich nicht; vielmehr bin ich begierig zu wissen, was du mit der Witwe gemacht hast!"

Eugenia erzählte eingeschüchtert und angstlich den Borsgang, und Aquilinus erkannte aus der ganzen Art der Erzählung die Falschheit und Schlechtigkeit der Anklage, erwiderte jedoch mit scheinbarer Kaltblutigkeit: "Und auf

welche Weise willst du denn, wenn du Eugenia bist, ein Monch geworden sein, in welcher Absicht und wie war es

moglich?"

Auf diese seine Worte errötete sie und blickte verlegen auf die Erde; doch dunkte es sie nicht unbehaglich, hier zu sein und endlich wieder einmal zu einem guten alten Bekannten von sich und ihrem Leben zu sprechen; sie saumte auch nicht und berichtete mit natürlichen Worten alles, was sich seit ihrem Verschwinden mit ihr zugetragen, nur daß sie seit samerweise der beiden Hyazinthen mit keiner Silbe erwähnte. Die Erzählung gefiel ihm nicht übel, überhaupt wurde es ihm jede Minute schwerer, sein Wohlgefallen an der schönen Wiedergefundenen zu verbergen. Aber dennoch bezwang er sich und beschloß, durch ihr ferneres Benehmen bis zum Schlusse zu erfahren, ob er an Zucht und reiner Sitte die frühere Eugenia vor sich habe.

Er sagte darum: "Alles dies ist eine gut vorgetragene Gesichichte; dennoch halte ich das Mådchen, das du jest zu sein vorgibst, trotz seiner Sonderlichkeit nicht für dergleischen gar zu befremdliche Abenteuer fähig; wenigstens hätte die wahre Eugenia es gewiß vorgezogen, eine Nonne zu werden. Denn was soll um aller Welt willen eine Mönchestutte und das Leben unter siebenzig Mönchen für ein Berdienst und Heil sein anch für die gelehrteste und frommste Frau? Deshalb halte ich dich nach wie vor für einen glatten unbärtigen Kanz von Vetrüger, dem ich gar nicht traue! Ilberdies ist jene Eugenia für göttlich und in den Sternen wohnend erklärt worden, ihr Vild steht im Tempel geweiht, und es wird dir schlimm genug ergehen, wenn du auf deiner lästerlichen Aussage beharrst!"

"Dies Bild hat ein gewisser Mann die vergangene Nacht geküßt!" erwiderte Eugenia mit leiser Stimme und sah mit seltsamen Blicken zu dem betroffenen Aquilinus hinüber, der sie anstarrte, wie eine mit hoherem Wissen Begabte.

"Wie fann der gleiche Mann das Urbild peinigen?"

Aber er bekämpfte seine Verwirrung, schien diese Worte zu überhören und fuhr fort, kalt und streng: "Kurz gesazt, zu Ehren der armen Christenmönche, die mir unschuldig scheinen, kann und will ich nie glauben, daß du ein Weib seiest! Mache dich bereit, gerichtet zu werden, denn deine Mitteilungen haben mich nicht befriedigt!"

Da rief Eugenia: "So helfe mir Gott!" und rif ihr Monchsgewand entzwei, bleich wie eine weiße Rofe und in Scham und Bergweiflung zusammenbrechend. Aber Aquilinus fing fie in feinen Urmen auf, dructte fie an fein Berg und umhullte fie mit feinem Mantel, und feine Tranen fielen auf ihr schones haupt; denn er sah wohl, daß fie eine ehrbare Frau war. Er trug fie in das nachfte Zimmer, wo ein reich geruftetes Gaftbett ftand, legte fie fanft in dasselbe hinein und bedte fie mit Purpurdeden zu bis ans Rinn. Dann fußte er fie auf den Mund, vielleicht dreis oder viermal, ging hinaus und verschloß die Ture wohl. Dann nahm er ben noch warmen Monchshabit, der auf dem Boden lag, und begab fich wieder zu der harrenden Menge hinaus, Die er alfo anredete: "Das find merkwurdige Dinge. Ihr Monche feid unschuldig und konnt nach eurem Rlofter gehen! Euer Abt war ein Damon, ber euch verderben oder verführen wollte. Bier nehmt feine Rutte mit euch und hangt fie jum Undenken irgendwo auf; benn nachdem er vor meinen Augen feine Geftalt gang absonderlich veran= bert hat, ift er vor eben diejen Angen in ein Nichts gerfloffen und fpurlos verschwunden! Dies Weib aber, welches fich des Damons bediente, ench zu verderben, ift der Zauberei verdachtig und foll ins Gefangnis geworfen merben. Und hiemit begebt euch allerseits nach Sause und seid guter Dinge!"

Alles erstaunte über diese Rede und schaute furchtsam auf das Gewand des Damons. Die Wittib erblaßte und vershülte ihr Gesicht, wodurch sie genugsam ihr boses Gewissen zu erkennen gab. Die guten Monche erfreuten sich ihres

Sieges und zogen mit der leeren Kutte dankbarlichst von dannen, nicht ahnend, welch süßer Kern darin gesteckt habe. Die Witwe wurde ins Gesängnis abgeführt, und Aquilinus rief seinen vertrautesten Diener, mit welchem er die Stadt durchstreifte, Kaufleute aufsuchte und eine Last der köstlichsten Frauengewänder einkaufte. Diese mußte der Sklave so geheim und rasch als möglich ins Haus bringen. Sachte trat der Konsul in das Gemach, wo Eugenia war, setzte sich auf den Rand ihres Bettes und sah, daß sie ganz vergnüglich schlief, wie jemand, der sich von ausgestandenen Beschwerden erholt. Er mußte lachen über ihren schwarzsamtenen geschorenen Mönchstopf und fuhr mit leiser Hand über das dichte kurze Haar. Da erwachte sie und sperrte die Augen auf.

"Willst du nun endlich mein Weib sein?" fragte er sanft, worauf sie weder ja noch nein sagte, wohl aber leise unter ihren Purpurdeckenschauderte, in denen sie eingewickelt lag. Da brachte Aquilinus an Rleidern und Schmuck alles hersein, was eine zierliche Frau damals bedurfte, um sich vom Ropf bis zu den Füßen zu kleiden, und verließ sie sodann. Nach Sonnenuntergang besselben Tages fuhr er mit ihr, einzig von dem Vertrauten begleitet, nach einem seiner Landhäuser hinaus, welches einsam und reizend im Schatsten dichter Bäume gelegen war.

Auf dem Landhause vermählte sich nun das Paar in der größten Einsamkeit, und so lange es gedauert hatte, bis sie endlich zusammengekommen, so schien ihnen darum doch keine Zeit verloren zu sein, vielmehr empfanden sie die herzlichste Dankbarkeit für das Glück, das sie sich gegenseiztig gewährten. Aquilinus widmete die Tage seinem Amte und fuhr des Abends mit den schnellsten Pferden zu seiner Gattin. Nur etwa an unfreundlichen stürmischen Regenztagen liebte er es, unversehens schon früher nach dem Landhause zu eilen, um Eugenien aufzuheitern.

Dieje gab fich jest, ohne viel Worte zu machen, mit eben

der gründlichen Ausdauer, welche sie sonst der Philosophie und der christlichen Affese gewidmet, dem Studium ehelicher Liebe und Treue hin. Als aber ihr Haupthaar wieder die gehörige Länge erreicht hatte, führte Aquilinus seine Gemahlin mit Erfindung einer geschickten Fabel endslich nach Alexandrien zurück, brachte sie zu ihren erstaunten Eltern und feierte eine glänzende Hochzeit.

Der Bater war zwar überrascht, anstatt einer unsterblichen Göttin und eines himmlischen Sternbildes in seiner Tochster eine verliebte irdische Ehefrau wiederzufinden, und sah mit Wehmut die geweihte Vildsäule aus dem Tempel wegstragen; doch überwog löblicherweise das Vergnügen an seiner leibhaften Tochter, welche jett erst so schön und liebenswert erschien wie noch nie. Die Marmorstatue stellte Uquilinus in den schönsten Raum seines Hauses; doch hütete er sich, dieselbe nochmals zu füssen, da er nun das lebenswarme Urbild zur Hand hatte.

Nachdem nun Eugenia das Wesen der She genugjam erstundet hatte, wandte sie ihre Erkenntnis dazu an, ihren Gemahl zum Christentum zu bekehren, dem sie nach wie vor anhing, und sie ruhte nicht eher, als bis Aquilinus sich öffentlich zu ihrem Glauben bekannte. Die Legende erzählt nun weiter, wie die ganze Familie nach Rom zurücksehrte, um die Zeit, da der christenseindliche Valerianus zur Resgierung gelangte, und wie nun während der ausbrechenden Verfolgungen Eugenia noch eine berühmte Glaubensheldin und Märtyrerin wurde, die erst jetzt ihre große Geistesstärfe recht bewies.

Ihre Gewalt über Aquilinus war so groß geworden, daß sie auch die geistlichen Hyazinthen aus Alexandrien mit nach Rom nehmen konnte, allwo dieselben ebenfalls die Mårstyrerkrone gewannen. Ihre Fürsprache soll namentlich für träge Schülerinnen gut sein, die in ihren Studien zurücksgeblieben sind.

## Die Jungfrau und der Teufel

Freund! wach und schau dich um, der Teusel geht stels, runden, Kommt er dir auf den Leib, so liegest du schon unten. Angelus Sitesius, Cherub, Wandersmann, VI. Buch, 206.

Frau, eine prachtige Burg samt Stadt und so viele ans sehnliche Guter, daß er fur einen der reichsten und glückslichsten Herren im Lande galt. Diesen Auf schien er denn auch dankbar anzuerkennen, indem er nicht nur eine glanzende Gastfreundschaft hielt, wobei sein schönes und gutes Weib gleich einer Sonne die Gemüter der Gaste erwärmte, sondern auch die christliche Wohltatigkeit im weitesten Umsfang übte.

Er stiftete und begabte Rloster und Spitaler, schmuckte Kirchen und Kapellen, und an allen hohen Festtagen kleisdete, speiste und trankte er eine große Zahl von Armen, manchmal zu Hunderten, und einige Duzend mußten tagslich, ja fast stundlich auf seinem Burghofe schmausend und ihn lobpreisend zu sehen sein, sonst hatte ihm seine Wohs

nung, so schon sie war, verodet geschienen.

Allein bei solch schrankenloser Freigebigkeit ist auch der größte Reichtum zu erschöpfen, und so kam es, daß der Graf nach und nach alle seine Herrschaften verpfänden mußte, um seinem Hange zu großartigem Wohltun zu frönen, und je mehr er sich verschuldete, desto eifriger verdoppelte er seine Vergabungen und Armenfeste, um dadurch den Segen des Himmels, wie er meinte, wieder zu seinen Gunsten zu wenden. Zuletzt verarmte er gänzlich, seine Vurg verödete und verfiel; erfolglose und törichte Stiftungen und Scheu-

fungsbriefe, welche er aus alter Gewohnheit immer noch zu schreiben nicht unterlassen konnte, trugen ihm nur Spott ein, und wenn er hie und da noch einen zerlumpten Bettler auf seine Burg locken konnte, so warf ihm dieser das magere Suppchen, das er ihm vorsetzte, mit hohnischen Schmahworten vor die Füße und machte sich davon.

Nur Eines blieb sich immer gleich, die Schönheit seiner Frau Vertrade; ja, je ober es im Hause aussah, desto lichter schien diese Schönheit zu werden. Und auch an Huld, Liebe und Gute nahm sie zu, je armer Gebizo wurde, so daß aller Segen des Himmels sich in dies Weib zu legen schien und tausend Manner den Grafen um diesen einen Schatz, der ihm noch übrig blieb, beneideten. Er allein sah nichts von alledem, und je mehr sich die holde Vertrade bes mühte, ihn aufzuheitern und seine Armut zu versüßen, desto geringer schäfte er dies Kleinod und verfiel in einen bitztern und verstockten Trübsinn und verbarg sich vor der Welt.

Als einst ein herrlicher Oftermorgen anbrach, wo er sonst gewohnt war, frohliche Scharen nach seiner Burg wallsfahren zu sehen, schämte er sich seines Falles, daß er nicht einmal in die Kirche zu gehen wagte und in Berzweiflung war, wie er die schönen sonnigen Festage zubringen sollte. Umsonst bat ihn sein Weib mit persenden Tränen und mit lächelndem Munde, sich nicht zu grämen und unverzagt mit ihr zur Kirche zu gehen; er machte sich unwirsch los und ging auf und davon, sich in den Wäldern zu verbergen, bis Oftern vorbei wäre.

Bergauf und sab lief er, bis er in eine uralte Wildnis kam, wo ungeheure bartige Tannenbaume einen See umsichlossen, dessen Tiefe die nächtigen Tannen ihrer ganzen Länge nach widerspiegelte, so daß alles duster und schwarz erschien. Die Erde um den See war dicht bedeckt mit abenteuerlichem langfransigem Moose, in welchem fein Tritt zu hören war.

Hier setzte sich Gebizo nieder und grollte mit Gott ob seinem elenden Geschicke, welches ihm nicht mehr erlaubte, seinen Hunger genugsam zu stillen, nachdem er Tansende mit Freuden gesättigt, und ihm überdies seine Werktätigkeit mit dem Sohn und Undank der Welt vergalt.

Unversehens gewahrte er mitten auf dem See einen Nachen und in demselben einen hochgewachsenen Mann. Da der See nur klein und leicht zu übersehen war, so konnte Gebizo nicht begreifen, wo der Fährmann auf einmal herskomme, da er ihn zuvor nirgends bemerkt; genug, er war jest da, tat einen einzigen Anderschlag und landete alsbald dicht vor dem Nitter, und ehe dieser sich einen Gedanken machen konnte, fragte er ihn, warum er ein so schlimmes Gesicht in die Welt schneide. Weil der Fremde ungeachtet des sehr hübschen Außern einen Zug gründlicher Unzusfriedenheit um Mund und Augen hatte, erweckte dies das Vertrauen Gebizos, und er klagte unverhohlen sein Mißsleiden und all seinen Groll.

"Du bist ein Tor," jagte jener hierauf; "denn du besitzeft einen Schatz, der größer ist als alles, was du verloren hast. Wenn ich dein Weib hatte, so wollte ich nach allen Reichstümern, Kirchen und Rlöstern und nach allen Bettelleuten der Welt nichts fragen!"

"Gib mir diese Dinge wieder, und du kannst wohl mein Beib dafür haben!" erwiderte Gebizo bitter lachend, und jener rief blitischnell: "Es gilt! Suche unter dem Kopftissen deiner Frau, dort wirst du finden, was für deine ganze Lebenszeit ausreicht, alle Tage ein Kloster zu bauen und tausend Menschen zu speisen, und wenn du hundert Jahre alt würdest! Dafür bringe mir dein Beib hier zur Stelle, unfehlbar am Abend vor Walpurgistag!"

Es sprühte bei diesen Worten ein solches Feuer aus seinen dunklen Augen, daß davon zwei rotliche Lichter über den Rockarmel des Grafen und von da über Moos und Tannenstamme wegstreiften. Da sah Gebizo, wen er vor sich habe, und nahm das Anerbieten des Mannes an. Dieser rührte das Ruder und fuhr wieder auf die Mitte des Sees hinaus, wo er samt dem Schiffe im Wasser versank mit einem Geton, welches dem Gelächter von vielen ehernen Glocken ahnlich war.

Gebizo eilte mit einer Gansehaut bekleidet auf dem geradesten Wege nach seiner Burg, untersuchte sogleich Vertradens Vett und fand unter ihrem Kopfkisen ein altes unscheinbares Buch, das er nicht lesen konnte. Wie er aber darin blätterte, fiel ein Goldstück nach dem andern heraus. Sobald er das merkte, machte er sich mit dem Buche in das tiefste Gewölbe eines Turmes und blätterte dort in aller Verborgenheit fürs erste, solange das Osterfest dauerte, einen hinreichenden Haufen Goldes aus dem interessanten Werke heraus.

Dann trat er wieder auf vor der Welt, losete alle seine Besstünngen ein, rief Werkleute herbei, die sein Schloß herstellten, prächtiger als es je gewesen, und spendete Wohlstaten ringsherum gleich einem Fürsten, der eben gekrönt worden ist. Das Hauptwerk aber war die Grundlegung einer mächtigen Abtei für fünshundert der frömmsten und vornehmsten Kapitularen, eine ordentliche Stadt von Beisligen und Schriftgelehrten, in deren Mitte dereinst seine Begräbnisstätte sein sollte. Diese Vorsicht glaubte er seinem ewigen Seelenheil schuldig zu sein. Da über seine Frau andere verfügt war, so wurde eine Grabstätte für sie nicht vorgesehen.

Um Mittage vor Walpurgis befahl er zu satteln, und gebot seiner schönen Fran, ihr weißes Jagdpferd zu besteigen, da sie einen weiten Weg mit ihm zu reiten håtte. Zugleich verbot er, daß irgendein Knappe oder Diener mitkame. Eine große Angst befiel die Arme, sie zitterte an allen Gliezdern und belog zum erstenmal in ihrer Ehe den Gemahl, indem sie sich für unwohl ausgab und ihn bat, sie zu Hause zu lassen. Da sie kurz vorher halblaut ein wenig gesungen

hatte, so ward Gebizo zornig über diese Lüge und glaubte nun ein doppeltes Recht über sie zu haben. Sie mußte, dazu noch möglichst wohl geschmückt, zu Pferde sigen und ritt traurig mit ihrem Manne von dannen, ohne zu wissen, wohin es gehen sollte.

Als sie ungefahr die Halfte des Weges zurückgelegt, kamen sie zu einem Kirchlein, das Vertrade in früheren Tagen so nebenbei einst gebaut und der Mutter Gottes gewidmet hatte. Es war einem armen Meister zu Gefallen geschehen, welchem wegen seiner mürrischen und unlieblichen Person niemand etwas zu tun gab, so daß auch Gebizo, dem jeder mit gefälligem und ehrerbietigem Wesen nahen mußte, ihn nicht leiden mochte und bei allen seinen Werken leer auszgehen ließ. Heimlich hatte sie das Kirchlein bauen lassen, und der verachtete Weister hatte gleichsam als Feierabendzarbeit zum Dank noch ein gar eigentümlich anmutiges Marienbild selbst gearbeitet und auf den Altar gestellt.

In dieses Kirchlein begehrte sett Vertrade für einen Augenblick einzutreten, um ihr Gebet zu verrichten, und Gebizo ließ es geschehen; denn er dachte, sie könnte es wohl brauchen. Sie stieg also vom Pferde und ging, indessen der Mann draußen harrte, hinein, kniete vor dem Altare nieder und empfahl sich in den Schutz der Jungfrau Maria. Da fiel sie in einen tiefen Schlaf; die Jungfrau sprang vom Altar herunter, nahm Gestalt und Kleidung der Schlafens den an, trat aus der Ture frischen Mutes und bestieg das Pferd, worauf sie an der Seite des Grafen und an Berstradens Statt den Weg fortsetze.

Der Elende wollte sein Weib noch tauschen und, je naher sie dem Ziele kamen, mit um so größerer Freundlichkeit einsichläfern und zerstreuen; und er redete deshalb über dieses und jenes mit ihr, und die Jungfrau gab ihm trauliche Untwort in sußem Geplauder, sich stellend, als ob sie alle Bangigkeit verlore. So erreichten sie die dunkle Wildnis an dem See, über welchem falbe Abendwolken hingen; die

alten Tannen blühten mit Purpurknospen, wie es nur in den üppigsten Frühlingen geschieht; im Dickicht schlug eine gespenstige Nachtigall so stark wie mit Orgelpfeisen und Zimbeln, und aus den Tannen ritt der bewußte Mann hers vor auf einem schwarzen Hengst, in reicher ritterlicher Tracht, ein langes Schwert zur Seite.

Er naherte sich ganz manierlich, obgleich er einen so grimmigen Blick schnell auf Gebizo schoß, daß diesem die Haut schauderte; sonft schienen nicht einmal die Pferde Unheil zu wittern, denn sie blieben ruhig. Gebizo warf dem Fremden zitternd die Zügel seiner Frau zu und sprengte ohne sie von dannen und ohne sich nach ihr umzusehen. Der Fremde aber ergriff die Zügel mit hastiger Faust, und fort ging es wie ein Sturmwind durch die Tannen, daß Schleier und Gewand der schönen Ritterfrau flogen und flatterten, über Berg und Tal und über die fließenden Wasser, daß die Hufe der Pferde kaum die Schäume der Wellen berührten. Bon sausendem Sturme gejagt, wälzte sich vor den Rossen her eine rossg duftende Wolke, die in der Dämmerung leuchtete, und jene Nachtigall flog unsichtbar vor dem Paare her und setzte sich da und dort auf einen Baum, sinsgend, daß die Lüfte schallten.

Endlich nahmen alle Hügel und alle Baume ein Ende, und die beiden ritten in eine endlose Heide hinein, in deren Mitte wie aus weiter Ferne die Nachtigall schlug, obgleich weder Strauch noch Zweig zu ahnen war, auf dem sie hatte sitzen können.

Unversehens hielt der Reiter an, sprang vom Pferde und half der Dame mit den Gebärden eines vollkommenen Ritzters aus dem Sattel. Kaum berührte ihr Fuß die Heide, so entsproß rings um das Paar ein mannshoher Rosengarten mit einem herrlichen Brunnen und Ruhesit, über welchem ein Sternenhimmel funkelte, so hell, daß man bei seinem Lichte hatte lesen konnen. Der Brunnen aber bestand aus einer großen runden Schale, in welcher einige Teufel in

der Weise, wie man heutzutage lebende Bilder macht, eine versührerische weiße Marmorgruppe schöner Nymphen bils deten oder darstellten. Sie gossen schimmerndes Wasser aus ihren hohlen Händen, wo sie es hernahmen, wußte nur ihr Herr und Meister; das Wasser machte die lieblichste Musik, denn jeder Strahl gab einen andern Ton, und das Ganze schien gestimmt wie ein Saitenspiel. Es war sozusagen eine Wasserharmonika, deren Aktorde alle Süßigsteiten der ersten Mainacht durchbebten und mit den reizensden Formen der Nymphengruppe ineinanderslossen; denn das lebende Vild stand nicht still, sondern wandelte und brehte sich unvermerkt.

Nicht ohne feine Bewegung führte der seltsame Herr die Frau zu dem Ruhesitz und lud sie ein, Platz zu nehmen; dann aber ergriff er gewaltsam zärtlich ihre Hand und sagte mit einer das Mark erschütternden Stimme: "Ich bin der ewig Einsame, der aus dem Himmel siel! Nur die Minne eines guten irdischen Weibes in der Mainacht läßt mich das Paradies vergessen und gibt mir Kraft, den ewigen Untergang zu tragen. Sei mit mir zu zweit, und ich will dich unsterblich machen und dir die Macht geben, Gutes zu tun und Boses zu hindern, soviel es dich freut!"

Er warf sich leidenschaftlich an die Brust des schönen Weisbes, welches seine Arme lächelnd öffnete; aber in demselben Augenblick nahm die heilige Jungfrau ihre göttliche Gestalt an und schloß den Betrüger, der nun gefangen war, mit aller Gewalt in ihre leuchtenden Arme. Augenblicklich verschwand der Garten samt Brunnen und Nachtigall, die kunstreichen Damonen, so das lebende Bild gemacht, entsslohen als üble Geister mit ängstlichem Wimmern, ihren Herrn im Stich lassend, und dieser rang mit Titanengewalt, sich aus der qualvollen Umarmung loszuwinden, ohne einen Laut zu verlieren.

Die Jungfrau hielt sich aber tapfer und entließ ihn nicht, obgleich sie alle Rraft zusammennehmen mußte; sie hatte

nichts Minderes im Sinn, als den überlisteten Teufel vor den Himmel zu tragen und ihn dort in all seinem Elend zum Gelächter der Seligen an einen Türpfosten zu binden. Allein der Bose änderte seine Kampfweise, hielt sich ein Weilchen still und nahm die Schönheit an, welche er einst als der schönfte Engel besessen, so daß es der himmlischen Schönheit Marias nahe ging. Sie erhöhte sich, so viel als möglich; aber wenn sie glänzte wie Benus, der schöne Abendstern, so leuchtete jener wie Luzifer, der helle Morsgenstern, so daß auf der dunklen Heide ein Leuchten besgann, als wären die Himmel selbst herniedergestiegen.

Als die Jungfrau merkte, daß sie zu viel unternommen und ihre Krafte schwanden, begnügte sie sich, den Feind gegen Berzicht auf die Grafenfrau zu entlassen, und alsbald fuhsen die himmlische und die höllische Schönheit auseinander mit großer Gewalt. Die Jungfrau begab sich etwas ersmüdet nach ihrem Kirchlein zurück; der Bose hingegen, unsfähig, länger irgendeine Berwandlung zu tragen, und wie an allen Gliedern zermalmt, schleppte sich in grausig durfstiger Gestalt, wie der leibhafte geschwänzte Gram, im Sande davon. So übel war ihm das vorgehabte Schäferstünden besommen!

Gebizo indessen, nachdem er sein liebliches Weib verlassen, war in der beginnenden Nacht irr geritten und Roß und Mann in eine Aluft gestürzt, wo er den Kopf an einem Stein zerschellte, so daß er stracks aus dem Leben schwand. Bertrade dagegen verharrte in ihrem Schlase, bis die Sonne des ersten Maitages aufging; da erwachte sie und verwunderte sich über die verflossene Zeit. Doch sagte sie gleich ihr Ave Maria, und als sie gesund und munter vor das Kirchlein trat, stand ihr Pferd davor, wie sie es verslassen. Sie wartete nicht lang auf ihren Gemahl, sondern ritt froh und eilig nach Hause; denn sie ahnte, daß sie irgendeiner großen Gefahr entgangen sei.

Bald fand und brachte man die Leiche des Grafen. Ber-

trade ließ ihn mit allen Ehren bestatten und stiftete unzählige Messen für ihn. Aber alle Liebe zu ihm war unerklärlicherweise für sie aus ihrem Herzen weggetilgt, obgleich dasselbe so freundlich und zärtlich blieb, als es je gewesen. Deshalb sah sich ihre hohe Gönnerin im Himmel nach einem andern Manne für sie um, der solch anmutiger Liebe würdiger wäre, als jener tote Gebizo, und diese Sache begab sich, wie in der solgenden Legende geschrieben steht.

## Die Jungfrau als Ritter

Maria wird genenn't ein Thron und Gotis' Gezeit, Ein Arche, Burg, Thurm, Haus, ein Brunn, Baum, Garten, Spiegei, Ein Meer, ein Siern, der Mond, die Morgenröth, ein Hügei: Wie kann sie alles seyn? sie ist ein' and're Welt. Angeit Silessi Cherub. Wandersmann, 4. Buch, 42.

ebizo hatte zu seinen früheren Besthungen noch jo viele neue erworben, daß Bertrade über eine bedeutende Grafschaft gebot und sowohl ihres Reichtums als ihrer Schönheit wegen im Deutschen Reiche berühmt wurde. Da sie zugleich eine große Bescheidenheit und Freundlichkeit gegen jedermann kundtat, so schien das Kleinod ihrer Person allen unternehmenden und schüchternen, kühnen und furchtzsamen, großen und kleinen Sdelleuten gleich leicht zu gezwinnen, und manniglich, wer sie einigemal gesehen, wund berte sich, warum er sie eigentlich nicht schon an der Hand

håtte. Dennoch war mehr als ein Jahr verflossen, ohne daß man von einem vernahm, der wirkliche Hoffnung ge-

wonnen.

Auch der Kaiser hörte von ihr, und da er wünschte, daß ein so ansehnliches Lehen in die Hand eines rechten Mannes kame, beschloß er, auf einer Reise die berühmte Witwe zu besuchen, und zeigte ihr dies in einem gar wohlgeneigten und freundlichen Briefe an. Diesen gab er einem jungen Ritter Zendelwald, welcher gerade des Weges zu reiten hatte. Der wurde von Vertrade huldreich empfangen und bewirtet wie jeder, der auf ihrer Burg einkehrte; er besah sich ehrerbietig die herrlichen Sale, Zinnen und Garten und

verliebte sich nebenbei heftig in die Besitzerin. Doch blieb er um deswillen nicht eine Stunde langer auf der Burg, sondern als er seinen Auftrag verrichtet und alles gesehen, nahm er kurzen Abschied von der Frau und ritt von dansnen, der einzige von allen, die je hier gewesen, der nicht daran dachte, diesen Preis erringen zu können.

Aberdies war er trag in handlungen und Worten. Wenn fein Beift und fein Berg fich eines Dinges bemachtigt hatten, mas immer vollståndig und mit Feuer geschah, fo brachte es Zendelwald nicht über fich, den erften Schritt ju einer Berwirklichung ju tun, da die Gache fur ihn abgemacht schien, wenn er inwendig damit im reinen war. Obgleich er fich gern unterhielt, wo es nicht etwa galt, etwas zu erreichen, redete er doch nie ein Wort zur rechten Beit, welches ihm Gluck gebracht hatte. Aber nicht nur seinem Munde, auch seiner Sand waren seine Gedanken fo vorans, daß er im Rampfe von feinen Feinden ofters beinahe befiegt murde, weil er zogerte, den letten Streich ju tun, den Wegner ichon im voraus ju feinen Gugen sehend. Deshalb erregte feine Rampfweise auf allen Eurnieren Bermunderung, indem er ftete querft fich kaum ruhrte und nur in der größten Not mit einem tuchtigen Ruck obsiegte.

In voller Gedankenarbeit, deren Gegenstand die schöne Bertrade war, ritt dieser Zendelwald jest nach seinem Heimatschlößigen, das in einem einsamen Bergwalde lag. Nur wenige Köhler und Holzschläger waren seine Unterstanen, und seine Mutter harrte daher jedesmal seiner Rucktunft mit bitterer Ungeduld, ob er jest endlich das Gluck nach Hause bringe.

So laffig Zendelwald war, so handlich und entschlossen war seine Mutter, ohne daß es ihr viel genütt hatte, da sie ihrerseits diese Eigenschaft ebenfalls jederzeit überstrieben geltend gemacht und daher zur Zwecklosigkeit umsgewandelt hatte. In ihrer Jugend hatte sie so bald als

möglich an den Mann zu kommen gesucht und mehrere Gelegenheiten so schnell und eifrig überhett, daß sie in der Eile gerade die schlechteste Wahl traf in der Person eines unbedachten und tollkühnen Gesellen, der sein Erbe durchs jagte, einen frühzeitigen Tod fand und ihr nichts als ein langes Witwentum, Armut und einen Sohn hinterließ, der sich nicht rühren wollte, das Glück zu erhaschen.

Die einzige Nahrung der kleinen Familie bestand aus der Milch einiger Ziegen, Waldfrüchten und aus Wild. Zens delwalds Mutter war eine vollkommene Jägerin und schoß mit der Armbrust wilde Tauben und Waldhühner nach Gelüsten; auch fischte sie Forellen aus den Bächen und pflasterte eigenhändig das Schlößichen mit Kalk und Steisnen, wo es schadhaft geworden. Eben kehrte sie mit einem erlegten Hasen heim und schaute, als sie das Tier vor das Fenster ihrer hochgelegenen Küche hing, nochmal ins Tal hinaus; da sah sie ihren Sohn den Weg heraufreiten und ließ freudig die Brücke nieder, weil er seit Monaten forts gewesen.

Sogleich begann sie zu forschen, ob er nicht irgendein Schwänzchen oder eine Feder des Glücks erwischt und mitzgebracht hätte, woran sich klüglich zu halten wäre, und als er die wie gewöhnlich unerheblichen Ergebnisse seiner letzten Kriegsfahrt erzählte, schüttelte sie schon zornig den Kopf; als er aber vollends seiner Botschaft zur reichen und reizenden Vertrade erwähnte und deren Huld und Schönzheit rühmte, da schalt sie ihn einen Faulpelz und Värenzhäuter wegen seines schimpflichen Abzuges. Vald sah sie auch, daß Zendelwald an nichts dachte als an die ferne Herrenfran, und nun wurde sie erst recht ungeduldig über ihn, da er mit einer so trefflichen Leidenschaft im Herzen gar nichts anzuwenden wüßte, während ihm die schwere Verliebtheit eher ein Hemmnis als ein Antrieb zum Hanzbeln war.

So hatte er nicht die besten Tage; die Mutter schmollte mit

ihm, und aus Arger, um sich zu zerstreuen, besserte sie das zerfallende Dach des Schloßturmes aus, so daß es dem guten Zendelwald angst und bange ward, als er sie oben herumklettern sah. Unwirsch warf sie die zerbrochenen Ziegel herunter und hatte fast einen fremden Reitersmann totgeschmissen, welcher eben in das Tor zog, um sich ein Nachtlager auszubitten.

Es gelang diesem aber, die Freundlichkeit der herben Dame zu wecken, als er beim Abendbrot viel gute Dinge erzählte und besonders, wie der Kaiser soeben auf der großen Burg der schönen Witwe weile, wo ein Fest das andere dränge und die wonnige Frau vom Kaiser und seinen Herren unsablässig bestürmt werde, unter diesen sich einen Gemahl zu wählen. Sie habe aber den Ausweg ergriffen, ein großes Turnier auszuschreiben und dem Sieger über alle ihre Hand zu reichen, fest vertranend, daß ihre Veschützerin, die göttliche Jungfrau, sich ins Mittel legen und dem Rechten, der ihr gebühre, den Arm zum Siege lenken werde.

"Das ware nun eine Unternehmung für Euch," schloß der Mann, sich an Zendelwald wendend, "ein so hübscher junger Nitter sollte sich recht daran hinmachen, das Beste zu erwerben, was es nach irdischen Begriffen in diesen Zeitsläufen gibt; auch sagt man allgemein, die Frau hoffe, es werde sich auf diesem Wege irgendein unbekanntes Glück für sie einfinden, so ein armer tugendlicher Held, welchen sie alsdann recht hätscheln könnte, und die großen bekannsten Grafen und eiteln Freier seien ihr alle zuwider."

Als der Fremde weggeritten war, sagte die Mutter: "Nun will ich wetten, daß niemand anders als Vertrade selbst diesen Boten hergesandt hat, dich auf die richtige Spur zu locken, mein lieber Zendelwald! Das ist mit Händen zu greifen; was hatte der Rauz, der unser letztes Krüglein Wein zu sich genommen hat, sonst zu tun und zu reisen in diesem Wald?"

Der Sohn sing über ihre Worte mächtig an zu lachen und lachte immer stärker, teils über die offenbare Unmöglichsteit der mütterlichen Einbildungen, teils weil ihm diese Einbildungen doch wohlgesielen. Der bloße Gedanke, Berstrade könnte wünschen, seiner habhaft zu werden, ließ ihn nicht aus dem Lachen herauskommen. Doch die Mutter, welche glaubte, er lache, um sie zu verspotten, geriet in Zorn und rief: "So höre denn! Meinen Fluch gebe ich dir, wenn du mir nicht gehorchst und dich von Stund an auf den Weg machst, jenes Glück zu erwerben; ohne dass selbe kehre nicht zurück, ich mag dich dann nie wieder sehen! Oder wenn du dennoch kommst, so nehme ich mein Schießzeng und gehe selbst fort, ein Grab zu suchen, wo ich von deiner Dummheit unbelästigt bin!"

So hatte Zendelwald nun keine Wahl; um des lieben Friestens willen rustete er seufzend seine Waffen und ritt in Gottes Namen in der Richtung nach Vertradens Wohnssith hin, ohne daß er überzeugt war, wirklich dort anzustommen. Doch hielt er den Weg so ziemlich inne, und se näher er dem Ziele kam, um so deutlicher gestaltete sich der Gedanke, daß er das Ding eigentlich wohl unternehmen könnte, so gut wie ein anderer, und wenn er mit den Rivalen fertig geworden sei, so werde es den Kopf auch nicht kosten, mit der schönen Frau ein Tänzchen zu wagen. Zug für Zug fand setzt in seiner Vorstellung das Abenteuer statt und verlief auf das beste, sa er hielt bereits tagelang, während er durch das sommergrüne Land ritt, süße Zwiesgespräche mit der Geliebten, worin er ihr die schönsten Erssindungen vorsagte, daß ihr Antlis in holder Freude sich rötete, alles dies in seinen Gedanken.

Als er eben wieder eine erfreuliche Begebenheit innerlich ausmalte, sah er in Wirklichkeit an einem blauen Sohens zuge die Turme und Zinnen der Burg in der Morgensonne erglanzen und die vergoldeten Gelander aus der Ferne herüberfunkeln und erschrak so darüber, daß all sein

Traumwerk zerftob und nur ein zages, unschlussiges herz zurückließ.

Unwillfürlich hielt er das Pferd an und schaute, nach Art der Zauderer, rings nach einer Zuflucht aus. Da gewahrte er ein zierliches Kirchlein, das nämliche, welches einst Berstrade der Mutter Gottes erbaut und in welchem sie jenen Schlaf getan hatte. Sogleich beschloß er, da einzukehren und sich vor dem Altare ein wenig zu sammeln, besonders da es der Tag war, an welchem das Turnier abgehalten wurde.

Eben sang der Priester die Messe, welcher bloß zwei oder drei arme Leute beiwohnten, so daß der Ritter der kleinen Gemeinde zur nicht geringen Zierde gereichte; als aber alles vorbei war und Pfaff und Kuster das Kirchlein verslassen, fühlte Zendelwald sich so wohl in diesem Aufentshalt, daß er ganz gemächlich einschlief und Turnier und Geliebte vergaß, wenn er nicht davon träumte.

Da stieg die Jungfrau Maria wieder von ihrem Altare herunter, nahm seine Gestalt und Waffenrustung an, bestieg sein Pferd und ritt geschlossenen Helmes, eine fuhne Brunhilde, an Zendelwalds Statt nach der Burg.

Als sie eine Weile geritten, lag am Wege ein Haufen grauen Schuttes und verdorrten Reisigs. Das kam der aufmerksamen Jungfrau verdächtig vor, und sie bemerkte auch, daß etwas wie das Schwanzende einer Schlange aus dem Wirrsal hervorguckte. Da sah sie, daß es der Teufel war, welcher, noch immer verliebt, auch in der Nähe der Burg herumgeschlichen war und sich vor der Jungfrau schnell in das Gerölle versteckt hatte. Scheinbar achtlos ritt sie vorüber, ließ aber geschickt das Pferd einen kleinen Seitensprung tun, daß es mit dem Hinterhufe auf jenes verdächtige Schwanzende trat. Pfeisend fuhr der Bose hers vor und davon und machte sich in dieser Angelegenheit nicht mehr bemerklich.

Durch das fleine Abenteuer erheitert, ritt fie voll guten

Mutes vollends auf die Burg Bertrades, mo se eben ans fam, als die zwei starksten Kampen übriggeblieben, um die Entscheidung unter sich herbeizuführen.

Langsam und in nachlässiger Haltung, ganz wie Zendels wald, ritt sie auf den Plat und schien unentschlossen, ob

fie fich beteiligen wolle oder nicht.

"Da kommt noch der trage Zendelwald", hieß es, und die zwei starken Ritter sagten: "Was will uns der? Laßt und ihn noch schnell abtun, ehe wir's unter uns ausmachen!" Der eine nannte sich "Guhl der Geschwinde". Er pflegte sich mit seinem Rosse wie ein Wirbelwind herumzutums meln und suchte seine Gegner mit hundert Streichen und Listen zu verwirren und zu besiegen. Mit ihm mußte der vermeintliche Zendelwald zuerst den Kampf bestehen. Er trug einen pechschwarzen Schnurrbart, dessen Spigen so steif gedreht wagrecht in die Luft ragten, daß zwei silberne Glöckchen, die daran hingen, sie nicht zu biegen vermochten und fortwährend klingelten, wenn er den Kopf bewegte. Dies nannte er das Geläute des Schreckens für seine Feinde, des Wohlgefallens für seine Dame! Sein Schild glänzte, je nachdem er ihn drehte, bald in dieser, bald in jener Farbe, und er wußte diesen Wechsel so rasich zu handshaben, daß das Auge davon geblendet wurde. Sein Helmsbusch bestand aus einem ungeheuren Kahnenschwanz.

Der andere starke Ritter nannte sich "Maus der Zahllose", womit er zu verstehen gab, daß er einem ungezählten Here gleich zu achten sei. Zum Zeichen seiner Starke hatte er die aus seinen Naslöchern hervorstehenden Haare etwa seche Zoll lang wachsen lassen und in zwei Zöpfchen geflocheten, welche ihm über den Mund herabhingen und an den Enden mit zierlichen roten Bandschleifen geschmückt waren. Er trug einen großen weiten Mantel über seiner Rüftung, der ihn fast samt dem Pferde verhüllte und aus tausend Mausfellchen fünstlich zusammengenaht war. Als helmzierde überschatteten ihn die machtig ausgebreiteten Flügel

einer Fledermaus, unter welchen er drohende Blide aus geschlitten Augen hervorsandte.

Als nun das Signal zum Rampfe mit Buhl dem Beschwinden gegeben murde, ritt diefer gegen die Jungfran beran und umfreifte fie mit immer großerer Schnelligfeit, fie mit feinem Schilde gu blenden suchend und mit der Lange hunbert Stofe nach ihr fuhrend. Ingwischen verharrte die Jungfrau immer auf derfelben Stelle in der Mitte des Turnierplates und ichien nur die Angriffe mit Schild und Speer abzumehren, mobei fie mit großer Runft das Pferd auf den hinterfußen fich drehen ließ, fo daß fie ftete dem Feinde das Angesicht zuwendete. Als Guhl das bemertte, ritt er ploplich weit weg, fehrte bann um und rannte mit eingelegter Lanze auf fie ein, um fie uber ben Saufen gu stechen. Unbeweglich erwartete ihn die Jungfrau; aber Mann und Pferd ichienen von Erz, fo fest standen fie ba, und der arme Rerl, der nicht wußte, daß er mit einer hoheren Gewalt stritt, flog unversehens, als er auf ihren Speer rannte, mahrend der feinige wie ein Salm an ihrem Schilde zerbrach, aus dem Sattel und lag auf der Erde. Unverweilt sprang die Jungfrau vom Pferde, kniete ihm auf die Bruft, daß er unter der gewaltigen Starte fich nicht ruhren konnte, und schnitt ihm mit ihrem Dolche Die beiden Schnauze mit den Gilberglocklein ab, welche fie an ihrem Behrgehange befestigte, indeffen die Fanfaren fie oder vielmehr den Zendelwald als Sieger begrußten. Nun fam Ritter Mans der Zahllose an den Tang. Ge-

waltig sprengte er einher, daß sein Mantel wie eine unheils drohende graue Wolfe in der Luft schwebte. Allein die Jungfrau-Zendelwald, welche sich jest erst an dem Kampfe zu erwärmen schien, sprengte ihm ebenso rüstig entgegen, warf ihn auf den ersten Stoß mit Leichtigkeit aus dem Sattel und sprang; als Maus sich rasch erhob und das Schwert zog, ebenfalls vom Pferde, um zu Fuße mit ihm zu kämpfen. Vald aber war er betäubt von den raschen

Schlagen, mit denen ihr Schwert ihm auf hanpt und Schultern fiel, und er hielt mit ber Linken feinen Mantel vor, um fich bahinter zu verbergen und ihn bem Begner bei gunftiger Gelegenheit über ben Ropf zu werfen. fing die Jungfrau mit der Spige ihres Schwertes einen Bipfel des Mantel und wickelte Maus den Zahllosen mit folch zierlicher Schnelligkeit felbst vom Ropf bis zum Ruße in den Mantel ein, daß er in furzer Zeit wie eine von einer Spinne eingesponnene ungeheure Wespe aussah und gutfend auf der Erde laa.

Nun zerdrasch ihn die Jungfran mit der flachen Klinge und mit foldger Behendigkeit, daß der Mantel fich in feine ursprunglichen Bestandteile aufloste und die umherstäubenden Manjepelzehen unter dem allgemeinen Gelächter der Bufchauer Die Luft verfinfterten, mahrend ber Ritter allmahlich wieder zu Tage fam und als ein geschlagener Mann davonhinkte, nachdem fein Besieger ihm die bebanberten Bopfchen abgeschnitten hatte.

Go war benn die Jungfran als Zendelwald ber lette

Sieger auf dem Plate.

Sie fchlug nun das Biffer auf, fchritt hinauf gur Ronigin bes Festes, bengte bas Rnie und legte Die Siegestrophaen gu beren Rugen. Dann erhob fie fich und ftellte einen Bendelwald dar, wie dieser gewöhnlich zu blode war, es zu fein. Ohne indeffen feiner Bescheidenheit zuviel zu vergeben, grufte fie Bertraden mit einem Blicke, deffen Birfung auf ein Frauenherz sie wohl kannte; kurz, sie wußte fich ale Liebhaber wie ale Ritter fo zu benehmen, bag Bertrade ihr Wort nicht zurudnahm, fondern dem Bureden des Raisers, der am Ende froh war, einen so tapfern und edlen Mann machtig zu feben, ein williges Dhr lieh.

Es geschah jest ein großer Festzug nach bem hochragenden Lindengarten, in welchem das Bankett bereitet mar. Dort faß Bertrade zwischen dem Raiser und ihren Zendelwald; aber es schien gut, daß jenem fur eine zweite muntere Nach= barin gesorgt worden; denn dieser ließ seiner Braut nicht viel Zeit, mit andern zu sprechen, so geschickt und zärtlich unterhielt er sie. Er sagte ihr augenscheinlich die feinsten Dinge, da sie einmal um das andere glückselig errötete. Heitere Wonne verbreitete sich über alle; in den grünen Laubgewölben in der Hohe sangen die Bogel um die Wette mit den Musiksinstrumenten, ein Schmetterling setzte sich auf die goldene Krone des Kaisere, und die Weinpokale dufzteten wie durch einen besonderen Segen gleich Veilchen und Reseda.

Aber vor allen fühlte sich Bertrade so glucklich, daß sie, während Zendelwald sie bei der hand hielt, in ihrem Bersen ihrer gottlichen Beschützerin gedachte und derselben ein heißes, stilles Dankgebet abstattete.

Die Jungfrau Maria, welche ja als Zendelwald neben ihr faß, las dies Gebet in ihrem Herzen und war so ersfreut über die fromme Dankbarkeit ihres Schützlings, daß sie Vertraden zärtlich umfing und einen Kuß auf ihre Lippen drückte, der begreiflicherweise das holde Weib mit himmlischer Seligkeit erfüllte; denn wenn die himmlischen einmal Zuckerzeug backen, so gerät es zur Süße. Der Kaiser aber und die übrige Gesellschaft riefen dem

Der Raiser aber und die übrige Gesellschaft riefen dem vermeintlichen Zendelwald ihren Beifall zu, erhoben die Becher und tranken auf das Wohl des schönen Paares. Indessen erwachte der wirkliche Zendelwald aus seinem unzeitigen Schlafe und fand die Sonne so stark vorgesschritten, daß das Turnier wohl vorbei sein mußte. Obsgleich er nun des Handelns glücklich enthoben war, fühlte er sich doch sehr unglücklich und traurig, denn er hätte doch die Frau Vertrade gar zu gerne geheiratet. Auch durfte er jest nicht mehr zu seiner Mutter zurücksehren, und so entsschloß er sich, eine immerwährende freudlose Irrfahrt anzutreten, bis ihn der Tod von seinem unnügen Dassein erlösen würde. Nur wollte er vorher noch einsmal die Geliebte sehen und sich ihr Vild für die übrigen

Tage einpragen, damit er stets mußte, was er verscherzt habe.

Er legte also den Weg bis zur Burg vollends zurück. Als er das Menschengedränge erreichte, hörte er überall das Lob und das Glück eines armen Ritters Zendelwald aussunfen, der den Preis errungen habe, und bitterlich neusgierig, wer dieser glückliche Namensvetter sein möge, stieg er vom Pferde und drängte sich durch die Menge, bis er am Rande des Gartens einen Platz gewinnen konnte, und zwar an einer erhöhten Stelle, wo er das ganze Fest übersiah.

Da erblickte er in Schmuck und Glanz und unweit der funkelnden Krone des Königs das in Glück strahlende Antslit der Geliebten, aber Haupt an Haupt bei ihr zu seinem bleichen Erstaunen seine eigene Person, wie er leibte und lette. Wie leblos starrte er hin, just sah er seinen Doppels ganger die fromme Brant umfangen und kussen; da schritt er, unbeachtet in der allgemeinen Freude, unaufhaltsam durch die Reihen, bis er dicht hinter dem Paare stand, von seltsamer Eisersucht gepeinigt. In demselben Augenblicke war sein Sbenbild von Bertrades Seite verschwunden, und diese sah sich erschrocken nach ihm um. Als sie aber Zenzbelwald hinter sich sah, lachte sie voll Freude und sagte: "Wo willst du hin? Komm, bleibe fein bei mir!" Und sie ergriff seine Hand und zog ihn an ihre Seite.

So saß er denn, und um den vermeintlichen Traum recht zu probieren, ergriff er den vor ihm stehenden Becher und leerte ihn auf einen Zug. Der Wein hielt Stich und strömte ein zuversichtliches Leben in seine Adern; wohl aufgelegt wandte er sich zum lächelnden Weibe und sah ihr in die Augen, worauf diese zufrieden die trauliche Unterhaltung fortsetze, in welcher sie vorhin unterbrochen worden war. Allein Zendelwald wußte nicht, wie ihm geschah, als Berstrade ihm wohlbekannte Worte sprach, auf welcher er einige Male, ohne sich zu besinnen, Worte erwiderte, die er auch

schon irgendwo gesprochen hatte; ja, nach einiger Zeit merkte er, daß sein Vorgånger genan das nämliche Gespräch mit ihr geführt haben mußte, welches er während der Reisetage phantasierend ausgedacht hatte und welches er jest bes dächtig fortsetze, um zu sehen, welches Ende das Spiel eigentlich nehmen wolle.

Aber es nahm fein Ende, vielmehr murde es immer erbaulicher; benn als die Sonne niederging, wurden Facteln angezundet, und die gange Berfammlung gog auf den großten Saal der Burg, um dort bes Tanges zu pflegen. Dach= dem der Raifer den erften Bang mit der Brant getan, nahm Bendelwald fie in den Urm und tangte mit ihr dreis oder viermal um den Saal, bis die Ergluhende ihn ploplich bei ber hand nahm und zur Geite führte in ein stilles Erfergemach, das vom Mondichein erfüllt war. Dort warf fie fich an feine Bruft, ftreichelte ihm ben blonden Bart und dankte ihm fur sein Rommen und feine Reigung. Der ehrliche Zendelwald aber wollte jest wiffen, ob er traume oder mache, und befragte fie um den richtigen Sachverhalt, besonders mas seinen Doppelganger betraf. Gie verftand ihn lange nicht; boch ein Wort gab bas andere, Bendelwald fagte, fo und fo ift es mir ergangen, und erzählte feine gange Kahrt, von feiner Ginkehr in das Rirchlein und wie er eingeschlafen sei und das Turnier verfaumt habe. Da ward Bertraden die Sache fo weit flar, daß fie aber=

Da ward Vertraden die Sache so weit flar, daß sie abersmals die Hand ihrer gnadigen Patronin erblickte. Jest erst aber durfte sie den wackern Nitter keck als eine Himsmelsgabe betrachten, und sie war dankbar genug, das handsfeste Geschenk recht ans Herz zu drücken und demselben den sußen Kuß vollwichtig zurückzugeben, den sie vom Himmel selbst empfangen.

Bon jest an verließ aber den Ritter Zendelwald alle seine Trägheit und träumerische Unentschlossenheit; er tat und redete alles zur rechten Zeit, vor der zärtlichen Bertrade sewohl, als vor der übrigen Welt, und wurde ein ganzer

Mann im Reiche, so daß der Kaiser ebenso zufrieden mit ihm mar, als seine Gemahlin.

Zendelwalds Mutter aber erschien bei der Hochzeit hoch zu Roß und so stolz, als ob sie zeitlebens im Gluck gesessen hatte. Sie verwaltete Geld und Gut und jagte bis in ihr hohes Alter in den weitlaufigen Forsten, wahrend Berstrade es sich nicht nehmen ließ, sich alljährlich einmal von Zendelwald in dessen einsames Heimatschlößchen bringen zu lassen, wo sie auf dem grauen Turme mit ihrem Liebsten so zärtlich horstete, wie die wilden Tauben auf den Bäumen umher. Aber niemals unterließen sie, unterwegs in jenes Kirchlein zu treten und ihr Gebet zu verrichten vor der Jungfrau, die auf ihrem Altar so still und heilig stand, als ob sie nie von demselben heruntergestiegen wäre.

## Die Jungfrau und die Nonne

Wer gibt mir Toubenflügel, daß ich auffliege und Ruhe finde. (Pf. 55, 7.)

in Kloster lag weitausschanend auf einem Berge, und seine Mauern glanzten über die Lande. Innen aber war es voll Frauen, schöne und nicht schöne, welche alle nach strenger Regel dem Herrn dienten und seiner jungsfraulichen Mutter.

Die schönste von den Nonnen hieß Veatrir nib war die Rusterin des Klosters. Herrlich gewachsen von Gestalt, tat sie edlen Ganges ihren Dienst, besorgte Shor und Altar, waltete in der Sakristei und läutete die Glocke vor dem Morgenrot und wenn der Abendstern aufging.

Aber dazwischen schaute sie vielmal feuchten Blickes in das Weben der blauen Gefilde; sie sah Waffen funkeln, hörte das Horn der Jäger aus den Wäldern und den hellen Ruf der Männer, und ihre Brust war voll Sehnsucht nach der Welt.

Als sie ihr Verlangen nicht langer bezwingen konnte, stand sie in einer mondhellen Juninacht auf, bekleidete sich mit neuen starken Schuhen und trat vor den Altar, zum Banzdern gerüstet: "Ich habe dir nun manches Jahr treu gezbient," sagte sie zur Jungfrau Maria, "aber jest nimm du die Schlüssel zu dir, denn ich vermag die Glut in meinem Herzen nicht langer zu ertragen!" Hierauf legte sie ihren Schlüsselbund auf den Altar und ging aus dem Aloster hinaus. Sie stieg hernieder durch die Einsamkeit des Berzges und wanderte, bis sie in einem Eichenwalde auf einen Kreuzweg gelangte, wo sie unschlüssig, nach welcher Seite sie sich wenden sollte, sich an einem Quell niedersetze, der

da für die Borüberziehenden in Stein gefaßt und mit einer Bank versehen war. Dort saß sie, bis die Sonne aufging, und wurde feucht vom fallenden Tau.

Da kam die Sonne über die Banmfronen, und ihre ersten Strahlen, welche durch die Waldstraße schossen, trafen einen prächtigen Ritter, der völlig allein in seinen Waffen dahergeritten kam. Die Nonne schaute aus ihren schönen Augen, so stark sie konnte, und verlor keinen Joll von der mannhaften Erscheinung; aber sie hielt sich so still, daß der Ritter sie nicht gesehen, wenn nicht das Geräusch des Brunsnens sein Ohr berührt und seine Augen hingelenkt hätte. Sogleich bog er seitwärts nach dem Quell, stieg vom Pferd und ließ es trinken, während er die Nonne ehrerbietig bes grüßte. Es war ein Kreuzsahrer, welcher nach langer Abswesenheit einsam heimwärts zog, nachdem er alle seine Leute verloren.

Trots seiner Ehrerbietung wandte er aber kein Auge von der Schönheit der Beatrir, welche ihrerseits es ebenso hielt und den Kriegemann nach wie vor anstaunte; denn das war ein beträchtliches Stück von der Welt, nach der sie sich schon lange im stillen gesehnt hatte. Doch jählings schlug sie die Augen nieder und schämte sich. Endlich fragte sie der Ritter, welchen Weges sie zoge und ob er ihr in etwas dienen könne? Der volle Klang seiner Worte schreckte sie auf; sie sah ihn abermals an, und betort von seinen Blicken, gestand sie, daß sie dem Kloster entflohen sei, um die Welt zu sehen, daß sie sich aber schon fürchte und weder ein noch aus wisse.

Da lachte der Nitter, welcher nicht auf den Kopf gefallen war, aus vollem Herzen, und bot der Dame an, sie vorsläufig auf einen guten Weg zu leiten, wenn sie sich ihm anvertrauen wolle. Seine Burg, fügte er hinzu, sei nicht weiter als eine Tagereise von hier entfernt; dort möge sie, sofern es ihr gefalle, in Sicherheit sich vorbereiten und nach weislicher Erwägung in die weite schöne Welt auslaufen.

Dhne Erwiderung, aber auch ohne Widerstand ließ sie sich, immerhin ein wenig zitternd, auf das Pferd heben; der Ritter schwang sich nach, und die rotglühende Nonne vor sich, trabte er lustig durch Walder und Auen.

Zweis oder dreihundert Pferdelangen weit hielt sie sich aufsrecht und schaute unverwandt in die Weite, wahrend sie ihre Hand gegen seine Brust stemmte. Bald aber lag ihr Gesicht an dieser Brust aufwarts gewendet und litt die Kusse, welche der reisige Herr darauf drückte; und abersmals nach dreihundert Schritten erwiderte sie dieselben schon so eifrig, als ob sie niemals eine Rlosterglocke gestäutet hatte. Unter solchen Umständen sahen sie nichts vom Lande und vom Lichte, das sie durchzogen, und die Nonne, die sich erst nach der weiten Welt gesehnt, schloß jest ihre Augen vor derselben und beschränkte sich auf einen Bezirk, den ein Pferd auf seinem Rücken forttragen konnte.

Auch Wonnebold, der Nitter, dachte faum an seiner Bater Burg, bis die Türme derselben im Mondlichte vor ihm glänzten. Aber still war es um die Burg und noch stiller in derselben und nirgends ein Licht zu erblicken. Bater und Mutter Wonnebolds waren gestorben und alles Gessinde weggezogen bis auf ein steinaltes Schlosvögtchen, welches nach langem Klopfen mit einer Laterne erschien und vor Freuden beinahe starb, als es den Nitter vor dem mühsam geöffneten Tore erblickte. Doch hatte der Alte troß seiner Einsamkeit und seiner Jahre das Innere der Burg in wohnlichem Zustande erhalten und besonders das Gemach des Nitters in immerwährende Vereitschaft gesetzt, damit derselbe wohl ausruhen könne seden Augenblick, wo er von seinen Fahrten zurücksäme. So ruhte denn Veatrir mit ihm und stillte ihr Verlangen.

Reines dachte nun daran, sich vom andern zu trennen. Wonnebold öffnete die Truhen seiner Mutter. Beatrix fleidete sich in die reichen Gewänder derselben und schmuckte sich mit ihrem Geschmeide, und so lebten sie vorderhand

herrlich und in Freuden, nur daß die Dame recht= und namenlos dahinlebte und von ihrem Geliebten als dessen Leibeigene angesehen wurde; indessen verlangte sie nichts Besseres.

Einst aber kehrte ein fremder Baron mit Gefolge auf der Burg ein, die sich inzwischen anch wieder mit Dienstlenten bevolkert hatte, und es murde zu dessen Ehren festlich geslebt. Endlich gerieten die Manner noch auf das Würfelspiel, bei welchem der Hausherr so glücklich und beständig gewann, daß er im Rauscherr so glücklich und seständig gewann, daß er im Rausche seines Glückes und seines Glaubens daran sein Liebstes, wie er sagte, aufs Spiel setze, nämlich die schöne Beatrix, wie sie war, samt dem köstslichen Geschmeide, das sie eben trug, gegen ein altes meslancholisches Bergschloß, welches sein Gegner lächelnd einssetze.

Beatrir, welche dem Spiele vergnügt zugeschaut hatte, erbleichte, und mit Recht; denn der alsobald erfolgte Burf ließ den Übermütigen im Stich und gab dem Baron gewonnen.

Der saumte nicht, sondern brach augenblicklich auf mit seinem sußen Gewinst und mit seinem Gefolge; kaum fand Beatrir noch Zeit, die unglücklichen Würfel an sich zu nehsmen und in ihrem Busen zu verbergen, woranf sie unter strömenden Tranen dem rücksichtelosen Gewinner folgte.

Als der kleine Zng einige Stunden geritten war, gelangte er in ein anmutiges Geholz von jungen Buchen, durch welsches ein klarer Bach floß. Wie ein leichtes grünes Seidenszelt schwebte die zarte Belaubung in der Hohe, von den schlanken Silberstangen emporgehalten, und die offene Sommerlandschaft schaute darunter herein. Hier wollte der Baron mit seiner Beute ausruhen. Er hieß seine Leute ein Stück vorwärts fahren, indessen er sich mit Beatriren in der luftigen Grüne niederließ und sie mit Liebkosungen an sich ziehen wollte.

Da erhob fie fich ftolz, und indem fie einen flammenden

Blick auf ihn warf, rief sie: wohl habe er ihre Person gewonnen, nicht aber ihr Herz, welches nicht für ein altes Gemäuer zu gewinnen sei. Wenn er ein Mann, so solle er etwas Rechtes dagegen einsehen. Wolle er sein Leben daran wagen, so könne er um ihr Herz würfeln, welches ihm, wenn er gewinne, auf ewig verpfändet und zu eigen sein solle; wenn aber sie gewinne, so solle sein Leben in ihrer Hand stehen und sie wieder eigene Herrin ihrer ganzen Person sein.

Dies sagte sie mit großem Ernste, sah ihn aber dabei so seltsam an, daß ihm jetzt erst das Herz zu klopfen anfing und er verwirrt sie betrachtete. Immer schöner schien sie zu werden, als sie mit leiserer Stimme und fragendem Blicke fortsuhr: "Wer wird ein Weib minnen wollen ohne Gegenminne und das von seinem Mute nicht überzeugt ist? Gebt mir Euer Schwert, nehmt hier die Würfel und wagt es, so mögen wir verbunden werden wie zwei rechte Liesbende!" Zugleich drückte sie ihm die busenwarmen Elsensbeinwürfel in die Hand. Betort gab er ihr sein Schwert samt dem Gehänge und warf sofort elf Augen mit einem Wurfe.

Bierauf ergriff Beatrix die Burfel, schuttelte fie mit einem geheimen Seufzer zur heiligen Maria, der Mutter Gottes, heftig in ihren hohlen Handen, und warf zwolf Angen, womit sie gewann.

"Ich schenk Euch Euer Leben!" sagte sie, verneigte sich ernsthaft vor dem Baron, nahm ihre Gewänder ein wenig zusammen und das Schwert unter den Arm und ging eilsfertig davon in der Richtung, woher sie gekommen waren. Als sie sedoch dem noch ganz verblufften und zerstreuten Herrn aus den Augen war, ging sie schlauerweise nicht weiter, sondern um das Gehölze herum, trat leise wieder in dasselbe hinein und verbarg sich, kaum fünfzig Schritte von dem Getäuschten entfernt, hinter den Buchenstämmchen, welche sich in dieser Entfernung durch ihre Menge eben

hinreichend ineinanderschoben, um die fluge Frau zur Not ju bedecken. Gie hielt fich gang ftill; nur ein Connenftrahl fiel auf einen edlen Stein an ihrem Bale, fo daß derfelbe durch das Geholz blitte, ohne daß fie es wußte. Der Baron fah fogar Diefen Schein und ftarrte in feiner Bermirrung einen Augenblick hin. Aber er hielt es fur einen ichimmern= den Cautropfen an einem Baumblatt und achtete nicht darauf.

Endlich erwachte er aus feiner Starrheit und ftieß mit Macht in fein Jagdhorn. 218 feine Leute herbeigefommen, iprang er aufe Pferd und jagte ber Entflohenen nach, um fich ihrer wieder ju verfichern. Es Danerte mohl eine Stunde, bis die Reiter wieder zuruckfamen und verdrieglich und langsam durch die Buchen zogen, ohne fich diesmal anfzuhalten. Cobald die lauschende Beatrix den Weg sicher. fah, machte fie fich auf und eilte heimwarts, ohne ihre

feinen Schuhe zu ichonen.

Wonnebold hatte in ber Zeit einen fehr Schlechten Tag verbracht, von Reue und Zorn gepeinigt, und da er wohl fuhlte, daß er sich auch vor der jo leichtfertig verspielten Beliebten ichamte, mard er inne, wie hoch er fie unbewußt hielt und daß er faum ohne sie leben mochte. 216 sie daher unverjehens vor ihm stand, breitete er, noch ehe er feine Uberraschung ausdructte, seine Urme nach ihr aus, und fie eilte ohne Rlagen und ohne Vorwurfe in Diegelben hinein. Laut lachte er auf, ale fie ihm ihre Rriegelist erzählte, und murde nachdenklich über ihre Treue; denn jener Baron mar ein gang ansehnlicher und schmucker Befell.

Um fich nun gegen alle funftigen Unfalle zu mahren, machte er die schone Beatrix zu feiner rechtmäßigen Gemahlin vor allen feinen Standesgenoffen und Borigen, fo daß fie von jest an eine Ritterefrau vorstellte, Die ihreegleichen suchte bei Jagden, Festen und Tangen sowohl als in den Sutten

der Untertanen und im Berrenftuhl der Rirche.

Die Jahre gingen wechselvoll vorüber, und während zwölf

reichen Berbsten gebar sie ihrem Gatten acht Sohne, welche emporwuchsen wie junge Birsche.

Ms der alteste achtzehn Jahre gahlte, erhob sie sich in einer Berbstnacht von der Geite ihres Wonneboldes, ohne daß er es merfte, legte forgfaltig all ihren weltlichen Staat in Die gamlichen Truben, aus denen er einst genommen worden, und verschloß diefelben, die Schluffel an die Seite des Schlafenden legend. Dann ging fie mit blogen Fugen vor bas Lager ihrer Sohne und fußte leise einen nach dem andern; zulest ging fie wieder an das Bett ihres Mannes, fußte denfelben auch, und erft jest schnitt fie fich das lange Baar vom Saupt, jog das dunfle Ronnengewand wieder an, welches fie forgfaltig aufbewahrt hatte, und fo verließ fie heimlich die Burg und wanderte durch die brausenden .Winde der herbstnacht und durch das fallende Laub jenem Kloster zu, welchem sie einst entflohen war. Unermidlich ließ fie die Rugeln ihres Rosenfranges durch die Finger rollen und überdachte betend bas genoffene Leben.

So wallte sie unverdrossen, bis sie wieder vor der Klosterpforte stand. Als sie anklopfte, tat die gealterte Pförtnerin auf und grüßte sie gleichgültig mit ihrem Namen, als ob sie kaum eine halbe Stunde abwesend geblieben wäre. Beatrix ging an ihr vorüber in die Kirche, warf sich vor dem Altar der heiligen Jungfrau auf die Kniee, und diese begann zu sprechen und sagte: "Du bist ein bischen lange weggeblieben, meine Sochter! Ich habe die ganze Zeit deinen Dienst als Küsterin versehen; jest bin ich aber doch froh, daß du da bist und die Schlüssel wieder übernimmst!"

Das Bild neigte sich herab und gab der Beatrir die Schlussei, welche über das große Wunder freudig erschrak. Sosgleich tat sie ihren Dienst und ordnete das und jenes, und als die Glocke zum Mittagsmahl erklang, ging sie zu Tisch. Biele Nonnen waren alt geworden, andere gestorben, junge waren neu angekommen, und eine andere Abtissin saß oben am Tisch; aber niemand gewahrte, was mit Beatrir,

welche ihren gewohnten Plat einnahm, vorgegangen war; denn die Maria hatte ihre Stelle in der Nonne eigener Gestalt verseben.

Nachdem nun abermals etwa zehn Jahre vergangen waren, seierten die Nonnen ein großes Fest und wurden einig, daß jede von ihnen der Mutter Gottes ein Geschenk, so fein sie es zu bereiten vermöchte, darbringen solle. So stickte die eine ein köstliches Kirchenbauner, die andere eine Altarzbecke, die dritte ein Meßgewand. Eine dichtete einen lateiznischen Hymnus, und die andere setze ihn in Musik, die dritte malte und schrieb ein Gebetbuch. Welche gar nichts anderes konnte, nahte dem Christuskinde ein neues Hemdzchen, und die Schwester Köchin buk ihm eine Schüssel Kräpflein. Einzig Beatrir hatte nichts bereitet, da sie etwas mude war vom Leben und mit ihren Gedanken mehr in der Bergangenheit lebte als in der Gegenwart.

Als nun der Festtag anbrach und sie keine Weihgabe darlegte, wunderten sich die übrigen Nonnen und schalten sie darum, so daß sie sich in Demut seitwärts stellte, als in der blumengeschmückten Kirche alle jene prächtigen Dinge vor den Altar gelegt wurden im feierlichen Umgang, während die Glocken läuteten und die Weihrauchwolken emporstiegen.

Wie hierauf die Nonnen gar herrlich zu singen und zu musizieren begannen, zog ein greiser Rittersmann mit acht bildjchonen bewaffneten Junglingen des Weges, alle auf stolzen Rossen, von ebensoviel reisigen Anappen gefolgt. Es
war Wonnebold mit seinen Sohnen, die er dem Reichehecre zuführte.

Das Hochamt in dem Gotteshaus vernehmend, hieß er seine Sohne absteigen und ging mit ihnen hinein, um der heiligen Jungfran ein gutes Gebet darzubringen. Jedersmann erstannte über den herrlichen Anblick, als der eiserne Greis mit den acht jugendlichen Kriegern kniete, welche wie ebensoviel geharnischte Engel anzusehen waren, und

die Nonnen wurden irre in ihrer Musik, daß sie einen Augenblick aufhörten. Beatrir aber erkannte alle ihre Kinster an ihrem Gemahl, schrie auf und eilte zu ihnen, und indem sie sich zu erkennen gab, verkündigte sie ihr Geheimnis und erzählte das große Wunder, das sie erfahren habe. So mußte nun jedermann gestehen, daß sie heute der Jungfrau die reichste Gabe dargebracht; und daß dieselbe angenommen wurde, bezeugten acht Kränze von jungem Eichenlaub, welche plößlich an den Häuptern der Jüngslinge zu sehen waren, von der unsichtbaren Hand der Himsmelekbnigin daraufgedrückt.

## Der schlimmsheilige Vitalis

Meide den frausichen Umgang mit Einem Weibe, empfieht du überhaupt lieber das ganze andächtige Geschlecht dem lieben Gotf.

Thomas a Kempis, Nachfolge, 8, 2.

m Anfang des achten Jahrhunderts lebte zu Alexan= Dria in Agypten ein wunderlicher Monch, namens Bitalis, ber es fich gur befonderen Aufgabe gemacht hatte, verlorene weibliche Seelen vom Pfade der Gunde hinwegguloden und gur Tugend gurudguführen. Aber der Weg, den er dabei einschlug, mar jo eigentumlich, und die Lieb= haberei, ja Leidenschaft, mit welcher er unablaffig fein Biel verfolgte, mit fo merfwurdiger Gelbstentaußerung und Beuchelei vermischt, wie in der Welt faum wieder vorfam. Er führte ein genaues Berzeichnis aller jener Buhlerinnen auf einem zierlichen Pergamentstreifen, und sobald er in der Stadt oder deren Umgebung ein neues Wild entdectt, merfte er Namen und Wohnung unverweilt auf demselben vor, fo daß die ichlimmen Patrizierfohne von Alexandria feinen befferen Weameifer hatten finden fonnen, als ben emfigen Bitalis, wenn er einen minder heiligen 3med hatte verfolgen wollen. Allein wohl entlochte ber Monch ihnen in schlauem spaßhaftem Gerlauder manche neue Runde und Notiz in Dieser Sache; nie aber ließ er sich bergleichen felbst ablauschen von den Bildfangen.

Jenes Verzeichnis trug er zusammengerollt in einem filbernen Buchschen in seiner Kappe und nahm es unzählige Male hervor, um einen neuentdeckten, leichtfertigen Namen beizufügen oder die bereits vorhandenen zu überblicken, zu zählen und zu berechnen, welche der Inhaberinnen dem=

nachst an die Reihe fommen wurde.

Diese suchte er dann in Eile und halb verschämt und sagte hastig: "Gewähre mir die zweite Nacht von heute und versiprich keinem andern!" Wenn er zur bestimmten Zeit in das Haus trat, ließ er die Schöne stehen und machte sich in die hinterste Ecke der Kammer, siel dort auf die Kniee und betete mit Inbrunst und lauten Worten die ganze Nacht für die Bewohnerin des Hauses. Mit der Morgenfrühe verließ er sie und untersagte ihr streng, zu verraten, was er bei ihr gemacht habe.

So trieb er es eine gute Zeit und brachte sich in den allerschlechtesten Ruf. Denn während er im geheimen, in den verschlossenen Kammern der Buhlerinnen durch seine heißen Donnerworte und durch indrunstiges sußes Gebetslipeln manche Berlorene erschütterte und rührte, daß sie in sich ging und einen frommen Lebenswandel begann, schien er es öffentlich vollständig darauf anzulegen, für einen lasterhaften und sündigen Mönch zu gelten, der sich lustig in allem Wirrsal der Welt herumschlüge und seinen geistlichen Habit als eine Fahne der Schmach aushänge.

Befand er sich des Abends, wenn es dunkelte, in ehrbarer Gesellschaft, so rief er etwa unversehend: "Ei, was mache ich doch? Bald hatt ich vergessen, daß die braune Doris meiner wartet, die kleine Freundin! Der Tausend, ich muß

gleich hin, daß sie nicht schmollt!"

Schalt man ihn nun, so rief er, wie erbost: "Glaubt ihr, ich sei ein Stein? Bildet ihr euch ein, daß Gott für die Monche keine Weiblein geschaffen habe?" Sagte jemand: "Bater, legt lieber das kirchliche Gewand ab und heiratet, damit die andern sich nicht ärgern!" so antwortete er: "Argere sich, wer will und mag, und renne mit dem Kopfe gegen die Mauer! Wer ist mein Richter?"

Alles dies fagte er mit Geräusch und großer Berftellungestunft, wie einer, der eine schlechte Sache mit vielen und

frechen Worten verteidigt.

Und er ging hin und zaufte fich vor den haneturen der

Mådchen mit den Nebenbuhlern herum, ja er prügelte sich sogar mit ihnen und teilte manche derbe Maulschelle aus, wenn es hieß: "Fort mit dem Monch! Will der Klerifer und den Platz streitig machen? Zieh ab, Glatzfopf!"

Auch war er jo beharrlich und zudringlich, daß er in den meisten Fallen den Sieg davontrug und unversehens ins

Haus schlüpfte.

Rehrte er beim Morgengrauen in seine Zelle zurück, so warf er sich nieder vor der Mutter Gottes, zu deren Preis und Ehre er allein diese Abenteuer unternahm und den Tadel der Welt auf sich sud, und wenn es ihm gelungen war, ein verlorenes Lamm zurückzuführen und in irgendeinem heiligen Kloster unterzubringen, so dünkte er sich seliger vor der Himmelskönigin, als wenn er tausend Heiden bekehrt hätte. Denn dies war sein ganz besonderer Geschmack, daß er das Martyrium bestand, vor der Welt als ein Unreiner und Wüstling dazustehen, während die allerreinste Frau im Himmel wohl wüßte, daß er noch nie ein Weib berührt habe und ein Kränzlein weißer Rosen unsschibar auf seinem vielgeschmähten Haurte trage.

Einst hörte er von einer besonders gefährlichen Person, welche durch ihre Schönheit und Ungewöhnlichkeit viel Unsheil und selbst Blutvergießen anrichte, da ein vornehmer und grimmiger Kriegsmann ihre Ture belagere und jeden niederstrecke, der sich mit ihm in Streit einlasse. Sogleich nahm Bitalis sich vor, diese Hölle anzugreisen und zu überwinden. Er schrieb den Namen der Sünderin nicht erst in sein Berzeichnis, sondern ging geraden Weges nach dem berüchtigten Hause und traf an der Ture richtig mit jenem Soldaten zusammen, der, in Scharlach gekleidet, hochmütig daherschritt und einen Wurfspieß in der Hand trug.

"Duck dich hier beiseite, Monchlein!" rief er hohnisch dem frommen Vitalis zu, "was wagst du, an meiner Lowen» hohle herumzukrabbeln? Für dich ist der Himmel, für uns

die Welt!"

"Himmel und Erde samt allem, was darin ist," rief Bitalis, "gehoren dem Herrn und seinen frohlichen Anechten! Pack dich, aufgeputter Lummel, und laß mich gehen, wo mich gelüstet!"

Bornig erhob der Krieger den Schaft seines Wurfspießes, nm ihn auf den Kopf des Mönches niederzuschlagen; doch dieser zog flugs den Ast eines friedlichen Olbanmes unter dem Gewande hervor, parierte den Streich und traf den Raufbold so derb an die Stirne, daß ihm die Sinne beisnahe vergingen, worauf ihm der streitbare Kleriker noch viele Knuffe unter die Nase gab, bis der Soldat ganz beständt und fluchend sich davonmachte.

Also brang Bitalis siegreich in das Haus, wo über einem schmalen Treppchen die Weibsperson stand, eine Lampe tragend, und auf das Larmen und Schreien horchte. Es war eine ungewöhnlich große und feste Bestalt mit schönen großen aber tropigen Gesichtszügen, um welche ein rot- liches Haar in reichen wilden Wellen gleich einer Lowen- mahne flatterte.

Berachtungsvoll schaute sie auf den anrückenden Bitalis herab und sagte: "Bohin willst du?" "Zu dir, mein Täubschen!" antwortete er, "hast du nie vom zärtlichen Mönch Bitalis gehört, vom lustigen Bitalis?" Allein sie versetze barsch, indem sie die Treppe sperrte mit ihrer gewaltigen Figur: "Hast du Geld, Mönch?" Berdutt sagte er: "Mönche tragen nie Geld mit sich!" "So trolle dich deines Weges," rief sie, "oder ich lasse dich mit Feuersbründen aus dem Hause peitschen!"

Ganz verblufft fratte Bitalis hinter den Ohren, da er diesen Fall noch nicht bedacht hatte; denn die Geschöpfe, die er bis anhin bekehrt, hatten dann naturlicherweise nicht mehr an einen Sundenlohn gedacht, und die Unbekehrten begnügten sich, ihn mit schnöden Worten für die kostbare Zeit, um die er sie gebracht, zu strafen. hier aber konnte er gar nicht ins Innere gelangen, um seine fromme Tat zu beginnen; und doch reizte es ihn über alle Maßen, gerade diese rotschimmernde Satanstochter zu bandigen, weil große schöne Menschenbilder immer wieder die Sinne versleiten, ihnen einen höheren menschlichen Wert zuzuschreisben, als sie wirklich haben. Berlegen suchte er an seinem Gewande herum und bekam dabei jenes Silberbüchschen in die Hand, welches mit einem ziemlich wertvollen Amesthyst geziert war. "Ich habe nichts, als dies," sagte er, "laß mich hinein dafür!" Sie nahm das Büchschen, bestrachtete es genau und hieß ihn dann mit hineingehen. In ihrem Schlafgemache angekommen, sah er sich nicht weiter nach ihr um, sondern kniete nach seiner Gewohnheit in eine Ecke und betete mit lauter Stimme.

Die Betare, welche glaubte, er wolle seine weltlichen Werke aus geiftlicher Gewohnheit mit Gebet beginnen, erhob ein unbandiges Gelächter und feste fich auf ihr Ruhebett, um ihm zuzusehen, da seine Gebarden fie hochlich beluftigten. Da das Ding aber fein Ende nahm und anfing, fie ju langweilen, entbloßte fie unzuchtig ihre Schultern, fchritt auf ihn zu, umftrickte ihn mit ihren weißen ftarfen Urmen und druckte den guten Bitalis mit feinem geschorenen und ton= surierten Ropf so derb gegen ihre Bruft, daß er zu erstiden drohte und zu pruften begann, als ob er im Fegfeuer ftate. Es bauerte aber nicht lang, fo fing er an, nach allen Seiten auszuschlagen, wie ein junges Pferd in der Schmiede, bis er fich von der höllischen Umichlingung befreit hatte. Dann aber nahm er den langen Strick, welchen er um den Leib trug, und pactte das Weib, um ihr die Sande auf den Rucken zu binden, damit er Ruhe vor ihr habe. Er mußte jedoch tuchtig mit ihr ringen, bis es ihm gelang, fie gu fejfeln; und auch die Fuße band er ihr zusammen und warf ben ganzen Pad mit einem machtigen Ruck auf bas Bett. Wonach er fich wieder in seinen Winkel begab und feine Gebete fortfette, als ob nichts geschehen mare.

Die gefesselte Lowin malzte sich erft zornig und unruhig hin

und her, suchte fich zu befreien und fließ hundert Fluche aus; dann murde fie stiller, mahrend der Mondy nicht aufhorte, ju beten, ju predigen und zu beschmoren, und gegen Morgen ließ fie deutliche Genfzer vernehmen, welchen bald, wie es schien, ein gerknirschtes Schluchzen folgte. Rurg, ale Die Sonne aufging, lag fie als eine Magdalena ju feinen Fußen, von ihren Banden befreit, und benepte den Saum feines Gewandes mit Tranen. Burdevoll und heiter ftreichelte ihr Bitalis das haupt und versprach, mit einbrechen= der fünftiger Racht wiederzukommen, um ihr fund zu tun, in welchem Rlofter er eine Buggelle fur fie ausfindig ge= macht hatte. Dann verließ er fie, vergaß aber nicht, ihr vorher einzuscharfen, daß sie inzwischen nichts von ihrer Befehrung verlauten laffen und vor allem nur jedermann, der fie darum befragen murde, fagen folle, er habe fich recht lustig bei ihr gemacht.

Allein wie erschraf er, als er, zur bestimmten Stunde wieder erscheinend, die Ture fest verschlossen fand, indessen das Frauenzimmer frisch geschmuckt und stattlich aus dem Fen-

ster sah.

"Was willst du, Priester?" rief sie herunter, und erstaunt erwiderte er halblaut: "Was soll das heißen, mein Lammchen? In von dir diesen Sündenflitter und laß mich ein, daß ich dich zu deiner Buße vorbereite!" "Du willst zu mir herein, schlimmer Mönch?" sagte sie lächelnd, als ob sie ihn mißverstanden hätte, "hast du Geld oder Geldeswert bei dir?" Mit offenem Munde starrte Vitalis empor; dann rüttelte er verzweiselt an der Türe; aber sie war und blieb verschlossen, und vom Fenster war das Weib auch verschwunden.

Das Gelächter und die Berwünschungen der Borübergehenden trieben den scheinbar verdorbenen und schamlosen Mönch endlich von dem verrufenen Hause hinweg; allein sein einziges Sinnen und Trachten ging dahin, wieder in das nämliche Haus zu gelangen und den Bosen, der in dem

Beibe ftectte, auf jede Beise zu überwinden.

Bon diesem Gedanken beherrscht, lenkte er seine Schritte in eine Kirche, wo er, statt zu beten, über Mittel und Wege sann, wie er sich den Zutritt bei der Verlorenen verschaffen könne. Indem fiel sein Blick auf die Lade, in welcher die Gaben der Mildtätigkeit aufbewahrt lagen, und kaum war die Kirche, in welcher es dunkel geworden, leer, so schlug er die Lade mit kräftiger Faust auf und warf ihren Inhalt, der aus einer Menge kleiner Silberlinge bestand, in seine aufsgeschürzte Kutte und eilte schneller, als ein Verliebter, nach der Wohnung der Sünderin.

Eben wollte ein zierlicher Stuter in die aufgehende Ture schlüpfen; Bitalis ergriff ihn hinten an den duftenden Lotzten, schleuderte ihn auf die Gasse und schlug die Ture, inzdem er hineinsprang, jenem vor der Nase zu, und so stand er nach einigen Augenblicken abermals vor der ruchlosen Person, welche ihn mit funkelnden Augen besah, da er statt des erwarteten Stuters erschien. Bitalis schüttelte aber schnell das gestohlene Geld auf den Tisch und sagte: "Genügt das für diese Nacht?" Stumm aber sorgfältig zählte sie das Gut und sagte dann: "Es genügt!" und tat es beiseite.

Nun standen sie sich sonderbarlich gegenüber. Das Lachen verbeißend, schante sie darein, als ob sie von nichts wüßte, und der Mönch prüfte sie mit ungewissen und kummervollen Blicken und wußte nicht, wie er es anpacken sollte, sie zur Rede zu stellen. Als sie aber plötzlich in verlockende Gesbärden überging und mit der Hand in seinen glänzenden dunklen Bart fahren wollte, da brach das Gewitter seines geistlichen Gemütes mächtig los, zornig schlug er ihr auf die Hand, warf sie dann auf ihr Bett, daß es erzitterte, und indem er auf sie hinkniete und ihre Hände festhielt, fing er, ungerührt von ihren Neizen, dergestalt an, ihr in die Seele zu reden, daß ihre Berstockheit endlich sich zu lösen schien. Sie ließ nach in den gewaltsamen Anstrengungen, sich zu befreien, häusige Tränen flossen über das schöne und kräfs

tige Gesicht, und als der eifrige Gottesmann sie nun freisgab und aufrecht an ihrem Sundenlager stand, lag die große Gestalt auf demselben mit ausgestreckten muden Gliesdern, wie von Reue und Vitterkeit zerschlagen, schluchzend und die umflorten Augen nach ihm richtend, wie verwunsdert über diese unfreiwillige Verwandlung.

Da verwandelte sich auch das Ungewitter seines beredten Zornes in weiche Rührung und inniges Mitleid; er pries innerlich seine himmlische Beschützerin, welcher zu Ehren ihm dieser schwerste aller Siege gelungen war, und seine Rede floß jest versöhnend und troftend wie lindes Früh- lingswehen über das gebrochene Eis dieses Herzens.

Frohlicher, als wenn er das lieblichste Gluck genoffen hatte, eilte er von dannen, aber nicht, um auf seinem harten Lasger noch ein Stundchen Schlaf zu finden, sondern um vor dem Altare der Jungfrau für die arme reuevolle Seele zu beten, bis der Tag vollends angebrochen ware; denn er geslobte, kein Auge zu schließen, bis das verirrte Lamm nunsmehr sicher hinter den schützenden Klostermauern verswahrt sei.

Raum war auch der Morgen lebendig geworden, so machte er sich wieder auf den Weg nach ihrem Hause, sah aber anch gleichzeitig vom andern Ende der Straße den wilden Kriegsmann baherkommen, welcher nach einer durchsichwelgten Nacht, halb betrunken, es sich in den Ropf gesieht hatte, die Betäre endlich wieder zu erobern.

Bitalis war naher an der unseligen Ture, und behende sprang er darauf zu, um sie vollends zu erreichen; da schleus derte jener den Speer nach ihm, der dicht neben des Monsches Kopf in der Tur stecken blieb, daß der Schaft zitterte. Aber noch ehe er ausgezittert, riß ihn der Monch mit aller Kraft aus dem Holz, kehrte sich gegen den wütend herbeisgesprungenen Soldaten, der ein bloßes Schwert zückte, und trieb ihm mit Bligesschnelle den Speer durch die Brustztot sank der Mann zusammen, und Vitalis wurde fast im

selbigen Augenblicke durch einen Trupp Ariegsknechte, die von der Nachtwache kamen und seine Tat gesehen, gefangen genommen, gebunden und in den Kerker geführt.

Wahrhaft kummervoll schaute er nach dem Hauschen zuruck, in welchem er sein gutes Werk nun nicht vollenden
konnte; die Wächter glaubten, er bedaure lediglich seinen Unstern, von einem sündhaften Vorsatz abgelenkt zu sein, und traktierten den vermeintlich unverbesserlichen Monch mit Schlägen und Schimpfworten, bis er im Gefängnis war.

Dort mußte er viele Tage liegen, mehrfach vor den Richter gestellt; zwar wurde er am Ende straflos entlassen, weil er den Mann in der Notwehr umgebracht. Doch ging er immerhin als ein Totschläger aus dem Handel hervor, und jedermann rief, daß man ihm endlich das geistliche Gewand abnehmen sollte. Der Bischof Johannes, welcher dazumal in Alexandria vorstand, mußte aber irgendeine Uhnung von dem wahren Sachverhalt oder sonst einen höheren Plan gefaßt haben, da er sich weigerte, den versrufenen Mönch aus der Klerisei zu stoßen, und befahl, densselben einstweilen noch seinen seltsamen Weg wandeln zu lassen.

Dieser führte ihn ohne Aufenthalt zu der bekehrten Sünderin zurück, welche sich mittlerweile abermals umgekehrt hatte und den erschrockenen und bekümmerten Vitalis nicht eher hereinließ, bis er wiederum irgendwo einen Wertgegenstand entwendet und ihr gebracht. Sie bereute und besehrte sich zum drittenmal, und auf gleiche Weise zum viertens und fünftenmal, da sie diese Vekehrungen einträglicher fand, als alles andere, und überdies der bose Geist in ihr ein höllisches Vergnügen empfand, mit wechselnden Künssten und Erfindungen den armen Mönch zu äffen.

Dieser mar jest mirklich von innen heraus ein Martyrer; denn je arger er getäuscht murde, desto weniger konnte er von seinem Bemuhen lassen, und es dunkte ihn, als ob seine eigene Seligkeit gerade von der Besserung dieser einen Person abhange. Er war bereits jest ein Totschläger, Kirchenstauber und Dieb; allein lieber hatt er sich eine Hand absgehauen als den geringsten Teil seines Ruses als Wüstling aufgegeben, und wenn dies alles ihm endlich in seinem Herzen schwer und schwerer zu tragen war, so bestrebte er sich um so eifriger, vor der Welt die schlimme Außenseite mit frivolen Worten aufrecht zu halten. Denn diese martyrliche Spezialität hatte er einmal erwählt. Doch wurde er bleich und schmal dabei und sing an, herumzusschleichen, wie ein Schatten an der Wand, aber immer mit lachendem Munde.

Gegenüber jenem Hause der Prüfung nun wohnte ein reischer griechischer Kaufmann, der ein einziges Töchterchen besaß, Jole geheißen, welche tun konnte, was ihr beliebte, und daher nicht recht wußte, was sie den langen Tag hindurch beginnen sollte. Denn ihr Bater, der sich zur Ruhe gesest hatte, studierte den Plato, und wenn er dessen mude war, so verfaßte er zierliche Xenien über die geschnittenen antiken Steine, deren er eine Menge sammelte und besaß. Jole hingegen, wenn sie ihr Saitenspiel beiseite gestellt hatte, wußte ihren lebhaften Gedanken keinen Ausweg und guckte unruhig in den Himmel und in die Ferne, wo sich eine Offnung bot.

So entdeckte sie auch den Berkehr des Mondes in der Straße und erfuhr, welche Bewandtnis es mit dem beruchtigten Klerikus habe. Erschreckt und scheu betrachtete sie ihn von ihrem sicheren Bersteck aus und konnte nicht umhin, seine stattliche Gestalt und sein mannliches Aussehen zu bestauern. Als sie aber von einer Sklavin, welche mit der Sklavin der bosen Buhlerin vertraut war, vernahm, wie Bitalis von letzterer betrogen wurde und wie es sich in Wahrheit mit ihm verhalte, da verwunderte sie sich über alle Maßen, und weit entfernt, dies Martyrium zu verehren, bestiel sie ein seltsamer Jorn, und sie hielt diese Art Heiligkeit

der Ehre ihres Geschlechts nicht für zuträglich. Sie träumte und grübelte eine Weile darüber, und immer unzufriedener wurde sie, während gleichzeitig ihre Teilnahme für den Monch sich erhöhte und mit jenem Zorne freuzte.

Ploglich entschloß sie sich, wenn die Jungfrau Maria nicht jo viel Verstand habe, den Verirrten auf einen wohlanstans digeren Weg zu führen, dies selbst zu übernehmen und ihr etwas ins Handwerf zu pfuschen, nicht ahnend, daß sie selbst das unbewußte Wertzeug der bereits einschreitenden Himmelskönigin war. Und alsogleich ging sie zu ihrem Vater, beschwerte sich bitterlich über die unangemessene Nachbarschaft der Buhldirne und beschwor ihn, dieselbe um jeden Preis vermittelst seines Reichtums und augensblicklich zu entfernen.

Der Alte verfügte sich, nach ihrer Anweisung, auch sogleich zu der Person und bot ihr eine gewisse Summe für ihr Häuschen, wenn sie es zur Stunde verlassen und ganz aus dem Revier wegziehen wolle. Sie verlangte nichts Besseres und war noch im gleichen Vormittag aus der Gegend versichwunden, während der Alte wieder hinter seinem Plato saß und sich nicht weiter um die Sache kummerte.

Defto eifriger war nun Jole, das Hauschen von unten bie oben von allem raumen zu laffen, was an die fruhere Bessitzerin erinnern konnte, und als es ganzlich ausgefegt und gereinigt war, ließ sie es mit feinen Spezereien so durchsränchern, daß die wohlduftenden Rauchwolken aus allen Kenstern drangen.

Dann ließ sie in das leere Gemach nichts als einen Teppich, einen Rosenstock und eine Lampe hinübertragen, und als ihr Bater, welcher mit der Sonne zur Ruhe ging, eingesichlafen war, ging sie selbst hin, das Haar mit einem Rosenstranzlein geschmückt, und setzte sich mutterseelenallein auf den ausgebreiteten Teppich, indessen zwei zuverlässige alte Diener die Hausture bewachten.

Diefelben jagten verschiedene Rachtschmarmer davon; fo=

bald sie dagegen den Bitalis herankommen sahen, verbargen sie sich und ließen ihn ungehindert in die offene Türtreten. Mit vielen Seufzern stieg er die Treppe hinan, voll Furcht, sich abermals genarrt zu sehen, und voll Hoff-nung, endlich von dieser Last befreit zu werden durch die aufrichtige Rene eines Geschöpfes, welches ihn verhinzderte, so viele andere Seelen zu retten. Allein wie erstaunte er, als er, in das Gemach getreten, dasselbe von all dem Flitterstaat der wilden roten Löwin geleert und statt ihrer eine anmutige und zarte Gestalt auf dem Teppich sitzend fand, das Rosenstöcken sich gegenüber auf demselben Boden.

"Wo ist die Unselige, die hier wohnte?" rief er, indem e. . verwundert um sich schaute und dann seine Blide auf der lieblichen Erscheinung ruhen ließ, die er vor sich sah.

"Sie ist fortgewandert in die Wüste," erwiderte Jole, ohne aufzublicken, "dort will sie das Leben einer Einstedlerin sühren und hüßen; denn es hat sie diesen Morgen plöglich übernommen und darniedergeworfen gleich einem Gras-halm, und ihr Gewissen ist endlich aufgewacht. Sie rief nach einem gewissen Priester Vitalis, daß er ihr beistehen möchte. Allein der Geist, der in sie gefahren, ließ sie nicht länger harren; die Törin raffte alle ihre Habe zusammen, verkaufte sie und gab das Geld den Armen, worauf sie stehenden Fußes in einem härenen Hemd und mit abgesichnittenem Haar, einen Stecken in der Hand, hinauszog, wo die Wildnis ist."

"Gepriesen seist du, Berr, und gelobt deine gnadenvolle Mutter!" rief Bitalis, voll frehlicher Andacht die Hande faltend, indem es ihm wie eine Steinlast vom Herzen fiel; zugleich aber betrachtete er das Madchen mit seinem Rosensfranzehen genauer und sprach:

"Warum fagtest du: bie Torin? Und wer bift bu? Bon

woher kommst du, und was hast du vor?"

Die liebliche Jole richtete jest ihr dunkles Auge noch tiefer

zur Erde; sie beugte sich vornüber, und eine hohe Schamrote übergoß ihr Gesicht, da sie sich selbst der argen Dinge schämte, die sie vor einem Manne zu sagen im Begriffe war.

"Ich bin", sagte sie, "eine verstoßene Waise, die weder Bater noch Mutter mehr hat. Dieser Teppich, diese Lampe und dieser Rosenstock sind die letzten Überbleibsel von meisnem Erbe, und damit habe ich mich hier niedergelassen, um das Leben zu beginnen, das jene verlassen hat, welche vor mir hier wohnte!"

"Ei, so soll bich doch —!" rief der Monch und schlug die Hande zusammen, "seht mir einmal an, wie fleißig der Teusfel ist! Und dies harmlose Tierlein hier sagt das Ding so trocken daher, wie wenn ich nicht der Vitalis ware! Nun, mein Känchen, was willst du tun? Sag's doch noch eins mal!"

"Ich will mich der Liebe weihen und den Mannern dienen, solange diese Rose lebt!" sagte sie und zeigte flüchtig auf den Stranch; doch brachte sie Worte kaum heraus und versank vor Scheu beinahe in den Boden, so duckte sie sich zusammen, und diese natürliche Scham diente der Schelsmin sehr gut, den Mönch zu überzeugen, daß er es hier mit einer kindlichen Unschuld zu tun habe, die nur vom Teufel besessen mit beiden Füßen in den Abgrund springen wolle. Er strich sich vor Bergnügen den Bart, einmal so zu rechter Zeit auf dem Platz erschienen zu sein, und um sein Behagen noch länger zu genießen, sagte er langsam und humoristisch: "Und dann nachher, mein Täubchen?"

"Nachher will ich in die Hölle fahren als eine allerarmste Seele, wo die schöne Frau Benus ist, oder vielleicht auch, wenn ich einen guten Prediger finde, etwa spater in ein Kloster gehen und Buße tun!"

"Gut so, immer beffer!" rief er, "das ist ja ein ordentlicher Kriegerlan und gar nicht übel erraten! Denn was den Prediger betrifft, so ist er schon da, er steht vor dir, du

jchwarzäugiges Höllenbratchen! Und das Klester ist dir auch schon hergerichtet wie eine Mausfalle, nur daß man ungesündigt hineinspaziert, verstanden? Ungesündigt bis auf den sauberen Borsat, der indessen einen erklecklichen Reueknochen für dein ganzes Leben abgeben und nütslich sein mag; denn sonst wärst du, kleine Here, auch gar zu posesierlich und scherzhaft für eine rechte Büßerin! Aber nun", suhr er mit eruster Stimme fort, "herunter vorerst mit den Rosen vom Kopf und dann ausmerksam zugehört!"

"Nein," sagte Jole etwas kecker, "erst will ich zuhören und bann sehen, ob ich die Rosen herunternehme. Nachdem ich einmal mein weibliches Gefühl überwunden, genügen Worte nicht mehr mich abzuhalten, eh ich die Sünde kenne, und ohne Sünde werde ich keine Reue kennen, dies gebe ich dir zu bedenken, ehe du dich bemühst! Aber immerhin will ich dich anhören!"

Jest begann Bitalis seine schönste Predigt, die er je gehalten. Das Mädchen hörte ihm anmutig und ausmerksam zu, und ihr Anblick übte einen erheblichen Einfluß auf die Wahl seiner Worte, ohne daß er dessen inne ward, da die Schönheit und Feinheit des zu bekehrenden Gegenstandes wie von selbst eine erhöhte Veredsamkeit hervorrief. Allein da es ihr nicht im mindesten ernst war mit dem, was sie frevelhafterweise vorgab, so konnte die Rede des Mönches sie auch nicht sehr erschüttern; ein liebliches Lachen schwebte vielmehr um ihren Mund, und als er geendigt und sich erswartungsvoll den Schweiß von der Stirne wischte, sagte Jele: "Ich bin nur halb gerührt von deinen Worten und kann mich nicht entschließen, mein Verhaben aufzugeben; denn ich bin allzn neugierig, wie es sich in Lust und Sünden lebe!"

Wie versteinert stand Vitalis da und wußte nicht ein einziges Wort hervorzubringen. Es war das erste Mal, daß ihm seine Bekehrungskunft so rund fehlgeschlagen. Seufzend und nachsinnend ging er im Gemach auf und nieder und be-

fah dann wieder die kleine Sollenkandidatin. Die Rraft des Teufels schien sich hier auf unheimliche Weise mit der Kraft der Unschuld zu verbinden, um ihm zu widerstehen. Aber

um so leidenschaftlicher gedachte er dennoch obzusiegen. "Ich geh nicht von der Stelle," rief er endlich, "bis du besreust, und sollt ich drei Tage und drei Rachte hier zubrins

gen!

"Das wurde mich nur hartnäckiger machen," erwiderte Jole, "ich will mir aber Bedenkzeit nehmen und die komsmende Nacht dich wieder anhören. Jest bricht der Tag bald an, geh deines Weges, indessen versprech ich, nichts in der Sache zu tun und in meinem jesigen Zustand zu verstellen bleiben, wogegen du versprechen mußt, nirgends meiner Person zu erwähnen und nur in dunkler Nacht hieherzus fommen!"

"Es fei fo!" rief Bitalis, machte fich fort, und Jole schlupfte

rasch in ihr våterliches Baus zuruck.

Sie schlief nur furze Zeit und erwartete mit Ungeduld den Abend, weil ihr der Monch, dem sie die Racht durch so nahe gewesen, noch beffer gefallen hatte, ale fonft aus der Ferne. Sie sah jest, welch ein schwarmerisches Feuer in seinen Augen glute und wie entschieden, trot der geistelichen Kleidung, alle seine Bewegungen waren. Wenn sie sich dazu seine Selbstverleugnung vergegenwartigte, seine Ausdauer in dem einmal Erwählten, so konnte sie nicht ums hin, diese guten Eigenschaften zu ihrem eigenen Nuten und Bergnügen verwendet zu munschen, und zwar in Ge-stalt eines verliebten und getreuen Ehemannes. Ihre Aufgabe mar demnach, aus einem maderen Martyrer einen noch besseren Chemann zu machen.

In der kommenden Nacht fand sie Vitalis zeitig wieder auf ihrem Teppich, und er setzte seine Bemuhungen um ihre Tugend mit unvermindertem Eifer fort. Er mußte fortwah= rend dazu ftehen, wenn er nicht zu einem Gebete nieder= fniete. Jole bagegen machte es fich bequem; fie legte fich mit dem Oberleib auf den Teppich zurück, schlang die Arme um den Kopf und betrachtete aus halbgeschlossenen Augen unverwandt den Monch, der vor ihr stand und predigte. Einigemal schloß sie die Augen, wie vom Schlummer beschlichen, und sobald Vitalis das gewahrte, stieß er sie mit dem Fuße an, um sie zu wecken. Aber diese murrische Maßzregel siel dennoch jedesmal milder aus, als er beabsichtigte: denn sobald der Fuß sich der schlanken Seite des Mädchens näherte, mäßigte er von selbst seine Schwere und berührte nur sanft die zarten Rippen, und dessenungeachtet strömte dann eine gar seltsamliche Empfindung den ganzen langen Mönch hinauf, eine Empfindung, die sich bei allen den vielen schönen Sünderinnen, mit denen er bisher verkehrt, im entferntesten nie eingestellt hatte.

Jole nickte gegen Morgen immer häufiger ein; endlich rief Bitalis unwillig: "Rind, du hörst nicht, du bist nicht zu

erweden, du verharrft in Tragheit!"

"Nicht boch," sagte sie, indem sie die Augen plotlich aufsichlug und ein sußes Lächeln über ihr Gesicht flog, gleichsam als wenn der nahende Tag schon darauf zu sehen wäre, "ich habe gut aufgemerkt, ich hasse jett jene elende Sunde, die mir um so widerwärtiger geworden, als sie dir Argernis erregt, lieber Monch; denn nichts konnte mir mehr gesfallen, was dir mißkällt!"

"Wirklich?" rief er voll Freuden, "so ist es mir doch gelungen? Jest komm nur gleich in das Kloster, damit wir deiner sicher find. Wir wollen diesmal das Eisen schmie-

den, weil es noch warm ift!"

"Du verstehst mich nicht recht," erwiderte Jole und schlug errotend die Angen wieder zur Erde, "ich bin in dich vers liebt und habe eine zärtliche Neigung zu dir gefaßt!"

Bitalis empfand augenblicklich, wie wenn ihm eine Hand aufs Herz schlüge, ohne daß es ihm jedoch dunkte, weh zu tun. Beklemmt sperrte er die Augen und den Mund auf und stand da. Jole aber fuhr fort, indem sie noch roter wurde, und sagte leise und sanft: "Nun mußt du mir auch noch dies neue Unsheil ausreden und verbannen, um mich ganzlich vom Abel zu befreien, und ich hoffe, daß es dir gelingen werde!" Bitalis, ohne ein Wort zu sagen, machte kehrtum und rannte

Bitalis, ohne ein Wort zu sagen, machte kehrtum und rannte aus dem Hause. Er lief in den silbergrauen Morgen hinsans, statt sein Lager aufzusuchen, und überlegte, ob er diese verdächtige junge Person ein für allemal ihrem Schicksal überlassen oder versuchen solle, ihr diese letzte Grille auch noch auszutreiben, welche ihm die bedenklichste von allen und für ihn selbst nicht ganz ungefährlich schien. Doch eine zornige Schamröte stieg ihm ins Haupt bei dem Gedanken, daß dergleichen für ihn selbst gefährlich sein sollte; aber dann siel ihm gleich wieder ein, der Teufel könnte ihm ein Netz gestellt haben, und wenn dem so wäre, so sei dieses am besten beizeiten zu fliehen. Aber feldslüchtig werden vor solchem sederleichten Teufelsspuk? Und wenn das arme Geschöpschen wirklich es gut meinte und durch einige kräftige grobe Worte von seiner letzten unzukömmlichen Phanztasse zu heilen wäre? Kurz, Vitalis konnte nicht mit sich einig werden, und das um so weniger, als auf dem Grunde seines Herzens bereits ein dunkles Wogen das Schifflein seiner Vernunft zum Schauseln brachte.

Er schlüpfte baher in seiner Bedrängnis in ein Gotteshäuschen, wo vor kurzem ein schönes altes Marmorbild der Göttin Juno, mit einem goldenen Heiligenschein versehen, als Marienbild aufgestellt worden war, um diese Gottesgabe der Kunst nicht umkommen zu lassen. Bor dieser Maria warf er sich nieder und trug ihr inbrünstig seinen Zweifel vor, und er bat seine Meisterin um ein Zeichen. Wenn sie mit dem Kopfe nicke, so wolle er die Bekehrung vollenben, wenn sie ihn schüttle, so wolle er davon abstehen.

Allein das Bild ließ ihn in der graufamsten Ungewißheit und tat feins von beidem, weder nickte es, noch schuttelte es den Kopf. Nur ale ein rotlicher Schein vorüberziehen= der Fruhwolfen über den Marmor flog, schien das Geficht auf das holdeste zu lacheln, mochte es nun fein, daß die alte Gottin, die Beschützerin ehelicher Bucht und Gitte, fich bemerklich machte, oder daß die neue über die Not ihres Berehrers lachen mußte; denn im Grunde maren beides Frauen, und diese lachert es immer, wenn ein Liebeshandel im Ungug ift. Aber Bitalis wurde davon nicht fluger; im Gegenteil machte ihm die Schonheit des Unblides noch wunderlicher zu Mut, ja merkwurdigerweise schien das Bild die Buge der errotenden Jole anzunehmen, welche ihn aufforderte, ihr die Liebe zu ihm aus dem Sinne zu treiben. Indeffen mandelte um die gleiche Zeit der Bater Joles unter den Zypressen seines Gartens umher; er hatte einige sehr schone neue Steine erworben, deren Bildwerke ihn fo fruh auf die Beine gebracht. Entzudt betrachtete er Diefelben, indem er fie in der aufgehenden Sonne fpielen ließ. Da war ein nachtlicher Amethyst, worauf Luna ihren Bagen durch den Simmel führte, nicht ahnend, daß fich Umor hinten aufgehocht, mahrend umherschwarmende Umoretten auf griechisch ihr zuriefen: "Es fitt einer hintenauf!" Gin prachtiger Onyr zeigte Minerva, welche achtlos finnend den Amor auf dem Schofe hielt, der mit seiner hand eifrig ihren Brustharnisch polierte, um sich darin zu spiegeln. Auf einem Rarneol endlich tummelte fich Umor ale ein Salamander in einem vestalischen Feuer herum und fette Die Buterin deefelben in Bermirrung und Schrecken. Diefe Szenen reigten den Alten zu einigen Diftichen, und er befann fich, welches er zuerft in Ungriff nehmen wolle, als fein Tochterchen Jole blag und übermacht durch ben Garten fam. Beforgt und verwundert rief er fie an und fragte, was ihr den Schlaf geraubt habe? Che fie aber antworten fonnte, zeigte er ihr feine Rleinode und erzählte ihr den Ginn derfelben.

Da tat fie einen tiefen Seufzer und fagte: "Uch, wenn alle biefe großen Machte, die Reufcheit selbst, die Beisheit und

die Religion sich nicht vor der Liebe bewahren konnen, wie soll ich armes unbedeutendes Geschöpf mich wider sie besteltigen?"

Alber diese Worte erstaunte der alte herr nicht wenig. "Was muß ich horen?" sagte er, "sollte dich das Geschoß des starten Eros getroffen haben?"

des starken Eros getroffen haben?"
"Es hat mich durchbohrt," erwiderte sie, "und wenn ich nicht binnen Tag und Nacht im Besty des Mannes bin, welchen ich liebe, so bin ich des Todes!"

Obgleich nun der Bater gewohnt war, ihr in allem zu willsfahren, was sie begehrte, so war ihm diese Eile jest doch etwas zu heftig, und er mahnte die Tochter zu Ruhe und Besonnenheit. Lettere fehlte ihr aber keineswegs, und sie gebrauchte dieselbe so gut, daß der Alte ausrief: "So soll ich denn die elendeste aller Baterpflichten ausüben, indem ich nach dem Erwählten, nach dem Männchen auslaufe und es an der Nase zum Besten hinführe, was ich mein nenne, und ihn bitte, doch ja Besitz davon zu nehmen? Hier ist ein schmuckes Weibchen, lieber Herr, bitte, verschmähes nicht? Ich möchte dir zwar lieber einige Ohrfeigen geben, aber das Töchterchen will sterben, und ich muß höfslich sein! Also laß dir's doch in Gnaden belieben, genieße ums Himmels willen das Pastetchen, das sich dir bietet! Es ist trefslich gebacken und schmilzt dir auf der Zunge!"

Es ist trefflich gebacken und schmilzt dir auf der Zunge!"
"Alles das ist uns erspart," sagte Jole, "denn wenn du es
nur erlaubst, so hoffe ich ihn dazu zu bringen, daß er von
selbst kommt und um mich anhalt."

"Und wenn er aledann, den ich gar nicht kenne, ein Schlins gel und ein Taugenichte ift?"

"Dann soll er mit Schimpf weggejagt werden! Er ift aber ein Beiliger!"

"Go geh denn und überlaß mich den Mufen!" fagte ber gute Alte.

Me der Abend fam, folgte die Racht nicht so schnell der Dammerung, als Bitalis hinter Jole her im bekannten

Bauschen erschien. Aber so war er noch nie hier eingetreten. Das herz klopfte ihm, und er mußte empfinden,
was es heiße, ein Wesen wiederzusehen, das einen solchen Trumpf ansgespielt hat. Ein anderer Bitalis stieg die Treppe hinauf, als in der Frühe heruntergestiegen war,
obschon er selbst am wenigsten davon verstand, da der arme Mådchenbekehrer und verrufene Mönch nicht einmal den Unterschied zwischen dem Lächeln einer Buhldirne und demjenigen einer ehrlichen Frau gekannt hatte.

Doch fam er immerhin in der guten Meinung und mit dem alten Borfatze, dem Ungeheuerchen jetzt endlich alle uns nuten Gedanken aus dem Köpfchen zu treiben; nur schwebte ihm vor, als ob er nach gelungenem Werke dann doch etwa eine Pause in seiner Martyrtatigkeit sich erlanben möchte,

zumal ihn diefe fehr zu ermuden begann.

Aber es war ihm beschieden, daß in dieser verherten Beshausung stets neue Aberraschungen seiner warteten. Als er jest das Gemach betrat, war es aufs anmutigste ausgeziert und mit allen Wohnlichkeiten versehen. Ein fein einschmeischelnder Blumenduft erfüllte den Raum und stimmte zu einer gewissen sittigen Weltlichkeit; auf einem blühweißen Ruhebett, an dessen Seide kein unordentliches Fältchen sichtbar war, saß Jole, herrlich geschmückt, in süß bekümmerter Melancholie, gleich einem spintisserenden Engel. Unter dem schönfaltigen Brustkleide wogte es so rauh, wie der Sturm in einem Milchbecher, und so schön die weißen Urme erglänzten, die sie unter der Brust übereinandergelegt hatte, so sah doch all dieser Reiz so gesesslich und erlaubt in die Welt, daß Vitalisens gewohnte Redekunst in seinem Halse stecken blieb.

"Du bist verwundert, schönster Monch!" begann Jole, "Diesen Staat und Putz hier zu finden! Wisse, dies ist der Abschied, den ich von der Welt zu nehmen gedenke, und das mit will ich zugleich die Neigung ablegen, die ich leider zu dir empfinden muß. Allein dazu sollst du mir helfen nach

deinem besten Vermögen und auf die Art, wie ich mir ausgedacht habe und wie ich von dir verlange. Wenn du namslich in diesem Gewande und als geistlicher Mann zu mir sprichst, so ist das immer das gleiche, und das Gebaren eines Alerifers vermag mich nicht zu überzeugen, da ich der Welt angehöre. Ich kann nicht durch einen Wönch von der Liebe geheilt werden, da er sie nicht kennt und nicht weiß, von was er spricht. Ist es dir daher recht ernst, mir Ruhe zu geben und mich dem Himmel zuzuwenden, so geh in jenes Kämmerlein, wo weltliche Gewänder bereit liegen. Dort vertausche deinen Wönchshabit mit jenen, schmücke dich als Weltmann, setze dich nachher zu mir, um gemeinsam mit mir ein kleines Mahl einzunehmen, und in dieser weltlichen Lage biete alsdann all deinen Scharfsinn und Berstand auf, mich von dir abs und der Gottseligkeit zuzudrängen!"

Bitalis erwiderte hierauf nichts, sondern besann sich eine Beile; sodann beschloß er, alle Beschwerde nun mit Einem Schlage zu enden und den Weltteufel wirklich mit seinen eigenen Waffen zu Paaren zu treiben, indem er auf Joles

eigensinnigen Borichlag einging. Er begab sich also wirklich in das anftoßende Gemach, wo

ein paar Anechtlein mit prächtigen Gewändern in Linnen und Purpur seiner harrten. Kaum hatte er dieselben ans gezogen, so schien er um einen Kopf höher zu sein, und er schritt mit edlem Anstand zu Jolen zurück, welche mit den Augen an ihm hing und freudevoll in die Hände klatschte. Nun geschah aber ein wahres Wunder und eine seltsame Umwandlung mit dem Wönch; denn kaum saß er in seinem weltlichen Staat neben dem anmutvollen Weibe, so war die nächste Vergangenheit wie weggeblasen aus seinem Geshirn, und er vergaß gänzlich seines Vorsatzes. Anstatt ein einziges Wort hervorzubringen, lauschte er begierig auf Joles Worte, welche seine Hand ergriffen hatte und ihm

nun ihre mahre Gefchichte erzählte, nämlich mer fie fei, wo fie wohne und wie es ihr fehnlichster Bunfch mare, daß er

seine eigentumliche Lebensweise verlassen und bei ihrem Bater sich um ihre hand bewerben mochte, auf daß er ein guter und Gott gefälliger Shemann wurde. Sie sagte noch viele wundersame Dinge in den zierlichsten Worten über eine glückliche und tugendreiche Liebesgeschichte, schloß aber mit dem Seufzer, daß sie wohl einsehe, wie vergeblich ihre Sehnsucht sei, und daß er nun sich bemühen möge, ihr alle diese Dinge auszureden, aber nicht, bevor er sich durch Speise und Trank gehörig dazu gestärkt habe.

Nun trugen auf ihren Bink ihre Leute Trinkgefåße auf den Tisch nebst einem Körbchen mit Backwerk und Früchten. Jole mischte dem stillen Vitalis eine Schale Wein und reichte ihm liebevoll etwas zu essen, so daß er sich wie zu Hause fühlte und ihm fast seine Kinderjahre in den Sinn kamen, wo er als Knabchen zärtlich von seiner Mutter gespeist worden. Er aß und trank, und als dies geschehen, da war es ihm, als ob er nun vorerst von langer Mühsal ausruhen möchte, und siehe da, mein Vitalis neigte sein Haupt zur Seite, nach Josen hin, und schlief ohne Säumnis ein und bis die Sonne aufging.

Als er erwachte, war er allein und niemand weder zu sehen noch zu hören. Heftig sprang er auf und erschraf über das glänzende Gewand, in dem er steckte; hastig stürmte er durch das Haus von oben bis unten, seine Monchskutte zu suchen; aber nicht die kleinste Spur war davon zu finden, bis er in einem kleinen Höfchen Kohlen und Asche sah, auf welchen ein halbverbrannter Armel seines Priestergewandes lag, so daß er mit Recht vermutete, dasselbe sei hier feierlich verbrannt worden.

Er stedte nun vorsichtig den Ropf bald durch diese, bald durch jene Offnung auf die Straße und zog sich jedesmal zuruck, wenn jemand nahte. Endlich warf er sich auf das seidene Ruhebett, so bequem und lassig, als ob er nie auf einem harten Monchslager geruht hatte; dann raffte er sich zusammen, ordnete das Gewand und schlich aufgeregt an

die Haueture. Dort zögerte er noch ein Weilchen; plotslich aber riß er sie weit auf und ging mit Glanz und Burde ind Freie. Niemand erkannte ihn, alles hielt ihn für einen großen Herrn aus der Ferne, welcher sich hier zu Alexandria

einige gute Tage mache.

Er fah indeffen meder rechte noch linke, fonft murde er Jole auf der Zinne ihres Saufes gesehen haben. Go ging er denn geraden Weges nach seinem Rlofter, wo aber famt= liche Monche famt ihrem Borfteher eben befchloffen hatten, ihn aus ihrer Mitte zu verftoßen, weil das Maß feiner Gunten nun voll fei und er nur jum Argernis und Schaden der Rirche gereiche. Als fie ihn gar in seinem weltlichen hof= fartigen Aufzuge ankommen faben, fließ bas bem Faffe ihrer Langmut vollende den Boden aus; fie befprengten und begoffen ihn mit Waffer von allen Seiten und trieben ihn mit Rrengen, Befen, Gabeln und Rochloffeln aus dem Rlofter. Diefe schnode Behandlung mare ihm zu anderer Zeit ein Sochgenuß und Triumph feines Martyrtume gemefen. Sest lachte er zwar auch inwendig, aber in ziemlich anderm Sinne. Roch ging er einmal um die Ringmauern der Stadt herum und ließ seinen roten Mantel im Winde fliegen; eine herrliche Luft wehte vom Beiligen Lande her über das bligende Meer, aber Bitalis murde immer weltlicher im Gemut, und unversehns lenfte er feinen Bang wieder in die gerauschvollen Strafen der Stadt, suchte das Saus, mo Jole wohnte, und erfullte deren Billen.

Er wurde jest ein ebenso trefflicher und vollkommener Weltmann und Gatte, als er ein Martyrer gewesen war; die Kirche aber, als sie den wahren Tatbestand vernahm, war untröstlich über den Abgang eines solchen Heiligen und wendete alles an, den Flüchtigen wieder in ihren Schoß zu ziehen. Allein Jole hielt ihn fest und meinte, er sei bei

ihr gut genug aufgehoben.

## Dorotheas Blumenkorbchen

Uber sich so verlieren, ist mehr sich finden. Franciscus Ludovicus Bloslus, Gelstlicher Unterricht, Kap. 12.

Im sublichen Ufer des Pontus Eurinus, unweit der Mundung des Flusses Halps, lag im Lichte des hellsten Frühlingsmorgens ein romisches Landhaus. Bon den Wassern des Pontus her trug ein Nordostwind erfrischende Kuhle durch die Garten, daß es den Heiden und den heimslichen Christen so wohlig zu Mute war, wie den zitternden Blattern an den Baumen.

In einer kaube am Meere stand abgeschieden von der übrigen Welt ein junges Paar, ein hübscher junger Mann
gegenüber dem allerzartesten Madchen. Dieses hielt eine
große, schöngeschnittene Schale empor, aus durchscheinendem rötlichen Steine gemacht, um sie von dem Jünglinge
bewundern zu lassen, und die Morgensonne strahlte gar
herrlich durch die Schale, deren roter Schein auf dem Gesichte des Madchens dessen eigenes Erroten verbarg.

Es war die Patrizierstochter Dorothea, um welche sich Fastricius, der Statthalter der Provinz Rappadocien, heftig bewarb. Da er aber ein pedantischer Christenverfolger war und Dorotheas Eltern sich von der neuen Weltanschauung angezogen fühlten und dieselbe sich fleißig anzueignen suchten, so sträubten sie sich so gut als möglich gegen das Ansträngen des mächtigen Inquisitoren. Nicht daß sie etwa ihre Kinder in geistliche Kämpfe hineinziehen und deren Berzen als Kaufschillinge des Glaubens verwerten wollsten; hiezu waren sie zu edel und frei gesinnt. Allein sie dachten eben, ein religiöser Menschenquäler sei jederzeit auch ein schlechter Berzensbefriediger.

Diese Erwägung brauchte Dorothea selbst zwar nicht anzusstellen, da sie ein anderes Schummittel gegen die Bewerbung des Statthalters besaß, nämlich die Reigung zu dessen Geheimschreiber Theophilus, der eben jest bei ihr stand und seltsam in die rotliche Schale blickte.

Theophilus war ein sehr wohlgebildeter und feiner Mensch von hellenischer Abkunft, der sich aus widrigen Schicksalen emporgeschwungen und bei jedermann eines guten Anssehens genoß. Aber von der Not seiner Jugend her war ihm ein etwas mißtrauisches und verschlossenes Wesen gesblieben, und indem er sich mit dem, was er sich selbst versdankte, begnügte, glaubte er nicht leicht, daß ihm irgend jemand aus freien Stücken besonders zugetan sei. Er sah die junge Dorothea für sein Leben gern; aber schon der Umskand, daß der vornehmste Mann in Kappadocien sich um sie bewarb, hielt ihn ab, etwas für sich zu hoffen, und um keinen Preis hätte er neben diesem Herrn eine lächerliche Kigur machen mögen.

Nichtsdestoweniger suchte Dorothea ihre Bunsche zu einem guten Ziele zu führen und sich vorderhand so oft als mogslich seiner Gegenwart zu versichern. Und da er fortwährend ruhig und gleichgültig schien, steigerte sich ihre Leidenschaft bis zu mistichen kleinen Listen, und sie suchte ihn durch die Sifersucht in Bewegung zu bringen, indem sie sich mit dem Statthalter Fabricius zu schaffen zu machen und freundslicher gegen denselben zu werden schien. Aber der arme Theophil verstand dergleichen Spaß gar nicht, und wenn er ihn verstanden hätte, so wäre er viel zu stolz gewesen, sich eifersüchtig zu zeigen. Dennoch wurde er allmählich hingerissen und verwirrt, so daß er sich zuweilen verrict, aber sofort wieder zusammennahm und verschloß, und der zarten Berliebten blieb nichts anderes übrig, als etwas gewaltsam vorzugehen und bei Gelegenheit das Netz unversehens zuzuziehen.

Er hielt fich in Staatsgeschaften in der pontischen Land-

schaft auf, und Dorothea, dies wissend, war ihren Eltern aus Casarea für die angebrochenen Frühlingstage auf das Landgut gefolgt. So hatte sie ihn an diesem Morgen auf mühevoll ausgedachte und fluge Weise in die Laube zu bringen gewußt, halb wie aus Zufall, halb wie mit freundlicher Absicht, daß beides ihn, das gute Geschief und die erzeigte Freundlichkeit, heiter und zutraulich stimmen sollten und es auch taten.

Sie wollte ihm die Base zeigen, die ihr ein wohlwollender Dheim zum Namenssest aus Trapezuntherübergesendethatte. Ihr Gesicht strahlte in reiner Freude, den Geliebten so nah und einsam bei sich sehen und ihm etwas Schönes zeigen zu können, und auch ihm ward wirklich froh zu Mut; die Sonne ging endlich voll in ihm auf, so daß er nicht mehr hindern konnte, daß sein Mund gläubig lachte und seine Augen glänzten.

Aber die Alten haben vergessen, neben dem holden Eros die neidische Gottheit zu nennen, welche im entscheidenden Augenblicke, wenn das Gluck dicht am nachsten steht, den Liebenden einen Schleier über die Augen wirft und ihnen das

Wort im Munde verdreht.

Als sie ihm die Schale vertrauensvoll in die Hande gab und er fragte, wer sie geschenkt habe, da verleitete sie ein freudiger Abermut zu der Schalkheit, daß sie antwortete: "Kabricius!" und sie war dabei des sicheren Gesühles, daß er
den Scherz nicht mißverstehen könne. Da sie jedoch unfähig war, ihrem froh erregten Lächeln jenen Zug von
Spott über den genannten Abwesenden beizumischen, welcher den Scherz deutlich gemacht hätte, so glaubte Theophilus fest, ihre holde ehrliche Freude gelte nur dem Geschenk
und dessen Geber und er sei arg in eine Falle gegangen,
indem er einen Kreis übertreten, der schon geschlossen und
ihm fremd sei. Stumm und beschämt schlug er die Augen
nieder, fing an zu zittern und ließ das glänzende Schaustück
zu Boden fallen, wo es in Stücke zersprang.

Im ersten Schreck vergaß Dorothea ihren Scherz ganzlich und auch ein wenig den Theophilus und buckte sich nur bestümmert nach den Scherben, indem sie rief: "Wie ungesschickt!" ohne ihn anzusehen, so daß sie jene Beränderung in seinem Gesichte nicht bemerkte und keine Ahnung von seinem Misverständnisse hatte.

Als sie sich wieder aufrichtete und sich schnell fassend zu ihm wendete, hatte sich Theophilus schon stolz zusammengerafft. Finster und gleichgultig dreinschauend, blickte er sie an, bat sie beinahe spöttisch um Verzeihung, einen vollen Ersatz für das verunglückte Gefäß verheißend, grüßte und verließ den Garten.

Erblassend und traurig sah sie seiner schlanken Gestalt nach, welche die weiße Toga fest an sich zog und den schwarzen Krauskopf wie in fern abschweifenden Gedanken zur Seite neigte.

Die Wellen des silbernen Meeres schlugen sanft und langs sam gegen die Marmorstufen des Ufers, stille war es sonst weit umher und Dorothea mit ihren kleinen Kunsten zu Ende.

Beinend schlich sie mit den zusammengelesenen Scherben der Schale nach ihrem Gemach, um sie dort zu verbergen.

Sie sahen sich jest manche Monate nicht mehr; Theophilus fehrte unverweilt nach der Hauptstadt zurück, und als auch Dorothea im Herbste wiederkam, vermied er sorgfältig jesdes Zusammentreffen, da ihn schon die Möglichkeit, ihr zu begegnen, erschreckte und aufregte, und so war die ganze Herrlichkeit für einmal dahin.

Es begab sich nun auf naturliche Art, daß sie Trost suchte in dem neuen Glauben ihrer Eltern, und sobald diese es vermerkten, saumten sie nicht, ihr Kind darin zu bestärken und sie ganz in ihre Glaubens- und Ausdrucksweisen einszuführen.

Inzwischen hatten jene scheinbaren Freundlichkeiten Dorostheas auf den Statthalter ebenfalls ihre ungluckliche Wirs

fung geubt, so daß Fabricius mit verdoppelter Heftigkeit seine Bewerbung erneuerte und sich hiezu für berechtigt hielt. Um so betroffener war auch er, als Dorothea ihn kaum mehr anzublicken vermochte und er ihr widerwärtiger geworden zu sein schien, als das Unglück selbst. Allein er zog sich deshalb nicht zurück; vielmehr steigerte er seine Zudringlichkeit, indem er zugleich anfing, wegen ihres neuen Glaubens zu zanken und ihr Gewissen zu bedrängen, Schmeicheleien mit schlecht verhehlten Bedrohungen vers mischend.

Dorothea jedoch bekannte sich offen und furchtlos zu ihrem Glauben und wendete sich von ihm weg, wie von einem wesenlosen Schatten, den man nicht sieht.

Theophil hörte von all diesem und wie das gute Mådchen nicht die besten Tage hatte. Um meisten überraschte ibn die Kunde, daß sie von dem Prokonsul schlechterdings nichts wissen wolle. Obgleich er in Unsehung der Religion altweltlich oder gleichgültig gesinnt war, nahm er doch kein Argernis an dem neuen Glauben des Mådchens und besgann voll Teilnahme sich wieder mehr zu nähern, um etwa besser zu sehen und zu hören, wie es ihr ergehe. Aber wo sie stand und ging, sprach sie jest nichts, als in den zärtlichssten und sehnsüchtigsten Ausdrücken von einem himmlischen Bräutigam, den sie gefunden, der in unsterblicher Schönheit ihrer warte, um sie an seine leuchtende Brust zu nehmen und ihr die Rose des ewigen Lebens zu reichen u. s. w.

Diese Sprache verstand er ganz und gar nicht; sie årgerte und frankte ihn und erfüllte sein Berz mit einer seltsam peinlichen Eisersucht gegen den unbekannten Gott, welcher den Sinn des schwachen Weibes betore; denn er konnte die Ausdrucksweise der aufgeregten und verlassenen Dorothea auf keine andere, als auf altmythologische Manier versstehen und erklaren. Gegen einen überirdischen aber eiferssüchtig zu sein, verletzte seinen Stolz nicht mehr, sowie auch das Mitleid für ein Weib verstummte, welches sich der Vers

einigung mit Cottern ruhmte. Und doch war es nur die fruchtlose Liebe zu ihm, welche ihr jene Reden in den Mund gab, sowie er selbst den Stachel der Leidenschaft fortwahrend im Herzen behielt.

Go jog fich ber Buftand eine kleine Weile bin, als Fabricins unverschens benfelben gewaltsam anpactte. Erneuerte faiserliche Befehle zur Christenverfolgung zum Vorwand nehmend, ließ er Dorothea mit ihren Eltern gefangen seinen, die Tochter jedoch getrennt in einen Kerker werfen und um ihren Glauben peinlich verhoren. Rengierig naherte er fich felbst und horte, wie sie lant die alten Gotter schmahte, sich zu Christo als dem alleinigen herrn der Welt bekannte, dem sie als Braut anverlobt sei. Da befiel auch den Statthalter eine grimmige Cifersucht. Er beschloß ihre Bernichtung und befahl fie gu martern und, wenn fie beharre, zu toten. Dann ging er weg. Sie wurde auf einen eisernen Roft gelegt, unter welchem Rohlen in der Art ent= facht maren, daß die Sige nur langsam anstieg. Aber es tat dem garten Rorper doch weh. Gie fchrie gedampft einige Male, indem ihre an den Roft gefesselten Glieder fich bewegten und Eranen aus ihren Augen flossen. Unterdessen hatte Theophilus, der sich von jeder Beteiligung an solchen Berfolgungen fernzuhalten pflegte, von der Sache gehort und war voll Unruhe und Schrecken herbeigeeilt; Die eigene Sidjerheit vergeffend, drangte er fich durch das gaffende Bolf, und als er nun Dorothea selber leife flagen horte, entriß er einem Goldaten das Schwert und ftand mit einem Sprunge vor ihrem Marterbette.

"Int es weh, Dorothea?" sagte er schmerzlich lächelnd, im Begriffe, ihre Bande zu durchschneiden. Aber sie ant- wortete, plöglich wie von allem Schmerz verlassen und von größter Wonne erfüllt: "Wie sollte es weh tun, Theo-philus? Das sind ja die Rosen meines vielgeliebten Brau-tigams, auf denen ich liege! Siehe, heute ist meine Hoch-zeit!"

Gleich einem feinen lieblichen Scherze schwebte es um ihre Lippen, während ihre Augen voll Seligkeit auf ihn blicketen. Ein überirdischer Glanz schien sie samt ihrem Lager zu verklären, eine feierliche Stille verbreitete sich, Theophilus ließ das Schwert sinken, warf es weg und trat wiederum beschämt und betreten zuruck, wie an jenem Morgaen in dem Garten am Meere.

Da brannte die Glut aufs neue, Dorothea seufzte auf und verlangte nach dem Tode. Der wurde ihr denn auch geswährt, so daß sie auf den Richtplat hinausgeführt wurde, um dort enthauptet zu werden.

Leichten Schrittes ging sie einher, gefolgt von dem gedansfenlosen und larmenden Bolke. Sie sah den Theorhilus am Wege stehen, der kein Auge von ihr wandte. Ihre Blicke begegneten sich, Dorothea stand einen Augenblick still und sagte anmutig zu ihm: "D Theorhilus, wenn du wüstest, wie schon und herrlich die Rosengarten meines Herren sind, in welchen ich nach wenig Augenblicken wandeln werde, und wie gut seine sußen Arfel schmecken, die dort wachsen, du würdest mit mir kommen!"

Da erwiderte Theophilus bitter lachelnd: "Weißt du was, Dorothea? Sende mir einige von deinen Rosen und Apfeln, wenn du dort bist, zur Probe!"

Da nickte fie freundlich und zog ihres Beges weiter.

Theophilne blickte ihr nach, bis die von der Abendsonne vergoldete Standwolfe, welche den Zug begleitete, in der Ferne verschwand und die Straße leer und stille war. Dann ging er mit verhülltem Haupte nach seinem Hause und bestieg wankenden Schrittes dessen Zinne, von wo aus man nach dem Argeusgebirge hinschauen konnte, auf dessen Borshügeln einem der Richtplatz gelegen war. Er konnte gar wohl ein dunkles Menschengewimmel dort erkennen und breitete schnsüchtig seine Arme nach jener Gegend aus. Da glaubte er im Glanze der scheidenden Sonne das fallende Beil ausblitzen zu sehen und stürzte zusammen, mit dem

Gesichte auf den Boden hingestreckt. Und in der Tat war Dorotheas haupt um biese Zeit gefallen.

Aber nicht lange war er reglos so gelegen, als ein heller Glanz die Dammerung erleuchtete und blendend unter Theophils Hande drang, auf denen sein Gesicht lag, und in seine verschlossenen Augen sich ergoß, wie ein flussiges Gold. Gleichzeitig erfüllte ein feiner Wohlgeruch die Luft. Wie von einem ungekannten neuen Leben erfüllt, richtete der junge Mann sich auf; ein wunderschöner Knabe stand vor ihm, mit goldenen Ringelhaaren, in ein sternbesäetes Gewand gekleidet und mit leuchtenden nachten Füßen, der in den ebenso leuchtenden Handen ein Körbchen trug. Das Körbchen war gefüllt mit den schönsten Rosen, dergleichen man nie gesehen, und in diesen Rosen lagen drei paras diesische Apfel.

Mit einem unendlich treuherzigen und offenen Kinderlächeln und doch nicht ohne eine gewisse anmutige List sagte das Kind: "Dies schickt dir Dorothea!" gab ihm das Korbchen in die Hande, indem es noch fragte: "Haltst du's auch?" und verschwand.

Theophilus hielt das Korbchen, das nicht verschwunden war, wirklich in Handen; die drei Apfel fand er leicht ansgebissen von zwei zierlichen Zahnen, wie es unter den Liesbenden des Altertums gebräuchlich war. Er aß dieselben langsam auf, den entflammten Sternenhimmel über sich. Eine gewaltige Sehnsucht durchströmte ihn mit sußem Feuer, und das Korbchen an die Brust drückend, es mit dem Mantel verhüllend, eilte er vom Hausdache herunter, durch die Straßen und in den Palast des Statthalters, der beim Mahle saß und einen wilden Arger, der ihn erfüllte, mit unvermischtem Cholcher Wein zu betäuben suchte. Mit glänzenden Augen trat Theophilus vor ihn, ohne sein

Rorbchen zu enthullen, und rief vor dem ganzen Sause: "Ich bekenne mich zu Dorotheas Glauben, die ihr joeben getotet habt, es ist der allein mahre!"

"So fahre der Here nach!" antwortete der Statthalter, der von jahem Zorne und von einem gluhenden Reide gespeinigt aufsprang und den Geheimschreiber noch in dersfelben Stunde enthaupten ließ.

Go war Theophilus noch am gleichen Tage fur immer mit Dorotheen vereinigt. Mit dem ruhigen Blicke der Seligen empfing fie ihn; wie zwei Tauben, die, vom Sturme getrennt, fich wieder gefunden und erft in weitem Rreise Die Beimat umgiehen, fo ichwebten die Bereinigten Band in Sand, eilig, eilig und ohne Raften an den außerften Ringen des himmels dahin, befreit von jeder Schwere und doch fie felber. Dann trennten fie fich fpielend und verloren fich in weiter Unendlichkeit, mahrend jedes mußte, wo das andere weile und mas es denke, und zugleich mit ihm alle Rreatur und alles Dafein mit fußer Liebe umfaßte. Dann suchten fie fich wieder mit machsendem Berlangen, das feinen Schmerz und feine Ungeduld fannte; fie fanden fich und wallten wieder vereinigt dahin oder ruhten im Unschauen ihrer felbst und schauten die Rahe und Ferne Der unendlichen Welt. Aber einft gerieten fie in holdeftem Bergeffen zu nahe an das friftallene Baus der heiligen Dreis faltigkeit und gingen hinein; dort verging ihnen das Bewußtsein, indem fie, gleich Zwillingen unter bem Bergen ihrer Mutter, entschliefen und mahrscheinlich noch schlafen, wenn sie inzwischen nicht wieder haben hinauskommen fonnen.

## Das Canglegendchen

Du Jungfrau Ifrael, du sollst noch fröhltch pauken, und herausgehen an den Tanz. — Alsdann werden dle Jungfrauen fröhlich am Neigen sein, dazu die junge Mannschast, und dle Allten miteinander.

Zerimla 31, 4. 13.

Musa die Tanzerin unter den Heiligen. Guter Leute Kind, war sie ein anmutvolles Jungfräulein, welches der Mutter Gottes fleißig diente, nur von Einer Leidenschaft bewegt, nämlich von einer unbezwinglichen Tanzlust, dermaßen, daß, wenn das Kind nicht betete, es unsehlbar tanzte. Und zwar auf jegliche Weise. Musa tanzte mit ihren Gespielinnen, mit Kindern, mit den Jünglingen und auch allein; sie tanzte in ihrem Kämmerchen, im Saale, in den Gärten und auf den Wiesen, und selbst wenn sie zum Altare ging, so war es mehr ein liebliches Tanzen als ein Sehen, und auf den glatten Marmorplatten vor der Kirschentüre versäumte sie nie, schnell ein Tänzchen zu prospieren.

Ja, eines Tages, als sie sich allein in der Kirche befand, konnte sie sich nicht enthalten, vor dem Altar einige Figuren auszuführen und gewissermaßen der Jungfrau Maria ein niedliches Gebet vorzutanzen. Sie vergaß sich dabei so sehr, daß sie bloß zu träumen wähnte, als sie sah, wie ein ältslicher aber schöner Herr ihr entgegentanzte und ihre Figuren so gewandt ergänzte, daß beide zusammen den kunstzerechtesten Tanz begingen. Der Herr trug ein purpurnes Königökleit, eine goldene Krone auf dem Kopf und einen glänzend schwarzen gelockten Bart, welcher vom Silberzeif der Jahre wie von einem fernen Sternenschein überzeif der Jahre wie von einem fernen Sternenschein überz

haucht war. Dazu ertonte eine Musik vom Chore her, weil ein halbes Dupend kleiner Engel auf der Bruftung desselben stand oder saß, die dicken runden Beinchen darüber hinunterhängen ließ und die verschiedenen Instrumente handhabte oder blies. Dabei waren die Anirpse ganz gesmütlich und praktisch und ließen sich die Notenhefte von ebensoviel steinernen Engelsbildern halten, welche sich als Zierat auf dem Chorgeländer fanden; nur der Aleinste, ein pausdäckiger Pfeisenbläser, machte eine Ausnahme, insdem er die Beine übereinanderschlug und das Notenblatt mit den rosigen Zehen zu halten wußte. Auch war der am eifrigsten: die übrigen baumelten mit den Füßen, dehnten, bald dieser, bald jener, knisternd die Schwungsedern aus, daß die Farben derselben schimmerten wie Taubenhälse,

und nedten einander mahrend bes Spieles.

Aber alles dies fich zu mundern, fand Mufa nicht Zeit, bis der Tang beendigt mar, der ziemlich lang dauerte; denn der lustige herr schien sich dabei so wohl zu gefallen, als die Jungfrau, welche im himmel herumzuspringen meinte. Allein als die Mufit aufhorte und Musa hochaufatmend daftand, fing fie erft an, fich ordentlich zu furchten, und fah erstaunt auf den Alten, der weder feuchte noch warm hatte und nun zu reden begann. Er gab fich als David, ben toniglichen Uhnherrn der Jungfrau Maria, zu erkennen und ale beren Abgefandten. Und er fragte fie, ob fie mohl Luft hatte, die ewige Seligkeit in einem unaufhorlichen Freudentanze zu verbringen, einem Tange, gegen welchen der foeben beendigte ein trubfeliges Schleichen zu nennen fei? Worauf fie fogleich erwiderte, fie mußte fich nichts Befferes zu wunschen! Worauf der selige Konig David wiederum fagte: Go habe fie nichts anderes zu tun, als wahrend ihrer irdischen Lebenstage aller Luft und allem Tange zu entsagen und sich lediglich der Buße und den geistlichen Ubungen zu weihen, und zwar ohne Wanten und ohne allen Rudfall. Diefe Bedingung machte das Jungfraulein ftutig, und fie jagte: Also ganzlich mußte sie auf das Tanzen verzichten? Und sie zweifelte, ob denn auch im Himmel wirklich getanzt wurde? Denn alles habe seine Zeit; dieser Erdboden schiene ihr gut und zweckdienlich, um darauf zu tanzen, folglich wurde der Himmel wohl andere Eigenschaften haben, ansonst ja der Tod ein überflussiges Ding ware. Allein David setzte ihr auseinander, wie sehr sie in dieser Beziehung im Irrtum sei, und bewies ihr durch viele Bibelsstellen sowie durch sein eigenes Beispiel, daß das Tanzen allerdings eine geheiligte Beschäftigung für Selige sei. Jest aber erfordere es einen raschen Entschluß, ja oder nein, ob sie durch zeitliche Entsagung zur ewigen Freude eingehen wolle oder nicht; wolle sie nicht, so gehe er weiter; denn man habe im Himmel noch einige Tanzerinnen vonsnöten.

Musa stand noch immer zweifelhaft und unschlussig und spielte angstlich mit den Fingerspigen am Munde; es schien ihr zu hart, von Stund an nicht mehr zu tanzen um eines unbekannten Lohnes willen.

Da winkte David, und ploklich spielte die Musik einige Takte einer so unerhört glückeligen, überirdischen Tanz-weise, daß dem Mädchen die Seele im Leibe hüpfte und alle Glieder zuckten; aber sie vermochte nicht eines zum Tanze zu regen, und sie merkte, daß ihr Leib viel zu schwer und starr sei für diese Weise. Voll Sehnsucht schlug sie ihre Hand in diesenige des Königs und gelobte das, was er begehrte.

Auf einmal war er nicht mehr zu sehen, und die musizierensten Engel rauschten, flatterten und brangten sich durch ein offenes Kirchenfenster davon, nachdem sie in mutwilliger Kinderweise ihre zusammengerollten Notenblatter den gestuldigen Steinengeln um die Backen geschlagen hatten, daß es klatschte.

Aber Musa ging andachtigen Schrittes nach Hause, jene himmlische Melodie im Ohr tragend, und ließ sich ein

grobes Gewand anfertigen, legte alle Zierkleidung ab und zog jenes an. Zugleich baute sie sich im Hintergrunde des Gartens ihrer Eltern, wo ein dichter Schatten von Bausmen lagerte, eine Zelle, machte ein Bettchen von Moos darin und lebte dort von nun an abgeschieden von ihren Hausgenossen als eine Büserin und Heilige. Alle Zeit brachte sie im Gebete zu, und öfter schlug sie sich mit einer Geißel; aber ihre harteste Busübung bestand darin, die Glieder still und steif zu halten; sobald nur ein Ton erstlang, das Zwitschern eines Bogels oder das Rauschen der Blätter in der Luft, so zuckten ihre Füße und meinten, sie müßten tanzen.

Als dies unwillfürliche Zuden sich nicht verlieren wollte, welches sie zuweilen, ehe sie sich dessen versah, zu einem kleinen Sprung verleitete, ließ sie sich die seinen Füßchen mit einer leichten Kette zusammenschmieden. Ihre Berswandten und Freunde wunderten sich über die Umwandlung Tag und Nacht, freuten sich über den Besitz einer solchen Heiligen und hüteten die Einssedelei unter den Bäumen wie einen Augapfel. Viele kamen, Rat und Fürbitte zu holen. Borzüglich brachte man junge Mädchen zu ihr, welche etwas unbeholfen auf den Füßen waren, da man bemerkt hatte, daß alle, welche sie berührt, alsobald leichsten und anmutvollen Ganges wurden.

So brachte sie drei Jahre in ihrer Klause zu; aber gegen das Ende des dritten Jahres war Musa fast so dunn und durchsichtig wie ein Sommerwölklein geworden. Sie lag beständig auf ihrem Vettchen von Moos und schaute voll Sehnsucht in den Himmel, und sie glaubte schon die goldenen Sohlen der Seligen durch das Blan hindurch tanzen und schleifen zu sehen.

Un einem rauhen Gerbsttage endlich hieß es, die Beilige liege im Sterben. Sie hatte sich das dunkle Buffleid ausziehen und mit blendend weißen Hochzeitsgewändern bestleiden lassen. So lag sie mit gefalteten Sanden und er-

wartete lächelnd die Todesstunde. Der ganze Garten war mit andächtigen Menschen angefüllt, die Lüfte rauschten, und die Blätter der Bäume sanken von allen Seiten hernieder. Iber unversehens wandelte sich das Wehen des Windes in Musik, in allen Baumkronen schien dieselbe zu spielen, und als die Leute emporsahen, siehe, da waren alle Zweige mit jungem Grün bekleidet, die Myrten und Granaten blühzten und dufteten, der Boden bedeckte sich mit Blumen, und ein rosenfarbiger Schein lagerte sich auf die weiße zarte Gestalt der Sterbenden.

In diesem Augenblicke gab sie ihren Geist auf, die Kette an ihren Füßen sprang mit einem hellen Alange entzwei, der Himmel tat sich auf weit in der Runde, voll unendlichen Glanzes, und jedermann konnte hincinsehen. Da sah man viel tausend schöne Jungfern und junge Herren im höchsten Schein, tanzend im unabsehbaren Reigen. Ein herrlicher König fuhr auf einer Wolke, auf deren Rand eine kleine Ertramusik von sechs Engelchen stand, ein wenig gegen die Erde und empfing die Gestalt der seligen Musa vor den Augen aller Anwesenden, die den Garten füllten. Man sah noch, wie sie in den offenen Himmel sprang, und augensblicklich tanzend sich in den tonenden und leuchtenden Reihen versor.

Im Himmel war eben hoher Festtag; an Festtagen aber war es, was zwar vom heiligen Gregor von Nyssa bestritzten, von demjenigen von Nazianz aber aufrecht gehalten wird, Sitte, die neun Musen, die sonst in der Hölle saßen, einzuladen und in den Himmel zu lassen, daß sie da Auschülfe leisteten. Sie bekamen gute Zehrung, mußten aber nach verrichteter Sache wieder an den andern Ort gehen.

Als nun die Tanze und Gefange und alle Zeremonien zu Ende und die himmlischen Heerscharen sich zu Tische setzen, da wurde Musa an den Tisch gebracht, an welchem die neun Musen bedient wurden. Sie saßen fast verschüchtert zusammengedrängt und blickten mit den feurigen schwars

gen oder tiefblauen Augen um fich. Die emfige Martha aus bem Evangelium forgte in eigener Perfon fur fie, hatte ihre schönfte Ruchenschurze umgebunden und einen zierlichen fleinen Rußfleck an dem weißen Rinn und notigte den Musen alles Gute freundlich auf. Aber erft, als Musa und auch die heilige Cacilia und noch andere funfterfahrene Frauen herbeikamen und die scheuen Pierinnen heiter begrußten und fich zu ihnen gesellten, ba tauten fie auf, murden zutraulich, und es entfaltete fich ein anmutig frohliches Dasein in dem Frauenkreise. Musa saß neben Terpsichore und Cacilia zwischen Polyhymnien und Euterpen, und alle hielten fich bei ben Banden. Run famen auch Die fleinen Musikbubden und ichmeichelten ben ichonen Frauen, um von den glanzenden Fruchten zu bekommen, die auf dem ambrofischen Tische strahlten. Ronig David felbft fam und brachte einen goldenen Becher, aus dem alle tranfen, daß holde Freude fie erwarmte; er ging wohlgefallig um ben Tifch herum, nicht ohne ber lieblichen Erato einen Augenblid bas Rinn zu ftreicheln im Borbeigehen. 218 es ber= gestalt hoch herging an dem Musentisch, erschien sogar Unfere Liebe Frau in all ihrer Schonheit und Bute, fette fich auf ein Stundchen zu den Mufen und fußte die hehre Urania unter ihrem Sternenfrange gartlich auf den Mund, als fie ihr beim Abschiede guflufterte, fie werde nicht ruhen, bis die Mufen fur immer im Paradiese bleiben tonnten. Es ift freilich nicht jo gefommen. Um fich fur Die erwiesene Gute und Freundlichkeit dankbar zu erweisen und ihren guten Willen ju zeigen, ratschlagten die Mufen untereinander und übten in einem abgelegenen Winfel der Unterwelt einen Lobgesang ein, dem fie die Form der im Simmel ublichen feierlichen Chorale zu geben suchten. Gie teilten fich in zwei Salften von je vier Stimmen, über welche Urania eine Art Oberstimme führte, und brachten fo eine merkwurdige Bofalmufif zuwege.

Als nun der nachste Festtag im himmel gefeiert murde und

die Musen wieder ihren Dienst taten, nahmen sie einen für ihr Vorhaben günstig scheinenden Augenblick wahr, stellsten sich zusammen auf und begannen sänftlich ihren Gessang, der bald gar mächtig anschwellte. Aber in diesen Räumen klang er so düster, ja fast tropig und rauh, und dabei so sehnsuchtsschwer und klagend, daß erst eine ersschrockene Stille waltete, dann aber alles Bolk von Erdensleid und Heimweh ergriffen wurde und in ein allgemeines Weinen ausbrach.

Ein unendliches Seufzen rauschte durch die Himmel; bestürzt eilten alle Altesten und Propheten herbei, indessen die Musen in ihrer guten Meinung immer lauter und melancholischer sangen und das ganze Paradies mit allen Erzvätern, Altesten und Propheten, alles, was je auf grüner Wiese gegangen oder gelegen, außer Fassung geriet. Endlich aber kam die allerhöchste Trinität selber heran, um zum Rechten zu sehen und die eifrigen Musen mit einem lang hinrollenden Donnerschlage zum Schweigen zu bringen.

Da kehrten Ruhe und Gleichmut in den himmel zurud; aber die armen neun Schwestern mußten ihn verlassen und durften ihn seither nicht wieder betreten.



## Rleinere Erzählungen

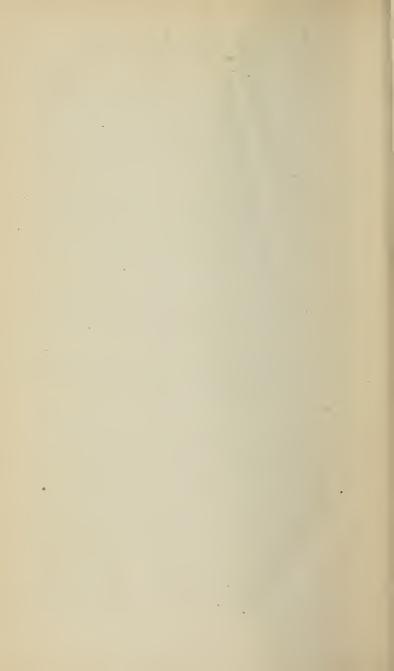

## Verschiedene Freiheitskampfer

Gine Ergablung1

Man jagt, daß die Lowin, wenn die Mannchen um sie ftreiten, ruhig dem Kampfe zuschaue und dann mit bemjenigen gehe, ber gulent Meifter bleibt. Gei Dieje Gigen= ichaft nun mehr bem Lowen oder mehr bloß dem Tiere im Lowen zuzuschreiben, jo wird auch unter dem Menschen= geschlecht zuweilen ein Teil der weiblichen Welt von ihr ergriffen, in den verschiedensten gandern, im Rorden wie im Guben, von ber Magt in ber Ruche bis gur Berrin im Saal. Wenn namlich ein fiegreiches feindliches Beer, eine eingedrungene fremde Bolferschaft bas Land bejett hat und Die eigene Mannichaft fluchtig, versprengt und unterdruct ift, jo dauert es feine Stunde, bis die Madden mit ben Eingedrungenen Urm in Arm über die Baffe mandeln, und unter den Sausturen, an allen Brunnen wird ein Betue und eine Cache jum Erbarmen. Doch ift Dieje Ericheinung nur bann zu beobachten, wenn die Manner fich nicht ge= wehrt haben, wie sie gejollt, wenn überhaupt fein pflicht= treuer Widerstand stattgefunden hat.

Als im Frühjahr 1798 die fünfhundertjährige schweizerische Eidgenoffenschaft unterging durch die schuldvolle
Ratlosigfeit der alten Regenten, durch ihre leichtsertig verjpäteten Zugeständnisse, durch die Unwissenheit und Unverständigfeit der Revolutionare und ihren sittlichen Mangel
an nationalem Selbständigfeitsgefühl, endlich durch den
gewissenlosen Einbruch eines jogenannten französischen Be-

<sup>1</sup> Mus Bertholt Auerbachs Bolfefalenter, 1863.

freiungsheeres, der nur durch alles das moglich murde da ging die Lowenlaune auch unter vielen Schweizerinnen um. Zwar nicht an ben Orten, wo bas alte Ehrgefühl einen verzweifelten Rampf bestanden hatte; dort gab es erschlagene Frauen und Jungfrauen genug zum Zeugnis ihrer unwandelbaren Treue zu den Mannern und der Ehre des Landes; aber anderwarts, wo die Manner, statt sich felber zu helfen, die Franzosen herbeigerufen hatten und fie bewunderungsvoll und untertanig angafften, oder wo man se zwar haßte, aber zugleich furchtete, da ließen sich die Beiber willig von ihnen den hof machen. Go bitter Dies Schauspiel war, so begreiflich war es, wo die Manner, die vertriebenen Dligarchen anklagend, fich felber ber poli= tischen Unwissenheit und Unbeholfenheit beschuldigten und die große Nation der Neufranken — die soeben als große Dilettanten Die eigene Republik zugrunde richteten - als ihre Lehrmeifter ber Freiheit begruften und verehrten. Es ist ein trauriger Vorwurf, wenn Rinder ihre Eltern

einer mangelhaften Erziehung und der Verwahrlosung anstlagen. Noch trauriger ist es, wenn gestürzte Regenten von den empörten Landeskindern den bittern Hohn hinnehmen mussen: ihr habt uns in Unwissenheit und Noheit gehalten, und dennoch haben wir euch besiegt. Allein die sich so als Unwissende und Nohe bekennen, werden darum nicht größer in den Augen des Weibes. Übrigens ist es eine schlechte Ausrede, wenn man sich der eigenen Unfähigkeit anklagt, um das Herbeiholen der Fremden zu beschönigen; denn wer sich nicht selber helfen kann, verdient eben noch nicht frei zu sein.

Nuch die Jungfran Babette Zulauf — nicht mehr ganz jung und Burgerin eines alten Stådtchens in der deutschen Schweiz, dessen Rame hier verschwiegen bleibt — fühlte sich an einem schönen Frühlingstage des Jahres 1798 von jener Löwenlaune beseelt; denn man erwartete im Laufe des Nachmittages ein Bataillon einer französischen halb-

brigade, die man die schreckliche oder die schwarze Legion nannte. Das Städtlein hatte seit Jahrhunderten unter der Oberherrschaft zweier eidgenössischer Stände gelebt, aber nicht ohne seine eigene uralte Verfassung und Freiheiten, bestätigt durch die deutschen Kaiser sowohl als durch die verschiedenen herren, die es beseffen, bis es durch jene zwei Stande gemeinsam erobert wurde. Ihrerseits hatte die Stadt, wahrend fie felbst untertan war, zwei ansehnliche Dorfer zu Untertanen; aber nur über eines derfelben übte fie die hohe Gerichtsbarkeit, die niedere gehorte einem entfernten Frauenkloster, welchem sie ein langst vertriesbener Junker einst für einige Pfund Pfennige oder Schilslinge verpfändet und das Einlosen vergessen hatte. Die hohe Berichtsbarkeit Des andern Dorfes befaß eine ihrer= seits auch beherrschte Talschaft, welche das Dorf einst ersobert und nach hundertjährigem Besitz wieder abgetreten hatte bis auf diesen Herrschaftsrest, für den sich kein "rechtsmäßiger Besitzer" mehr vorfand. Übrigens verwalteten beide Dorfgemeinden sich selbst nach alten Offnungen, die von eigentümlichen und phantasievollen Bestimmungen strotten, deren verborgene Weisheit die Vauern genau zu deuten verstanden und deren sinnbildliche Einkleidung sie forgfältig handhabten. Aberdies maren felbst diefe Dorfer nicht ohne alle Berrlichkeit, da sie gemeinschaftlich einige Gefälle bezogen von einem einsamen Hofe, welche sie einst einem bedrängten Johanniterhaus abgeschnappt hatten. Die Bewohner dieses hofes endlich waren wiederum freie Manner und gehörten einem demokratischen Gemeinwesen an, das mit den souveranen Rantonen auf gleichen Fußen stand und mit einigen berfelben irgendein unterworfenes Låndden regierte.

So war das Recht und die Freiheit der Menschen fristallissert, wie das Blumeneis einer gefrorenen Fensterscheibe, und das alte, aber immer noch scharfe Schwert, das man "freundeidgenössisches Aufsehen" nannte, hutete dies Eiss

bild wie ein köstliches Aleinod. Ploglich aber zerbrach das Schwert, und das Eisbild zerschmolz an einem heißen Hauche, der aus dem zusammenfallenden Arater der Französischen Revolution noch spat herüberwehte. Da gaben die Eidgenossen das Städtchen frei, das Städtchen gab die Dörfer frei, die Dörfer gaben den Hof frei, und die Vauern des Hofes stimmten auf ihrer Landsgemeinde zur Freizgebung aller gemeinen Herrschaften.

So war nun alles frei, aber niemand Herr im Lande als der Franzos, welcher eben durch den alten Torbogen unsers Städtleins marschierte in abgebrochenen Zügen, die sich aber innerhalb des Tores sofort wieder herstellten in ganzer Breite, damit das elastische Einherschweben, das Tänzeln und Schulterwiegen der Grenadiere ja seine volle Wirkung nicht versehle. Auch sperrten die Bürger mit ihren Weibern und Kindern vor lauter Bewunderung den Mund so weit auf, daß das Bataillon in jedes Maul mit unabgebrochenen Zügen hätte hineinmarschieren können. Die ungeheuren Hüte mit der Breitseite fest aufs rechte Auge gedrückt, mit weißer Brust und lang hin wehendem blauem Frackzipfel, das Gewehr im Arm, tanzten die Grenadiere durch das offene Maul in die Herzen der neuhelvetischen Bürger und ihnen nach die Füssliere und Iäger.

Der schönste von den letteren und der lette Schließende des ganzen Zuges, der Chasseur Peter Dumanet von Paris, ructe unmittelbar ins herz der Babette Zulauf, dicht vor welche er beim Halt zu stehen kam. Schlank und gesichmeidig wie eine dunkle Schlange, drehte und wiegte er sich unablässig in seinem dunkelblauen Aleide, dessen spitze Schöße gegen die Fersen schlugen. Unter dem schwarzledersnen Helme, der seltsamlich gewölbt und mit einer Burste eingefaßt war, blitten seine dunklen Augen unruhig suchend umher, lachten bald hiers, drohten bald dorthin, während unter dem sorgfältig eingeschmierten und gepuderten Haare hervor die goldenen Ohrringe eben so behend und unruhig

zitterten und blinkten. Auf dem Rucken trug er den Sack von weiß und schwarz geflecktem Ziegenfell, nachlässig hausgend, und auf dem Sacke stand eine kleine papierne Windsmühle, welche, wenn ein Lüftchen ging oder der Mann im Marsche war, einen Monch und eine Nonne herumtrieb, daß sie einen unanständigen Tanz aufführten. Das ganze Werklein stand schief ab vom Sacke in die Luft hinaus und war das Wahrzeichen des Soldaten Dümanet. Denn weil er es stets unversehrt und lustig drehend aus dem Fener brachte, so verkündigte es seine gewandte, sichere und ziersliche Fechtart. Mochte es bergauf und nieder gehen beim Plänkeln, oder zu Sturm und Angriff, immer wußte er mit aufrechter Haltung das Spielzeug durch das Getümmel zu tragen. Nur wenn der Regen es verdarb, machte er sich im nächsten Quartier ein neues.

So hatte er ichon einen Ludwig XVI. gehabt mit einer Marie Untoinette, welche, wenn der Windhafpel fich drehte, fich verbeugten und voreinander die Ropfe abnahmen und wieder auffetten; bann einen figenden Schufter, ber mit dem Knieriemen den fleinen Dauphin durchwalfte und das bei die Zunge auss und einschob. Doch merkwurdiger als das immer bewegte Windspiel war das Gesicht des Rriegere, das trop feiner Jugend von Muhfeligkeiten und Leibenschaften, von Ausschweifung und patriotischer Ruhms sucht gefurcht und gebleicht und von der Sonne der Felds züge wieder gebraunt erschien. Er war schon als junges Burichchen ju Paris hinter bem blutigen Schmierfinken Marat hergelaufen, hatte alle Greuel mitgemacht, und man fah es feinem Munde voll blendend weißer Bahne nicht an, daß er in den Septembertagen wortlich ein volles Glas Menschenblut ausgetrunken hatte - zumal wenn er anmutig lachelte. Mur um die Augen gudte es trop ber bort wohnenden Frechheit zuweilen unsicher und scheu, wenn die grauenvollen Mordbilder in seiner Erinnerung aufmachten. Gewöhnlich aber übergoß das Bewußtfein, Der

großen Nation anzugehören und die Republiken grundende Freiheit auf seinem Bajonett einherzutragen, das vielssagende Gesicht mit Heiterkeit.

In dies Gesicht schante Jungfer Babette nun mit Staunen und herzklopfen, wie jemand, der zum erstenmal das Meer sieht. Sie hatte bislang nur einfache, keine zusammengessetzen Gesichter gesehen und war mit dem hausbackenen Brote und mit dem Baterland unzufrieden, angeblich aus Kreiheitsliebe.

Ihr- Bater war ein kundiger Blechlackierer, der mit raft= lofem Sandgelent und in die Luft gestrechtem fleinen Finger griechische Tempel auf Teebretter malte, funf Gaulen mit vier Strichen. Davon hatte er auch den hoheren Schwung bekommen und seinem Rinde mitgeteilt; er war jeto ber erfte freie Wortfuhrer des Stadtleins. Da man fich zu allererft nach drei Farben umgetan hatte (benn die Posamenter, Farber und Lakierer waren die Lukurge und Solone Der neuen Republiken, welche Frankreich faete wie Rettiche), fo ichwamm ber Burger Zulauf in feinem Element, indem feine Runft nun im Patriotismus aufging. Er lacfierte ungahlige blecherne Rofarden in Grun, Rot und Gold, den erwählten helvetischen Farben, und verhandelte fie in der unteilbaren Republik herum gegen Bargahlung oder hinreichende Sicherstellung. Alle Fenfterbretter feines Sausleins waren mit frisch gemalten und lactierten Rofarden besett, reihenweise, damit fie trockneten. Auch den großen blechernen hut auf dem Freiheitsbaume hatte er laciert famt den drei Federn, welche, aus Blech geschnitten, darauf prangten. Der Baum war zwar schon feit Monaten errich= tet, feit die lette Tagfagung zu Maran auseinander gegangen war, nachdem fie vergeblich ben alten Bundesschwur erneuert.

Damals hatte ein festlicher Tanz um den Baum stattfinden sollen; allein als eben der französische Agent, der das Fest leitete, mit dem Burger Zulauf und seiner Tochter Hand

in Sand zum Reihen antreten mollte, fuhr ein unfreund= licher Winterfturm mit dichtem Schneewirbel über bas Stadtchen her, und zugleich fturmte ein langer Reiter im roten Mantel und mit grimmig hohnischen Blicken durch das Tor, ber Standesreuter von Schwyz, welcher der alt= modischen Gesandtschaftskutsche voranritt. hierauf trabte ein gelb und ichwarzer Langmantel mit feiner Rutiche, Der Beibel von Uri, und zulest der weiß und rote Unterwaldner vorbei. Es waren die heimkehrenden Befandten der Urfantone, welche finfter und entschlossen gu ihrem Bolfe eilten und mit faltem Stolze aus ihren Wagen blickten. Der ganze Zug war im andern Tor schon wieder verschwunden wie ein Traum; aber dennoch ftoben die tangluftigen Burger, das Schneegestober jum Vorwande nehmend, auseinander, indem der altgewohnte Respett vor den ftrengen Eidgenoffen ihnen einen plotlichen Schreck in die Glieder jagte.

So war der Baum der Freiheit ungeweiht geblieben bis heute, wo nun die Unkunft der Befreier, der Neufranken, Die schönfte Gelegenheit gab, das Berfanmte nachzuholen. Darum hatte Babette Die alte Candestracht, welche fonft in diefem Stadtchen getragen wurde, abgelegt und fich jum erstenmal frangofisch gefleidet ju Ehren der Befreier. Gie trug ein durchsichtiges weißes Rleid, welches den hals fehr frei ließ, und eine rofenrote Scharpe, nebft roten Schuhen, die fast wie Candalen aussahen und mit roten Bandern freuzweise an den Fugen befestigt maren. Das haar war in frause Locken entfesselt, die ihr über Stirn und Schultern herabfielen, und da fie ein feines Beficht und große ausdrucksvoll scheinende Augen darin hatte, so sah sie beisnah einer Muse gleich. Freilich ahnte sie nicht, wie sie so unter der Sausture in der Conne ftand, daß im Bintergaß= chen ein alter Baner durch den dunklen Flur gucte, und als er durch ihr beleuchtetes Gewand hindurch den ganzen Um= rif ihres Rorpers fah, fopfichuttelnd und voll Abichen aus der Stadt eilte, um klagend und fluchend auf den Dörfern den Heidengreuel zu erzählen, der da ins Land gebrochen sei. Babette aber hielt ein altmodisches, mit verblichenen Bandschleisen verziertes Körbchen in der Hand, welches noch aus der Schäferzeit herstammte, und dasselbe war mit den Quartierbilletts angefüllt, je für eine Kompagnie in einen Büschel gebunden mit dreifarbigem Bändchen. So hatte sie es mit ihrem Bater ausgesonnen: nachdem er die Bewillkommnungsrede namens der befreiten Stadt an die Franzosen gehalten, sollte er die Tochter aufführen und diese die gastfreundlichen Zettel eigenhändig an die Sols daten austeilen, oder wenigstens an die Fonriere.

Der Bürger hielt also seine begeisterte Rede, auf dem Rande des Brunnentroges stehend, und wies öfter auf einen steinernen Winkelried, welcher auf der Saule mit seinen sternlosen Augen über die Menge hinwegsah. Man verstand aber nichts von der Rede, weil die Soldaten, ohne darauf zu achten, schwaßten und schäkerten; nur der Kommandant hörte stolz und ruhig zu, wie sein stegreiches Heer gepriesen und ihm demütig versprochen wurde, daß man nun auch wieder tapfer und freiheitliebend werden wolle bei so gutem Beispiel und so erhabener Lehre, damit in kurzem die Enkel Winkelrieds und Tells diese vielleicht sogar übertreffen wurden.

Hierauf sprang Burger Zulanf herunter vom Trog und ihm nach die lange messingene Sabelscheide, die er trug, mit großem Gerassel, während der dreifarbige Federbusch auf seinem gewaltigen Bogenhut erschwankte; denn er trug die ungefähre Tracht eines Senators, obgleich er noch nicht in den Räten saß. Seine hohe Halsbinde über das Kinn heraufziehend, den Sabel stattlich unter den Arm nehmend, holte er nun seine Tochter ab, gab ihr den Arm und führte sie vorerst vor den Rommandanten, während der Soldat Dümanet auf den Wink des nächstsehenden Offiziers sich als Ehrenbegleit hinten anschloß. Nachdem Babette wies

derum mittelst einer kleinen Rede dem lächelnden Kriegsmann als der Genius der Gastfreundschaft dargestellt worben, ging sie, hocherrötend vor Begeisterung, am Arme
ihres Baters die Reihen der wetterbraunen, frechblickenden Männer entlang, unter welchen viele Berbrecher und ehemalige Sträslinge standen, und überreichte denselben jeweilig die zierlichen Bündel aus ihrem Körbchen. Hinterdrein spazierte gemächlich Peter Dümanet, das Gewehr im Arm, und auf seinem Rücken tanzte, da eben ein frischer
Euftzug ging, der Mönch lustig mit seiner Nonne, so daß
das Bataillon im Berein mit dem gaffenden Bolke fröhlich
in gemeinsames Gelächter ausbrach.

Babette ward aber nichts davon gewahr; denn ihre Aufmerksamkeit war ganz von dem Gedanken eingenommen,
welchen Franzosen sie selbst ins Haus wählen wolle. Erst
hatte sie immer von einem oder zwei ritterlichen Offizieren geträumt, wovon aber der Bater nichts wissen wollte,
der vielmehr sämtliche Offiziere nehst genugsamer Mannschaft einigen Aristokraten zugeteilt und sich selbst mit
einem bescheidenen Soldaten bedacht hatte. So trug sie
denn das Quartierbillett desselben besonders in der Hand
verborgen, um es gelegentlich demjenigen Kriegsmann zu
überreichen, der ihr am besten gefallen würde.

Gleich als sie den seltsamen Peter gesehen hatte, war ihre Wahl entschieden durch das Damonische in seiner Erscheisnung; und als sie nun am Ende der Soldatenreihe angesoms men war, von wo sie ausgegangen, suchte sie mit ihren Augen etwas zaghaft den schönen Franzosen, ohne ihn zu sinden. Sie drehte sich um und um, siehe, da stand er dicht hinter ihr, den Blick auf ihre schlanke Gestalt geheftet, und prasentierte halb zum Spaß, halb aus Gasanterie das Geswehr, als sie ihm, schücktern zu Boden sehend, den gastsfreundlichen Zettel anbot. "Cest ça Dumanet! Vive la citoyenne!" riesen die Soldaten mit neuem Lachen, und während die ganze Schar sich aussche und von den Kins

dern und Gaffern sich in die Quartiere führen ließ, tanzelte Babette beglückt am Arme ihres neuen Ritters in ihr Haus, gefolgt von ihrem Papa, welcher sich den Schweiß seiner Taten von der Stirne wischte und derweil den Boden mit seinem helvetischen Federbusch fegte, da er den Hut in der Hand trug.

Den kleinen Jug aber schloß der gute Waisenschreiber Beni Schädelein, der schon seit fünf Jahren Babettens Bräutigam war, ohne daß sie sich entschließen konnte, ihn zu heiraten oder ihn fahren zu lassen. Dieser konnte jett seine eigene Berwaistheit aufschreiben, da er in der ihm wohlbekannten Stube an den Wänden schlich, ohne daß jemand sich um ihn bekümmerte.

Denn vor allem mußte nun der Franzmann gespeist und getrankt, gehegt und gepflegt werden; alles, mas das Berucht von ihm als seine Liebhaberei bezeichnet hatte, murde angstlich hervorgesucht und bereitet. Mit doppeltem Eifer und großer Schlauheit tat man dies, die vorläufige Renntnis preisend, da die Gegenstände durchaus nicht kostipielig waren: ein lederes Dmelettchen, ein Salatchen, ein Schalchen Raffee, ein Glaschen Rirschgeist, das war leichtlich zu erschwingen und stellte mehr vor, als es wert war, wenn es im faubern Geschirr aufgetragen murbe. Doch schloß sich der Soldat hulfreich und freundlich den Bube= reitungen an, meinend, ob nicht auch ein wohlgeschmortes Studden Rleisch und ein Glaschen Wein dienlich waren, und lud, ale auch dies hinzugefügt mar, feine Wirte freundschaftlich zur Mahlzeit ein und unterhielt fie vortrefflich, bis nun endlich der Tanz um den Freiheitsbaum gefeiert werden follte.

Die Klange der Musik, das erneute Geläufe auf der Gasse verkundigte die große Stunde; ja, als Dumanet mit seiner Wirtin ans Fenster trat, sah man schon ein Dupend Solsdaten, jeder mit zwei Frauenzimmern am Arme, dem Platze zuschreiten. Diese Damen, überrascht durch Babettens Aufs

zug, hatten in aller Schnelligkeit sich ebenfalls etwas umgewandelt; die eine trug zu der alten Landestracht einen französischen Hut, die andere einen alten Pompadour am Arm,
die dritte eine verschossene Mantille um die Schultern, so
daß ein Fastnachtsvergungen im Anzug schien. Einige andere Soldaten kamen an der Hand begeisterter Bürger und
mit entsagungsvollem Gesichte, da sie diesen läppischen Tanz
schon genugsam gefeiert auf Befehl ihrer Borgesetzen. Offiziere waren gar nicht dabei; die hatten bereits auf den
Schlachtseldern den Tanz um den Marschallstab begonnen
und kummerten sich den Teusel um die durre Stange mit
dem blechernen Hut, sobald sie aufgrichtet war zum Zeichen
der Unterwerfung.

Peter Dumanet aber, ber jest mit Babetten aufzog, war noch mit ganger Geele dabei und hielt fich alles Ernftes fur einen Borkampfer der einen und mahren Bolkerfreiheit, weil das Blut, das er in den Septembertagen zu Paris hatte vergießen helfen, nachtlich seine Ruhe ftorte, fein Bewiffen beflemmte und ihn zwang, bei ber Stange zu bleiben, wenn er sich nicht jelbst verabschenen follte, was nicht feine Sache mar. Alfo ging benn ber Tang los: Die gange Besellschaft faßte sich bei den Sanden, bildete einen Ring um den Baum und schob sich dergestalt einigemal nach dieser und einigemal nach jener Seite herum; Weiber, Soldaten, Burger und Rinder, je ein Weib zwischen zwei Frangofen, fogar ber Baifenschreiber, welcher Babettens Sand hatte ergreifen wollen, murde von einem Goldaten fo hoflich meggedrangt und zwischen zwei Rinder gestellt, über welche er mit seiner langen Figur in seinem granen Rockelor verdrieß= lid emporragte. Burger Zulauf mit feinem Federftrauß tanzte zwischen dem ehrgeizigen revolutionaren Pfarrhelfer und dem Nachtwächter.

Nur die Franzosen wußten einige zierliche Sprunge und Schritte zu machen; die Eingebornen hingegen, Weiber wie Manner, warfen lediglich die Fuße hinten auf wie die

Fullen auf der Weide, daß man die ganzen Schuhsohlen fah, und dazu baumelten die Frackschoffe, die Ridiffils, die Baar= gopfe und Bulaufe Cabelicheibe, Die er nicht einen Augenblick ablegte, alle wie toll, während die Carmagnole und Ça ira gesungen wurde. Doch nur die Soldaten sangen Deutlich, Die Deutschen schrieen in unartifulierten Tonen, bis fie etwa ein Wort der Befreier erwischten. Bum Schluffe fiel sich alles durcheinander in die Urme und gab sich den Bruderfuß, wobei wunderlicherweise die guten Burger der Stadt fich immer felbst zu tuffen bekamen und weder eines Frangofen, noch einer Mitburgerin habhaft werden tonnten. Schadelein, der verwaifte Baifenschreiber, fußte traurig seine zwei Kinder, ging mit ihnen zur Seite und kaufte ihnen einen Wecken, da es arme Gassenkinder waren. Während solchermaßen die neue Freiheit eingeweiht wurde, hauste der Rommandierende der Truppen mit einigen Offizieren im Rathaus und auf dem alten Schlofturm, der mettergrau über den Saufern des Marktes ftand. Nachdem die elf Nanonen der Stadt ichon mit Beschlag belegt und zum Begführen bereit maren, verwandelten fich die befagten Berren trot ihrer Unwiffenheit in fehr gewandte Altertumsforscher und pactten in jenen alten Gebauden alle Begenftande, denen fie irgendeine Chre und eine namhafte Bedeutung anrochen, in ftarke Riften, um fie schleunig nach Paris zu schicken. Obgleich sie weder neues noch altes Deutsch lefen konnten, mußten fie schnell die Pergamente gu finden, die mit den alten Freiheiten und Ordnungen der Stadt, mit uraltem deutschem Rechte beschrieben maren, fo wie eine dicke Chronif von mehreren Jahrhunderten und einen Raften voll lateinischer Ranf- und Schenkungebriefe, den sie auf alle Falle mitlanfen ließen. Ginem unschein=

baren wurmstichigen Stecken sahen sie es auf der Stelle an, daß es ein Gerichtsstab war, der seit acht Jahrhunderten in dem Turme aufbewahrt wurde, so wie seinem Gefährten, einem alemannischen Grafschaftsschwerte. Einige Dutend

alte Schlachtschwerter, Harnische und Hellebarden wurden als gute Beute erklart und hängen heute noch im Musée d'artillerie zu Paris, wogegen es zweiselhaft ist, wo die silbernen Ehrenbecher der Stadt geblieben, deren altertumsliche und kunstreiche Arbeit von den einpackenden Herren sichtlich belobt wurde.

Als man das alte Stadtbanner, das in allen Schlachten der Eidgenossen mitgeweht, einwickelte, traten dem letzen Bannermeister der Stadt, der dabei stand, die Trånen in die Angen; doch er überwand sich und verriet mit keiner Bewegung den Wert der Fahne. Tief in der Nacht schlich er wieder zu der Kiste, auf die Gefahr hin, erschossen zu werden, zog in der Nähe der französsischen Schildwachen das Banner leise mit mühevoller Vorsicht hervor, riß es von der Stange und steckte diese wieder unter die übrigen Wafsen, welche dann glücklicherweise nicht wieder ausgepackt wurden. So beseelte das zerschlissene Tuch seinen letzten Träger mit der alten Ehre, mitten in der Verlorenheit und Verwirrung.

Es war freilich am Ende alter Plunder, welchen die Franzosen einpackten und fortschickten, und nicht alles kann ewig
dauern. Wie der einzelne Mensch zuweilen zu seinem Wohlsein den Bust alter Papiere beseitigt, der ihn beengt, so ist
das Unglück für das Gemeinwesen nicht allzu groß, wenn da
oder dort ein stickluftiges Archiv abbrennt; Licht und Geräumigkeit sind zuletzt die Hauptsache zu gesunder Bewegung. Allein es ist ein Unterschied, ob der Mann sich seines
zu lang gewordenen Barthaares selbst entledigt, oder ob es
ihm ein anderer mit tücksischer Gewalt aus dem Gesichte
reißt.

Das Bataillon marschierte nach kurzer Zeit wieder weg bis auf die Rompagnie, zu welcher Peter Dumanet gehörte. Er wurde ganz heimisch in der guten Stadt und half dieselbe wacker regieren. Da er ein politischer Charakter in seinem Bataillon, ein erfahrener Antreiber und großer Redner

war, wurde er von den Pariser Kommissaren vielfach als Unschicksmann und Aufwiegler gebraucht, wenn die unterworfenen Freiheitsgenoffen wegen des hereinbrechenden Elendes und der fremden Cabelherrichaft verblufft und schwierig wurden; und er leiftete um fo beffere Dienfte, als er aufrichtig an die Aufgabe seiner Nation glaubte und für Die frangofische Republik schon fruhzeitig fein Leben eingeset hatte und jederzeit einzusetzen bereit mar. Ebenso bereitwillig magte er es für die Republiken, welche er mit feinem Bajonett nach gallifcheromanischem Buschnitt anderwarts pflanzen half. Mit wilder Leidenschaft verfolgte er alle Widerhaarigen. Er strebte nicht nach Rang und Auszeichnung, sondern wollte der einfache Bolfssoldat der Republik bleiben, worin er durchaus nicht behindert, vielmehr um so brauchbarer befunden wurde. Erfahren und bewandert, wie er war, in der Revolutionsgeschichte, soweit sie auf den Strafen fpielte, unterrichtete und leufte er den angehenden Senator Zulauf, der fein aufmerkfamer und andachtiger Schuler war und eine Menge schrechafter Phrafen und Wendungen einubte, bei deren Rlang er fich erft recht aufdonnerte und seinen Gabel erklirren ließ.

Dafür wurde der Franzose wiederum Vabettens Schüler, welche ihm die Gründung des Schweizerbundes und die Geschichte seiner Helden erklären mußte, weil die altrömisichen Redensarten, die er im Pariser Konvent gehört — von Brutus dem ältern und dem jüngern, von den Gracchen, von Regulus und Cincinnatus und dergleichen — in der Schweiz mit deren eigener landüblichen Freiheitsters minologie vertauscht werden mußten, um die Bauern und Bürger zu belehren und aufzustacheln. Vabette erzählte ihm also von den tyrannischen Bögten, von den drei Männern im Grütli, von Tell und Winkelried und den großen Freiheitsschlachten, wie alle diese Dinge sich in ihrem Köpschen abspiegelten. Dieses Spiegelbild verbesserte Dümanet wiederum mit mannigfacher Eins

rede und Belehrung, so daß aus dem schaferlich-roman= tischen Weiberhirn und der politischen Phantafie des Franzosen eine Reihe von seltsamen Belden hervorging mit eleganter Schäfergestalt und stattlichen Raubertopfen barauf, angetan mit Scharpen und Federn. Diefe Unterrichtoftunden dunkten der begeisterten Burgerin die Sohe ihres Lebens, nach der sie sich schon lange geschut; sie genoß dieselben mit der gluckseligen Genugtung, ihre Reigung zu schöner Manulichkeit mit der Freiheiteliebe und mit ihrer "politischen Ader" vereinigen zu konnen, wie es dem freien Weibe gezieme. Wenn Dumanet mit finfter gluben-bem Ange, mit vom Gewissen gepreßter Stimme behauptete, der Reim der nachherigen Berfnechtung der Schweizer schlummere schon in dem Umstande, daß sie die vertriebenen Bogte nicht getotet hatten famt ihrer gangen Gippichaft, jo fah sie mit stannender Berehrung zu dem hubschen inter= effanten Kanatifer empor.

Aber ihr Bluck war nicht ohne wechselnde leidenschaftliche Bewegung: benn wenn ber damonische Kriegemann gleich darauf fich eine alte rotgewürfelte Bettgardine ausbat und fich nach der allgemeinen Gitte jener gewandten Goldaten daraus gar behend ein Paar weite Pantalons fur den taglichen Gebrauch zuschnitt und nahte, so fühlte sie sich plotlich wie von kaltem Baffer begoffen und glaubte einen prahlerischen beimlichen Schneider zu entdecken, fo daß fie fanm den Mut fand, den federstolzen Baifenschreiber, melder verftohlen zu lächeln magte, auf einige Tage aus ihrer Rahe zu verbannen; benn ihn ganz zu vertreiben hatte fie immer noch nicht ben geeigneten Zeitpunkt gefunden, besonders da ihn der Franzose durchaus freundschaftlich und ohne Eifersucht behandelte, worin sie auch ein Zeichen innerer Große und einen Gegenstand ihrer innigen Danfbarfeit entdectte. Doch sobald Dumanet etwa die Erftur= mung der Bastille, welche er als sechzehnjähriger Anabe mit bestanden, mit unverfennbarer Bahrheit beschrieb, oder

wenn er die Augelspuren an seinen Waffen, Aleidern und an seinen Urmen nachwies, welche überdies mit tatowierten Dolchen, Jakobinermugen, durchbohrten Bergen und beraleichen Symbolen bedeckt waren — dann zerstreuten sich die Mebel des Zweifels, und die Sonne strahlte wieder in alter Glut, indem Babette ben gitternden Finger auf Die Marben und die merkwurdigen Zeichen legte. Als aber endlich Dumanet sich von ihr noch einen vom Pfeil durch= ichoffenen Apfel auf den Urm punktieren ließ und ihr dafur auf ben zierlichen weißen Urm eine phrygische Dite einstad und beide Gebilde mit dem Pulver einer geleerten Patrone einrieb, da vermochte feine ungewohnte Gitte mehr ben politischen Seelenbund zu erschüttern, und ber ehrsame Schabelein wurde aufgefordert, fich ja alles bas recht zu merken, damit er auch etwas lerne und fich zu einem Charafter heranbilde.

Als der Herbst nahte, nahm der artige politische Roman im Bulaufichen Sause ein vorlaufiges Ende, weil die Rompagnie und mit ihr Peter Dumanet wieder ins Feld mußte, um den letten Reft altfreier Landleute, Die nicht von ihrem deutschen Recht laffen wollten, zu überwältigen . und zu zwingen, die romanisch=gallische Ginheitsverfaffung Bu beschwören, welche in Paris von politischedilettantischen Rehlabidneidern gemadt und den Schweizern aufgedrun= gen worden. Aberall, wo demofratische Gemeinden nach selbstgeschaffenem und uraltem Gesetze gludlich gelebt, verabscheute das Bolf die Herrschaft ausländischer Publizisten und neugebackener republikanischer Zwingherren und sperrte fich bagegen, wie wider ein ekelhaftes Gift. Wie in einem verzweifelten Traume, vom Alpdruden hervorgebracht, suchten sie von Landschaft zu Landschaft einander beizuspringen und zu helfen; aber ein Sal nach bem andern wurde durch Lift, Aberredung und Androhung von Not und Elend übersponnen, bis der verhaßte Gid hier mit menschlicher Entsagung, mit muhfelig überlegtem Rach=

geben, dort mit verzweifeltem Belachter, unter hohnischen Possen und Verdrehungen geleistet war, wozu insbesondere das Weglaffen Gottes aus der Cidesformel Die außere Beranlaffung gab; benn wahrend die Machthaber bas alte religibje Rechtsmittel des Gididmures auf Die neuen Berhaltniffe anwandten, hatten fie zugleich mit feiger Salb= philosophie den Sauptbestandteil desselben, die Berufung auf eine allwissende Borsehung, daraus gestrichen, und das Bolf mußte bloß rufen: Bir ichmoren ed! ohne den Bufat: fo mahr mir Gott helfe! Das Bolk aber kannte und fuhlte beffer die Form und den Inhalt dieser chrwurdigen Gin= richtung und fand sich durch die unliftige Balbheit beleidigt und gefranft. Gar nicht oder nur zum Teil überzeugt, fugte es fich dem Rate und den Bitten der weltklugeren Ungeschenen und dem Zwange der fremden Waffen, um bas Feuer von seinen Sutten fern zu halten.

Mur das grunschattige Nidwalden am tiefen Waldstatter= fee hielt zuallerlett gang allein an fich felber fest, verlaffen jogar von seiner Zwillingehalfte Dbwalden. Gin Bolt= lein von kaum zehntausend Seelen, konnte und wollte es nicht glauben, daß es ohne die außerste unbedingte Aufopferung von seiner halbtausendjahrigen Gelbstbestim= mung laffen und in der Menschen Sand fallen jolle, ohne vorher zu Boden geworfen zu fein im wortlichsten Ginne. Alle Weltklugheit, alle Bernunftgrunde fur leibliche Erhal= tung verschmahend, stellte es sich auf ben ursprunglichen Boden reiner und großer Leidenschaft, nicht fur eine Tages= meinung, sondern fur das Erbe der Bater, fur Menschenwert so recht im Ginzelnen, von Mann zu Mann. Drei Dinge werden hauptsachlich geltend gemacht, um Diese Er= hebung von zweitausend maffenfahigen Mannern gegen= uber nicht nur der übrigen Schweiz, sondern der "großen Nation", die soeben Europa besiegt hatte, zu verdammen: erstens die Hoffnung auf oftreichische Hulfe, zweitens der religiose Fanatismus und der Einfluß der Priester, und drittens eben die gangliche Hoffnungslosigkeit des Aufstandes.

Allein was den erften Borwurf angeht, fo trifft der Fluch nicht den, welcher den zweiten Fremden ins Land wünscht, sondern den, welcher den ersten hereingernfen hat. Was den zweiten Punkt anbelangt, war es Satfache, daß die Frangosen, welche die Berfassung ins Land ge= sendet, ihre Rirchen geschlossen und die Priefter vertrieben hatten; Grund genug, wenn man unparteilsch fein will, fur die Bufunft Ahnliches zu fürchten. Dies Bolfchen in seinem todesmutigen Entschlusse faßte eben alles gufam= men: die geiftliche und weltliche Eriftenz, wie fie ihm Ehrensache mar. Das beste Sinnbild fur Diese Stimmung find jene Nidwaldenschen Jungfranen, welche die Waffen und den Tod mahlten, um Religion, Beimat, Freiheit und die personliche jungfrauliche Ehre, alles wie einen eingigen Begriff, zu retten. Gegenüber Diefem innern Ernfte waren die paar fanatischen Pfaffen und die gebrauchliche tatholische Ausdrucksweise unerheblich; die hohere Beiftlichkeit suchte eher zu bernhigen, und jene Pfaffen, welche Bolfsmanner waren, erfetten bei ber aufgeloften Staats= ordnung lediglich die Borsteher. Was endlich die Soff= nungslofigfeit betrifft, fo ift es gerade das Wahrzeichen und das Recht der hochsten Leidenschaft, fur sie zu ringen, wie fur die sicherfte Gewahr. Dies reine Besta-Feuer haben Die Midwaldner durch ihre Sat gerettet und zu besserem Glucke aufbewahrt für alle Schweizer.

Als Peter Dumanet seine Feldrüftung umhing und die Flinte ergriff, um gegen das Bolf zu marschieren, welches sich durchaus dem Glücke nicht fügen wollte, das er gesbracht hatte, war er nicht gut auf diese Leute zu sprechen, von denen er freilich im Hause des Bürger Zulauf gar nichts Gutes gehört. Jedoch erhob ihn das Bewußtsein, abermals Freiheit und Menschenrecht bis in die innersten Täler und in die engsten Schlupfwinkel des gotischen

Zeitalters zu tragen mit Hintansetzung seiner Ruhe und seines Lebens. Er nahm sich vor, recht gemessen und streng, aber dennoch menschlich und besehrend mit den armen Berbsendeten zu verfahren. Kehrte er aber aus diesem letzen Rampse zurück, so hielt er seine Pfricht als Weltsbürger, insofern dieser zugleich Krieger ist, für getan; er sehnte sich nach Ruhe und dürgerlicher Tätigkeit und ließ in den Abschiedsworten durchblicken, daß er in der helvetisschen Tochterrepublik, in dem patriotischen Städtlein sich niederzulassen und eine neue Heimat zu gründen würsche, da er niemand mehr in Paris habe, der ihn näher ansgehe.

In der Tat war seine Mutter auf dem Markfelde vor den Kanonen der Nationalgarde und sein Bater, ein wilder Dachdecker, auf der Haupttreppe der Tuilerien unter dem Pelotonfeuer der Schweizer gefallen, welche dieselbe versteidigten. Von diesem Umstande ließ ihn, seit er in der Schweiz war, ein Zug von Großmut und Verschnlichkeit nur wenig sprechen und ohne Rachegefühl; aber die Ersinnerungen an die eigenen wahnsinnigen Bluttaten damit zusammengenommen machten ihm allerdings die Rücksehr

nach Paris zuwider.

Er mochte sich mit Vabetten schon verständigt haben für eine dauernde Berbindung; denn sie errotete bei seiner Unseutung stark und litt den republikanischen Bruderkuß, welschen er ihr wie ihrem Vater gab, mit freundlichem Schweisgen; ja sie vergoß heftige Tranen, als er endlich beim Trommelschlag abmarschierte, wiewohl ohne Windmuhle auf dem Tornister, da er etwas ernster geworden schien. Doch faßte sie sich und gebot dem Waisenschreiber, sie eine Strecke weit neben den Soldaten hinzusühren; es war das erste Mal, daß Beni Schädelein das Armes seiner Braut wieder habhaft wurde, weshalb er sehr vergnügt nach dem Takte der Trommel mit Vabetten dahinschritt, ziemlich weit.

Im Freien trat Dumanet aus der Neihe und ging nochmals neben seinen Freunden. Als er aber den Schreiber fragte, ob er nicht Lust habe, auch gegen die Nidwaldner auszuziehen und für die Freiheit zu fechten, erwiderte Schädelein mit großer Kühnheit: wenn er überhaupt fechten möchte, so würde er sich lieber gegen die Franzosen schlagen, und schwenkte, immer im Feldschritt, nach dieser stolzen Nede pleglich ab mit seiner Geliebten, welche er, einzmal tapfer geworden, fest hielt und zwang, mit zu marzichieren. Der Soldat sah ihn mit Verachtung an und trat in den Zug zurück, neugierig und frisch belebt von den Dingen, die seiner harrten in dem Gebirge, das er vor sich aus tiefblauer Dammerung silbern hervorbligen sah.

Er war jest am Ufer des Vierwaldstättersees angekommen. Aus dessen Spiegel stieg in herbstlichem Duft und Glanz das Gebirge von Unterwalden empor, still wie ein Feierztag, und war dasselbe zur Stunde doch voll Empörung und Zurüftung zum Untergangskampfe. Nur ein paarmal wehte der Wind einen unheimlich anschwellenden Ton herzüber; es war das "Landhelmi" oder das alte Heerhorn der Nidwaldner, welches die alte Kraft und Landesehre herbeirief und eben die kleine Abteilung Männer aus Schwyz begrüßte, die mit Gewalt von Brunnen her zugezzogen kamen.

Die dies Bölkchen von wenigen tansend Seelen nun sechzig Jahre vor Erfindung der Napoleonischen Bolksabstimmung über Staatshoheit, abgeschieden und verlassen von der ganzen übrigen Welt, vom eigenen weitern Baterlande, seinen letten Kampf um seine Selbstbestimmung stritt, wie es seine zweitausend Kämpfer in rührend kleinen Häuschen rings an die Schutzwehren des Ländchens, das noch keines Feindes Fuß betreten, hinstellte gegen die sechzehntausend Franzosen des General Schauenburg, wie es in zuverlässt ger Kenntnis seiner Armut wie seines Reichtums jeden Mann karg abzählte, eine Abzählung, die sich auch in einer

Reihe von heldenmutigen Einzelkampfen bewährte, wie das wohlgestaltete Geschlecht seiner Frauen den Streit und das Leiden in vollem Bewußtsein mit ertrug: alles dies erzählt die Geschichte.

Hier wollen wir nur dem Schicffal des Freiheitsmannes Dumanet nachgehen, das seiner in diesem doppelfinnigen Freiheitskriege wartete, und zwar an den Felsenhangen des Burgenberges, der seine Walder zuvorderst aus dem tiefen. See emporhebt.

Hod, am Burgen stand ein kleines Haus von rotlichem Holz, ohne allen Zierat, aber von zierlichen, ja edlen Bershältnissen auf schneeweißem Sockel, und glitzerte mit seinen klaren runden Scheibchen freundlich und still hernieder. In jenen Septembertagen wohnte dort Aloist Allweger, erst seit drei Tagen mit seinem Beibe, der schönen Klara, gestraut im Drange des Aufruhrs und nach neunjährigem Harren und Lieben, obgleich er erst siebenundzwanzig Jahre, sie kaum vierundzwanzig zählte.

Bor nenn Jahren, in eben folden Berbsttagen, hatte ber junge wilde Burich beim Aufzuge eines Alplerfestes im Tale das fogenannte Wildmannli gespielt, das heißt gang in grune Cannreiser gehult mit einem ahnlichen Bild= weibli feine Sprunge gemacht und in alten, durch gelegentliche Ginfalle bereicherten Reimspruchen ein 3wiegesprach geführt, in welchem bie Untugenden und Schmaden beider Geschlechter gegenseitig ins Licht gesett murben. Gei es nun, daß fein Gegenpart, das Wildweibli, oder der Gefell, welcher dasselbe vorstellte, gelaffeneren Temperamentes war ober fonft nicht Luft verspurte, fein eigenes Geschlecht herunter zu feten, genug, das Bild= mannli behielt in dem derben Streite vollig Die Dberhand und machte zum Ergoten ber dickarmigen und Tabaf raus chenden Alpler, die behaglich unter ihrer Fahne des heilis gen Wendelins standen, Die Frauensleute fürchterlich herunter, welche Rucfichtslosigfeit mit feinem jugendlichen

Gesichte und mit seinen hellblauen Augen, wie sie unter dem Tannreisig kindlich genug hervorleuchteten, in selt=

famem Widerfpruche ftand.

Durch den Beifall der Manner einem unbedachten Ubermut verfallend, wandte er sich, anstatt sich an fein Wild= weib auein zu halten, zulett an die umherftehenden Frauen und begrufte fie in feiner Unerfahrenheit mit allerhand - weiteren Wigen und Beschuldigungen, bis er ploglich vor ein fünfzehniähriges Jungfraulein geriet, welches feinen mit roten und weißen Bandern durchflochtenen und mit einem reich verzierten Gilberpfeil gewaffneten Baarschmuck verhängnisvoll schüttelte. Denn mit naffen Augen, voll Born und Erstannen über folche Ungerechtigkeit, den ingendlichen Ubeltater unwillig mit der hand abwehrend und doch ihn mit großen Augen meffend, ftand die junge Rlara vom Burgen ba, alfo daß der Wildmann fogleich aus der Rolle fiel, das Madchen voll Furcht und Jahmheit beschante und fich gang fleinlaut nicht zu helfen mußte. Er suchte fich stracks unter ben Zuschauern zu verlieren, murde aber unter allgemeinem Gelachter überall zurückgewiesen, mußte sich daher im offenen Ring aufhalten, verfolgt von dem bofen Wildweib, welches nun endlich auch in Fluß geriet und ihm, je mehr er den Ropf verlor, besto årger den= felben mufch. In hochfter Berlegenheit fonnte er nicht um= hin, fich von Zeit zu Zeit nach dem Madchenkind umzusehen, und dieses verfolgte ihn unablaffig zornig mit den Augen, aber die hochste Genugtung empfindend, welche endlich in eine Urt von Mitleid überzugehen schien, als sich das schone Rind halb lachelnd mandte und davonging.

Seither mußte Aloisi Allweger sich besser darzustellen und die entrustete Jungfrau aufzusinden gewußt haben; denn es entspann sich von da an das neunjährige trene Warten, indem Klara eine Waise war und unter der Obhut eines alten vetterlichen Vergmännchens, zwar später ofter begehrt, unbeweglich auf ihrem kleinen Gutchen auf dem

Burgen saß, während Aloisi, der kein Landmann von Nidwalden, sondern nach dem ftarren Rechte Diefer Unbeweg= lichen nur ein ewiger Ginfasse und blutarmer Gesell war, fich durch unverdroffene Gebirgshantierung und Gefahr= ubung aller Art ein fleines Besitztum zu erwerben fuchte. Gerade in den Tagen der einbrechenden Ereigniffe mar Rlara volljährig und ber fleine Sparfchat ihres Geliebten groß genug zur Grundung eines bescheidenen Sauswesens geworden. Unter dem ganten der Sturmglocken, unter Trommel= und Borngetofe wurden fie von einem bewaff= neten Priefter getrant; Die Bochzeitgafte trugen Buchsen und Flinten, aber feiner tat einen Schuf, um das Pulver für den bevorstehenden Streit zu fparen. Bor dem Saufe Rlaras, das nun auch Allwegers Beimat war, angekom= men, eilte ber Begleit, welcher nur aus Mannern bestand, wieder den Berg hinunter, und der Brautigam felbst betrat fein hans nur wie ein Krieger, der nicht weiß, ob er eine zweite Racht in der gleichen Berberge zubringen wird. Die Freudenschuffe, welche dem Vaar zu Ehren abgefeuert murben, maren die Granaten und glubenden Rugeln, fo Die Frangofen vorläufig uber den Gee warfen und Die am Rufe der Kelsen erstarben.

Endlich brach der 9. September, der Tag des Unterganges an. Es war ein Sonntag. Klara weckte ihren schlummerns den Mann und hieß ihn, da er im Werkelgewande hinunters eilen wollte, sich schmücken zum vielleicht letten Gang. Sie band ihm selbst die buntgestickten Kniedänder um die hohen weißen, über das knappe, kaum an der schlanken Seite hafstende Beinkleid hinaufgezogenen Strümpfe, knüpfte ihm das scharlachrote Brustuch zu und brachte ihm ein blens dend weißes Hirtenhemd, das liebste Gewand dieser Leute, das sie selbst in der Kirche trugen, und das sie ihm, das Kind der Berge, mühevoll aber sorgfältig und zierlich gesmacht hatte. Sie kämmte ihm das lang in den Nacken falslende Haar glatt, und vorn an der Stirn, wo es kurz quers

über geschnitten war, besserte sie unter heiteren Scherzen mit der Schere nach, so gut sie an dem hohen Gesellen, der sich durchaus nicht bücken wollte, hinaufreichen konnte, obzeleich sie nicht klein gewachsen war. Dann legte sie selbst ihr bestes Gewand und all ihren landlichen Schmuck an, um diesen Ehrentag im Feierkleide zu durchleben und durchzleiden. Wie ein Reisegeld zählte sie dem Manne darauf die frisch gegossenen glanzenden Kugeln sorglich zu und füllte das Pulverhorn auf.

So traten fie vor ihre Butte, schon wie die Ratur umber, in welcher durch das Morgengrauen eben der Rigiberg und der Pilatus das erfte Gold gurudwarfen. Gie gingen Band in Band, soweit es Zeit und Beg noch gestatteten, heiter wie alle, benen sie begegneten und die besselben Weges gingen, da die Burfel geworfen waren und die Glocken im gangen Land gur Tat fturmten. 218 aber Die erften Ranonenschuffe donnerten, nah uber ben Gee ber, fern hinter dem Berge, da trennten fie fich rafch. Moifi eilte die steilen Bange hinnnter nach Rehrsiten, mo fein Plat am Gestade des Sees war. Klara stand und verschlang ihn mit den Angen, bis die wehenden Federn und Bander an feinem Strohhut unter ben Baumwipfeln unter ihr verschwanden; dann lauschte sie dem Aufruhr in der Tiefe und lief heftig weinend und haftig an den Berd gurud, ihn zu bewachen. Daß der Feind Diefe Bohen erreichen wurde, dachte man indeffen fanm.

Aloist war im Hinuntersteigen ernst und seufzte vorübersgehend; da guckte nun endlich, nach vielen Jahrhunderten, des Feindes Auge in das eigene Nest dieses Bolkes, das so manchen Mann auf ferne Schlachtfelder ausgesandt, wo er nichts zu suchen hatte; da klopfte die Tyrannei in der Maske der Freiheit mit eiserner Hand an das Felsentor des Hirstenvolkes, welches sich Untertanen erobert und mit "freiem Handmehr" Bögte über dieselben gesetzt hatte, welche das

Recht um Geld verfauften.

Moifi ging zwar schuldlos in den Kampf; er hatte weder in fremden Rriegediensten gestanden, noch je fur einen ungerechten Landvogt gestimmt an der Landsgemeinde; auch war er gerade fein großer Politiker, der sich in Diesem Ungenblicke mußigen Gedanken hingegeben hatte; es war vielmehr das allgemeine Gefühl menfchlicher Schuld, welches jeden an diesem heißen Tage beschleichen mochte, so= bald er einen Augenblick allein war, und den Schuldlofeften und Gewissenhaftesten vielleicht am ftartften. Die Schuldis gen und in jenen alten Nationalfunden Berftockten fühlten fich am allerwenigsten irgendwie haftbar vor dem Bolfergericht und betänbten von jeher ihr Gewissen mit den mytho= logischen Betanbungemitteln. Go follte eben jest die Sim= melskonigin in einem Stern über Unterwalden hingefahren sein und dasselbe festgemacht haben gegen jede Abermacht. Unf all den Schlachtfeldern der Schweiz, Italiens und anderwarts, wohin die Nidwaldner ihre Leute gefandt, hatten fie durch die Jahrhunderte bis gur Stunde noch nicht taufend Mann verloren, und fast jeder einzelne, der gefallen, mar mohlbekannt gewesen und in den Jahrzeit= buchern verzeichnet. Beute verloren fie die größte Bahl, und das Taufend wurde voll; aber es fielen an diesem Morgen über zweitausend Frangosen, mehr als die Unterwaldner Streiter gahlten.

Um Mittag war der Widerstand vorüber. Die Männer schlugen sich fechtend durch, und die Franzosen, wütend über diesen Widerstand, begannen das bekannte Morden der Frauen, Greise, Kranken und Kinder und füllten das grünschattige Land mit Asche und Trümmern, die nach sechs Jahren noch zu sehen waren.

Die Schanze zu Kehrsten, in welcher Aloist mit wenigen stand und sich mannhaft verteidigte, wurde zuletzt vom See und vom Lande her angegriffen. Die Verteidiger zogen sich Schritt fur Schritt den Burgenberg hinan, trafen die ansstürmenden Franzosen mit ihren Augeln oder walzten Wurs

zelstöcke und Felstrummer auf sie hinunter. Allweger blieb einer von den weitesten zurud, schlug sich von Mann zu Mann herum und murde seitwarts in die Balder verschlagen und von den Seinigen getrennt. Auch von anderen Seiten liefen Frangosen den Berg herauf, Beiber und Rinder vor fich her jagend, bis fie auf einzelne Manner ftießen, deren Todesschläge ihre But wieder verdoppelten. Aloisi hatte feine Rugeln verschoffen, seine Buchse zerschlagen, und hielt nur noch das Gisenrohr in der Band, mahrend er aus mehreren Wunden blutete. Er fant ermattet in ein Ge= buich, raffte fich aber auf, als er die Luft von Wehgeschrei erfullt horte, und suchte den Weg zu seinem Beib und Baus zu gewinnen, um bei oder mit ihr zu fterben. Bald erkannte er auch den Bald- und Felsenpfad, welcher dahin führen mußte, und ichwantte, auf feinen Buchsenlauf ge= stußt, darauf fort.

Da fam über einen Krenzpfad her ein einzelner Franzose gelaufen, welches niemand als unfer Peter Dumanet war, wie betrunken und seltsamer ausstaffiert als je. Er hatte anfänglich wohlmeinend das land betreten und mit ae= maßigter Fechtart Diese Storrigen und Unwissenden gur Freiheit führen wollen. Bald aber, als er mit Tausenden von wenigen Mannern guruckgeschlagen, nur mit großem Berluft wieder vordringen konnte, als er felbft zu feche und fieben vor einem einzelnen weichen mußte, als er an diezwan= gia Jungfrauen gu Binkelried tot in einer Reihe liegen fah, auf ihren blutigen Genfen, drehte fich fein Berftand um, und er durchrafte ohne Besinnung Tal und Sohen, fo daß er sich verlor und am Burgenberge verirrte. Gein hut war mit ge= raubten Gilberpfeilen aus ben haaren der Nidwaldnerinnen besteckt, sein Tornister mit abgeschnittenen Bopfen, mit den roten oder weißen Bandern Durchflochten, behangen, und um den Hale trug er eine Ungahl filberner Gollerfetten. Mit einem Sprunge sturzte er sich auf den daher fdywaus fenden Aloifi, fette ihm das Bajonett auf die Bruft und erklarte ihn zu seinem Gefangenen, der ihm den Weg über den Verg weisen solle; auch gab er ihm ein ziemlich schweres Sachen zu tragen, welches er an seinem Sabelgriff hängen hatte. Alois gehorchte geduldig und ging vor ihm her, nachdem ihm der Franzose den Büchsenlauf genommen und weggeworfen hatte. Denn er überlegte sofort, daß er so am besten gleichzeitig mit dem Feind sein haus erreiche. So mühte er sich denn ab, vor demselben herzugehen, wobei Dümanet ihn von Zeit zu Zeit mit dem Kolben sachte vorwärts stieß. In einem Hohlweg, der zwischen prächtigen Buchen hinführte, stießen sie auf einen toten Franzosen. Mit einem Fluche stieß Dümanet seinen Führer über die Leiche hinweg, als sie es nicht weit von da purpurrot durch das goldene Abendgrün der Buchen leuchten sahen.

Auf dem grünen Sammet des Mooses gebettet, das den ganzen Pfad überzog, lag Allwegers Frau da mit erblaßtem Gesichte, von der niedergehenden Sonne überstrahlt. Ihr roter Rock, ihre roten Strümpfe zeichneten ihren schlanken Buchs; ihr mit Seidenblumen reich gesticktes Brustkleid war von Bajonettstichen zerrissen und durchbohrt, gleich einem Rosengartchen, das durchgepflügt worden ist. Aber die mit blauen und roten Steinen besetzen Ketten und Spangen hingen noch darum, das Haar war noch fest gesslochten und wie eben erst aufgebunden, der Pfeil, in dessen Glassteinen ebenfalls die Abendsonne blitzte, steckte noch darin, sie war also unberaubt und hatte sich wahrscheinlich gegen mehrere verteidigt, von denen der vorher tot Gefundene einer gewesen.

Aloist erkannte seine Frau augenblicklich, wie sie am Einsgange des Waldes hoch über dem See lag, der unten damsmerte, und im Angesicht der stillen Gebirge. Er zitterte bis in das innerste Leben hinein, aber er tat nicht, als ob er die Leiche sehe und wollte vorüber schwanken. Doch der Franzose schrie: "Halt!" Erhatte eine neue Artvon Trophae entdeckt, die er noch nicht besaß, namlich die Sonntagss

schuhe der Rlara, welche, sonst ziemlich fein, nach damaliger Sitte mit hohen eisernen Absätzen, sogenannten Tözeli, verssehen waren. Schnell streifte er sie der Toten von den Füßen und gab sie hastig dem armen Alvisi zu halten, um auch noch den übrigen Schmuck zu nehmen.

Raum aber hatte Aloist Allweger die teuren Schuhe in der Hand, so durchströmte ihn seine lette Kraft. Er faßte den Franzosen unversehens am Kragen, schlug ihm die Schuhe mit den eisernen Absäten so gewaltig über das Hanpt, daß er sofort zusammen sank, und stieß ihn unverweilt über den Berg hinaus, daß er turmhod mit all seinem Schnicksichnack in den tiefen See fiel und ohne einen Laut untersank. Gleich darauf lag Aloist bewußtlos über seiner toten Frau und wurde am andern Tage, als durch das Eintreffen Schauenburgs wieder einige Menschlichkeit herrschte, für tot gefunden. Er kam sedoch mit dem Leben davon und lebte nach vielerlei Schicksalen noch lange Jahre, aber in sich gekehrt und traurig.

Ms einige Zeit nach diesen Ereignissen geschmückte Schiffe von Luzern herfuhren, welche die helvetischen Rate und ihre Herren, die französischen Natgeber, herführten, um ein Freiheitsfest auf dem alten Rütli zu begehen, saß in einem der Schiffe auch Babette Zulauf, deren Vater inzwischen Senator geworden war, neben dem Waisenschreis der Schädelein, mit dem sie sich wieder näher verbunden hatte, da Peter Dumanet nicht zurückgekehrt. Sie war wunderherrlich aufgeputzt und drückte gerade an der Stelle, wo Peter in der Tiese schönheit der Natur und über die Herrslichsteit des Weihesesses die Hand, während ein französischer Unteragent ihr lächelnd ein Stränschen von Alpensrosen an den Busen steckte.

## Der Wahltag Eine eidgenöffische Geschichte! (1862)

einem schönen ersten Maisonntage lang und schlank, wie er geblieben war, hinter dem Tisch in stiller Stube und studierte etwas. Er hielt, da er schon einen ziemlichen Gang auf seinen hochgelegenen Matten gemacht, ein Stück Brot in der Hand und trank dazu ein Glas von seinem heiteren Wein, der ruhig und kuhl war, wie der Mann. Der war so lange schlank und munter geblieben, weil ihm nicht, wie den hentigen Spekulanten und Gelüstlern, kein Wein süß und feurig genug, kein Bergnügen zu tener und kein Tag wechselvoll genug war.

Was der alte Verghansli studierte, war aber die Proflamation der Regierung, worin diese das gleichgültige Bolkgar nötlich ansang, daß es doch seiner Vürgerpflicht genügen, sein Ehrenrecht gebrauchen und an den Erneuerungswahlen teilnehmen möchte, aus denen abermals ein Großer Rat hervorgehen und das Regiment nen bestellt werden sollte, und zwar am Nachmittage selbigen Maisonntages. Er las alle solche Kundmachungen von oben bis unten sehr aufmerksam und kritisch: wenn sie zu gefühlvoll waren, zu prahlerisch oder zu zierlich, so verzog er etwas spöttisch den Mund; waren sie aber zu trocken, zu amtlich, hölzern und ungesalzen, so ärgerte es ihn wiederum, und er meinte, da sei es kein Bunder, wenn alle Wärme und aller

<sup>1</sup> Berthold Auerbachs Volkskalender, 1866.

Glanz des öffentlichen Lebens dahingingen; furz, es war schwer, es ihm recht zu machen.

Denn es war dem Berghansli bei Diefen Dingen fo feierlich zu Mute, als ob das Gewissen des Landes felbst redete, und da dunkte es ihn nicht gleichgultig, welche Sprache dasselbe führe. Beute schien er jedoch nicht übel zufrieden zu sein; und als drei mandernde Bandwerksburschen zum Fenster hereingereist kamen, namlich ein gang neuer weißer Commervogel, eine lose Apfelblute und ein verdorrtes Baumblatt vom vorigen Jahr, welche alle drei fich auf Die Wahlproklamation niederließen, da murde er fast gerührt, und biefe Boten bes Lebens und Todes gemahnten ben Berghansli an den ewigen Wechsel und die Berganglichfeit irdischer Dinge. Er wunderte fich, daß bas Gemeinwesen, welches jene Proklamation aussandte, in diesem Wechsel schon so lange bestand, an die funfhundert Jahre, mit feinen zweihundert Ratsmannern; und in Betracht, daß auch diese funfhundert Jahre, selbst wenn sie sich verdoppeln follten, nur ein Augenblick seien gegenüber ber Ewigfeit, nahm er fich vor, heute ebenfalls wieder und vielleicht zum letten Mal zu den Wahlen zu gehen, um, fo viel an ihm lag, ben befagten Augenblick benuten zu helfen und jederzeit feine Pflicht zu tun.

Der alte Verghansli hatte drei Enkel im Hause von einem werstorbenen Sohn, kräftige und hübsche Bursche, welche seinen ziemlich großen Gütergewerb fleißig bebauten und auch sonst zu allerlei nützen und unnützen Dingen pünktlich bei der Hand waren; nur in keine Gemeindse und Kreise versammlungen waren sie zu bringen und kanden stets etwas zu tun, wenn eine solche im Anzug war. Heute aber wollte der Alte sie beim Zipfel nehmen und mit Gewalt hinführen, eh er von hinnen müßte. Er guckte daher wie ein alter Falk aus dem Fenster über sein Ausgelände und in das Tal hinunter, um die Bursche zu erspähen, als sie eben hinter seinem Rücken in die Stube traten und riefen:

"Großvater! wir gehen alle fort und fommen heute nicht zum Mittagessen!"

"So?" sagte der Alte. "Seid ihr so eifrig zu den Wahlen? Ihr werdet mich doch mitnehmen wollen, und wenn wir um zwolf Uhr weggehen, so kommen wir noch fruh genug!" Bei dem Worte Wahlen schüttelten jedoch alle drei die Röpfe, wie drei Esel, welchen man eine Bratwurst vorhält, da sie doch lieber Hen frußen.

"Es wird in Thorlifon ein Schaf ansgekegelt," sagte Heiri, der alteste, "und ich habe abgeredet, dabei zu sein; es gibt einen großen Wettkampf zwischen den Thorlis und Narrlis konern."

"Ich will an die Bubliker Kilbi gehen und ein Mådchen beschauen, von dem man mir gesagt hat. Es ist ja ausges macht, daß ich heiraten soll", sagte Jakobli, der zweite.

"Und ich", fügte Peterli, der jüngste, hinzu, "will einmal sehen, ob ich den Hirzenwirt zu Bucheliberg antreffe, und ihm seinen Stutzen abkaufen. Er wird wohl daheim hocken, da heut die Wahlen sind."

"So, fo!" fagte der Alte. "Ihr habt ja alle zu tun, wie die Braut im Bad! Aber erst hort noch ein Wort an von mir, eh ihr an eure Geschäfte geht."

Somit ging er über sein Wandschränklein, in dem er seine Papiersachen aufbewahrte, und nahm ein Bündelchen versgilbter Druckhefte hervor, mit einem alten weiß und blauen Schnürchen freuzweiß zusammengebunden und mit vielen Ohren und Brüchen versehen. Es waren alle Verfassungen, die der alte Mann seit 1798 beschworen hatte, gewissermaßen die Originalausgaben, wie sie ihrer Zeit als neugebacken dem Volke ausgeteilt wurden. Sie dünkten ihn, als er sie jest auseinander legte, wie abgedorrte Blätter vom Baum des Lebens, und er gedachte fast mit einem Seufzer seiner fernen stürmischen Jugendzeit, des fremden Volkes, das er im Vaterland gesehen, des Unfuges, den er an den eigenen Mitbürgern mit erlebt, aber auch der froh-

lichen Tage der Befriedigung, die noch immer auf den Unsfug, und des neuen Lebens, das noch immer auf das Ab-

sterben gefolgt war.

"Seht," sagte er, indem er die Verfassung der helvetischen Republik zur Seite legte, "das ist die erste Verfassung, die ich beschworen habe; fabriziert aber ist sie in Paris worden und hat uns kein Gluck gebracht. Die sie gemacht haben, wußten nicht, was Schweizer sind, und wenn sie es erraten hätten, so wurden wir eben keine Schweizer mehr gewesen sein. Doch fort damit! Es gibt auch heut noch Leute genug, die immer Alpenrosen im Munde führen, aber nie gemerkt haben, was schweizerisches Recht und Freiheit eigentlich seien. Sie meinen eben, wenn man nur keinen König über sich habe, so sei der Schweizer fertig. Das ist freilich nun so das Gröbste von der Sache.

"Hier ist die von Anno 1802, die sogenannte Mediationssafte. Das war schon ein besseres Werk und das Beste, das wir bis zur neuen Zeit gehabt haben. Der Vonaparte hat es gemacht und uns gegeben, und daher war es immer bitzterlich für ein altes Kriegss und Freiheitsvolk, wenn ein fremder Kaiser und Kriegsmann ihm das Gesetz machen mußte, das es selber nicht mehr zuweg bringen kounte.

"Das ist die von Anno 1814, das die Bundesverfassung von 1815; es ist Herrenzeug und zwar von kleinen Herren, die immer weniger über ihre Nase hinaussehen als die großen. Folgt die von Anno 1831, die ich eigentlich gesucht habe. Das ist die erste, die so recht unser eigenes Gewächs ist, drum hat sie auch schon bald dreißig Jahre hergehalten. Glaubt aber nicht, daß das ein sehr kühnliches und vollskommenes Werk sei oder war; vielmehr hat es einen ganz bescheidenen Anfang genommen. Seht, was ich da mit Bleisstift durchgestrichen habe: da hatte die Stadt Zürich noch eins undsiedzig Mitglieder in den Großen Natzu seßen, ohne einen anderen Grund, als denjenigen ihrer früheren Herrschaft. Nachdem wir diese bescheidentliche Form unserer Selbstäns

digfeit fieben Jahre getragen, haben wir endlich Unno 1837 gewagt, gang aus dem Suhnerforb herauszugehen und haben das Wahlrecht auf das ganze aufrechte Bolf verlegt. Bas geschieht? Mun geht je der zehnte Mann in die Bahlen, als ob die übrigen alle Falliten und Bestrafte waren, und diefer zehnte Mann macht ihnen fo das Gefet; das heißt fich freiwillig einer Bevogtigung unterziehen. Und Dabei fingt ihr, wenn ihr einen Schoppen im Leibe habt, mit euren neumodigen Fistelstimmen noch immer die schonften Freiheitelieder! Sabt ihr noch nie gesehen, wie einen gleichgultigen Mann, der an nichts in der Welt teilnehmen mochte, als was feinen Banch anging, diefe Teilnahm= lofigfeit noch ftete gur Gelbstverachtung führte? Das heißt, um seine Lafter, wie er meinte, zu beschönigen, sagte er zulett: ,Es ist eben mit allem nichts und mit mir auch nicht!" Gerade so endet die trage Teilnahmlofigkeit eines Bolkes immer mit der Mißachtung seiner Einrichtungen und mit dem Berlust seiner Freiheit. Überlaßt nur funfzig Jahre lang Die Bestimmung eures Schickfals einigen wenigen fleißigen Mannden, Die nicht zu faul find, in die Bemeinde zu laufen, so werden euch die schon eine Berfassung machen, welche euch der sauren Muse des Lebens enthebt, ihr Nachtfappen, die ihr end, so davor scheut, als ob man euch in der Rirche die Rase abschneiden wollte!"

"Hoho!" sagte Heiri, "dann sind wir auch noch da! Solang ich aber mit der Sache, wie sie geht, zufrieden bin, so seh ich nicht ein, warum ich immer laufen soll, wenn der Statthalter pfeift; wenn es mir einmal nicht mehr gefällt, so werde ich schon gehen!"

"So? Meinst du?" erwiderte der Alte. "Das ist freilich eine besondere Art, seine Befriedigung zu bezeigen, wenn man sich versteckt und stille halt wie eine erschrockene Mans. Wie sollen die, welche die Sache leiten, denn merken, daß sie es dir recht machen? Und wenn du mit einer Sache zufrieden bist, mußt du nicht trachten, daß sie Bestand habe

und auf einen festen Grund gebaut fei? Der festeste Grund für ein Regiment ift aber die lebendige Teilnahme des Bolfes. Ein Großrat, der von einer Rirche voll Burger gewahlt ift, hat ein gang anderes Berg im Leibe als einer, den einige Dutend Mannlein gewählt haben. Er hat vor Diesen gar feinen rechten Respekt und argert fich über ihre fleine Bahl, ftatt ihnen bankbar zu fein. Wie? Du bestellst zu jeder Jahreszeit, sei die Hoffnung groß oder gering, dein Keld, damit es nicht an dir liege, wenn es fehlen foll, und du bist zu faul, alle vier Jahre einmal den Acker des Landes bestellen zu helfen, damit es nicht an einem fraftigen Erd= reich fehle, wenn etwas wachsen will? Du magft nicht eine Stunde lang in die Rirche gehen, weil du ein Schaf ausfegeln mußt? Glaubst du, das werde auf die Dauer Ratsmanner mit haaren auf den Zahnen geben, die von folchen Bufriedenheitsleuten nicht sowohl gewählt, als mahlen gelaffen worden find?

"Du pflügst und saest auf deinem Feld, ohne zu wissen, was du erntest, und doch bist du nicht verdrossen, es zu tun: da, wo du aber weißt, was du erntest, wo du dein Schicksal in der Hand hast, da scheust du dich zu saen und glaubst, es wachse dennoch. Zulest aber wird es nicht mehr wachsen oder wenigstens nicht, was dir gefällt."

"Das ist alles recht," sagte Beiri, "wenn es nur auf mich allein ankame und wenn ein einzelner Mann die Wahlen machte!"

Der alte Verghansli zuckte die Achseln und erwiderte: "Das ist immer die Rede von deinesgleichen, und es ist eine falsche Bescheidenheit, die Zwillingsschwester deiner unsechten Zufriedenheit. Wenn der Feind kommt, wenn Feuer ausbricht, wenn die Wasser austreten, so geht jeder ungesheißen, und keiner sagt, auf den einzelnen Mann komme es nicht an. Es ist eine Gedankenlosigkeit, wenn du sagst, nicht so verhalte es sich mit der Ausübung stiller Bürgerpflichsten, wie die Wahlen zum Beispiel sind. Wenngleich unbes

merkbar und langsam, so trägt im Gegenteil jeder einzelne Mann durch sein Wegbleiben zur allmählichen Abnahme des Allgemeinen bei, und jedenfalls möchte ich nicht immer mit Gewalt der sein, auf welchen nichts ankommt!

"Und wie steht es mit dir, Meister Peterli, du willst einen Stußen kaufen? Das scheint schon was Besseres, als ein Schaf auszukegeln. Aber ist es beine wirkliche Ausrede, oder hast du auch einen höheren oder tieferen Grund, wie dein wackerer Infriedenheitsbruder?"

"Ich könnte allerdings", antwortete der Jungste etwas troßig und finster, "den Stußen ebensogut an einem ans deren Tage kanken, obgleich ich nicht gern in der Woche im Land herumlanfe. Aber ich will es nur gestehen, daß mich die Wahlen nicht viel kummern!"

"Und warum nicht?" fragte ber Alte.

"Weil", sagte Peterli, "ich nicht so denke wie mein Brusder, sondern im Gegenteil unzufrieden bin, da alles am Schnürchen gezogen wird, wie jene Wiege, die eine listige Bauernfran der Ruh an den Schwanz gebunden hat, damit das Kind einschlafe, während sie Bohnen steckt!"

"Nun," rief der Alte, "fo geh hin, du Schwerenoter, und han das Schnurchen ab!"

"Wie foll ich es abhauen?"

"Geh zu den Wahlen, ruf: hoho! hehe! Mach Larm und sag: Da fehlt's, dort fehlt's, der gefällt mir nicht, er hat dies und jenes getan oder nicht getan, den und den wollen wir wählen! Halte fest auf den, und wenn er nicht durchs geht, so unterziehst du dich bis zum nächsten Mal und hast deine Pflicht getan."

"Das ist eben die Not," sagte Peterli, "ich kenne niemand, bem. ich stimmen könnte, es ist niemand um den Weg, es geht ja nichts vor, wobei man auf irgendeinen aufmerks jam gemacht wird, es streckt keiner den Kopf hervor, der ein neues Gesicht hat —"

"Der Ratsfaal", unterbrach der Alte ernft, "ift fein Schneis

derladen, in dem immer neues Zeng ausgehangt zu fein braucht; die neuen Gesichter erweisen sich zuweilen als bloße Gefichter, an welche fich durchans fein ehrwurdiger Schimmel ber Zeit und Erfahrung ausegen will. Wenn bu aber niemand fennft, dem du beine Stimme geben fannft wie willst du dazu kommen, einen kennen zu lernen, wenn du allen öffentlichen Berhandlungen, fei es in Angelegen= heiten der Gemeinde, des Rantons oder der Gidgenoffenschaft aus dem Wege laufst? Rur dort kannst du haupt= sächlich beobachten, wie sich der und jener benimmt, und du mußt ein fehr unzuganglicher Gefell fein, wenn nach Berlauf einiger Zeit nicht irgendein Mann ben Gindruck auf bich macht, daß du ihn eher als einen anderen im Rate sehen mochtest. Denn einen von den Borhandenen wirft du am Ende mahlen muffen, wenn du überhaupt willst vertreten fein, da du nicht wirst warten wollen, bis gerade in Deinem Wahlfreis ein solcher Prophet aufsteht, wie du ihn in beinem Ropfe ausgedacht haft. Darin haft bu recht, daß du denjenigen so gut als möglich fennen lernen moch= teft, dem du ftimmen follst; dazu ift aber notig, daß man selbst etwas Menschenkenntnis besitze und sich selbst auch Rechenschaft zu geben verstehe über bas, worauf es an= fommt.

"Du bist Feldschüt; um so mehr sieh drauf, daß der Ratsmann, dem du deine Stimme gibst, auch eine Art Feldschüt
sei, welcher auf unbestimmte Distanzen und ohne künstliche Borrichtungen zu schießen versteht auf dem Plat, auf den er gestellt wird, das heißt, daß er sein eigenes Gewissen frei und frank in der Hand trage, wie du deinen Feldstutzen, und es angesichts der Ereignisse zu brauchen verstehe; kurz, daß er seinen Schuß selbst lade und ihn abgebe auf sein eigenes Mannesgewissen und nicht so in das verabredete Haufengewissen hinein, wo einer sich hinter dem andern versteckt, und alle sich gegenseitig mit schreckbaren Reden Mut machen mussen. "Sieh zu, ob einer ein Urteil über die Dinge habe, eh er die Zeitung gelesen hat, und wenn es auch schlicht und funftlos ist, oder ob immer nur nachher.

"Sieh auch zu, ob einer in allen Fallen mit seiner Meinung zum voraus fertig ist, eh er die anderen gehört hat, und mit dem Borsatz in die Beratung geht, auf nichts zu hören und keine Gründe auf sich wirken zu lassen; denn statt eines solchen könnte man ebenso gut einen hölzernen Mann hinsschieden.

"Einem, den man nie einsam sieht, der nie eine freie Stunde für sich lebt und denkt, sondern der jeden müßigen Augensblick hinter den Karten zubringt, gib deine Stimme nicht, außer es ware denn ein sehr kluger Mann; denn es gibt allerdings auch solche, welche in Gottes Namen einmal nicht allein sein können und immer etwas treiben müssen.

"Einem, der bei jeder Gelegenheit mit allen Glocken lautet, seine Gegner im Großen Rat verächtlich und lächerlich macht und ihnen nachher lachend die Hand drückt, stimme beileibe nicht, denn ein solcher wird in den großen Dingen nie etwas ausrichten!

"Stimme keinem, der um dich herum geht, wie die Rate um den heißen Brei, oder der dir ein Gesicht macht, als ob er dich fressen wolle, wenn du ihm nicht stimmst; und auch keinem, der dich fürchten wurde, nachdem du ihn gewählt haft!

"Einem, der lugt, und wenn es auch fur die gute Sache ware, gib niemals deine Stimme, und endlich auch keinem Beinfälscher oder Kartoffelbrenner!"

"Gut," sagte Peterli, "da kann ich mich nur gleich auf die Beine machen, um alle die Beobachtungen noch bis um zwei Uhr anzustellen."

"Heute wirst du allerdings nicht mehr viel sehen können," erwiderte der Großvater, "aber um so nötiger ist es, daß du den Anfang machst und gleich heute in die Versammlung gehst. Schon die Art, wie die Hervorragenden mit mehr oder weniger offenem Tone sprechen und wie sie drein schauen, wird dir für den eint' und andern einen günstigen oder ungünstigen Eindruck machen, welchen du nachher bei anderen Versammlungen und Geschäften weiter verfolgen kannst. Wenn du z. B. einen siehst, der ruhig und in sich gesammelt auf seinem Platze verharrt und das, was er etwa zu sagen hat, ohne Zögern und mit Sicherheit vorbringt, aber mit wohlwollendem Vlicke, so wird er dir besser gesfallen, als vielleicht einer, der beständig umherläuft, von einem zum andern, sich geschäftig erweist, die Versammslung mit gierigen Habichtsblicken belauert und fortwähsrend wie von einem bösen inneren Feuer verzehrt zu sein scheint; obgleich damit nicht gesagt ist, daß dieser nicht vielsleicht eine ehrliche, wenn auch ehrgeizige Haut und jener ein durchtriebener und listiger Patron sein kann. Aber dein Instinkt für jenen kann dennoch der richtige sein, da die Selbsteherrschung für einen Ratsmann eine Hauptstugend ist und niemals ohne gute Früchte bleibt.

tugend ist und niemals ohne gute Früchte bleibt. "Doch wie steht es mit dir, Meister Jakob? Du scheinst mir den ernsthaftesten Abhaltungsgrund zu haben, da du eine Fran suchen willst. Aber könnte man nicht sagen, du würsdest dazu ein besseres Recht erwerben, wenn du vorher deine Bürgerpflicht erfüllst? Denn wenn du Hausvater wirst, so bist du mit doppelten Vanden an das öffentliche Wesen geknüpft, welches lediglich aus den gesamten Familien des

Landes besteht und den Bestand desfelben ichutt."

"Nun," sagte der Brautschauer, "ich glaube, eine Frau könnte ich auch morgen und übermorgen noch bekommen. Aber offen gesagt, habe ich auch noch einen anderen Grund, mich nicht stark um die Wahlen zu bekümmern, wenn etwas Besseres zu tun ist."

"Und das ware?"

"Ei," fuhr Jakobli fort, "man hat mir gesagt und es scheint mir auch so, unser kantonales Wesen mit seinem Großen Rate habe nicht mehr viel zu bedeuten, alles drange jest

der Ginheit zu, der Auflosung der Rantone in ein Banzes, des Kleinen in das Große, und da muß ich ge= ftehen, daß ich feine Freude habe, leeres Stroh dreschen zu helfen!

"Co?" rief der Alte, fast heftig auffahrend, "pfeifst du auch aus dem Loch? Was willst du mit beiner Schweiz ohne ihre alten und neuen Kantone? Gine ausgefressene Schuffel, ein leeres Faß wurde fie fein, ein weggeworfener Bienenkorb ohne Waben! Ein in ein haferfeld, auf dem Die Roffe weiden, umgearbeiteter Garten wurde fie fein! Mein, er ift ichon, der rote ichweizerische Bundes- und Waffenrock, aber ein politischer Schmugfint ift, wer nicht sein reinliches, selbstgewobenes hemd ehrbaren Standeslebens darunter tragt; es ift stattlich, das rote Ehrenkleid der Belvetia mit dem Kreuz auf der Bruft; aber hochft ehrbarlich und von gutem herkommen zeugend find die zweiundzwanzig schneeweißen Bemochen, welche sie im Raften hat, das Burcherische mit einem weiß und blauen Schildlein am Bergichlit. Dhne Bund gibt es feine Gidgenoffen, ohne Kantone feinen Bund, ohne Wetteifer im Großen und Buten feine Rantone: Das ift der Steinschnitt im Gewolbe unseres Baterlandes.

"Daß aber unser Kanton in diesem Wetteifer ruhmlich vorangehe, das hangt von dem Großen Rat ab, den wir heute zu mahlen haben. Er foll eine Leuchte fein unter den Kantonen in Erfüllung der Bundespflicht wie in Berswaltung und Fortbildung seiner selbst, ein Erhalter der fruchtbringenden Mannigfaltigkeit unseres Schweizerlandes, und hoffentlich wird die Zeit bald fommen, wo die Kantone von ihrer ersten Verblüffung, welche sie über dem lustigen Getümmel der neuen Vundeseinrichtung beschlich, sich erholend, von ihrem Vorschlagsrechte Gebrauch machen und in eidgenössischebendiger Bewegung miteinander wetteifern.

"Allfo jest nur aufgebrochen und mitgefommen, wer ein

guter Eidgenosse und ein guter Burcher ift, feines ohne das andere, die Salfte davon wird nicht angenommen!"

Die drei Wahlscheuen getrauten sich nicht langer, dem Alten davon zu schleichen, sondern gingen willig mit ihm den Berg hinunter.

Der schöne Maientag und der frische Mut des Greisen weckten auch ihre Züricherherzen auf, und sie wurden noch auf dem Wege, nach Art aller Neubekehrten, so eifrig für die Sache, daß sie untereinander verabredeten, für die jenige Gemeinde, aus welcher verhältnismäßig die wenigsten Mannen werden gekommen sein, einen eigenen Übernamen zu erfinden und ihn derselben anzuhängen für die nächsten vier Jahre, bis sie von einer anderen Gemeinde abgelöst sei.

Das Ergebnis der beendigten Wahlen war in diesem Kreise eine Art Mittelgut, hausbacken und gewöhnlich in der ruhigen Zeit, trotz einiger Anderungen, welche stattzgefunden infolge natürlichen "Hinschiedes" einiger Kate. In solchen Zeiten ist immer ein sanstes Gras nachgewachzen, das nun zunächst steht und zum Blühen kommt.

Da wurde gewählt ein sogenannter Zehenstrecker, d. h. ein Mann, auf den das Bolf nicht aus freien Stücken verfallen, den es nicht sehen würde, wenn er sich nicht bei allen Wahlanlässen jedesmal auf die Zehen stellte, bettelnd und schreiend die Hand erhöbe, wie die Kinder unter dem Kirschbaum. Nachdem das Bolf sich Jahrzehente lang erst nach dem Zehenstrecker gar nicht, dann etwas verwundert umgesehen, wird es endlich aufmerksam und gibt ihm versuchsweise und lächelnd die ersehnte Stelle. Denn er ist über seiner ewigen Bewerbung ein geriebener Gesell geworden, der einen anscheinend ordentlichen Geschäftsdunstrecken und Borschläge hat er gemacht und jedesmal an den Wahlen in Umlauf gesest. Ein Kanälchen hat er ausgeheckt, um die Gemeindepfeffermühle zu treiben, die Ers

zielung einer Ziege mit funf Ziten hat er erfunden und was dergleichen Dinge mehr sind, aus denen zwar nie etwas wurde, die er aber in hundert Versammlungen und Vereinen besprach, in der Presse funstlich angreisen ließ und nachher verteidigte. Er handhabt die verdeckte Selbstangreisung wie ein Meister und die Reklame wie ein Kunstler.

Da er nur Einen Grundsatz kennt, der lautet: Wer nicht für mich ist, der ist wider mich! so ist er je nach Umständen jedermanns Freund und jedermanns Feind. Diese Stellung weiß er dann immer für eine Parteistellung auszugeben, obgleich er politisch so leer ist wie eine taube Nuß. Ein solcher Zehenstrecker also wurde gewählt; denn das Bolk will zuweilen auch solche Käuze haben; es sorgt stets für die Mannigfaltigkeit und Vollzähligkeit der Gestalten auf seinem Schachbrette.

Ferner wurde gewählt, ebenfalls spät, ein Alter, der sich seit dreißig Jahren gegenüber jeder herrschenden Partei die "junge Schule" nannte, obschon er kein Härlein mehr auf dem von Borurteilen des Alters vollgepfropften Schädel trng. Dieser wurde gewählt, weil er unter den Unsmündigen und Frischkonsirmierten allerhand Schaden und Torheiten anrichtete und heimlich versprochen hatte, die jungen Schuljahre nunmehr abzuschließen und die Zeit der männlichen Reise anzutreten, wozu er jeho in den schönsten Jahren siche.

Auch wurde ein sogenannter Früh-Gemeinnütziger gewählt, d. h. einer, der schon vor seinem zwanzigsten Jahre den gemeinnützigen Gesellschaften der Gemeinde, des Bezirfes, des Landes und der Eidgenossenschaft augehört hatte und nun nach wiederum zwanzig Jahren durch seine vielsachen Missionen und Arbeiten einen ganz schätzbaren Borrat von Kenntnissen und Ersahrungen erworben und ein brauchbarer Redner über alles war, welcher der Gegend wohl anstand. Ein stiller Mann, welcher plotzlich eine Million geerbt, wurde sodann gewählt, da man ihn fur Steuern und Gesichenke fürchterlich zu schröpfen gedachte und hiefur in guter kanne erhalten wollte. Schon hatte er eine neue Fenerspritze, ein Kirchenfenster, eine Orgel, drei Kadettenstrommeln und eine Gemeindefahne gestiftet und mehreres versprechen mussen.

Zum Schluß wurde ein noch stillerer Mann, ein bestandes ner Parlamentshecht erkurt, als Bogt über diesen ganzen parlamentarischen Nachwuchs, der denselben mit wenig Worten in Ordnung zu halten und zum Rugen der lob-

lichen Wählerschaft zu verwenden hatte.

Nach beendigter Wahlhandlung aber jaßen die drei Brüder in einem Hinterstübchen des Wirtshauses zusammen und ermittelten nach ihren gemachten Erhebungen diesenige Gemeinde, welche am schlechtesten vertreten gewesen, um ihr den besagten Spisnamen zuzumessen und unter die Leute zu bringen. Die Brüder selbst waren zwar bei ihrem Mangel an Erfahrung in der Hast um ihre Stimmen gefommen, sie wußten kaum wie, und ihr gemeinschaftliches krummgespistes Bleististenden hatte sich, von einem eigenen Wahlkobold beseelt, kast gegen den Willen der Schreibenden bewegt. Jeder verschwieg den beiden andern, daß er gar keine rechte Zufriedenheit an seiner Stimmgebung empfinde und sich für übertölpelt halte.

Bielleicht gerade aus Arger darüber mar ihr Eifer nun

groß, und fie faßen machtig ju Gericht.

Es ergab sich, daß es die Bürger von Nebenheim waren, von welchen allein ein alter halbtauber Shegaumer sich auf dem Plaze eingefunden. Jakob, der die Fran hatte besehen wollen und nun der Grimmigste war, eröffnete, nachdem die Namenfinder eine gute Weile fruchtlos gestrütet, seine Meinung dahin, daß "Nebenheimer" an sich ein guter Spigname werden könne für solche, die überall daneben kommen; daß zwar der Titel des erschienenen

Ehegaumers auch eine ironische Bezeichnung für alle die jenigen geben würde, welche so lässig ihres Rechtes warteten; daß aber endlich gerade die Anwendung des Namens der Nebenheimer auf alle trägen Bürger die empfindlichste und abschreckendste Strafe wäre, da gewiß fünftig jede Ortschaft sich hüten würde, ihren erhabenen Namen einer solchen Gefahr auszusesen.

Die zwei Beisitzer Jakobs, welche von allen den heutigen Berhandlungen ganz erschöpft waren, erklärten sich mit seinem Borschlage einverstanden und übertrugen ihm auch, den vereinbarten Ubernamen öffentlich zu verkünden "auf ihm geeignet scheinende Weise", worauf sie sich stracks unter das junge Bolk machten.

Inzwischen saß Vater Verghans in einer Laube vor dem Hause, neben dem offenen Fenster des Veratungsstübchens seiner Enkel, weitab vom Getümmel der Leute, und schaute über die blühenden Felder hinaus. Indem er so in den Sonenenschein blinzelte und dabei ein rötliches junges Dornzweisgelchen im Munde hielt, erspähte er den alten Ehegaumer von Nebenheim, der, seinen turwartigen schwarzlackierten Strohhut wie ein Staatsmann in der Hand tragend, würdig einherschritt, an der Seite eine schlanke Mådschengestalt. Die Urt, wie dieselbe ihre natürliche Raschsheit mäßigte und neben dem langsamen Gange des alten Mannes die unnatürlich feck ausholenden Schritte elastisch anhielt, gab einen gar anmutigen, beinahe feierlichen Unblick.

Berghansli erhob sich und winkte dem Paare, und es naherte sich bald der Laube, während das Mädchen vorssichtig einen schnellen Blick über den Platz warf aus ernsten braunen Augen.

Da man von dem alten Nebenheimer sagte, er wolle sich zu einer verheirateten Tochter zurückziehen und munsche nun das gegenwärtige Mägdlein, das Kind einer andern verstorbenen Tochter, das bisher bei ihm gelebt hatte, irgendwo wohl anzubringen, da man nicht minder vom Berghansli wußte, daß er einen seiner Enkel, und zwar den Jakob, zu einer wackeren Verehelichung anhalte, um sein häusliches Wesen noch vor seinem Tode fortgesetz zu sehen, so gewann dieses Zusammentreffen sehr den Unsichein einer verabredeten Sache.

Wie dem auch sein mochte, so geschah es jetzt, daß Jakob gerade um die Ecke trat, um dem Großvater die Schlußnahme wegen des Spiknamens und deren Tragweite zu
eröffnen, als auch der Nebenheimer mit der Jungfrau aulangte, welche die goldene Kette ihrer Borfahrinnen wie
ein Bürgermeister über den Spiken und Stickereien ihres
Sonntagsstaates und einen grünen spikigen Roggenhalm
gleich einem gestrengen Scepter in der Hand trug.

Jakob ließ den Mund, aus welchem er seine politische Mitzteilung hatte wollen ertonen lassen, so lange offen stehen, daß die Fremde volle Zeit gewann, sich von ihrem Erroten zu erholen und dasjenige Benehmen innezuhalten, welches bei solchen sogenannten ersten Zusammenkunften als ersprießlich erscheint und weder etwas verdirbt noch vergibt. Es war allerdings eine solche Zusammenkunft, wie sich immer deutlicher zeigte. Jakob hatte seine Frau auf einer Seite suchen wollen, die dem Alten nicht gefiel, und dieser die Sache ohne jenes Wissen auf den Wahltag angeordnet. "Siehst du," sagte er scherzweise, "du hast heute, glaub

ich, eine Madchenschau abhalten wollen, und nun bekommst du unverhofft noch die Allerschönste zu sehen!"

"Sie ist allerdings ichon!" erwiderte Jakob immer noch verwundert, daß er diese Entdeckung noch nie gemacht, und

gang unbefangen.

Die Jungfrau aber wiegte ihren Roggenhalm und ließ seine Blattstreifen unverfänglich durch die Finger laufen. Die Begebenheit endigte für heute damit, daß Berghansli und sein Enkel, nachdem die kleine Gesellschaft eine Erfrischung zu sich genommen, den Ehegaumer von Nebenheim und seine

Enkelin eine gute Strecke Weges nach Hause geleiteten. Auf dem Rudwege sagte Verghansli, indem er bei Stersnenschein ungesehen etwas lachelte:

"Wie steht's denn mit dem Spignamen für die Nebens heimer, den ihr in der Stube ausgemacht habt? Hast du die Sache besorgt?"

Ganz verblufft antwortete der Junge: "Diese Teufelei hab ich bei Gott ganz vergessen! Allein — nun haben wir da die Befanntschaft der guten Leute gemacht; ich glaube, das Mådchen wurde mich dauern; auch ist ja ihr Großvater der einzige, der gekommen ist!"

"Es ist mir recht," jagte der Alte ernster, "wenn dir das Madchen gefällt und ihr einig werden könnt. Wenn die Sache mit dem Spignamen aber nicht eine Torheit gewesen ware, da dergleichen nie etwas nüßt, jo wurde ich doch sagen, es soll das erste und letzte Mal sein, daß du wegen eines Weibsbildes eine politische Tathandlung anderst oder unterlässes! Siehst du, Meister Jakob, so kommt es, wenn man von der Kälte in die hisigen Anläufe hineinfällt. Immer gleich und stets geübt, das macht den Mann!"

## Die mißlungene Bergiftung 1

n einem benachbarten Kanton lebt ein Apotheker, ein Mann, der fruh und fpat unter feinen Topfen mit Latwergen, Pillen und Salben anzutreffen ift, beffen emfige Sand mit einer bewundernswurdigen Fertigkeit die Regepturen komponiert, Extrakte destilliert, Posten einregistriert und überhaupt alles besorgt, was im Bereich feines Beschäfts nur vorkommt; er besucht feine Vergnugungsplate, gibt feine Gesellschaften und nimmt auch feine Einladungen an; er geht jahraus, jahrein in fein Wirtshaus und ichmaht über jene, die abende nach vollbrachter Arbeit ihren Schop= pen trinken. Geine teure Chehalfte besorgt das Sauswesen; sie hat keine Magd, tut alles selbst, scheuern und puten, fochen und braten, flicken und ftricken, alles liegt ihr ob; auch fie besucht feine Teegesellschaften, feine Theater und Tangpartien, sondern nur allwochentlich mit ihrem Cheherren den Gottesdienft.

Diese guten Eigenschaften verlieren aber plotzlich sehr an Gehalt, wenn wir diese Leutchen schärfer aufs Korn fassen — der Hauptzug ihres Charafters ist Geiz und Mißgunst; es ist zwar nicht jener gemeine Geiz, der sich selbst keinen guten Bissen gönnt und lieber am Hungertuch nagt, als einen Kreuzer aus der schweren Geldkiste nimmt, um schwarzes Brot zu kaufen; nein, dieser schmutzige Geiz ist es nicht, denn er und seine Ehehalste sind Leckermauler, nud die schönsten und besten Vissen zieren tagtäglich ihren Tisch, die besten Weine kigeln ihren Gaumen, und den allerkeinsten Knaster dampft der Herr aus seinem Pfeischen; handelt es sich aber darum, ihren Mitmenschen beis

<sup>1</sup> Erfcbien 1847 unterzeichnet mit K im Bundner Ralender.

zustehen, so ist des Apothekers Berg und Bans verschlossen, und der Arme und Bedrangte fann getroft an feiner Eure vorbeigehen, denn nicht ein Pfenning wird ihm gereicht. Wenn wir vorhin fagten, daß er alles felbst tue, so ift dieses ein moralischer 3wang bei ihm, ebenso bei seiner Frau, benn fein Gehulfe, feine Magt fann es in seinem Dienft aushalten; er sowie fie mißgonnen biefen jenen noch fo farg jugemeffenen Biffen; Die elendeften Suppen, bas schlechteste Brot ift mehr wie gut genug. Gein ganges Dienstrersonal hatte fich demnach bis auf einen Ropf redugiert, dieser Ropf gehorte dem Lehrling an, einem gefra-Bigen, spindeldurren Burichen, ber ichon zweimal das Sasenpanier ergriffen hatte, aber jedesmal wieder einge= holt wurde, weil ihn ein Lehrkontrakt auf vier Jahre feffelte. Diefer Buriche wurde daher im Laboratorium, im Magazin und in der Ruche, je nach Bedurfnis, postiert, um die rohen Arbeiten zu verrichten.

Bans, fo ift fein Rame, mar aber die Gefragigfeit felbft, und wo es irgendwo was Efbares gab, entweder um den Sunger zu ftillen oder aber um den Gaumen zu figeln, da waren feine funf Finger zum Griffe bereit. Unzählige Male hatte schon der braunlactierte Rohrstock des Apothekers seinen Rucken blan und grun durchgewalcht, und taglich zogen der Fran Prinzipalin magere Krallen tiefe, blutige Furden in sein Gesicht; doch alle Diese Mittel waren nicht fraftig genug, ihm den Kappzaum der Mäßigkeit angulegen; seine Musteln waren in fteter Bewegung auch felbft dann, wenn fie nichts zu verarbeiten hatten; oftere lag er vorm Schluffelloch und fah feine geizige Berrichaft ein foftliches Gericht verzehren; unwillfürlich waren bann aber anch seine Riefer in auf- und abgehender Bewegung; acfaut mußte unser Bans nun einmal haben, und ware es auch nur zum Schein.

Sein Lieblingsaufenthalt war das Magazin; hier wurde Rakau mit Zucker, Schokolade, Sirup, wohlschmeckende

Latwergen, honig u. f. f. mit einer Gier und Wolluft geleckt, gekaut und verschlungen, welchen feligen Genuß er aber stete, wenn er ertappt wurde, mit dem Braunlactierten zu buffen hatte. Gine fleine Entschädigung fand er dann immer noch in einem Gefraß, wo sein Tyrann noch gar keine Uhnung davon hatte; es waren nämlich die weltberuhmten Pate pectoral von George, Apothefer in Epis nal. Diese waren als Rommissionsartifel in einer Rifte verpact, von welcher er den untern Boden geloft hatte, Die Schachteln schichtweise von ihrem Inhalte sauberte und wie geschnitten Brot hineinwurgte. Diese Mahlzeit nannte er seinen Rekompens-Artikel; doch nur sehr ungerne machte er Gebrauch davon, nicht deshalb als ob sie ihm nicht mundeten, sondern eine gräßliche Bersuchung hatte er jedesmal zu überwinden, wenn er zu ben Schachteln gelangen wollte. Auf diefer Rifte namlich ftanden zwei große, weithalfige, wohlverschlossene weißglaferne Flaschen, in welchen nach feinem Dafurhalten Die appetitlichften, feinften eingemachten Fruchte fich befanden, und immer mar es ihm, wenn er fie herunternahm, als muffe er hineinlangen, um feine Fregbegierde zu befriedigen; aber die ver-Dammten Stifetten Diefer Gefaße machten ihn gittern und zagen; grau und schwarz wurde es immer vor seinen Augen, wenn er das grafliche Wort las: "Gift, Gublimat", und dann den grinfenden Totenfopf betrachtete, welcher darunter gemalt war: — "Nein, das ist jammerschade, daß diese herrlichen Früchte giftig sind", murmelte er dann vor fich hin, und ftellte fie betrubt nach beendigtem Beschafte wieder an Ort und Stelle.

Eines Morgens, es war Sonntag, als er eben seinem Rekompens-Artikel wieder tuchtig zusprach, tonte die grellende Stimme der Fran Apothekerin und beschied ihn in die Ruche. Das bose Gewissen malte ihm schon die ausgestreckten Krallen der Hausrantippe entgegen, als er die Treppe zur Kuche hinabsprang und den letzten Knollen Gummi pectoral hinabwürgte, — boch hier erwartete ihn ein ganz anderer Anblick. Sein Tyrann stand da im zimtsfarbenen Saturrock, garniert mit blauen, stählernen Anöpsen, ein Paar enge Mankinghosen, weißseidene Strümpfe und beschnallte Schuhe; in seiner Hand prangte der bestannte Braunlackierte; neben ihm verweilte die Hauseule im zeisiggrünen Rleid mit großem Pelerinkragen, ihre Aräuel waren nicht zur Attacke ausgestreckt, sondern waren eben damit beschäftigt, ans einer Handvoll kleiner Geldsmünzen die falschen und ungangbaren herauszusuchen, um sie, wie es gewöhnlich geschah, nach dem Gottesdienst in die Armenbüchse zu schieben.

"hane," hub endlich der Apotheker an, "heute ift der Ge= burtstag beiner nachfichtsvollen Pringipalin, meiner lieben Frau, und deshalb besuchen wir heute gemeinschaftlich den Gottesdienft." "Und hier," nahm die hausherrin das Wort, "hier ift Urbeit fur dich, die du mahrend unferer Abwesenheit verrichten fannft." Gin Schupf unter Die furgen Rippen zeigte ihm den Weg zum Feuerherd, wo ein Granferfel gang allerliebst am Spieße staf und ichon einen angenehmen Duft um fich her verbreitete. "hier, Burich, ift bas, was du vollbringen follst; du drehst in einem fort den Spieß, gießest oftere Brube nach und ichurft die Rohlen; gib acht, daß nichts verbrennt, oder ich rupfe bir die Dhren rot und blutig." "Und auch ich tu dann bas Meinige, Schlingel," rief ber Berr, indem er den Stock über Banfens Ropf pfeifen ließ, "ich brate dich gleich jener Sau am Spieß; verstanden, he!" Unter solchen Drohungen verließ bas fromme Paar bas Bans. Nachdem bas Schlof zweimal gefnarrt und der Schluffel den Ruckzug genommen hatte, wurde es unferm armen Bratenwender wieder wohler ums Berg. Die lieblichen Dufte, Die gleich himmlischem Weihrauch seinen Beruchefinn bezauberten, madten endlich seinen Gaumen derart luftern, daß feine Unterfiefer wieder in das

unwillfürliche Rauen gerieten. Immer brauner und faf-

tiger murde das Gaulein, und hunderttausend fleine Fettblaschen gleich echten Perlen hupften und tanzten jubelnd, fich vereinigend und zerplagend und wieder gebarend, auf ber glatten Flache umber, und es knisterte und knapperte und spritte und gischte, als malge fich eine kleine Welt voll Leben am Spickborn um und um. Und der arme Band, da faß er nun und brehte die Spindel und loffelte und tuntte und schurte, und wie ein fein angerauchter Meerschaumkopf so braun, so glanzend und glatt mar die Baut zur Krufte geschmort, und er saß ba, den Mund voll Waffer und das fliere Unge fest auf das bratende Ferfelchen ge= richtet. "Bat doch jeder Roch, jede Rochin das Recht, Die von ihnen bereitete Speise zu versuchen," hob er fur sich spredjend an, "warum soll auch ich nicht ein fleines Probden koften? Das Rruftden ba am hintern Schinken, was ohnehin zu hoch hervorsteht, ware wohl nicht übel, die Stelle wird ichon wieder braun und glatt." Befagt, getan, und fort war das Aruftden in Sanfens bodenlosen Schlund. Es ware ein frivoles Unternehmen, den Effett zu beschreiben, den diefer Leckerbiffen in Sanfens Gaumen verursacht hatte; er saß da mit funkelnden Augen und schnalzender Junge, und aus seinen Mundwinkeln triefte Kett im alanzend langfamen Buge.

"Wer a gesagt, der sagt auch b, c, d dann hinten drein." Auch unserm in Wollust und Wonne aufgelösten Hand erzging es nicht besser. Mit dem Genuß des ersten Stückhens hatte der Satan ihn schon beim Wickel gefaßt und flüsterte ihm beruhigend zu: "Friß du nur, du armer Schelm, du hast ja sonst nichts auf der Welt als deine Wassersuppe mit verdorbenem Brot und einen ewig blauen Rücken, hast ja auch gar keine freudige Stunde, drum nur noch dreist ein Krüstchen abgelöst, es wird ja ganz gewiß schon wieder braun, sei deshalb ohne Sorgen, niemand merket den Raub" — und Hans, der arme Hans ging in die Falle, der zweite Angriff war noch viel besser und die folgenden

zum Entzücken gut, fort war endlich die ganze Kruste -"fie wird ichon wieder braun, du Rarr, fie farbt fich ichon, nur immer zu", fo flang's in seinen Dhren. Der Saupt= biffen oder der Knalleffett des ganzen Mahles waren die Shrlein der San, Dieje fnapperte Banfens Webif mit einer Behaglichkeit zusammen, daß er alles rings um fich vergaß: er lebte in einem Wonnetaumel, der feinen Beift, gleichsam wie zwischen Schlafen und Wachen, gefesselt hielt. Die lufternften Fregvisionen tanzten unablaffig vor feinen Ginnen; bald war es ihm, als befinde er fich unter den Gaften der Hochzeit zu Cana und verschlinge eben eine gange Paftete von gehackten Rapaunen, wahrend der Dberfoch im rotgalonierten Scharlachfrack mit Beihulfe von noch vierzehn lintertochen damit beschäftigt war, eine un= geheure Schuffel gerade vor ihm auf den Tifch zu pla= cieren, worauf sich ein ganzer gebratener Ochse in aufrech= ter Stellung befand - und ihm fei die Aufgabe gestellt, Diesen Kolog bis auf das nactte Bein zu verzehren. - Gin= mal fam es ihm fogar vor, als fei er eine von den fieben mageren agyptischen Ruhen und habe Reißaus genommen und befinde sich eben jett in einer uppigen Kornquader, wo er nach Berzensluft seinen gräßlichen Gunger stille. -- Unter solchen Traumereien war endlich das gange Schweinchen aufgezehrt, ba ließ Sans noch einmal feinen trunknen Blick vom Ropf bis jum Steiß hinuberftreifen, ob nicht irgendwo ein Stucken unbeachtet geblieben fei, - doch o weh, diese Forschung warf ihn gleich einem zer= ichmetternden Blig in die Wirklichfeit guruck, denn er gewahrte das noch unbeachtet gebliebene, stockgerade herausstehende braunglanzende Schwanzchen, das gang getreu, nur im verkleinerten Makstab, so aussah, wie der braunlackierte Imperativ feines herrn. - Die Rapaunpaftete, der ganze gebratene Odise und die uppige Rornquader waren verschwunden, und jest erst sah er das habliche Ge= rippe ber abgenagten Sau vor fid, und es grinfte ihn an, als wolle es fagen: Jest, Freund, jest kommft du an meiner Stelle an den Spiegdorn. Das war dem armen hans zu viel: nun ftand es fest und unabwendbar vor feiner Phantaffe, daß der Apotheker ihn zuerst halbtot schlagen und dann am Spieg braten werde. Rein, Dieje Marter ift gu groß — sterben mußt du nun doch einmal, nun fo fei es denn in Gottes Ramen, ich will mir lieber felbst einen ploplichen Tod bereiten - ich will Gift nehmen. Und Band holt die zwei großen glafernen Flaschen herunter, fest sich bequem bin und ftopft und wurgt die delikaten Frudte hinunter. — "D toftliches Gift, schade, daß du totest", ruft er aus und sinkt ermattet am Berd nieder, hier erwartet er den Tod, der aber durchaus nicht erfolgen will. Da knarrt die Bausture, und gleich einer Galgfaule, mit erhobenem Stocke, weit aufgeriffenen Augen und offenem Munde steht der Apotheker da, er glaubt zu traumen, da fällt sein Blick auf Bans, dieser lächelt ihm noch sterbend gu, und mit einer But fahrt er Diefem nach der Burgel, um ihn apfelweich durchzubleuen. Da lallt Bans mit schwacher Stimme: "Laffen's, Berr, laffen's, ich bin gleich tot, laffen's nur, ich habe mich vergiftet!" Da fahrt ber Upothefer entsett zuruck. "Was, vergiftet, vergiftet, womit, mit was benn?" "Berr, Die belikaten Cublimatfruchte, beide Glafer, herr, beide Glafer leer, herr!" "Da foll dich ja der Teufel holen, du verfluchter Salunke, auch noch meine herrlichen Fruchte haft du verschlungen?" Und Bieb auf Bieb fiel auf Banfens Ruden, bis er, trot bem beften Roft= beaf, weich geplutt war. "Dh ich Tor," jammerte ber Apothefer, "ich glaubte meine Fruchte zu retten, als ich eine Giftetikette barauf. flebte, und doch find fie durch die gefräßige Bestie verzehrt worden."

Wenige Minuten nachher sehen wir unsern vergifteten hans mit einem tuchtigen Gerbemittel im Leib und einem wohlappliszierten Tritt zur Haustüre des Apothekers hinausfliegen.

## Parabel1

iner ging an den See des Lebens, um nach Menschen zu angeln; aber er fing nichts. Da kam ein Unbekannster und sagte: "Wenn du Menschen sischen willst, so mußt du dein Herz an die Angel stecken, dann beißen sie an!" Jener folgte dem Rat, und sogleich schnappten sie unten nach dem Köder, rissen ihn von der Angel und fuhren damit in die Tiefe. Da war der Fischer betrübt. Allein bald wurde es ihm so leicht zu Mut, daß er auf die wilde See hinaus suhr und die Menschenfische zu Tausenden mit dem Nețe sing, und er war nun ihr Herr und schlug sie auf die Köpfe. Und der ihm den Rat gegeben hatte, war der Teusch.

<sup>1</sup> In Sturm und Not. Gelbsischriften : Album bes Deutschen Reiches (Berlin 1881).

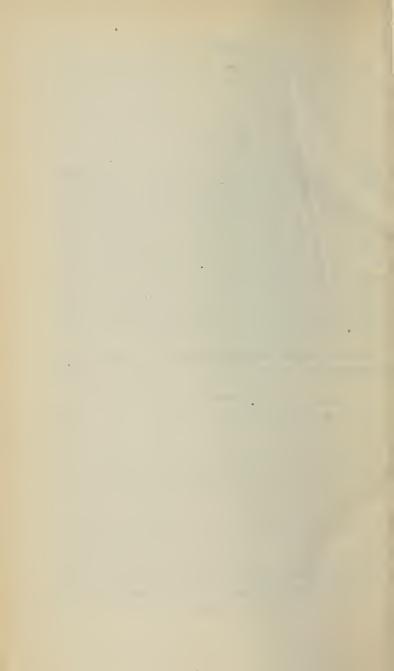

## Inhalt

| Die Leute von Seldwyla.          | Erster  | Band   |   | ٠ |  | 5   |
|----------------------------------|---------|--------|---|---|--|-----|
| Panfrag, der Schmoller           |         |        |   |   |  | 13  |
| Romeo und Julia auf tem Dorfe    |         |        |   |   |  | 72  |
| Frau Regel Umrain und ihr Jung   | gster . |        |   |   |  | 154 |
| Die drei gerechten Rammacher .   |         |        |   |   |  | 207 |
| Spiegel, bas Ratchen. Gin Dlarch | en .    |        |   |   |  | 256 |
| Die Leute von Seldwyla.          | 3weit   | er Ban | b |   |  | 301 |
| Rleider maden Leute              |         |        |   |   |  | 305 |
| Der Schmied feines Gludes        |         |        |   |   |  | 355 |
| Die mifbrauchten Liebesbriefe    |         |        |   |   |  | 388 |
| Dietegen                         |         |        |   |   |  | 468 |
| Das verlorene Cachen             |         |        |   |   |  | 534 |
| Sieben Legenden                  |         |        |   |   |  | 637 |
| Bormort                          |         |        |   |   |  | 639 |
| Eugenia                          |         |        |   |   |  | 641 |
| Die Jungfrau und der Teufel .    |         |        |   |   |  | 658 |
| Die Jungfrau als Nitter          |         |        |   |   |  | 667 |
| Die Jungfrau und die Monne .     |         |        |   |   |  | 680 |
| Der schlimm-heilige Bitalis      |         |        |   |   |  | 689 |
| Dorotheas Blumenforbchen         |         |        |   |   |  | 712 |
| Das Canglegendchen               |         |        |   |   |  | 721 |
| Rleinere Erzählungen             |         |        |   |   |  | 729 |
| Berschiedene Freiheitsfampfer    |         |        |   |   |  | 731 |
| Der Wahltag                      |         |        |   |   |  | 759 |
| Die miglungene Bergiftung        |         |        |   |   |  |     |
| Varabel                          |         |        |   |   |  |     |



Drud des 7. - 10. Caufends von G. Saberland in Leipzig









